

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



45.1481.

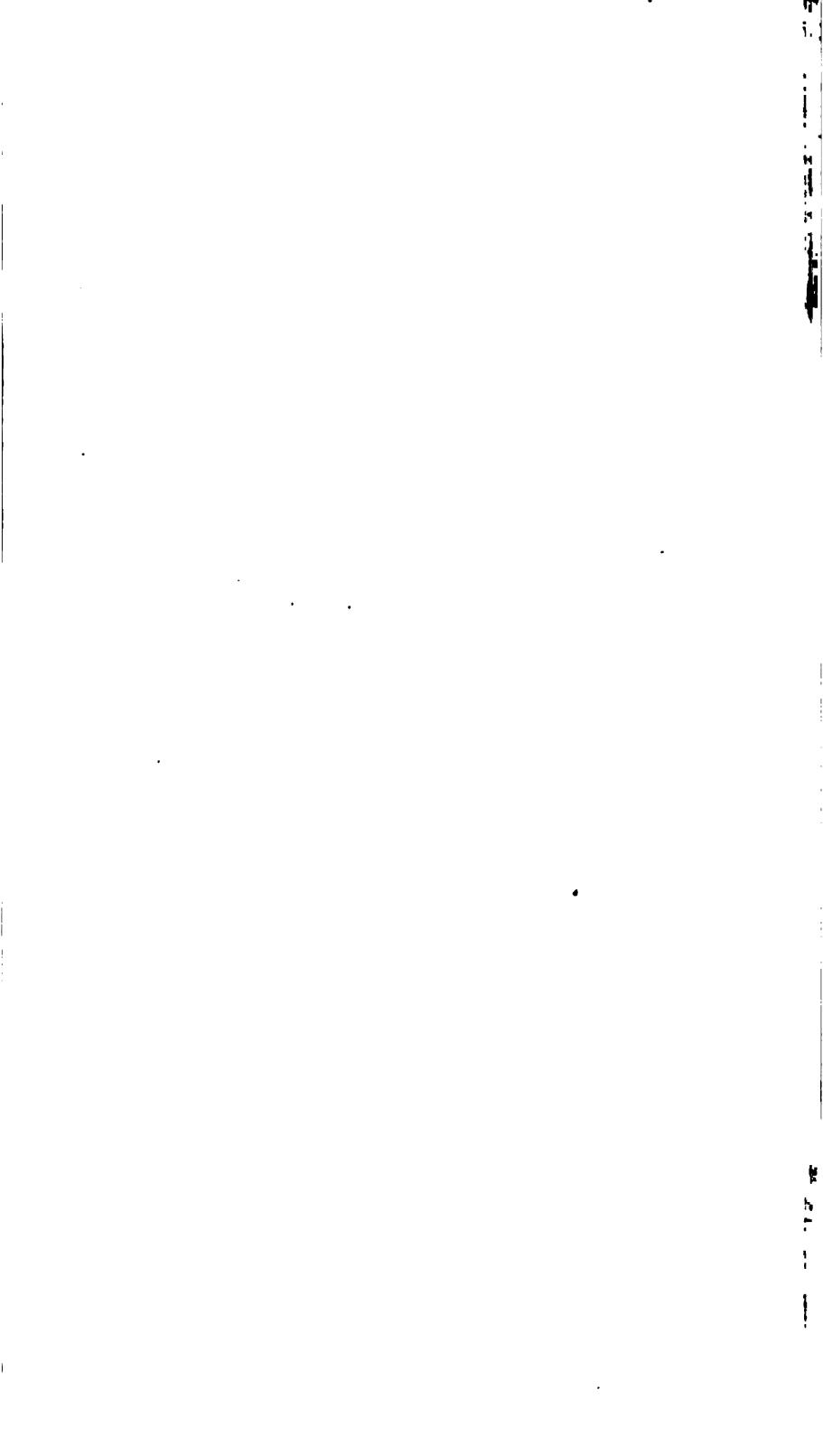

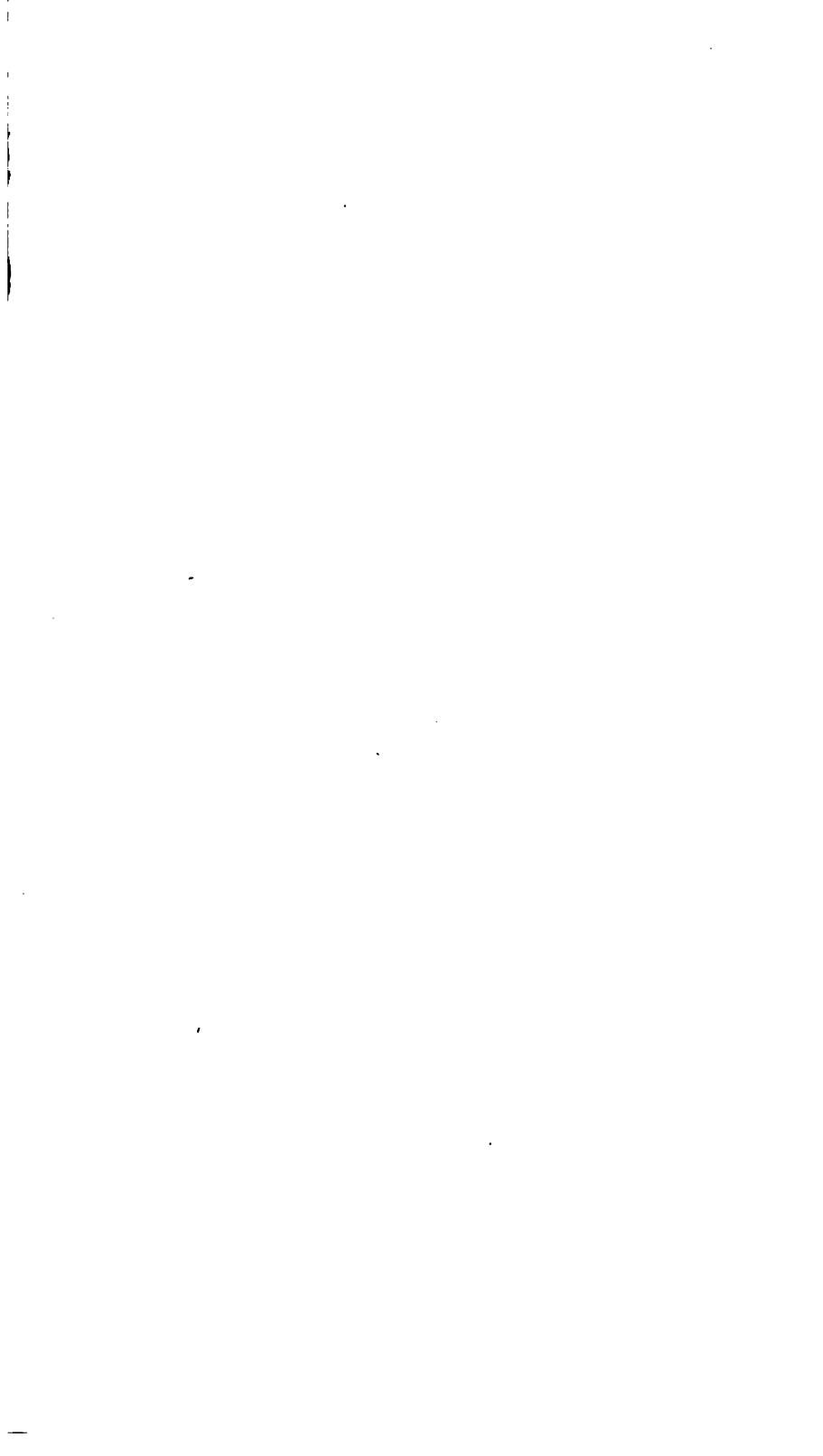

|   | • | , |
|---|---|---|
|   | • |   |
|   |   |   |
|   | · |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| - |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

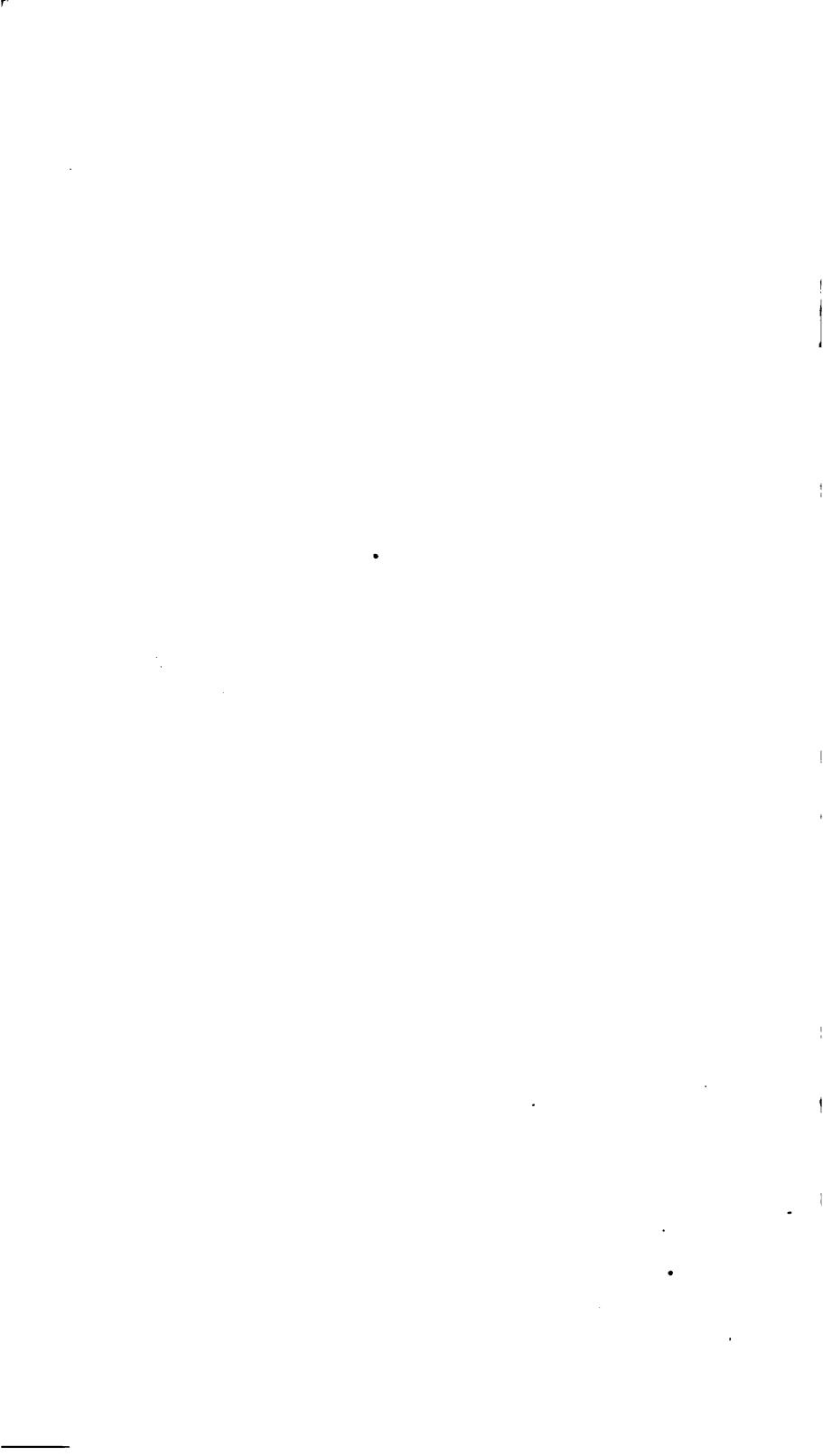

# Geschichte

der

# Phi Losophie

nach ben

Hauptmomenten ihrer Entwicklung.

Bon

Ernft Reinhold,

Großherzogl. Sächf. Seh. Hofrath und orbentl. Professor ber Philosophie

3weiter Band. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Dena,

Drud und Berlag von Friedrich Maute.

1845.

, . . • • 1

#### Zweiten Theiles

#### Aritte Periode.

Philosophie mit tieferem Eingehen in den Urssprung und die Bedeutung unserer wesentlichen, von dem Bewußtsein ihrer Rothwendigkeit und Allgemeingültigkeit begleiteten Erkenntnisse und in das Verhältniß des Erkennens zum Sein.

#### Von Kant bis auf die neneste Zeit.

| 1. | Lan | t            | •                     | •    | •                | •           | •       | •      | •          | Seite      | 3  |
|----|-----|--------------|-----------------------|------|------------------|-------------|---------|--------|------------|------------|----|
|    | 1). | Kritif       | ber                   | rein | en the           | oretis      | den A   | Zernui | aft        | . —        | 7  |
|    | 2). | Kritik       | der                   | prat | tischen          | Veri        | nunft   | •      | •          | -          | 36 |
|    | 3). | Kritik       | ber                   | Urth | eilsfr           | aft .       | •       | •      | •          | . —        | 39 |
|    | 4). | Meta:<br>und | • -                   |      | Infang<br>tslehr | •           | ide des | _      | endle<br>• | hre<br>. — | 43 |
|    | 5). | Meta         | phyfi<br><b>Š</b> aft | -    | Anfan            | gsgrü:<br>• | nde b   | er N   | aturr<br>• | vif-       | 49 |

| 1               | 6).         | Charakter      | und (      | Erfolg      | ber     | Rant       | ischen         | Philo- |            |            |
|-----------------|-------------|----------------|------------|-------------|---------|------------|----------------|--------|------------|------------|
|                 |             | sophie         | •          | •           | •       | •          | •              | •      | <b>8</b> . | 67         |
| 2.              | In b        | er Sch         | ule K      | eant'i      | 8 he    | rvoi       | :get           | rete=  |            |            |
|                 | ne S        | Bersuch        | e ein      | er h        | õhe     | ren        | A u            | sbil=  |            |            |
|                 | •           | hung           | ber K      | anti        | f ch e  | n Le       | hre.           |        |            |            |
|                 | 1).         | <b>A.</b> 2. N | einhold    | •           | •       | •          | •              | •      |            | 79         |
|                 | 2).         | Bed            | •          | •           | •       | •          | •              | •      | _          | 106        |
|                 | 3).         | <b>3. G. F</b> | ichte      | •           | •       | •          | •              | •      | N          | 111        |
|                 | <b>a.</b>   | Nusgan         | •          |             | •       | meine      | Gru            | ndlage |            |            |
|                 | •           |                | Wissens    |             |         | ·          | •              | •      |            | 115        |
|                 | Ъ.          |                |            | ·           |         |            | • •            |        |            | 119        |
|                 | C.          | Grundla        |            |             | ijagaji | t dea      | hear           | tilwen |            | 137        |
|                 | d.          | Sittenl        | •          | •`•         | •       | •          | •              | • •    |            | 145<br>161 |
|                 | e.          | Rechtsli       | •          | •           | •       | r<br>Tansa | •<br>• £191 •1 | •      |            | 165        |
|                 | ·           | Rritik t       |            | -           |         |            |                |        |            | 171        |
| • '             | <b>6.</b>   | DIE MIN        | granve     | tie adi     | Menta   | halibi     | tyts           | •      |            | 111        |
| •               | 4).         | Fries          | •          | •           | •       | •          | •.             | •      |            | 177        |
| •, •            | , <b>4.</b> | Theoret        | ische P    | hilosop     | hie     | . •        | •              | •      | -          | 181        |
| •               | : <b>b.</b> | Praktisc       | he Phi     | losophi     | ie .    |            | •              | • •    | -          | 215        |
|                 | c.          | Stellun        | g der {    | friesisch   | en L    | ehre       | gu ber         | : Kan- |            |            |
|                 |             | tische         | en und     | zur P       | hiloso  | phie       | überh          | aupt   | _          | 228        |
| 1               | <b>5).</b>  | Krug .         | •          | •           | •       | • '        | •              | •      |            | 232        |
| 3,              | St • r      | hältni         | 6 her      | <b>e</b> an | +458    | ĥen        | M K i          | Infoa  | ,          |            |
| <del>- Uy</del> |             | e gut          | •          |             | •       | _          | •              | -      |            |            |
| •               | • •         | telehre        |            |             |         |            |                |        |            | 238        |
| , ,             | 1).         | Jacobi         | . <b>•</b> | <b>.</b> •  | •       | •          | •              | •      |            | 240        |
|                 | _           | Boutern        | =          |             |         |            | •              | • • .  |            | 249        |
| •               |             | Spulse         |            |             | •       | •          | •              | •      | _          | 252        |

| 4. | Her!       | bart                                                             | В.  | 259        |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|    | 1).        | Allgemeine Metaphysik                                            |     | 262        |
|    | 2).        | Psychologie                                                      | · · | 300        |
| •  | 3).        | Praktische Philosophie                                           |     | 317        |
|    | 4).        | Andeutungen zur Naturphilosophie und zur<br>Religionsphilosophie | ,   | 327        |
|    | 5).        | Charakter der Herbart'schen Philosophie                          |     |            |
| 5. | SÁ         | elling                                                           |     | 346        |
|    | 1).        | Philosophie der absoluten Identität als Na-                      |     |            |
|    | 2).        | turphilosophie                                                   |     | 351        |
|    |            | Iosophie".                                                       |     | 373        |
|    | 3).        | Die negative und positive Philosophie .                          |     | 399、       |
|    | <b>a</b> . | Die Principien der negativen Philosophie                         |     | 402        |
|    | _          | Die Principien der positiven Philosophie                         | 3   | 407        |
|    |            | Rritik der Schelling'schen Lehre                                 |     | 435        |
|    | 5).        |                                                                  |     | 446        |
| 6. | Rto        | usse                                                             |     | 454        |
|    | 1).        | Analytischer Theil                                               |     | 457        |
|    | 2).        | Synthetischer Theil                                              | •   | 472        |
|    | 3).        | Beurtheilung bes Krause'schen Systems .                          |     | 492        |
| 7. | Sá         | leiermacher                                                      |     | <b>506</b> |
|    | 1).        | Dialektik                                                        | -   | 510        |
|    | 2).        | Ethif                                                            |     | 541        |
|    | 3).        | Bedeutung und Standpunct der Schleier-                           | •   |            |
|    |            | macher'schen Philosophie                                         |     | 557        |

| 8.  | Segel                                          | <b>6.</b> 564 |
|-----|------------------------------------------------|---------------|
|     | 1). Wissenschaft ber Logik                     | <b>— 571</b>  |
|     | a. Die drei Momente des logischen Denkens      | <b>— 571</b>  |
|     | b. Eintheilung ber Logik                       | <b> 573</b>   |
| •   | c. Die Lehre vom Sein                          | <b>—</b> 575  |
|     | d. Die Lehre vom Wesen                         | <b>—</b> 590  |
|     | e. Die Lehre vom Begriff                       | <b>— 603</b>  |
|     | 2). Naturphilosophie                           | <b>— 617</b>  |
|     | a. Begriff der Natur und Eintheilung ber Na-   |               |
|     | · turphilosophie ·                             | <b>—</b> 617  |
|     | b. Mechanik                                    | <b>— 622</b>  |
| ٠   | c. Physit                                      | <b>— 630</b>  |
|     | d. Organik                                     | <b>— 638</b>  |
|     | 3). Geistesphilosophie                         | <b></b> 644   |
|     | a. Begriff bes Geistes und Eintheilung bieser  |               |
|     | Sphäre                                         | <b> 644</b>   |
| ,   | b. Der subjective Geist                        | <b>— 647</b>  |
| •   | c. Der objective Geist                         | <b>— 663</b>  |
| · · | d. Der absolute Geist                          | <b>— 679</b>  |
|     | 4). Charakter und Erfolg der Hegel'schen Phi-  |               |
|     | Tosophie                                       | <b>— 684</b>  |
| 9.  | Shlußbetrachtungen                             | <b>— 714</b>  |
|     | E. Reinhold's System der Philosophie.          |               |
|     | 1). Erkenntnißtheoretische Grundlage der Meta- |               |
|     | . physik                                       | <b>— 721</b>  |
|     | a. Die objective Gültigkeit der wesentlichen   | 121           |
|     | Ausspruche des erfahrungsmäßigen Be-           | •             |
|     | wußtseins                                      | <b>— 722</b>  |
|     | b. Das Hervortreten der rationalen Erkennt-    |               |
|     | nißsphäre aus der empirischen                  | <b>— 732</b>  |
|     | 2). Metaphysik                                 | <b> 740</b>   |
|     | a. Analytischer Theil                          | <b>— 740</b>  |
|     | b. Synthetischer Theil                         | <b>— 768</b>  |
|     |                                                |               |

#### Drudfehler.

6. 640 Beile 4 von unten ftatt: 719, lies: 729.

S. 810 3. 18 von oben ftatt: Dafein, lies: Dafeins.

. --• • • •

## Bweiter Band.

Zweiten Aheiles Oritte Periode.

•

## Zweiken Theiles

#### Dritte Periode.

Philosophie mit tieserem Eingehen in den Ursprung und die Bedeutung unserer wesentlichen, von dem Bewußtsein ihrer Rothwendigkeit und Allgemeingültigkeit begleiteten Erkenntzusse und in das Berhältniß des Erkennens zum Sein.

Von Kant bis auf die neueste Zeit.

#### 1. Kant.

356. Während des am Schluß unserer Schilderung ber vorausgehenden Periode bezeichneten Zustandes der deutschen Philosophie in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahr-hunderts erschien die Kritik der reinen Vernunft ') von Immanuel Kant '), mit deren Auftreten, wie es die all-

Niga, 1781, zweite hin und wieder verbesserte, mit einer neuen Borrede versehene Auslage, 1787, 6te Ausl. Leipz. 1818. 8. Bur Erläuterung des Bweckes und der Bedeutung der Rritif der reinen Bernunft gab Kant 1783 unter dem Titel "Prolegomena zu einer jeden fünstigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können," eine Schrift heraus, welche nach seiner Erklärung den Plan jenes Werstes darlegt und in den Stand setzen soll, das Ganze des selben zu übersehen und die Hauptpuncte, worauf es hier ankommt, stüdweise zu prüsen.

<sup>2)</sup> geboren zu Königsberg 1724, am 22sten April, Sohn eis mes Handwerkers daseibst. Den Schuls und Universitätsunsterricht erhielt er in seiner Baterskabt und widmete sich auf

gemeine Literaturzeitung in ihrem ersten Jahrgange 1) richtig verkünbigte, eine neue Epoche für die Geschichte ber

seiner akabemischen Laufbahn, mahrend er zugleich theologis sche Vorlesungen besuchte, vornehmlich der Philosophie, der Mathematit und Physit. Rach Beendigung feiner Studien brachte er mehrere Jahre als Pauslehrer in verschiedenen Familien zu, erlangte 1755 am 12ten Junius in Rönigsberg die philosophische Doctorwurde, und begann dort im Bintersemester dieses Jahres, nachdem er am 27sten September . öffentlich disputirt, als Privatdocent Vorträge über Logik und Metaphysit, über Physit und Mathematit ju halten. Funfzehn Jahre hindurch blieb er in dieser Stellung, 1770 murde ihm die ordentliche Professur der theoretischen Philosophie zu Königsberg übertragen, 1780 mard er in den akademischen Senat aufgenommen und 1787 ernannte ihn die Berliner Atademie der Biffenschaften zu ihrem Mitgliede. Begen Altersschwäche zog er sich 1794 von allen Amtsgeschäften jurud und ftarb 1804 am 12. Februar in feiner Bater. stadt, die er feit feinem Auftreten als akademischer Lehrer niemals auf längere Beit verlassen. Seine ruhmvolle schrift. Rellerische Laufbahn eröffnete er in feinem zwei und zwanzigften Lebensjahre mit ber 1746 herausgegebenen Schrift: "Bedanken von der mahren Schätzung der lebendigen Krafte und Beurtheilung der Beweise, beren fich Leibnig und andere Mathematifer in Dieser Streitsache bedient haben." folgte bis zur Erscheinung seiner Rritik ber reinen Bernunft eine beträchtliche Reihe von Abhandlungen physikalischen, mathematischen und philosophischen Inhalts, welche in der "Darftellung des Lebens und Charakters Rant's" von L. E. Worowsti nach der chronologischen Ordnung verzeichnet und nebst mehreren späteren abnlichen Arbeiten in ber von Tieftrunt besorgten "achten und vollständigen Ausgabe der vermischten Schriften Kant's" (Hafe 1799-1807, 4 Bbe. 8.) enthalten find.

<sup>1)</sup> In der Anzeige von Kant's Grundlegung zur Metaphyfik der Sitten, Kr. 80, d. 7ten April, 1785.

Philosophie überhaupt begann. Rant unternahm es querft, den Ursprung, Grund und Charakter bes Wesentlichen und Rothwendigen an ber menschlichen Erkenntniß, in einem be-Rimmt aufgefaßten Unterschiebe von bem Außerwesenklichen und Bufälligen, vermittelft einer eben so fleißig und sorgfältig durchgeführten, als originellen und scharfsinnigen Berglieberung bes Erkenntnisvermögens zu erforschen, ba seinem Borganger Lode und ber Schule beffelben jenes Nothwendige hinter bem einseitig in's Auge gefaßten empirisch Thatfächlichen gegebener Seelenthätigkeiten und gegebener Ertenntnißgegenstände sich verhüllt hatte, und ba Leibnig nebst Bolf bie Realität bes rein vernünftigen Erkennens neben bem empirischen auch nur als eine psychologisch unerklärte Thatface angenommen. Er faßte bas von ihm ergriffene wichtige Problem in der Frage: was überhaupt durch die reine Bernunft erkennbar, und ob insbesondere die Metaphyfit möglich sei? Sierbei ging er von ber burch Leibnig geltend gemachten Anerkennung aus, daß die zuverlässigen Rennzeichen der reinen apriorischen Erkenntniß bie Rothwenbigkeit und die ftrenge Allgemeinheit berselben sein, mahrend bie Erfahrung ihren Urtheilen nur eine bedingte comparative Algemeinheit verleihe, und bestimmte die Erkenntnißurtheile naher als synthetische Urtheile im Gegensate gegen die bloß analytischen 1). Der Beantwortung jener Frage ift fein wichtigstes Wert, die bereits genannte "Kritik ber reinen Bernunft" gewidmet. Später fügte er ihr die "Kritik ber

Im analytischen Urtheile gehört nach Kant's Unterscheis dung der Prädicatsbegriff zum Subjectsbegriffe als etwas, was in demselben, wenn auch nur verstedter Weise, hereits eingeschlossen ist. Dagegen im synthetischen Urtheils liegt der Prädicatsbegriff außerhalb des Subjectsbegriffes, und beide Begriffe werden erst durch die Urtheilsaussage mit einander verknüpft. Krit. d. rein. Bern. Ein. U. IV.

Praktischen Bernunft" 1) und die "Kritik der Urtheilskraft" 2) hinzu, und legte nach seiner Absicht durch diese Werke das Fundament zu einem neuen Lehrgebäude der Phis kosophie, dessen einzelne aus dieser Grundlage abgeleiteten Wissenschaften noch von ihm selbst bearbeitet worden sind 3). Für unsere Uebersicht der Hauptpuncte seiner Philosophie haben wir insbesondere die drei Theile seiner kritischen Untersuchungen in Betracht zu ziehen, und außerdem einige

3) Diese Bearbeitungen sind 1) die von ihm selbst herausgege-

<sup>1)</sup> Riga, 1788. 5te Muft. Leipz. 1818. 8.

<sup>2)</sup> Berlin und Liban, 1790. 3te Muft. 1799, 8.

benen: Grundlegung zur Metaphpfit ber Sitten, Riga, 1785. 4te Auft. 1797, 8. Metaphyfische Anfangsgrunde der Raturmissenschaft, Riga, 1786. 3te Aufl. 1800. Die Religion innerhalb der Grenzen der blogen Bernunft. Königeb. 1793. 2te verm. Aufl. 1794, 8. Bum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf, Ronigeb. 1795, 8. Metaphysische Anfangsgrunde der Tugendlehre, Ronigsb. 1797. 2te Aufl. 1803, 8. Anthropologie in pragmatifder Sinficht, Ronigeb. 1798. 3te Aufl. 1821, 8. Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre, Ronigeb. 1799. 2te Muff. 1803, 8. 2) Die von Andern herausgegebenen: Kant's Logif, Konigsb. 1800. . Padagogit, ebend. 1803. Borlefungen über die philof. Religionelehre, Leipz. 1817. Borlefungen über die Metaphyfit, Erf. 1821. Unter feinen übrigen Schriften find vornehmlich zu berücksichtigen: Ueber eine Entdedung, nach der alle neue Kritik der reinen Bernunft durch eine altere entbehrlich gemacht werden foll, Königeb. 1792, 8. Bum ewis gen Frieden, ein philosophischer Entwurf, Ronigeb. 1795, Der Streit ber Facultaten, Konigeb. 1798, 8. -Rant's fammtliche Berte, herausgegeben von R. Rofentrang und F. B. Schubert, zwolf Theile, Leipz. 1838-40. Rant's · Berte, forgfältig revidirte Gesammtausgabe in gebn Banden Leinz. 1838 - 39.

herakteristische Bestimmungen aus seiner Zugenblehre, Rechts.

#### 1). Aritit Der reinen theoretischen Bernunft.

Dem Geift unseres großen Denkers murbe ber Antog, welcher ihn zu ber kritischen Untersuchung bes vermittelft reiner Bernunft Erkennbaren hinlenkte, nach feinem eigenen Geständnisse burch hume's Einwürfe gegen bie Realitat bes metaphyfischen Wissens gegeben, burch jene schaffinnigen Ginwendungen, bie, wie wir früher gesehen heben, auf ben Sauptpunct zurückkommen: bas Berhältnis wn Urfache und Wirkung konne in keinem Falle wirklich a prieri eingesehen werben, sonbern werbe nur gemäß bem Princip ber Gewohnheit zufolge ber Wahrnehmung einer regelmäßigen Coexistenz und Succession ber Thatsachen in unserem Borftellen aufgefaßt. Zwar hielt Kant biese Annahme bes englischen Steptiters, daß sich bas Berfahren bes menschlichen Verstandes in Anerkennung des Causalverhältnisses auf kein anderes Princip, als auf die Gewohnheit ftute, für übereilt und unrichtig. Dagegen erschien ihm besto beräckichtigungswerther und unabweislicher bas zuerft von -hume aufgestellte und von beffen Gegnern nicht genug nach feiner gangen Bebeutung gewürdigte Problem, ben Uesprung des Causalbegriffes und die Anmendbarkeit besselben in der Sphare ber reinen Bernunfterkenntniß zu prufen. überzeugte er fich von bem Erfoberniß, wenn ein befriedigendes Resultat gewonnen und über ben Umfang und bie wiffenschaftliche Bebeutung ber Metaphyfik ein entscheibendes Urtheil begründet werben solle, diese Forschung nicht auf ben Causalbegriff zu beschränken, sondern ste über bie sammtlichen Grundbegriffe auszudehnen, auf benen die metaphysis ichen Bestimmungen bes Seins und bes Busammenhanges der Dinge beruhen 1).

<sup>1)</sup> Prolegomena zu einer jeden kunft. Metaph. S. 7—15. "Ich

358. Die "Arttik ber reinen Bernunft" zerfällt in zwei bem Umfang nach sehr ungleiche Haupttheile. Den ersten bei weitem größeren hat Kant "bie transcendentale Elementarlehre" betitelt. In ihr erörtert er die ursprüngliche Organisation des menschlichen Erkenntnißvermögens oder die Beschaffenheit und den gültigen Erkenntnißgebrauch derzenisgen Anschauungsweisen und Begriffe, die zufolge seiner Ansscht als die ursprünglichen Formen des Erkennens vor aller Wahrnehmung und vor allem Erwerd von Kenntnissen im menschlichen Geiste vorhanden, mithin ihm angeboren oder, wie Kant sich ausdrückt, a priori gegeben sind, und welche daher auch nach seinem Dassürhalten a priori oder bloß durch reines Denken aufgefunden und mit Zuverlässigkeit anerkannt werden können. Der zweite kleinere Haupttheil, mit der

gestehe frei, sagt Kant baselbst, die Erinnerung des David hume mar eben basjenige, mas mir por vielen Jahren querft den dogmatischen Schlummer unterbrach und meinen Untersudungen im Felde ber speculativen Philosophie eine ganz anbere Richtung gab. Ich war weit entfernt, ihm in Anses hung seiner Folgerungen Gehör zu geben, die bloß daher rührten, weil er fich seine Aufgabe nicht im Gangen vorftelte, sondern nur auf einen Theil derselben fiel, der, ohne das Ganze in Betracht zu ziehen, teine Auskunft geben tann. Wenn man von einem gegründeten, obzwar nicht ausgeführten Bedanken anfängt, den uns ein Anderer hinterlassen, so kann man mohl hoffen, es bei fortgefestem Rachbenken weis ter zu bringen, als der scharffinnige Mann kam, dem man den ersten Funken dieses Lichtes zu verdanken hatte. versuchte also zuerst, ob sich nicht Hume's Einwurf allgemein vorstellen ließe, und fand bald, daß der Begriff von Berknupfung ber Ursache und Wirkung bei weitem nicht ber einzige sei, durch den der Berftand a priori fich Berknupfungen der Dinge bente, vielmehr, daß Metaphyfit gang und gar baraus bestebe."

Reberschrift "die transcenbentale Methodenlehre" enthält die Angabe der formalen Bedingungen eines vollständigen Spekemes der reinen Bernunfterkenntnisse. Für die Untersuchungen des ersten Theiles seht Kant voraus: es gebe zwei Stämme unserer Erkenntniß, die vielleicht aus einer gemeinsschaftlichen, aber uns unbekannten Burzel entspringen, nämslich "Sinnlichkeit" und "Berstand". Beiben gehören apriocusche Borstellungen an, als die unserem Geist einwohnenden Bedingungen, unter welchen Gegenstände theils ihm dargeboten, theils von ihm benkend aufgefast werden können. Hierauf deruht die Eintheilung der Elementarlehre in die "transcendentale Sinnenlehre oder Aesthetit" und in die "transcendentale Berstandeslehre oder Logik."

359. Die transcendentale Assthetik stellt über das Werhaltniß der Berftandeserkenntniß zu der Sinneserkenntniß eine ganz andre Ansicht auf, als die von Leibniz und nach beffen Vorgang von Wolff angenommene, benen für bas charakteristische Merkmal ber ersteren die Deutlichkeit des Borkellens gegolten, wodurch sie von der letteren, als von der undentlichen und höchstens klaren fich unterscheibe. Sie lehrt dagegen von der Sinnlichkeit, diese stehe als Receptivität sber Empfänglichkeit, als Bermögen, Borftellungen vermittelft der Art, wie wir von Gegenständen angeregt werden, ju erlangen, bem Berftand entgegen, welchem bie Spontaneität des Erkennens zukomme, das Bermögen, Vorstellungen felbst hervorzubringen. Durch bie Sinnlichkeit, behauptet Kant, werden uns Gegenstände gegeben und sie allein liefert uns die Anschauungen. Durch ben Berftand werben se gebacht und aus ihm entspringen die Begriffe. Anichauungen und Begriffe machen bie Elemente unserer intellectuellen Thatigkeit aus, so bag weber bie letteren, ohne sich auf eine ihnen entsprechende Anschauung zu beziehen, noch bie ersteren, ohne unter Begriffe gefaßt zu werben, ein

Erkennen jum Ergebniß haben. Die Wirkung eines uns anregenden Dinges auf unsere Borftellungsfähigkeit ift bie "Empfindung". Jebe Anschauung, welche hierdurch in uns erzeugt wird, ift eine "empirische", und ber Gegenstand ei= ner empirischen Anschauung ist eine "Erscheinung". In ber Erscheinung unterscheibet fich bas unserem Empfinden Entsprechende, die "Materie" derselben, von der "Form", melche bewirkt, daß bas empfundene Mannigfaltige in gewissen Berhältnissen geordnet und unter eine bestimmte Rorm gebracht wird, und welche unmöglich felbft wiederum Empfinbung fein kann. Daher wird uns zwar die Materie aller Erscheinungen nur a posteriori gegeben, ihre Form aber liegt in der Seele a privri bereit und läßt sich beshalb auch abgesondert von jenem Stoffe betrachten 1). Vorstellungen, in benen nichts Empfindbares enthalten ift, find im erkenntnißtheoretischen Sinne "rein". Die reine Form sinnlicher Anschauungen überhaupt, welche selbst eine "reine Anschauung" heißen barf, wird auf folgende Beise in unserem Geist angetroffen. Wenn wir von ber Vorstellung eines be-Kimmten Körpers absondern, was hierbei nur ber Berftanb als folder erkennt, jum Beispiel bie Begriffe ber Substanz, der Kraft, der Theilbarkeit, und ferner, was an ihr durch Empfindung sich kundgibt, also die Wahrnehmungen ber Undurchbringlichkeit, ber Harte, ber Farbe, u. f. m., fo bleibt uns von einer solchen erfahrungsmäßigen Anschauung noch etwas übrig, nämlich die Ausbehnung und die Gestalt. Diese gehören ber reinen Anschauung ober ber bloßen Form unserer Sinnlichkeit an. Ueberhaupt zeigt fich, sobald wir an ben mahrgenommenen Gegenständen von Allem abstrahiren, was an ihnen theils durch Begriffe gedacht wird, theils auf Rechnung ber Empfindung zu setzen ift: baß es zwei reine

<sup>1)</sup> Rrit. v. rein. B. Elementarl. I. Ah. S. 1. Agl. II. Ah. Einleit. I.

Formen bes sinnlichen Anschauens gibt, ben Raum und bie Beit, wie aus folgender näheren Erwägung derselben beutlischer erhellt 1).

An bem finnlichen : Bahrnehmungsvermögen ift ber "außere" und ber "innere Sinn" zu unterscheiben, beibe hier lebiglich als Gigenschaften unseres Geistes, ohne Berudfichtigung bes leiblichen Organismus betrachtet. Bermittelft bes außeren Sinnes ftellen wir uns bie Dinge außer uns im Raume vor. Bermittelft bes inneren Sinnes schaut unsere Seele fich selbst, zwar nicht als einen: subsistirenden Gegenstend, aber boch in ihren inneren Zuständen an. Die bestimmte Form, unter welcher bie Anschauung ber pspchis fchen Buftanbe allein möglich ift, besteht in ben Berhaltniffen der Beit. Run fragt es sich: was find ber Raum und die Beit? Sind sie wirkliche Wesen, ober sind sie nur entweber innere Bestimmungen ober auch Werhaltniffe ber Dinge, aber boch folche, welche biefen an fich zukommen, unabhangig bavon, ob fie in unserem Bewußtfein fich basftellen ober nicht? Der endlich haften sie nur an der Art und Beise unseres Anschauens und mithin an der subjectiven Beschafe fenheit unseres Erkenntnisvermögens, so daß sie ohne diese Bedingung von keinem Gegenstande pradicirt werden konnten? Die letzte dieser Ansichten glaust Kant durch folgende Reflexionen zur entschiebenen Gewißheit zu erheben. Was explich ben Raum betrifft, so ist er nicht ber Gegenstand eines empirischen, von außeren Erfahrungen abgezogenen Be-Seine Borftellung muß bem faum Grunde liegen, daß Gegenstände uns als außer uns und als neben einander erscheinen, und ist eine nothwendige apriorische Vorstellung. Denn man kann sich wohl benten, bag teine Gegenstände den Raum erfüllen, aber keinesweges, daß er selbst nicht

<sup>1)</sup> l. c. I: **25**. §. 1.

vorhanden sei. Auch ift die Raumvorstellung kein biscurfiper, allgemeiner Begriff von Berhaltniffen ber Dinge, sonbern eine bloße Anschauung. Denn wir vermögen lediglich eiuen einzigen Raum uns vorzustellen und verstehen Theile eines und beffelben, wenn wir von mehreren Raumen reben. Solche Theile konnen nur als in dem allumfassenden Raum enthalten gebacht werben, und dieser entsteht uns nicht erft als Resultat einer Busammensetzung aus jenen. Endlich gibt er fich uns als eine unenbliche gegebene Größe tunb. Run befaßt zwar jeder Begriff. eine unbegrenzte Menge verschiedener möglicher Borftellungen unter feiner Sphare, jeboch keiner vereinigt unendlich viele Vorstellungen in seis nem Inhalte. Von dem Raum aber gilt bies Lettere, be in ihm eine endlose Bielheit von Theilen neben einander Folglich ift die ursprüngliche Raumvorstellung eine apriorische Anschauung und tein Begriff 1). hierzu kommt noch die Erwägung, daß die Geometrie die Eigenschaften des Raumes synthetisch und doch a priori bestimmt. Eine folche Erkenntniß vom Raume murbe nicht erreichbar fein, wenn er nicht eine ursprüngliche Anschauung mare. Denn aus einem bloßen Begriffe laffen fich keine Sage giehen, bie aber benfelben hinausgehen. Diese Anschauung muß fernet a priori, also vor jeber Wahrnehmung von Gogenständen in une vorhanden fein, ba bie geometrischen Sage sammtlich eine apobiktische, mit bem Bewußtsein ihrer Nothwendigkeit verhundene Gewißheit barbieten. Der Maum ist hiernach bloß bie Form aller Erscheinungen für ben außeren Ginn, und ber Sat: bie Dinge insgesammt existiren neben einander im Raume, fällt unter bie Einschränkung: insofern bie Dinge als Gegenstände unserer äußeren finnlichen Anschauung gegeben finb. Go befigt ber Raum zwar: empirische Realität, eine objective Gultigkeit in Ansehung alles beffen,

1

.

1

<sup>1)</sup> Rrit. D. rein. Bern. I. Th. Ister Abschn. S. 2.

was als Segenstand von außen her sich uns darbietet, aber zugleich eine transcendentale Idealität, er ist Nichts, sobald wir ihn nicht einzig als die subjective Bedingung der Mög-lichteit unserer Erfahrung, sondern als etwas gelten lassen wollen, was den Dingen an sich selbst zum Grunde liegt 1).

361. Auf gleiche Weise, wie an bem Raum, ist auch an der Beit die transcendentale Idealität darzuthun. Sie ist kein empirischer Begriff, weil das Zugleichsein und das Auseinanderfolgen nicht in der Wahrnehmung hervortreten würden, wenn die Zeitvorstellung nicht a priori zum Grunde läge. Bielmehr kündigt sie sich als eine nothwendige, alle Auschauungen bedingende Vorstellung dadurch an, daß man im Denken zwar wohl die Erscheinungen aus ihr wegzunehmen, aber nicht sie selbst verschwinden zu lassen vermag. Auf ihre apriorische Rothwendigkeit gründet sich die Rögelichkeit apodiktischer Grundsäße von ihren Verhältnissen. Sie ist kein discursiver Begriff, sondern eine reine Form der sinnlichen Anschauung. Denn ihre Vorstellung begreift keine Vehrheit von Dingen unter sich, da verschiedene Beisten nur Theile einer und berselben Beit sind. Endlich ents

<sup>1)</sup> L. c. S. 3. Außer ber Raumanschauung, bemerkt Kant, gibt es keine auberen subjectiven und auf etwas Menseres bezogenen Borstellungen, welche zugleich a priori objectiv heißen dürsten. Denn man kann aus anderen dieser Art keinen synthetischen Sas a priori herleiten. Daher kommt ihnen auch, genau zu reden, keine Idealität zu, wenn sie gleich darin mit der Borstellung des Raumes übereinstimmen, daß sie bloß zur subjectiven Beschaffenheit der sinnlichen Bahrnehmungsweise gehören, wie z. B. die Empsindungen der Farben, der Tone und der Wärme, welche eben deshalb, weil sie bloß Empsindungen und keine Anschauungen sind, an sich keinen Gegenstand, am weuigsten a priori, erkennen lassen.

steht uns jede bestimmte Beitgröße durch Einschränkung ber zum Grunde liegenden schrankenlosen Beit. Wenn aber bie Theile bloß burch Begrenzung als bestimmte Größen benkbar find, so kann die Borftellung bes Ganzen nur auf einer unmittelbaren. Anschauung und nicht auf Begriffen beruhen, welche nichts Anderes als Theilvorstellungen enthalten. Demzufolge ift die Beit, wie der Raum, eine Form unserer Sinnlichkeit und zwar ist sie bie Form bes inneren Ginnes, bes Anschauens unserer eigenen Seelenzustände, indem fie bas Berhältniß der Borstellungen in unserem inneren Leben bestimmt. In ihr besteht die formale a priori vorhandene Bedingung aller Erscheinungen überhaupt, die unmittelbare ber inneren und die mittelbare ber außeren. Rach bem Princip bes inneren Sinnes läßt sich ganz allgemein sagen: bie Erscheinungen überhaupt, mithin alle Gegenstände ber Sinne eristiren in ber Beit und stehen nothwendiger Beise unter Beitverhaltnissen 1).

362. Sierdurch ift in Ansehung bes sinnlichen Worstellungsvermögens die wichtige Wahrheit erwiesen, baß bie Dinge, welche wir anschauen, nicht an fich selbst so beschaffen find, wie sie uns erscheinen. Könnten wir die subjective Eigenthümlichkeit unserer Sinne überhaupt aufheben, so würden alle Eigenschaften und Berhaltniffe ber Gegenstände im Raum und in ber Beit, ja ber Raum und bie Beit selbst verschwinden. Was es für eine Bewandtniß mit ben Dingen an fich abgesehen von ber Receptivität unserer Sinnlichkeit haben möge, bleibt uns gänzlich unbekannt. Wir kennen nichts als unsere Art, sie mahrzunehmen, welche uns eigenthümlich ift, und die nicht nothwendig jedem Wesen, wenn gleich jedem Menschen, zukommen muß. Mit dieser Behauptung darf aber keineswegs die ganz verschiedene und

<sup>1)</sup> l. c. §. 4.

irrige verwechselt werben, daß die Gegenstände unserer Sinneswahrnehmung für einen bloßen Schein zu halten sein. Es eristiren eben so gewiß Dinge außer uns, wie wir selbst und wie die Bustände in uns; nur stellen sie sich uns nicht so dar, wie sie an sich, also unabhängig von Raum und Beit, vorhanden sind 1).

363. Nachdem die transcendentale Aesthetik zu den vorliegenden Aufschlussen über die Natur und die reinen apriorischen Formen ber Sinnlichkeit geführt hat, wendet sich bie transcendentale Logik auf bas Problem, ben Inhalt ber apriorischen Begriffe und Grundfage bes Berftandes zu gergliebern und gunachft bie ursprünglichen Berftanbesbegriffe, allen Werstandeshandlungen zum Grunde liegenden die Stammbegriffe ober Kategorieen zu entbecken. Diese urfprünglichen intellectuellen Erkenntnißformen, nach benen der Berstand die für die Sinnlichkeit gegebenen Gegenstände vermittelft seiner Begriffe bestimmt und badurch bentend auffaßt, ergeben fich unmittelbar aus ben logischen Urtheilsformen, weil alle Berstandeshandlungen auf Urtheile zuruckzuführen find. Die Urtheilsformen aber sprechen sich in unserem Bewußtsein aus, wenn wir von jeder Verschiebenheit bes Inhaltes ber Urtheile absehen, und allein auf die allgemeine Beise, wie ber Berstand in ihnen irgend eine Materie verknüpft, unsere Aufmerksamkeit wenden. Gie fallen unter vier Rubriken, beren jebe brei Momente unter fich befaßt, und ftellen fich mit ben ihnen entsprechenben Rategorieen in folgenbem Berzeichniffe bar 3):

<sup>1)</sup> l. c. §. 8.

<sup>2) 1.</sup> c. Elementarl. II. Th. I. Abth. I. Buch. 1st. Hauptst. Kant fügt der Angabe der zwölf nach seiner Meinung urssprünglichen reinen Verstandesbegriffe die Bemerkung hinzu,

| Quantität.                                        | Qualität.                                             | Relation.                                                                                    | Mobalität.                                                                                         |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| t                                                 | 1                                                     | 1                                                                                            |                                                                                                    |  |  |
| urtheile:                                         | urtheile:                                             | urtheile:                                                                                    | Urtheiler                                                                                          |  |  |
| Einzelne,                                         | Bejahende,                                            | Rategorische,                                                                                | Problematische,                                                                                    |  |  |
| Besondere,                                        | Berneinende,                                          | Popothetische,                                                                               | Affertorische,                                                                                     |  |  |
| Allgemeine.                                       | Unenbliche<br>ober Elmiticende.                       | Diejunctive.                                                                                 | Apoblitische.                                                                                      |  |  |
| Aategorieen:<br>Einheit,<br>Bielheit,<br>Allheit. | Rategorieen:<br>Realität,<br>Regation,<br>Limitation. | Rategorieen:<br>Subsistenz und<br>Inharenz,<br>Causalität und<br>Dependenz,<br>Gemeinschaft. | Rategorieen: Möglichteit und Unmöglichteit, Dasein und Richtsein, Rothwenbigkeit und Zufälligkeit. |  |  |

364. Die objective Gultigkeit ber nachgewiesenen Rategorieen beruht barauf, daß durch ihren Gebrauch allein die menschliche Erfahrung zu Stande kommen kann. nun einzusehen, wie bies geschieht, muß zuvörderst bemerkt werben, daß die mannigfaltigen Anschauungen der Sinnlichteit nur vermöge ber in unserem Borftellen erfolgenben Spnthefis ober Verknüpfung jur Erkenntniß gestaltet werden. Diese Berknüpfung ift tein Leiben, teine Affection bes Er-

es gebe auch eine Anzahl abgeleiteter reiner Begriffe, Die man zum Unterschiebe von den primitiven, als den Rategorieen ober Pradicamenten, die Pradicabilien des reinen Berstandes nennen durfe. Ihre Aufzeichnung fei für den Bwed der vorliegenden Untersuchung entbehrlich, man konne fle aber ohne Schwierigkeit zu Stande bringen, wenn man mit Bulfe eines Lehrbuchs ber Ontologie die Universalbegriffe burchgehe und dieselben nach Anleitung der Kategorieen ordne, fo bag man jum Beispiel ber Caufalitat bie Prabicabilien ber Kraft, ber Bandlung und bes Leidens, ber Gemeinschaft die Pradicabilien der Gegenwart und des Widerstandes, den Pradicamenten ber Modalitat die Pradicabilien des Entftebens, des Bergebens und der Beranderung unterordne.

kenntnißvermögens, sondern eine Handlung, eine Aeußerung ber Spontaneität ober bes Verstandes in weiterer Bedeutung. Es unterscheiben fich aber brei Arten ber Synthefis, bie kufenweise auf einander folgen. Bunachst verknüpft ber Berkand, infofern er bas Bermogen ber Ginbilbungstraft befitt, bas Mannigfaltige entweder gegebener ober reiner Anschauungen der Sinnlichkeit, welches unter der Form der Beit in einzelnen auf einander folgenden Momenten hervortritt, vermittelft der Apprehension und der Reproduction ju einem einzigen Bilbe. Die Apprehension ber empirischen Einbildungsfraft fügt burch Empfindung erfüllte Raumtheilden und Beittheilchen zu einer Gesammtanschauung gusammen, bagegen bie Apprehension ber reinen productiven Ginbildungskraft verbindet bloße, nicht durch Empfindung ausgefüllte Theilden bes Raumes und ber Beit, und erzeugt bergestalt in uns die apriorische Anschauung theils des Raumes und der Zeit überhaupt, theils einzelner Raumgestalten und Zeitabschnitte. Denn ber Raum und bie Zeit find nicht nur die ursprünglichen Formen unseres Anschauens, sondern selbft auch reine, ein Mannigfaltiges in sich enthaltenbe Anschauungen. Zweitens verknüpft ber Verstand, als bas Vermogen ber Begriffe, als Verstand im engeren Sinne, bas Mannigfaltige der bereits vermittelft der Apprehension und Reproduction vereinigten Anschauungen zur Ginheit bes Begriffes, welche beshalb vorzugsweise bie Verstandeseinheit Endlich verknüpft ber Verstand als Vernunft ein beißt. Mannigfaltiges von Begriffen zur Einheit ber Ibec, unb biese Einheit ift die Vernunfteinheit oder die systematische Cinheit 1).

365. Die Auseinandersetzung der Weise, wie die Ka-

<sup>1)</sup> l. c. §. 26 Elementarl. II. Th. I. Abth. II. B. II. Hauptst. 3ter Abschn. 3. u. B.

tegorieen als die Grundformen der Verstandessynthesis auf bie Gegenstände unserer Erkenntniß sich beziehen, wird von Rant die "transcendentale Deduction der Rategorieen" genannt. Sie geht von folgender Betrachtung aus. Die Apperception ober bas Selbstbewußtsein, beffen allgemeiner Ausbruck in bem Sage "ich benke" erscheint, muß alle unsere Worftellungen begleiten, benn fonst wurden fie nicht bie unfrigen sein. Die Apperception unterscheitet sich als reine unb als empirische. Die reine enthält lediglich ben Ausbruck ber Spontaneität unseres Geistes in der Worstellung: "ich denke." Die empirische dagegen ift basjenige Gelbstbewußtsein, weldes zu jeder einzelnen, burch Affection ber Sinnlichkeit gegebenen Vorstellung unmittelbar hinzukommt und sich zum Beispiel in ben Vorstellungen ausbrückt: "ich sehe, ich höre den bestimmten Gegenstand bort." Alle unsere besonderen Neußerungen ber empirischen Apperception in den einzelnen Wahrnehmungen und Resterionen werben in bem allgemeinen Selbstbewußtsein, in bem Bewußtsein eines einzigen Ich's verbunden. Die Ginheit, welche vermöge biefer Berbindung entsteht, ift die synthetische Einheit der Apperception. Durch sie wird die restectirende Anerkennung erst möglich, daß bas Ich ober das Selbstbewußtsein in allen einzelnen Borstellungen das nämliche ift, worin die analytische Ginheit der Apperception besteht. Wie der oberfte Grundsat ber Möglichkeit aller Anschauung im Bezug auf die Sinnlichkeit dieser ist: daß das Mannigfaltige ber Anschauungen unter ben formalen Bebingungen bes Raumes und ber Beit ftehe, fo ist ber oberfte Grundsatz ber Möglichkeit aller Erkenntniß im Bezug auf ben Verstand, insofern die gegebenen Anschauungen in einem Bewußtsein muffen verknupft werben können: daß das Mannigfaltige ber Anschauungen unter ben Bedingungen ber ursprünglichen synthetischen Ginheit ber Apperception sich befinde. Die Ginheit ber Apperception heißt die objective, weil durch sie alles in einer Anschauung gegebene Mannigfaltige in dem Begriff eines Objectes pereinigt wird, was 3. B. in bem Urtheile sich ausspricht: bieser Körper ift hart. Sie muß von der subjectiven Einheit des Bewußtseins unterschieben werben, als einer blogen Bestimmung bes inneren Sinnes, burch welche bas Mannigfaltige der Anschaunung zum Behuf der Apperception empirisch gegeben mirb, wie bies g. B. in bem Ausbruck erscheint: ich fühle diesen Körper als einen harten. Jedes Urtheil ift nichts Anderes, als eine Weise, wie unser Geift gegebene Ertenntniffe gur objectiven Ginheit der Apperception bringt; die Copula "ift" bient bazu, die objective Einheit von ber subjectiven zu unterscheiben. Go fällt also bas in einer Anfcoung gegebene Mannigfaltige nothwendig unter bie urfprangliche sonthetische Ginheit ber Apperception, und bie Sandlung bes Berftanbes, burch welche bas Mannigfaltige gegebener Borftellungen — fie mögen nun Anschauungen ober Begriffe fein - unter bie Apperception gebracht wirb, be-Reht in ber logischen Function bes Urtheilens. Demzufolge muß alles Mannigfaltige, welches für uns ben Gegenstand einer Erkenntniß ausmachen soll, in Ansehung einer ber logifchen Urtheilsweisen bestimmt fein, um hierburch gur bewußtvollen Anerkennung zn gelangen. Run find es bie Ras tegorieen, beren Bebeutung und Gigenthümlichkeit in ben verschiedenen Arten des Urtheiles sich kundgibt. Also ift das Resultat hiervon: bag bas Mannigfaltige in jeber gegebenen Anschauung nothwendig unter ben Rategorieen steht, und daß der Gebrauch der Kategorieen die nothwendige Bebingung für die Döglichkeit und Wirklichkeit unserer Erfahrung ift. Es versteht fich, daß bie Rategoricen nur Regeln für einen Berftand find, wie ber menschliche, beffen ganges Bermögen im Denken besteht, bas heißt, welcher nichts Anderes vermag, als das in der Anschauung ihm bar- . gebotene Mannigfaltige burch seine Synthesis zur Einheit der Apperception zu bringen, der also für sich gar nichts

erkennt, sondern lediglich den Stoff der Erkenntniß, die ihm gegebenen Anschauungen verbindet und ordnet. Uebrigens läßt sich von der Eigenthümlichkeit unseres Verstandes, nach welcher er bloß vermittelst der Kategorieen, und nur dei dieser Art und Bahl derselben die Einheit der Apperception zu Stande bringen kann, eben so wenig ein fernerer Grund angeben, als von der Thatsache, daß wir gerade diese und keine anderen Functionen des Urtheiles besitzen, und daß der Raum und die Zeit die einzigen Formen der für uns möglichen Anschauung sind 1).

Für die Anwendung der Kategoricen auf die Erscheinungen bedarf es einer vermittelnden Borstellungsweise. Denn ber Gegenstand, ber einem Begriff untergeordnet werben foll, muß bemselben gleichartig sein. Aber bie ursprüng= lichen reinen Verstandesbegriffe sind den finnlichen Anschauungen an und für sich ganz ungleichartig und werben in ihnen nicht angetroffen. Die in Rebe stehenden vermittelnden Borftellungen muffen einerseits mit ber Rategorie, andrerseits mit der Erscheinung etwas Uebereinstimmendes haben, und folglich eben so mohl intellectuell und a priori vorhanden, als sinnlich sein. Sie beruhen baher auf einer a priori erfolgenden Beitbestimmung. Denn bie Beitbestimmung ift theils ben Kategoricen insofern gleichartig, als sie Allgemeinheit besitzt und auf eine apriorische Regel. sich gründet, theils auch ben Erscheinungen gleichartig, ba bie Beit in jeber empirischen Anschauung enthalten ift. Kant nennt diese vermittelnden intellectuell = sinnlichen Worstellungen bie rei= nen ober transcendentalen Schemata ber Kategorieen, welche in folgender Busammenstellung hervortreten:

<sup>1)</sup> l. c. §. 16 -- 23.

Schema der Rategorieen d. Quantität:

Ginheit: } 3ahl.

Allheit:

Schemata der Kategorieen ber Qualität:

Realität: Sein in

Sein in der Zeit, erfüllte

Beit.

Regation:

Richtsein in ber Beit,

leere Beit.

Eimitation:

Ein gewisser, Grab ber

Beiterfüllung.

Schemata der Kategorieen der Relation:

Subftang: Beharrlichkeit bes

Seienben in ber

Beit.

Confestitet: Succession bes

Mannigfaltigen.

Gemeinschaft: Coexistenz der

Bestimmungen ber einen Substanz mit benen ber anbern. Schemata ber Kategorien der Modalität:

Moglichteit: Uebereinstimmung

ber Borftellung eis nes Gegenstandes mit ben Zeitbestimmungen überhaupt.

Dasein :

Dasein in einer be-

stimmten Zeit.

Rothwens

Dasein zu alter

bigteit : Beit.

Gemäß der Bedeutung dieser Schemata, als der unerläßlischen Bedingungen, um den reinen Berstandesbegriffen die Beziehung auf Segenstände zu verschaffen, verstatten die Kategoricen keinen andern wahren Erkenntnißgebrauch, als einen empirischen, indem sie bloß dazu dienen, daß die für uns vorhandenen Erscheinungen allgemeinen Regeln der Synsthesis unterworfen und hiermit für eine durchgängige Berskupfung in unserer Erfahrung geeignet werden 1).

367. Die für den menschlichen Geist nothwendige Weise der Anwendung seiner Anschauungsformen und seiner Katesgorieen auf den Wahrnehmungsstoff spricht sich in folgenden obersten synthetischen Grundsätzen des reinen Verstandes aus.
1) Alle Erscheinungen sind der Anschauung nach, weil sie

<sup>1)</sup> L c. II. Th. I. Abth. II. Bb. 1st. Hauptst.

nicht anders, als unter den Formen des Raumes und ber Beit apprehendirt werben konnen, ertenfive Größen. Nuf biefen Grunbfat ftuten fich bie Ariome ber Anschauung 1). 2) Alle Erscheinungen sind ber Empfindung nach, ba febe Empfindung einen bestimmten Grab hat und ber Berstärkung Auf biesem wie der Abnahme fähig ist, intensive Größen. Grundsage beruhen die Anticipationen ber Wahrnehmung 2). 3) Die Erscheinungen fteben unter nothwendigen Beitbestimmungen. Theils enthalten fie bas Substanzielle, welches beharrt, und das Accidentelle, welches wechselt. Theils sind fie in Sinsicht bes Wechsels ber Accidenzen dem Gesetze ber durch das Verhältniß von Ursache und Wirkung erfolgenden Werknüpfung unterworfen. Theils befinden ste sich als Subftanzen hinsichtlich ihrer Accidenzen in burchgängiger Bech-Aus biesem Grundsatz entspringen bie Analogieen der Erfahrung 3). 4) Endlich find die Postulate des empirischen Denkens überhaupt in ben Grundfagen enthalten:

<sup>2)</sup> Solche Ariome sind z.B.: zwischen zwei Puncten ist nur eine einzige gerade Linie möglich; durch drei Puncte, welche in keiner geraden Linie liegen, geht nur eine einzige Ebene.

Dasjenige heißt hier Anticipation, was sich im Bezug auf die Empfindung a priori erkennen läßt. Hierher gehören die Grundsäte: jede einzelne Empfindung erfüllt nur einen einzigen Augenblick, und hat keine extensive, sondern bloß eine intensive Größe. Aus keiner Wahrnehmung kann ein ganzelicher Mangel alles Realen gefolgert werden. Eine Erscheisnung kann in kleineren Graden ebensowohl den Raum erfüllen, als in größeren. Zede Veränderung ist stetig.

Analogie bedeutet hier die Gleichheit zweier Verhältnisse. Analogieen der Erfahrung sind die Erkenntnisse, daß in allen Erscheinungen Bestimmungen vorkommen mussen, welche sich zu einander verhalten, theils wie die Substanz zum Accidens, theils wie die Ursache zur Wirkung, theils wie die eine Wecheselwirkung zu der andern.

a) was mit den formalen Bedingungen der Erfahrung übereinstimmt, ist möglich, kann erscheinen, d) was mit den materialen Bedingungen der Erfahrung zusammenstimmt, ist
wirklich, besindet sich unter den Erscheinungen, c) dasjenige,
bessen Busammenhang mit dem Wirklichen nach allgemeinen
Bedingungen der Erfahrung bestimmt ist, ist nothwendig,
muß sich unter den Erscheinungen besinden.

368. Von dem Verstand im engeren Sinn unterscheis bet fich die Bernunft als die Fähigkeit, durch die ihr eigenthumlichen Principien die Berftandesregeln selbst zu einem Gangen zu vereinigen. Die theoretische Bernunft sucht in ber ihr angehörigen Borftellungsweise von bem Sinnlichen gu bem Ueberfinnlichen, von bem Abhangigen gu bem schlechthin Selbständigen fich zu erheben, indem sie die Anwendung ber Rategorieen ber Relation bis in das Unbedingte erweitert. Dem gemäß folgert fie aus bem Dafein ber Erscheinungswelt: erstlich vermittelst ber kategorischen Schlußweise nach der Kategorie der Subsistenz und Inharenz bas Dasein letter Subjecte, welche allen Pradicatsbestimmungen zum Grunde liegen, zweitens vermittelft der hypothetischen Schlußweise nach der Kategorie der Causalität und Dependenz die ebsolnte Ginheit in der Reihe ber Bebingungen des Erscheis nenden, brittens vermittelft ber disjunctiven Schlufweise nach ber Rategorie ber Gemeinschaft bie absolute Ginheit ber Bedingung aller Gegenstände des Denkens überhaupt. So find also in der Vernunft folgende drei Ideen a priori vorhanden, theils die Idee eines letten Subjectes, eines subsiftirenden Dinges an sich, welches sowohl objectiv ben Segenstand der Ontologie, wie auch subjectiv den Gegen-Rand der Psychologie ausmacht, theils die Idee der unbe-

<sup>1) 1.</sup> c. II. Th. I. Abth. II. B. II. Hauptst. 3t. Abschn. — III. Pauptst. Bergl. Proleg. S. 23 — 39.

bingten Totalität aller Erscheinungen, mithin die Ibee des Weltganzen, bes Gegenstandes ber Kosmologie, theils enb= lich die Idee eines Wesens, welches den obersten Grund der Möglichkeit von Allem, was gebacht werden kann, in sich begreift, die Idec der Gottheit, bes Gegenstandes der Theologie. Diese reinen Vernunftbegriffe ober transcenbentalen und speculativen Ibeen haben bie Tenbeng, bie synthetische Ginheit, welche in ben Kategorieen gedacht wird, zu einer allumfaffenden absoluten Einheit zu erheben. Weil uns aber die Erfahrung niemals etwas Unbedingtes barstellt, so kann man-keinen objectiven Gebrauch von ihnen zu machen versuchen, ber nicht transcendent ware, nicht die Grenzen der mit Gulfe ber Kategoricen für uns erreichbaren Erkenntniß überschritte. Deshalb ist keine Aufgabe ber bisherigen Detaphysik missenschaftlich zu lösen, nicht möglich ist eine Wissenschaft der Ontologie, der rationalen Psychologie, der Rosmologie und ber Theologie 1).

369. Da wir zu ben speculativen Ibeen burch eine für unsere Vernunft ihrer Ratur nach unerläßliche Folgerungs-weise geführt werben, so sinden sich in unserem Denken Schlüsse, die keine erfahrungsmäßigen Vordersäße enthalten, und in denen wir aus einem bekannten Gegenstand das Dassein eines andern herleiten, von welchem wir durchaus keine Kenntniß besigen, während wir ihm gleichwohl zusolge eines unverweiblichen Scheines Wirklichkeit zuschreiben. Nach der Bahl der Ideen gibt es drei Weisen solcher dialektischer Vernunftschlüsse. In der ersten Weise, welche der "transcendentale Paralogismus" genannt werden kann, weil er der Form nach falsch ist, ungeachtet er in der Natur der Vernunft selbst seinen Grund hat, schließen wir von dem trans-

<sup>1)</sup> Krit. d. r. V. II. Th. II. Abth. 1. B. 1st. 2t. u. 3t. Abschn.

cenbentalen Begriffe bes Subjectes, ber nichts Mannigfaltiges in fich befaßt, auf die unbedingte Einheit dieses Subjectes felbft. Die zweite folgert baraus, bag wir von ber vollkändigen synthetischen Einheit der Reihe aller Bebingungen im Bezug auf bie gegebenen Erscheinungen, so wie diese Einheit auf der einen Seite sich darstellt, einen sich selbit widersprechenden Begriff erhalten, auf die Richtigkeit ber entgegenstehenben Ginheit, von der wir gleichfalls keinen haltbaren Begriff uns zu bilben vermögen. Der Bustand ber Intelligenz bei dieser Schlußart ist die "Antinomie der reinen Vernunft" zu nennen 1). Endlich nach ber britten Weise schließen wir von ber Totalität der Bedingungen, unter benen wir Gegenstände überhaupt, insofern fie uns gegeben werden konnen, benken, auf die unbedingte synthetische Ginheit aller Bedingungen für die Möglichkeit der Dinge überhaupt, also auf ein Wesen aller Wesen, beffen Sein unb Rothwendigkeit uns unbegreiflich ift. Dieser bialektische Schluß kann bas "Ibeal ber reinen Bernunft" heißen.

370. Die Antinomie ber reinen Vernunft enthält ben gegenscitigen Widerspruch transcendentaler Ideen. Erstlich wird mit gleicher Gültigkeit durch Vernunftschlüsse der zeitsliche Ursprung nebst der räumlichen Beschränktheit der Welt enf ter einen Seite, und die Unendlichkeit der Welt in zeitslicher und in räumlicher Hinstlicht auf der andern Seite beswiesen. Hier stehen nämlich folgende Thesis und folgende Antithesis einander gegenüber. 1) Thesis: "die Welt hat einen Ansang in der Beit und ist dem Raume nach in Grenzen eingeschlossen". Wan nehme zunächst an, ihr komme kein zeitlicher Beginn zu, so ist die zu jedem gegebenen Beitpunct eine Ewigkeit abgelausen, mithin eine uhendliche

<sup>1)</sup> l. c. II. B. II. Hauptst. 1 — 8. Abschn. Vergl. Prolegom. 5. 50 — 54.

Reihe nach einander hervorgetretener Bustande verfloffen. Run besteht aber barin die Unendlichkeit einer Reihe, baß fe burch allen Buwachs bes Aufeinanderfolgenden niemals vollendet werden kann. Deshalb ift eine unendliche verflof= fene Beltreihe unmöglich, und ein Anfang in ber Beit eine nothwendige Bedingung des Daseins der Welt. Wäre sie ferner bem Raume nach grenzenlos, fo wurde fie ein unbeschränktes gegebenes Ganzes von zugleich vorhandenen Dingen sein. Die Größe aber eines Gegenstandes, welcher nicht innerhalb gewisser anschaulicher Grenzen gegeben wird, vermögen wir auf keine andere Art, als vermittelst der allmähligen Busammensetzung ber Theile zu unserem Bewußtsein zu bringen; folglich wird uns bie Totalität eines folchen Gegenstandes nur durch bie vollenbete Busammenschung vor-Um bemnach bie Welt, die alle Räume erfüllt, als ein Ganzes zu benken, mußten wir bie nach und nach erfolgende Aneinanderreihung der Theile bes schrankenlos Ausgebehnten in unserer Borftellung vollenbet haben; also müßte eine unendliche Beit bei ber Durchzählung aller neben einander vorhandener Dinge als abgelaufen angesehen werben, welches unmöglich ift. Daher läßt sich ein unendliches Aggregat wirklicher Dinge nicht als ein gegebenes Ganzes betrachten, und bie Welt muß in raumlicher hinficht begrenzt sein. 2) Antithesis: "bie Welt ift ohne Anfang in der Beit und ohne Grenzen im Raume." Gefegt, fie hatte jenen Anfang, so mußte ihr eine Beit vorhergegangen fein, in welcher sie nicht war, mithin eine leere Beit. In einer leeren Beit ist aber kein Entstehen irgend eines Dinges möglich, weil kein Theil einer folchen vor dem anberen eine Bedingung voraus hat, burch welche sich in ihm bas Dasein von bem Richtsein unterschiede. Folglich mag zwar manche Reihe von Dingen ihren Anfang in ber Welt neh= men, fie felbft aber kann keinen zeitlichen Beginn haben. Bare zweitens ihre Ausbehnung begrenzt, so befanbe sie

sin Verhältniß der Dinge nicht nur im Raume, sondern ein Verhältniß der Dinge nicht nur im Raume, sondern auch zu demselben angetrossen werden. Run ist aber die Welt ein allumfassendes Ganze und außerhalb ihrer kein Segenstand der Anschauung zu finden, mit welchem sie in Beziehung kehen könnte. Daher würde das Verhältniß der Welt zum leeren Raum ein Verhältniß zu keinem Gegenskande sein. Ein solches ist Richts. Sonach ist auch die Begrenzung des Ausgedehnten durch den leeren Raum etwas Richtiges, und die Welt hat dem Raume nach keine Schrauken.

371. Ferner schließt bie Bernunft mit bem nämlichen Rug und Recht, theils, daß alles Busammengesetzte in ber Belt aus einfachen Gubstanzen besteht, theils, daß es keine anderen, als zusammengesette Substanzen gibt. Bier lautet 1) bie Thefis: "eine jede zusammengesette Substanz in bet Belt besteht aus einfachen Theilen; es gibt burchaus nichts, als bas Ginfache und bas aus bem Ginfachen Busammengefeste." Denn angenommen, bie zusammengesetten Substanzen beständen nicht aus einfachen Theilen, so murbe, wenn wir alle Busammensegung in Gebanken aufheben, tein gufemmengesetztet Theil, und ba es nach ber Woraussetzung keine einfachen Theile gibt, auch kein einfacher, mithin gar nichts vorhanden sein. Es find hier alfo nur zwei Falle patthaft. Entweder ist die völlige Trennung bes Busammengesetzten etwas Unbenkbares, ober es muß nach bieset Trennung bas Ginfache übrig bleiben. Im ersten Falle murbe bas Busammengefeste nicht aus Substanzen bestehen, weil bei ihnen als für sich beharrlichen Wesen eine solche Berbindung nut ein zufälliger Buftanb ift, von welchem ihre Fortbauer nicht abhängen kann. Dieser Fall wiberspricht ber Botaussetzung, und fo ergibt sich ber zweite als nothwendig. Dem gegenüber fteht 2) bie Antithesis: "kein

ausammengesetes Ding besteht aus einfachen Theilen und es existirt durchaus nichts Einfaches in der Welt." Man nehme au, einem zusammengesetzten Dinge liege eine Anzahl einfa= der Theile jum Grunde. Dann mußte ber von ihm besetzte Raum eben so viele Theile enthalten, und ein jeder Bc-Kandtheil des Zusammengesetzten, sogar jeder einfache Grunds bestandtheil, wurde einen Raum einnehmen. Da aber alles Reale, was irgend einen Raum umfaßt, ein außerhalb einander befindliches Mannigfaltiges in sich begreift, mithin zusammengesetzt und zwar aus Substanzen zusammengeset ift, so wurde ber Wiberspruch herauskommen, bag bas Ginfache ein substantielles Zusammengesetztes mare. Der zweite Sat ber Antithesis, daß in der Welt durchaus nichts Einfaches existirt, bedeutet hier nur so viel: bas Dasein des schlechthin Ginfachen sei aus keiner Wahrnehmung, weder aus einer äußeren, noch aus einer inneren, barzuthun. Denn man setze ben Fall, es lasse sich für bie transcendentale Ibce bes Ginfachen ein Gegenstand in ber Erfahrung antreffen, so müßte die empirische Anschauung irgend eines Dinges als eine solche erkannt werben, welche schlechthin nichts außer einander Befindliches enthielte. Run ift es aber keineswe= ges verstattet, aus ber Unbekanntschaft mit einem solchen Mannigfaltigen die ganzliche Unmöglichkeit deffelben in der Anschauung eines Objectes zu folgern, und doch wäre zur wahren Einfachheit biese Unmöglichkeit erfoberlich. ergibt sich, daß jene aus keiner Wahrnehmung geschlossen werden und daß ein schlechthin einfaches Object niemals in ber Erfahrung, ober, was dasselbe fagt, in ber Sinnen= welt für uns hervortreten kann.

372. Hierzu kommt brittens der Widerstreit zwischen den Vernunftvorstellungen einer freien Ursachlichkeit und eisner bloßen Naturnothwendigkeit im Bezug auf den letzten Grund der Naturdegebenheiten. Auf der einen Seite macht

fich 1) bie Thefis geltenb: "bie Caufalität nach Gefeten bet Ratur ift nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen ber Belt insgesammt abguleiten find; es ift nothwendig, gur Erklarung berfelben noch eine Caufalität burch Freiheit anzunehmen." Denn gabe es keine andere Wirksamkeit, als nach Gesetzen ber Ratur, so würbe Alles, was geschieht, einen vorigen Zustand voraussetzen, aus welchem es, einet Regel gemäß, unausbleiblich hervorginge. Hiernach ware ein schlechterbings erster Anfang undenkbar und es fande überhaupt keine Bollständigkeit ber Reihe auf der Seite der von einander abstammenben Ursachen Statt. Run zeigt sich aber barin ein allgemeines Naturgeset, baß ohne eine hinreichend a priori bestimmte Ursache nichts geschicht. steht der Satz, daß alle Ursachlichkeit bloß nach Naturgesegen möglich sei, mit sich selbst in Widerspruch, und unsere Anerkennung wird zu einer unbedingten Spontaneität geführt, zu einer letten Urfache, welche von felbst mit unbeschränkter Freiheit ben Anfang einer nach Raturgesetzen fortlaufenden Reihe von Erscheinungen sett. Dagegen spricht 2) die Antithesis aus: "es gibt keine Freiheit, sondern Alles in der Welt geschieht lediglich nach Raturgesetzen." Benn eine lette Weltursache vorhanden wäre, die mit-uns bedingter Freiheit ben Anfang ber Begebenheiten hervorge-, bracht hatte, so murbe ihrer Wirksamkeit nichts nach bestanbigen Gesetzen fie bestimmenbes vorhergehen. Jeber Anfang einer Handlung sett aber einen Zustand ber noch nicht hanbelnden Ursache, und ein bynamisch erster Anfang ber Handlung einen solchen Bustand voraus, welcher mit dem vorhergehenden in gar keinem Causalzusammenhange steht. lich wiberstreitet die Spontaneität ber Weltursache bem Caufalgesetz. Unter ihrer Voraussetzung murbe eine Verbinbung ber auf einander folgenden Buftanbe wirkenber Urfachen hebacht werden muffen, nach welcher keine Ginheit ber Erfahtung möglich mare, die alfe auch in keiner Erfahrung angetroffen werben konnte und mithin ein leeres Gedankenbing ift.

373. Endlich viertens wird bie Poraussetzung bes Bufammenhangs eines schlechthin nothwendigen Wesens mit ber Welt nach ber einen Folgerungsweise von ber Vernunft angenommen, nach ber andern verworfen. 1) Die Thesis namlich behauptet; "zu ber Welt gehört etwas, welches entweber als ihr Theil, ober als ihre Ursache, ein schlechthin nothwendiges Wesen ist." Die Sinnenwelt, bas Ganze aller Erscheinungen, enthält eine Reihe von Beranderungen; jede Beranderung aber steht unter einer Bedingung, welche ihr zeitlich vorhergeht und vermöge beren fie erfolgen muß. Run wird burch bas Dasein eines jeben Bebingten eine voll-Ranbige Reihe von Bebingungen erfodert, Die bis zu bem schlechthin Unbedingten sich erstreckt, welches allein an sich selbst nothwendig ift. Dieses Unbedingte muß zur Ginnenmelt gehören, sonft konnte bie Reihe ber Beltveranberun= gen von ihm ihren Beginn nicht ableiten. Denn der Unfang einer Beitreihe kann nur burch basjenige bestimmt werben, was zeitlich vorangeht, und sonach muß die oberfte Bebingung bes Anfanges einer Reihe von Beränderungen zu einer Beit existiren, da die Reihe noch nicht vorhanden war. Diesem Grunde gehört die Wirksamkeit der nothwendigen Ursache ber Beränderungen, und mithin bie Ursache selbst, au ber Beit, und weil fie hierzu gehört, liegt fie im Gebiete ber Erscheinung, an welcher bie Beit allein als beren Form möglich ift. Sie kann baher nicht von ber Sinnenwelt abgesondert gedacht werben, und folglich ift in der Welt selbst etmas schlechthin Nothwendiges enthalten, es mag nun diefes die Totalität der Weltreihe, ober nur ein Theil derselben sein. 2) Umgekehrt behauptet die Antithefis: "es exi-Birt tein schlechthin nothwendiges Wesen, weber in ber Melt, noch außer der Welt, als ihre Ursache." Gesett,

die Welt selbst ware ein nothwendiges Wesen, ober in ihr ware ein folches enthalten, so wurde entweder in der Reihe ihrer Beränderungen ein unbedingt nothwendiger und burch teine Urfache begründeter Anfang fein, welches dem bynamiiden Geset ber Bestimmung aller Erscheinungen in ber Beit widerftreitet; ober die Reihe wäre anfangslos, und obgleich in ihren fammtlichen Theilen zufällig und bedingt, im Ganzen bennoch nothwendig und unbedingt, welches fich widerspricht, weil der Charakter der Rothwendigkeit dem Dasein einer Menge nicht angehören fann, wenn er keinem eingigen Theile berselben zukommt. Hielte man bagegen bie Borkellung fest, es gebe außerhalb ber Welt eine an fich nothwendige Ursache bes Seins ber Dinge, so wurde biefelbe bas oberfte Glied in ber Reihe ber Urfachen ber Beltveranberungen fein. Dann mußte fie aber auch beginnen zu hanbeln; ihr Wirken wurde in die Beit, und eben deshalb in den Inbegriff der Erscheinungen fallen, folglich würde fie nicht außerhalb ber Welt sein. Daher eristirt weber in der Welt noch außerhalb berfelben ein schlechthin nothwenbiges Besen als ihre Ursache.

374. Die nachgewiesene Antinomie ber reinen Bernunft wird dadurch für uns aufgehoben, daß wir in Folge
ber früheren Betrachtungen ihre dialektische Beschaffenheit
anerkennen. Sie ist nämlich bloß ein Widerstreit des Scheie
nes, welcher unvermeiblich eintritt, wenn man die Ibee der
unbeschränkten Vollständigkeit des Ganzen, welche einzig für
die Dinge, wie sie an sich sind, Bedeutung haben kann, auf
die Erscheinungen anwendet. Es läßt sich übrigens aus ihr,
so sehr sie auch zur Vereitlung aller dogmatischen Bestresbungen gereicht, dennoch ein wissenschaftlicher Gewinn stütdie Aritik des Erkenntnisvermögens ziehen, indem man vermittelst ihrer die oben bireet bewiesene transcendentale Idealität der Erscheinungen indirect darthut. Dieser indirecte

Beweis besteht in folgendem Dilemma. Wenn die Welt, als Indegriff aller Erscheinungen, ein an sich existirendes Ganze wäre, so müßte sie entweder endlich oder unendlich sein. Nun ist sowohl der erste, als der zweite dieser beis den entgegengesetzten Fälle undenkbar; folglich ist es falsch, daß die Welt, in dem bezeichneten Sinn, ein an sich eristischeds Ganze sei. Pieraus wird offenbar, daß die Erscheisnungen als solche überhaupt, ungeachtet ihnen etwas gegensständlich Wirkliches zum Grunde liegt, außerhalb unseres Vorstellens nichts sind 1).

375. Hiernach ift ber Grundfat ber unbedingten Voll-Randigkeit in ber Reihe ber Bedingungen tein Princip für Die Erfahrung und gehört mithin nicht dem Verstand an, Eben fo wenig ift er ein "constitutives Bernunftprincip", nach welchem die Erkenntniß der Sinnenwelt über alle mög= liche Erfahrung hinaus erweitert werden könnte. Vielmehr darf er nur als eine Regel betrachtet werben, welche im Bezug auf bie Folge ber Bedingungen gegebener Erscheinungen unseren Gebanken eine rudwärts schreitenbe, also aufwärts steigende Bewegung gebietet, ber es niemals verpattet ift, bei einem schlechthin Unbedingten stehen zu blei= ben. Er leitet zu einer möglichst großen Erweiterung ber Erfahrung an, indem er keine empirische Grenze als eine lette und unbedingte gelten läßt, und in biefer feiner gultigen Bebeutung verbient er ben Ramen eines "regulativen .Bernunftprincipes." Bei seiner richtigen Anwendung auf Die vier kosmologischen Fragen macht sich bie Wahrheit geltend, bag im Auffteigen von bem Bebingten ju bem Bedingenden innerhalb des Kreises der Erfahrung kein schlechthin legter, nur segender und nichts voraussegender Grund

<sup>1)</sup> l. c. II. Buch. II. Hauptst. 1—3 Abschn. Proleg. 2... 5. 50—54.

angetroffen werben kann. Demzufolge ergibt fich als Antwort auf die erste Frage, welche die Weltgröße betrifft: ber Welt kommt kein Anfangspunct in ber Beit und keine angerfte Grenze im Raume für unsere Borftellung ju; benn sie besitt keine absolute Größe, sondern der Begriff ihrer Große wird nur burch eine rudichreitenbe Gedankenbewegung gewonnen, welche von einem jeden Glied in der Reihe ihrer Sticheinungen, als von einem Bebingten, ftets zu einem usch entfernteren fich wenden muß und so in die unbestimmbare Beite geht. Die zweite Frage nach ber Theilung ejnes gegebenen Ganzen in der Anschauung ift zu beantworten: ein folches Ganze bleibt in bas Unenbliche theilbar, weil die Theile, als die Bedingungen in ihm als dem Bedingten enthalten und zugleich mit ihm gegeben find. Defsenungeachtet burfen wir nicht behaupten, es bestehe aus unendlich vielen Theilen, weil der Regreffus in der Theilung eine nach und nach erfolgende Handlung ift, welche nie vollenbet werben kann. Im Bezug auf die dritte Frage nach ber unbedingten Ursache ber Weltbegebenheiten muffen wir dies als entschieden gewiß festhalten, daß keine Ursache in ber Erscheinung fich findet, die an der Spipe einer Reihe feben konnte, ohne von einem höheren Grund abhängig zu fein, sondern daß alle Wirkungen ber Naturursachen in ber Beitfolge selbst wiederum etwas Bewirktes sind. Endlich in hinficht ber vierten tosmologischen Frage, wie es fich mit bem Dasein eines nothwendigen Wesens verhalte, welches die oberfte Bedingung alles Veränderlichen sei, gibt uns bas regulative Princip der Vernunft folgende Auskunft. ber Sinnenwelt hat Alles ein erfahrungsmäßig bedingtes Defein; nichts berechtigt uns in ihr, irgend einen bestimmten Gegenstand aus einer Bedingung jenseits ber empiriichen Reihe abzuleiten, ober ihn in ber Reihe selbst für etwas schlechterbinge Unabhängiges und Gelbstänbiges zu halten. Jeboch ift hiernach keinesweges in Abrebe gu gieben,

baß nicht die Wirklichkeit und Möglichkeit ber ganzen Reihe in irgend einem intelligibelen, über alle empirische Bedingungen ethabenen Wesen gegründet sein könne 1).

376. Nach ber Erwägung bes Paralogismus und ber Antinomie der reinen Vernunft bleibt uns noch die Betrachtung ihres Ideales übrig. Ein Ideal überhaupt ift eine individualisitte Idee, also ein einzelnes, durch die Idee allein bestimmbares ober gar bestimmtes Ding. Das einzige eigentliche Ibeal, beffen bie menschliche Bernunft fähig ift, besteht in der Borstellung eines allerrealsten, die Gigenschaften ber Realität ohne irgend eine Regation in fich vereinigenben Wefens. Es ist bas einzige, weil nur in biesem Fall ein an fich allgemeiner Begriff eines Gegenstandes burch sich selbst burchgängig bestimmt und als eine Individualvorftellung anerkannt werben kann. Unsere Bernunft faßt biese Ibee, um auf ein unbebingtes Ganze bes burchgängig Bestimmenden bie bebingte Bestimmung des Gingeschrankten gurückzuführen. Demnach ist ihr jenes Ideal das Urbild aller beschränkten Dinge, welche insgesammt, als mangelhafte Abbilder, von ihm den Stoff zu ihrer Möglichkeit erhalten; baher wird die Möglichkeit dieser Dinge als die abgeleitete, und nur die Möglichkeit des Inbegriffes aller Realitäten als die ursprüngliche angesehen. Denn bie Berneinungen, die einzigen Prädicate, durch welche das Uebrige von dem allerrealsten Wesen sich unterscheidet, find bloße Ginschrankungen ber höchsten Realität, sie setzen folglich biese poraus und find bem Inhalte nach bloß aus ihr hergeleitet. Die Mannigfaltigkeit ber Dinge ift nur eine vielfältige Art, den Begriff des vollkommensten Realen, der ihr gemeinschaftliches Substrat ift, einzuschränken, so wie die verschiebenen Figuren nur als mannigfache Arten, den unendlichen Raum

<sup>1)</sup> l. c. 9t. Abschn.

einzuschränken, möglich sind. Deshalb wird ber bloß in unserer Bernunft befindliche Gegenstand ihres Ideales das "Urwesen", und indem er kein Wesen über sich hat, das "höchke Wesen", auch, insofern alles Bedingte unter ihm keht, das "Wesen aller Wesen" genannt. Diese Ausbrücke kellen keinesweges das objective Verhältniß eines wirklichen Gegenstandes zu anderen Dingen, sondern ein Verhältniß der Ibee zu Begriffen dar, dessen Vorstellung uns in völliger Unwissenheit über das Sein des so gedachten und bezeicheneten Wesens läßt.

377. Es fragt fich noch, wie die Bernunft bazu tommt, bie Möglichkeit ber fammtlichen als abhängig betrachteten Dinge aus einer höchsten Wirklichkeit abzuleiten und bann vorauszuseben, daß diese Wirklichkeit in einem besonderen Urwesen enthalten sei? Die Antwort hierauf bietet sich aus ben Untersuchungen über bie reinen Berftandesbegriffe bar. Nus konnen keine anderen Gegenstände, als die finnenfälligen, und biese nur in bem Busammenhange ber möglichen Erfahrung gegeben werben; bemaufolge ift nichts für uns ein Gegenstand, wenn es nicht ben Inbegriff aller erfahrungsmäßigen Birklichkeit als bie Bebingung seiner Doglichkeit voraussett. Bermoge einer natürlichen Tauschung fchreiben wir nun einem bloß von den finnenfälligen Objecten geltenben Grundfage Gültigkeit im Bezug auf alles Deutbare gu. Dergestalt erheben wir bas empirische Prineip für unsere Begriffe ber Möglichkeit erscheinenber Dinge zu einem transcenbentalen Princip ber Möglichkeit ber Dinge Werhaupt. Daß wir alsbann bie so gebildete Ibee eines Inbegriffes der gesammten Realität hypostasiren, hat darin feinen Grund, weil wir zuvörderst bie bistributive Ginheit des Erfahrungsgebrauches unseres Verstandes in die collective Einheit eines Erfahrungsganzen bialektisch verwandeln, ub an biesem Ganzen ber Erscheinung uns ein einzelnes Ding benken, dem wir alle in der Erfahrung hervortretende Wirklichkeit zueignen. Dieses verwechseln wir nachher, zusfolge der erwähnten transcendentalen Erschleichung, mit dem Begriff eines Wesens, welches die realen Bedingungen zur durchgängigen Bestimmung der Dinge insgesammt hergeben soll 1).

## 2). Kritik der praktischen Bernunft.

Unsere Vernunft wirkt nicht bloß theoretisch, indem sie nach einer unbedingten Einheit des Erkennbaren trachtet, sondern auch praktisch, insofern sie ben Willen zum Sandeln bestimmt und ihm die Gesetze des Thuns und Unterlassens vorschreibt. Der Wille ift bas Bermögen eines finnlich - vernünftigen Wesens, absichtlich entweder Gegenftande hervorzubringen, welche ben Worstellungen entsprechen, ober zu ihrer Bewirkung wenigstens fich selbst nach gebachten Regeln zu bestimmen, mag nun die physische Rraft für die Bewerkstelligung hinreichen ober nicht. Ein praktischer Grund ift ein empirischer, wenn er eine "Materie bes Begehrungevermögens," bas heißt einen Gegenstand vorausset, bessen Erlangung ober Verwirklichung begehrt wirb. ein solches Berlangen kann auf kein anberes Biel, als auf ben Gewinn von Lust gerichtet sein, und es läßt sich immer nur erfahrungsmäßig erkennen, ob Gegenstände mit Luft und mit Unluft verknüpft, ober ob sie in dieser Sinsicht für uns gleichgultig find. Gin Princip aber, welches fich auf Empfänglichkeit für Lust und Unlust und folglich auf Erfahrung gründet, ift bloß zu einer Marime und nicht zu einem Gesetze geeignet, weil es ihm an ber objectiven Rothwendiakeit mangelt, die a priori erkannt werden muß. Demnach barf ein praktisches Gesetz kein materiales, sondern es muß ein formales sein und allein burch seine Form, die sich zu einer

<sup>1)</sup> l. c. III. Hauptst. 1st. u. 2t. Abschn. Proleg. §. 55.

allgemeinen und nothwendigen Gesetzgebung für ben mensche lichen Willen eignet, ben Bestimmungsgrund unseres Stre= bens und Thuns enthalten. In dieser Eigenschaft entspringt es a priori aus ber reinen Bernunft und lautet: handle so, daß die Maxime beines Willens jederzeit zugleich als bas Princip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Für ben menschlichen Willen, ber nicht bloß burch Bernunft geleitet, sondern auch durch subjective Motive angeregt und bewegt wird, tritt bie Berbindlichkeit des Sittengesepes in der Form des Sollens, und zwar unbedingt gebietend als "tategerischer Imperativ" hervor. Von dem kategorischen unterscheibet sich der "hypothetische" Imperativ, welcher nur henblungen als Mittel zu einem Bwecke verlangt. Durch bie unbedingte fittliche Gesetzgebung erweift sich die Autonomie ber praktischen Bernunft; bagegen find materiale Grundfate heteronomisch, ba in ihnen der Wille durch etwas nicht jur Bernunft Gehöriges, burch Richtungen bes sinnlichen Begehrens Motive erhalt. Insoweit der Wille eine allgemeine gesetzgebende Form zu seiner Richtschnur ergreift, ift er von bem Causalzusammenhange ber Erscheinungen unabhängig und besitt Freiheit im strengsten Sinne, nämlich bie mbedingte Spontaneität ober das Vermögen, eine Reihe von Beränderungen von selbst anzufangen, ohne bem Ginfüß einer vorausgehenden fremden Ursache zu unterliegen. So ethellt aus bem Dasein bes nachgewiesenen Sittengesepes, daß die Freiheit in uns wirklich und als nothwendige Bedingung für die Gültigkeit der sittlichen Gesetzgebung vorhanden ift 1).

379. Die Achtung gegen das Sittengesetz ist ein durch einen intellectuellen Grund bewirktes Gefühl, welches das

<sup>1)</sup> Krit. d. prakt. B. Eink. I. Ah. I. B. 1st. Hauptst. S. 1 —8. Bergl. Grundleg. zur Metaph. der Sitten S. 39— 52. 63.

motalische genannt werden kann und unter allen Gefühlen bas einzige ift, bas wir völlig a priori erkennen und bessen Nothwendigkeit wir einzusehen vermögen, so wie auch auf ihm die einzige wahrhaft sittliche Triebfeder zum Hanbeln bernht. Aus Achtung gegen bas Sittengeset, folglich mit dem Bewußtsein einer freien Unterwerfung des Willens unter ben kategorischen Imperativ, und mit Bezwingung aller Reigungen gesetzmäßig handeln, ift "aus Pflicht handeln." Durch eine solche Handlungsweise wird biejenige Stufe ber Sittlichkeit bezeichnet, welche bas endliche Vernunftwesen zu erreichen vermag. Rur im Kampfe mit uns selbst und burch Selbstbezwingung nähern wir uns bem Ibeale ber Beiligkeit als bemjenigen Bustande, in welchem keine subjective Maxime bes Handelns bem Sittengesetze widerstreiten und die bloße Achtung desselben sich in Liebe verwandeln würde. Die im Kampfe fich bewährende Gefinnung, welche uns anhalt, unsere Pflicht um ihrer selbst willen zu erfüllen, ift die Tugend.

880. Bu ben bedingten Gegenständen unseres Begehrens, welche unseren Naturbedürfnissen und Neigungen gesmäß sind, muß die reine praktische Vernunft als solche das Unbedingte suchen, nicht in der Bedeutung eines Bestimsmungsgrundes für unser Wollen, da dieser in dem moralischen Gesetze selbst enthalten ist, sondern mit der Bedeutung der vollständigen Totalität des für uns Begehrungswerthen, in welcher Totalität das höchste Gut besteht. Dieses höchste Gut ist die Vereinigung der vollkommenen Glückseligkeit mit der ihrer durchaus würdigen vollendeten Tugend. Das an die Menschheit ergehende Vernunftgebot, mit allen Kräften nach der Verwirklichung des höchsten Gutes zu streben, kann nur insofern erfüllt werden, als den Wenschen unvergängliche Fortdauer ihrer Persönlichkeit nach dem irdischen Tode verstiehen ist, und als ein allmächtiges denkendes und wollendes

Wesen, welches unsere Glückseligkeit mit unserer Würdigkeit in Uebereinstimmung zu setzen vermag, die physische und die woralische Weltordnung beherrscht. Demzusolge führt jenes Bernunftgebot nothwendiger Weise zu den beiden vernünstigen Postulaten, 1) daß unserem Selbste die Unsterdlichskeit angehöre, und 2) daß Gott eristire. Diese doppelte Ueberzeugung wird — ungeachtet der Unerkennbarkeit Gottes und des Wesens unseres Geistes — durch die praktische Bernunft in der Eigenschaft eines vernünftigen mit unserer Pflichterfüllung unauflöslich verbundenen Glaubens des gründet.

## 3). Aritit der Artheilstraft.

381. Aus dem Bisherigen erhellt, daß unser gesammstes Erkenntnisvermögen zwei Gebiete einnimmt, das der Raturbegriffe und das des Freiheitsbegriffes. In beiden zeigt es sich a priori gesetzgebend. Die Gesetzgebung vermittelst der Naturbegriffe erfolgt durch den Verstand und ist theoretisch, dagegen vermittelst des Freiheitsbegriffes ersfolgt sie durch die Vernunft und ist praktisch. Aber zwisschen dem Verstand und der Vernunft gibt es noch ein vermittelndes Erkenntnisvermögen, die Urtheilskraft, welche überhaupt in der Fähigkeit besteht, das Besondere unter

<sup>21.</sup> Hauptst. Das speculative Interesse, sagt Rant, ist dem praktischen untergeordnet. Deswegen kann die Vernunft nicht umhin, theoretische Sage zuzulassen, welche mit unseren sittslichen Zweden untrennbar sich vereinigen, wenn sie gleich aus den Grundsägen des reinen Verstandes nicht bewiesen und begriffen werden, und nur ohne Widerspruch mit ihnen zusammen bestehen können. Verbinden sich die reine speculative und die reine praktische Vernunft, um eine Erkenntnist zu Stande zu bringen, so führt die letztere das Peimat.

bem Allgemeinen enthalten zu benten. Wenn unter ein gegebenes Allgemeines bas Besondere subsumirt wird, so wirkt die Urtheilskraft bestimmend, restectirend aber, wenn zunächft bas Besondere gegeben ift, zu welchem fie bas Princip, bas Gesetz, die Regel finden soll. Die allgemeinen Raturgesetze haben ihren Grund in ber wesentlichen Ginrichtung unseres Berftanbes. Die besonderen erfahrungsmäßig erkannten Regeln, ohne beren Borstellung kein Fortgang von ben allgemeinen Analogieen der möglichen Erfahrung zu ben besonderen Erfahrungen Statt finden würde, muß ber Berftand in objectiver Hinsicht als nothwendige, mithin als Gesetze benken, weil sie sonft keine Naturordnung zum Ergebniß haben wurden, ungeachtet er ihre Nothwendigkeit nicht einzusehen vermag. Von der reflectirenden Urtheil8-Kraft aber muffen biese besonderen empirischen Raturgesetze aus bem Gesichtspunct einer solchen Einheit betrachtet werben, als ob ein höherer Verstand sie gedacht und sie zum Besten unseres Erkenntnifvermögens gegeben, um vermittelst ihrer ein Spstem ber Erfahrung für uns möglich zu machen. Demzufolge kann bie Ratur so gefaßt werden, daß die Gesetzmäßigkeit ihrer Form mit ber Möglichkeit ber in ihr unter Freiheitsgesetzen zu verfolgenden Zwecke übereinstimmt. Hiermit wird ein Zusammenhang zwischen ben Sphären bet theoretischen und ber praktischen Erkenntniß benkbar und durch die Urtheilskraft wirklich vermittelt. Der Begriff von einem Objecte, welcher zugleich ben Grund ber Wirklichkeit des Objectes enthält, ift der "Breck," und in der Ueberein= stimmung eines Dinges mit einer nur nach Zwecken möglichen Beschaffenheit besteht bie Zweckmäßigkeit seiner Form. Sonach ist die Naturzweckmäßigkeit das Princip der Urtheilskraft für unsere beurtheilende Auffassung der Formen der Dinge. Sie ift ein besonderer apriorischer Begriff, welcher bloß in der restectirenden Urtheilskraft seinen Ursprung hat, da man den Raturerzeugnissen an und für sich dies keis

nesweges zuschreiben barf, daß ihre Einrichtung von ber Ratur auf Zwecke bezogen sei 1).

Die Uebereinstimmung ber Natur in ber Mannigfaltigkeit ihrer besonderen Gesetze mit unserem Bedurfnife, diese Mannigfaltigkeit spstematisch zu ordnen und auf solche Beise eine zusammenhängende Erfahrung zu gewinnen, muß als etwas für das Erfoderniß unseres Werstandes Unentbehrliches angeschen werben, wodurch die Ratur unserer auf Erkenntniß gerichteten Absicht entspricht. Die Erreichung jeder Absicht wird von einem Luftgefühle begleitet. Besteht nun bie Bedingung ihrer Erreichung in einer apriorischen Vorstellung, wie hier bei dem Begriffe der Bredmäßigkeit der Ratur in einem Princip für die reflectirende Urtheilskraft überhaupt, so ist das Gefühl der Lust burch einen nothwendigen und allgemeingültigen Grund beftimmt. Die Vorstellung ber Bwedmäßigkeit ift aber eine meifache, theils eine asthetische, theils eine logisch = televlo= gische. Wenn nämlich bie Ginbildungsfraft, in ber Gigenschaft eines Vermögens ber Anschauungen a priori, mit bem Berftand als bem Vermögen ber Begriffe burch eine gegebene Borftellung in Ginstimmung gesetzt, und wenn hiertuch ein Lustgefühl erweckt wird, so erscheint ber vorgefellte Gegenstand in einem afthetischen Urtheil als zwedmaßig, in einem Urtheile ber reflectirenden Urtheilskraft, wel= des fich auf keinen vorhandenen Begriff von dem Gegenfande grundet, so wie es uns auch keinen verschafft. Gegenstand heißt alsbann "schön", und bas Bermögen, vermittelft eines solchen Luftgefühles zu urtheilen, ist ber "Geschmad." Wir können aber auch bie Zwedmäßigkeit an einem Objecte bloß benkend vorstellen, indem wir die Uebereinstimmung seiner Form mit ber Möglichkeit seines Daseins

<sup>1)</sup> Rrit. d. Artheilstr. Ginleit. II. IV. Bergl. II. Th. S. 61.

einem vorhergehenden und den Grund dieser Form enthaltenden Begriffe gemäß anerkennen. Ein solches Urtheil ift
ein "teleologisches." Die ästhetische Urtheilskraft ist hiet=
nach das Vermögen, die formale Zweckmäßigkeit nach Gefühlen der Lust oder Unlust, die teleologische Urtheilskraft
dagegen das Vermögen, die reale Zweckmäßigkeit nach Begriffen des Verstandes und der Vernunft zu ermessen <sup>1</sup>).

Die teleologische Urtheilskraft erkennt ben Menichen, insofern er ein frei wollenbes und ber sittlichen Bandlungsweise fähiges Wesen ift, für ben Endzweck ber Welt. Sie findet also in bem Menschen die Hauptbedingung, um bie Welt als ein nach Zwecken zusammenhängenbes Ganzes, als ein Spstem von Endursachen anzusehen, und hiermit ergibt sich für sie ein Princip, um ben Begriff des Urgrundes in bem Reiche ber Zwecke zu bestimmen. Diesem Princip gemäß wird Gott nicht bloß als intelligent und als Geschgeber ber Ratur von uns gebacht, sonbern auch als bas gesetzgebende Oberhaupt in einem moralischen Reiche Bwecke. Im Bezug auf die moralische Weltordnung ift Gott für unsere Anerkennung ber allwissenbe, bamit selbst bas Innerste unserer Gesinnung, auf welcher allein ber fittliche Werth ober Unwerth unserer Handlungen beruht, ihm nicht verborgen sei, ferner der allmächtige, damit er bie gange Ratur bem Endzweck ber Welt gemäß einrichten könne, so wie auch ber vollkommen gütige und gerechte, weil biese beiben Eigenschaften bie Bedingungen ber Wirksamkeit eines nach moralischen Gefegen regierenben Beltorbners finb. Auf solche Weise ergänzt die ethische Teleologie den Mangel ber phyfikalischen, und begründet eine mahre Theologie, welche eine Ethikotheologie ist. Dagegen geht aus der phyfikalischen Teleologie bloß ber Bersuch einer Physikotheolo-

<sup>1)</sup> Rrit. b. Urtheilstr. Einl. VI. VIII. VIII.

gie hervor, ber seine Absicht nicht erreicht, weil die theoretische Katursorschung nur zu dem unfruchtbaren Begriff eines Urwesens überhaupt führt, und es unausgemacht läßt, ob die oberste Weltursache überhaupt nach einem Endzwecke wirkt, und nicht vielmehr mit einem Verstande, welcher durch die bloße Rothwendigkeit seiner Ratur zur Hervorbringung gewisser Formen bestimmt wird 1).

## 4). Metaphysische Anfangsgründe der Tugendiehre und der Rechtslehre.

384. Den Unterschied zwischen ber Sphäre ber Sittlichkeit und ber bes Rechts, welchen Wolff in einer unzulänglichen Resterion auf den Unterschied des vernunftmäßi= gen Sollens und bes vernunftmäßigen Dürfens zuruckgeführt hatte, begründete Kant durch einen gültigen, wenn gleich noch keineswegs befriedigenb aus ber Natur ber Sache abgeleiteten Gebanken, indem er im Bezug hierauf ben Gegensag zwischen ber innern und ber außern Gesetzgebung für bie menschliche Freiheit geltend machte. Er weist nämlich mit Recht barauf hin, daß jede Gesetzgebung für menschliche Handlungen außer einer Vorschrift, die eine Handlungsweise zur Pflicht macht, noch eine Triebfeder erfobert, welche der Vorstellung des Gebotes sich anschließt und für die Individuen den subjectiven Beweggrund zur Erfüllung beffelben enthält. Hiernach behauptet er: die Geschgebung ift eine "ethische ober sittliche", wenn sie verlangt, daß in der Anerkennung der Pflicht selbst die Triebfeder liege; läßt fie dagegen andere Motive zum Handeln zu, so ist sie eine "juridische ober rechtliche." Die Pflichten, die von ber letteren festgesetzt werben, bie Rechtspflichten, konnen nur "außere" sein im Gegensate gegen die "inneren", die Tu-

<sup>1)</sup> l. c. II. 2h. §. 84 — 87.

genbpflichten, welche aus ber fittlichen Gesetzgebung entspringen 1). Ein Wesen, bessen Hanblungen ber Burechnung fabig sind, ift eine "Person". Die moralische Personlichkeit ift bie Freiheit vernünftiger Individuen unter moralischen Gesetzen, und eine Person kann als solche nur benjenigen auf ihr Wollen sich beziehenden Geboten unterworfen sein, welche sie entweder für sich allein, ober zugleich mit Anbern fich selbst auferlegt. Ihr Thun ist überhaupt recht ober unrecht, je nachdem es mit einer Pflicht übereinstimmt ober fie verlett. Jede pflichtwidrige That heißt eine "Uebertretung." Als unvorsetlich, in welchem Falle sie jedoch die Burechnungsfähigkeit nicht ausschließt, ift fie bloß eine "Berschulbung"; als vorsetlich ein "Berbrechen". Gin "Wiberstreit der Pflichten" ware ein Berhaltniß berselben, nach welchem die eine von der anderen ganz ober zum Theil aufgehoben würde. Aber bie Begriffe ber Pflicht und ber Berbindlichkeit bruden bie objective praktische Rothwendigkeit einer bestimmten Sandlungsweise aus, und zwei einander entgegengesette Regeln konnen nicht zugleich nothwendig sein. Daher ift ein eigentlicher Widerstreit und eine Collifion von Pflichten nicht benkbar. Jedoch treten zuweilen zwei Grunde, welche ber Einzelne als zu einer Willensrichtung ihn verbindend betrachtet, rucksichtlich auf eine vorliegende Handlung im Widerstreite mit einander in seinem Inneren auf. Alsbann reicht ber eine von beiben gur Berpflichtung nicht hin und der andere ift der überwiegende, welcher ben Plat behaupten muß?).

385. Gemäß dem Unterschiede zwischen den Tugendspflichten und den Rechtspflichten zerfällt das System der allgemeinen Pflichtenlehre in die Tugendlehre und in die

<sup>1)</sup> Metaph. Anfangeg. d. Rechtel. Ginl. III.

<sup>2)</sup> l. c. IV.

Rechtslehre. Die Tugenblehre läßt sich auch als bas "Spftem ber Zwecke ber reinen praktischen Bernunft" bezeichnen. Zweck ift ein Gegenstand der freien Willfür, durch dessen Borftellung fie zu einer Handlung bewogen wird. Bufolge ber Bebentung bes kategorischen Imperative gibt es Brecke unserer Sandlungen, welche uns sittlich geboten und also zugleich für uns Pflichten find. Diese bestehen für Jeben theils in der eigenen Bollkommenheit, also in der Ausbilbung seiner geistigen Kräfte, theils in ber Glückseligkeit sei= ner Rebenmenschen. Da bie Ethit Bwede in ber Gigenschaft von Pflichten aufstellt, so beziehen fich ihre Gesetze unmittelber nicht auf bas Thun und Lassen, sondern auf die Rarimen ber Handlungen. Deshalb verstatten sie ber Willfür einen gewiffen Spielraum und konnen nicht bestimmt angeben, wie und wie viel burch bie Handlung für ben Bwed, welcher zugleich von ihnen geboten ift, gewirkt werben foll. Die Tugendpflichten find in diesem Sinne "von weiter Berbindlichkeit" ober "unvollkommene Pflichten"1). Rach ihrer Haupteintheilung unterscheiben fie fich als solche, welche gegen uns felbft, und welche gegen unsere Rebenmenschen Statt finden. Der Begriff ber Pflichten gegen uns felbft scheint bei bem ersten Anblick einen Wiberspruch zu enthalten. Denn nach bem Grundsage, daß ber Verpflichtenbe ben Berpflichteten stets von ber Berbindlichkeit lossprechen tenn, mußten wir an ein Gebot, welches wir uns selbst auferlegen, gar nicht gebunden fein. Jedoch löset fich bie scheinbare Antinomie daburch auf, bag wir an bem Menichen bie beiben Seiten seiner Ratur unterscheiben, bie finnliche, vermöge welcher er ju ber Sinnenwelt gehört, unb bie intelligible, die an ihm nur zufolge seiner sittlichen Verhaltniffe erkennbar ift, in benen bie an fich unbegreifliche Sigenschaft ber Freiheit burch ben Einfluß ber Vernunft

<sup>1)</sup> Metaph. Anfangeg. d. Tugendl. Ginl. I - VIII.

auf ben Willen offenbar wird. Hiernach ift er als ein mit innerer Freiheit begabtes Wesen ber Verpflichtung gegen die Menschheit, die in seiner Person hervortritt, und insofern gegen sich selbst, fähig 1). Der Inbegriff von Pflichten gegen Gott, welche "bas Materiale ber Religion" ausmaden, liegt außerhalb ber Grenzen ber reinen Moralphilosophie. Denn er kann nur besondere, von ber allgemein gesetgebenden Bernunft nicht ausgehende, für uns nicht anbers als erfahrungsmäßig erkennbare und also in bas Gebiet der geoffenbarten Religion fallende Pflichten, in der Eigenschaft göttlicher Gebote enthalten, benen ber Anspruch zukommt, ankatt ber bloßen Idee von Gott vielmehr das Dafein Gottes, als ein in ber Erfahrung gegebenes, barzulegen. Rur bas "Formale ber Religion", wenn man fie für ben Inbegriff aller Pflichten als göttlicher Gebote erklart, eignet sich für die philosophische Sittenlehre. Hierdurch wird allein die Beziehung unserer Betnunft auf die Idee von Gott ausgebrückt. Daß alle unsere Pflichten bieser Form gemäß gebacht werben follen, bavon ift ber Grund nur ein fubjectiv logischer. Wir vermögen nämlich eine moralische Rothigung une nicht anschaulich zu machen, ohne einen boheren Willen, als beffen Berkundiger unsere Bernunft angesehen wird, im Berhältniffe ju unserem Billen uns voraustellen. Aber eine solche Verpflichtung in Bezug auf Gott ober richtiger in Bezug auf die Idee, welche wir uns von bem höchsten Wesen entwerfen, gehört zu den Pflichten des Menschen gegen sich selbst. Sie bestst nicht die objective Bedeutung einer Berbindlichkeit, einem Anderen gewiffe Dienste zu leisten, sondern nur bie subjective einer Stärkung ber moralischen Triebfeber in unserer eigenen gesetzebenben Bernunft 2).

<sup>1)</sup> l. c. I. \( \mathbb{E} \) \( \mathbb{G} \). \( \mathbb{G} \). \( \mathbb{G} \).

<sup>2) 1.</sup> c. Beschluß ber Ethik. Diermit übereinftimmend bemerkt

386. Die Rechtslehre ift ber Inbegriff von Borschriften für unser freies Thun und Laffen, welche burch eine aupere Gesetzgebung aufgestellt werden konnen. Sie ift bie Lehre bes positiven Rechtes, wenn eine folche Gesetzgebung wirklich existirt. Der moralische Begriff des Rechtes, der fich auf eine bemfelben entsprechenbe Berbindlichkeit bezieht, ergibt fich aus folgenben Bestimmungen. Erftlich betrifft er nur bas außere praktische Berhaltniß einer Person zu eis ner anderen, insofern ihre Handlungen als erscheinende Begebenheiten einen unmittelbaren ober mittelbaren Ginfluß auf einander üben. Bweitens bebeutet er ein Verhältniß ber Billfur bes Einen nicht zu dem Wunsch und bem blofen Beburfniffe, sondern einzig zu der Willfur bes Anderen. Drittens tommt bei biefem gegenseitigen Berhaltniffe der Billfür gar nicht die Materie berselben, also ber Breck in Betracht, ben ein Jeder bei seinem Thun im Auge hat, fonbern nur bie Form bes Berhaltniffes; es wirb gefragt, sh bie Handlung des Einen mit der Freiheit des Anberen nach einem allgemeinen Gesetze zusammenbestehen konne. Demzufolge ift "bas Recht" ber Inbegriff ber Bebingungen,

kant in seiner Schrift "die Religion innerhalb der Gronzen der bloßen Bernunft", diese Religion sei nicht aus der Bernunft allein abgeleitet, sondern-zugleich auf Geschichtslehren und Offendarungslehren gegründet, und enthalte nur die Uesdereinstimmung der reinen praktischen Bernunft mit diesen Lehren. Er gibt dort von der Religion überhaupt die Ersklärung, sie sei subjectiv betrachtet die Erkenntniß unsrer Pflichten als göttlicher Gebote. Den Unterschied zwischen der geoffendarten und der natürlichen Religion bezeichnet er dadurch, daß man bei der ersteren zuvor wissen müsse, es sei etwas göttliches Gebot, um es als Pflicht anzuerkennen, während man umgekehrt bei der letzteren zuvor wissen müsse, es sei etwas Pflicht, ehe man es als ein göttliches Gebot anerkennen könne.

unter benen die Willfür des Einen mit der Willfür des Anderen nach einem allgemeinen Gefete ber Freiheit fich vereinigen läßt, und eine jede Berhaltungsweise ist "rechtmäßig", ber zufolge biefe Bereinigung Statt finden fann. Wer uns an einem rechtmäßigen Buftanbe hindert, ber thut uns Unrecht. Der Wiberstand aber, welcher ben Sinberniffen einer Wirkung entgegengesett wird, ift eine Beforderung ber Wirkung. Wenn also ein gewisser Gebrauch ber Willfür als eine Störung ber nach allgemeinen Gesetzen be-Rehenden Freiheit hervortritt, so bient ber ihm entgegengesette Bwang zur Erhaltung ber letteren. Folglich ift mit bem Rechte nothwendig eine Befugniß verbunben, gegen denjenigen, der ihm Abbruch thut, Zwang zu gebrauchen. Much ift bas Recht nicht aus einer gesetzmäßigen Berbinb--lichkeit und aus ber bezeichneten Befugniß als aus zwei Studen zusammengesett, sondern fein Begriff ift unmittelbar in ber Möglichkeit ber Berknüpfung des allgemeinen mechselseitigen Bwanges mit Jebermanns Freiheit. enthalten. Wie es überhaupt nur das Meußerliche in ben Sandlungen zum Gegenstande hat, so erfabert es als "strictes ober enges Recht" keine anderen Bestimmungsgrunde ber Willkur, als lediglich bie außeren. Zwar sest es bei Muen bie Anerkennung. ihrer. Verpflichtung, gesetzmäßig zu leben, voraus, aber um mit keinem ethischen Elemente vermischt zu fein, barf estfich nicht auf biefe Anerkennung berufen, fonbern muß fich einzig auf bas Ptincip ber Möglichkeit eines außeren Zwanges ftugen, ber mit ber Freiheit von Jebermann nach allgemeinen Gesetzen zusammenstimmt 1).

387. Wird das Recht als ein moralisches Vermögen, Andere zu verpflichten, betrachtet, so unterscheibet es sich als ein angeborenes und als ein erworbenes. Das einzige

<sup>1)</sup> Metaph. Anfangeg. b. Rechtel. Ginl. S. A - E.

engeborene, ursprüngliche, jebem Menschen kraft seiner Menschheit zukommende Recht besteht in ber Unabhängigkeit von dem zwingenden Wollen eines Andern, insoweit sie mit ber Freiheit jedes Anbern nach einem allgemeinen Gesetze vereinbar fein kann. In ihm liegt theils bie angeborne Gleichheit, vermöge welcher man von Anbern nicht zu Dehrerem verbunden werden darf, als wozu man sie seinerseits gleichfalls verbinden kann, theils auch der Anspruch auf ben Charafter eines unbescholtenen Menschen, theils endlich bie Befugniß, gegen Andere zu thun, was an sich bas Ihrige ihnen nicht schmälert 1). Als Inbegriff spstematischer Lehre ift das Recht entweder das "Naturrecht", das auf lauter epriorischen Principien beruht, ober bas "positive, statutarische Recht", welches aus bem Willen eines Gesetzgebers hervorgeht. Das Raturrecht zerfällt nach seiner oberften Eintheilung nicht, wie man zuweilen angenommen, in bas natürliche und das gesellschaftliche, sondern in das natürliche und in bas bürgerliche Recht; jenes heißt bas "Privatrecht", dieses das "öffentliche". Denn bem Naturzustand ist nicht das gesellschaftliche, sondern das bürgerliche Berhältniß entgegengesett. In biesem Bustande kann es zwar wohl eine gefellige Gemeinschaft, aber nur keine folche geben, welche des Mein und Dein burch öffentliche Gesetze sichert 2).

## 5). Metaphyfische Anfangsgründe der Naturwissenschaft.

388. Unter ben metaphysischen Anfangsgründen ber Paturwissenschaft wird von Kant die "Metaphysik der körsperlichen Ratur" oder die "rationale Physik" verstanden, der von ihm in der transcendentalen Methodenlehre seiner Kritik der reinen Vernunft unter der Rubrik der. "immanensten Physiologie" die Stelle neben der "rationalen Psychos

<sup>1)</sup> l. c. Eintheil. d. Rechtel. B.

<sup>2)</sup> L c. A. Eintheil. der Metaph. b. Sitten überh. III.

logie" angewiesen wird 2). Eine reine Wissenschaft besonberer Naturgegenstände, behauptet Kant, ist lediglich mit

<sup>1)</sup> Man vergleiche hierüber Rrit. d. rein. Bern. Methodenl. II. Hauptst. I - III. Abschn. Rant erklärt fich hier folgendermaßen über die Eintheilung des Gebiets der Philoso. phie. Sie ift die Gesegebung ber menschlichen Bernunft, und ihr gehören zwei Erfenntniffpharen an, Die Ratur und die Freiheit. Die Philosophie der Ratur geht auf Alles, was da ist, die der Sitten nur auf das, was da fein soll. Ferner ift die gesammte Philosophie entweder Erkenntnig aus reiner Bernunft, oder Bernunfterkenntnig aus empirischen Principien. Die erstere beißt bie reine, bie zweite bie Die reine ift theils Propadeutit, welche bas Bermögen der Bernunft in Ansehung der apriorischen Erkenntniß untersucht, und heißt "Rritik", theils ift fie das Suftem der reinen Bernunftwissenschaft, die ganze sowohl mahre, als scheinbare philosophische Erkenntnig aus reiner Bernunft im fpstematischen Busammenhang, und heißt "Detaphysit". Die Metaphysik theilt sich in die des speculativen und die des praftischen Gebrauches der reinen Bernunft, und ift also entweder Metaphysit der Ratur im weiteren Sinn, pder Metaphysik ber Sitten. Jene enthält die reinen aus blogen Begriffen bestehenden Bernunftprincipien, welche auf die theoretische Erkenntnig aller Dinge fich beziehen, und aus ihr ift folglich die Mathematik ausgeschlossen. Diese umfaßt die Principien, welche a priori unser Thun und Lassen bestimmen und nothwendig machen. Die Metaphysit der Ratur im weiteren Sinne, die gewöhnlich unter bem Ramen der Metaphysit schlechthin verstanden wird, besteht aus. der Transcendentalphilosophie und der Physiologie der reinen Bernunft. Die erstere betrachtet nur den Berftand und Die Bernunft in einem Syftem aller Begriffe und Grundfaße, bie fich auf Wegenstande überhaupt beziehen, ohne Objecte angunehmen, die gegeben maren, und ift die Ontologie. zweite betrachtet bie Ratur als den Inbegriff gegebeuer Ge-

Hüsse der Mathematik erreichbar. Denn a priori kann bas Dasein eines Gegenstandes nur aus seiner Möglichkeit erstannt werden. Run ist die Möglichkeit eines bestimmten, in der Natur vorhandenen Dinges nicht aus bloßen Begrifssen zu erkennen. Durch Zergliederung und Vergleichung derselben läßt sich zwar die Widerspruchslosigkeit des Gedanstens, mithin die logische Möglichkeit des gedachten Objectes, jedoch nicht die reale Möglichkeit des außerhalb unseres Verstandes eristirenden Gegenstandes beurtheilen. Um die letzetere a priori einzusehen, ist ersoderlich, daß die dem Bestere a priori einzusehen, ist ersoderlich, daß die dem Bestere a priori einzusehen, ist ersoderlich, daß die dem Bestere a

genftante, fie mogen nun ben Sinnen, ober, wenn man will, einer anderen Art von Anschauung gegeben fein, und ift also die rationale Physiologie. Run ift aber der Gebrauch ber Bernunft in Dieser rationalen Raturbetrachtung entweder Der erstere bezieht fich auf immanent ober trauscenbent. Die Ratur, soweit ihre Erfenntnig in der Erfahrung angewandt werden fann, der zweite auf diejenige Berknupfung. ber Gegenstände der Erfahrung, welche alle Erfahrung übersteigt. Die transcendente Physiologie hat entweder eine innere Berknupfung, ober eine außere gu ihrem Gegenstande; jene ift die Phyfiologie ber gesammten Ratur, d. i. die trans. cententale Belterkenntniß, diese die Lehre von dem Bufammenhange ber gesammten Natur mit einem Wesen über ber Ratur, D. i. Die transcendentale Gotteserkenntnig. Die immanente Physiologie bagegen betrachtet die Ratur als ben Inbegriff aller finnenfälligen Gegenstande, fo wie er uns gegeben ift, jedoch bloß nach apriorischen Bedingungen, uns ter benen fie überhaupt gegeben merben fann. Es eristiren aber nur zweierlei Begenstande berfelben, Gegenstande bes außeren Sinnes, melde die forperliche Ratur ausmachen, und Gegenstände des inneren Sinnes, Die Seelen, beren Inbegriff wir als die denkende Ratur jener entgegensegen; Die Metaphysik der körperlichen Natur ist die rationale Phys fit, die Metaphysit der denkenden Natur ift die rationale Pipchologie. l. c. Methodenl. III. Hauptst.

griff entsprechende Anschauung a priori gegeben sei, daß also der Begriff mathematisch construirt werbe. Aus biesem Grund ift keine reine immanente Naturlehre über bie menschliche Seele möglich, weil die Mathematik auf die Erscheinungen bes inneren Sinnes und beren Gefete keine Anmendung verstattet, und ba jede Wissenschaft im strengen und eigentlichen Sinne bieses Wortes einen reinen Theil erfobert, welcher bem empirischen zum Grunde liegt, fo gebührt ber Name ber Naturwissenschaft in solchem Sinne nur ber Körperlehre. Damit aber die Anwendung ber Mathematik duf bie Korperlehre eintreten konne, muffen gewisse Principien für bie Construction ber zur Möglichkeit ber Materie überhaupt gehörigen Begriffe ihr vorangeschickt werben. diesem Zwecke bedarf der Begriff der Materie überhaupt einer vollständigen Bergliederung, welche ein Geschäft ber reinen Philosophie ift, die ihn in seiner völligen Absonberung von allen näheren empirischen Bestimmungen ber verschiebenen Arten bes Materiellen und in feiner gang allgemeinen Beziehung auf die reinen Anschauungen im Raum und in ber Beit erwägt und bestimmt, und dergestalt wirklich eine Metaphysik ber körperlichen Ratur zu Stande bringt 1).

389. Das Schema zur Bollständigkeit eines metaphysisschen Systemes, es betresse die Ratur überhaupt, oder die körperliche Natur insbesondere, ist die Tafel der Kategozieen, in welcher die reinen Verstandesbegriffe sammtlich enthalten sind, die auf existirende Dinge sich beziehen. Unter die vier Classen derselben, unter die Größe, die Qualität, die Relation und die Modalität müssen alle Bestimmungen des Begriffes der Materie überhaupt gebracht werden. Run ist die Grundbestimmung der Materie als eisnes äußerlich erscheinenden Gegenstandes die Bewegung;

<sup>1)</sup> Metaph. Anfangeg. b. Raturmissensch. Vorr.

benn bie Anregung unseres außeren Sinnes ift nur burch Bewegung möglich. Auf sie führt baher ber Berstand bie übrigen Pradicate jurud, welche bas Wefen ber Materie ausmachen, und so ist die Wissenschaft der körperlichen Ratur durchgängig eine entweder reine ober angewandte Bewegungelehre. Demzufolge sondern sich auch bie metaphysis schen Anfangsgründe ber Naturwissenschaft in vier Hauptfide. Das erfte, welches bie "Phoronomie" genannt werben tann, nimmt bie Bewegung als ein reines Quantum, nach ihrer Busammensetzung, mit Absehung von aller Qualität bes Beweglichen. Das zweite, bie "Dynamik", zieht bie Bewegung als etwas zur Qualität ber Materie Gehöriges, dem sie Benennung der "ursprünglich bewegenden Rreft" ertheilt, in Erwägung. Das britte, bie "Mechanit", betrachtet bie Relation, in welcher die Bewegung zu der bewegenden Kraft steht. Endlich bas vierte, unter bem Ramen der "Phänomenologie", bestimmt die Bewegung und Ruhe der Materie nach ber Modalität, bloß in Beziehung euf unsere Vorstellungsart, mithin als eine Erscheinung für unseten außeren Sinn 1).

390. Die Phoronomie erklärt die Materie für das Bebegliche im Raume. Sie sieht von aller Beschaffenheit derselben ab und hält an ihr' nur die Geschwindigkeit und die Richtung der Bewegung sest. Soll das Bewegliche im Raum
als das Reale der äußeren Anschauung wahrgenommen werden, so muß auch der Raum selbst empsindbar, nämlich
durch dassenige, was empfunden werden kann, bezeichnet
sein. Der mit wirklicher Materie erfüllte Raum, welcher
theils als Indegriss der Gegenstände der Erfahrung, theils
als ein besonderer Erfahrungsgegenstand anzusehen ist, kann
der "empirische" oder der "materielle" Naum genannt wer-

<sup>1)</sup> L c.

Er ift als solcher beweglich und sest als besonderer Gegenstand einen umfassenderen materiellen Raum voraus, der ihn umgibt und in welchem seine Bewegung mahrnehm. bar wird, und dies geht so in bas Unendliche fort. Jeder bestimmte empirische Raum, in welchem eine Bewegung erscheint, kann selbst wiederum, und vielleicht nach ber entgegengesetten Richtung, in einem weiteren Raume fich bewegen, so baß bie rucksichtlich auf ihn als bewegt erscheinenbe Materie im Berhaltniffe zu bicfem weiteren Raume vielleicht ruhig zu nennen ist. Dieses kann bergestalt in endloser Fortsetzung Statt finden, und so ergibt sich, daß bie Bcwegung, insoweit sie als ein Gegenstand ber Erfahrung betrachtet wird, bloß relativ ift. Derjenige Raum, welcher für unsere Vorstellung der lette ist und alle Bewegung in sich faßt, und bem wir folglich bie vollkommene Unbeweglichkeit zuschreiben mussen, heißt der "reine" voer auch ber "absolute" Raum. Siernach ift bie Bewegung eines Dinges bie Veranderung seiner außeren Verhaltnisse zu einem gegebenen Raum, und bie Ruhe feine eine Beitlang fortbauernbe Gegenwart an bemselben Drte.

391. Bei ber phoronomischen Untersuchung fragt es sich hauptsächlich, wie die Bewegung überhaupt als ein Quantum möglich sei, wie also aus mehreren gleichartigen Bewegungen eines Punctes eine einzige sich zusammensezen lasse. Nach dem vorliegenden Gesichtspuncte wird die Bewegung bloß durch die Geschwindigkeit und die Richtung bestimmt. Daher bedeutet jene Frage so viel, als: wie läßt sich aus mehreren einzelnen Bewegungen des nämlichen Punctes eine einzige Geschwindigkeit und Richtung desselben erzeugen? Dies Problem ist rein mathematisch, indem in ihm bloß von der Hervordringung eines Quantums die Rede ist, und berucht lediglich auf der Construction des Begriffes einer zusammengesexten Bewegung. Eben deshalb müssen hier alle

einzelne Bewegungen als gerablinige angenommen werben, bei welchen allein bie Richtung einfach ift. Auch abstrahirt unsere Frage von allen phyfischen Ursachen ober bewegenden Rraften, theils weil biefe fich nicht a priori in einer Anschauung barftellen laffen, theils weil schon entschieben sein muß, wie bie zusammengesette Bewegung übethaupt möglich sei, wenn man einsehen will, wie und nach welcher Art fie burch verschiedene Kräfte bewirkt werben konne. tet aber ein, daß hier nur brei Fälle für uns in Betracht tommen konnen: 1) zwei Bewegungen, fie mogen von gleider ober ungleicher Schnelligkeit sein, find in einem Korper in ber nämlichen Richtung verbunden; 2) zwei Bewegungen beffelben Punctes, von gleicher ober ungleicher Geschwindig= feit, find in entgegengesetzter Richtung vereinigt und sollen burch ihre Busammensetzung eine britte Bewegung in ber nämlichen Linie hervorbringen; 3) zwei Bewegungen eines Princtes, mit gleicher ober ungleicher Geschwindigkeit, aber in verschiedenen Linien, die einen Winkel einschließen, merden als zusammengesett betrachtet. Unmittelbar kann hier nicht aus zwei Richtungen und Geschwindigkeiten eine eine zige erzeugt werben. Denn ein und berfelbe Punct in bem nimlichen Raume bewegt sich nicht in zwei verschiedenen Richtungen jugleich, und eine Schnelligkeit, als intensive Große, ift nicht aus kleineren Geschwindigkeiten gusammen-Aber wenn man von ben bewegenden Kräften abfieht, so ift es für die Erfahrung völlig einerlei, ob sich ein Körper in einem ruhigen Raume bewegt, ober ob ber Körper ruht und statt bessen ber relative Raum mit gleicher Geschwindigkeit in ber entgegengesetzten Richtung fortrückt. Diernach kann die Busammensetzung zweier Bewegungen eines und deffelben Punctes bloß mittelbar und zwar nur badurch gebacht werben, baß bie eine berfelben im abfoluten Raume, Patt ber anberen aber eine mit gleicher Schnelligkeit in ber entgegengeseten Richtung geschehende Bewegung bes relativen Raumes, als mit ihr einerlei, vorgestellt wird. Auf diese Art ist die Construction der angegebenen drei Fälle leicht auszuführen <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> l. c. 1st. Hauptst. Im ersten Falle nehmen wir z. B. an, daß ber Punct A mit zwei gleichen Geschwindigkeiten AB und ab nach einerlei Richtung AC fich bewegen foll. Run geben wir die eine Geschwindigfeit AB dem Punct A felbft, die andere ab = BC dem relativen Raum in ber entgegens geseten Richtung CB; dies Lettere ift eben baffelbe, als ob wir auch die zweite Beschwindigkeit bem Punct A felbst in der Richtung AC gegeben batten. Der Punct A ift aber in derfelben Beit, in welcher er bie Linie ab = AB allein murbe gurudgelegt haben, burch die Summe ber Linien AB und BC = 2 ab gegangen, und feine Schnelligfeit ift als Die Summe ber zwei gleichen Geschwindigkeiten AB und ab vorgestellt, welches das ift, mas verlangt murbe. Im zweis ten Falle foll der Punct B fich mit ben gleichen Geschwinbigfeiten BA und BC in gerade entgegengeseten Richtungen bewegen. Geben wir nun die Bewegung nach BC bem relativen Raum in ber umgekehrten Richtung CB, fo verandert der Punct B in Ansehung des relativen Raumes seinen Ort nicht. Also ruht ein Körper, ber nach zwei einander gerade entgegengesetten Richtungen mit gleicher Geschwinbigfeit bewegt wird, ober, allgemein ausgebrudt: feine Bewegung ift ber Differeng ber Geschwindigkeiten in ber Richtung ber größeren gleich. Im britten Falle foll fich der Punct A mit ben Geschwindigkeiten AB und AC in ben verschiedenen Richtungen AB und AC, Die einen Winkel einschließen, bewegen, und wir geben bie Geschwindigkeit AB dem relativen Raum in der umgekehrten Richtung BA; dann erscheint ber Punct A, wenn er nach C fommt, in der Ede des Parallelogramms ACDB, und er hat affb nach und nach alle Puncte der Diagonallinie AD zurückgelegt, welche sowohl die Richtung, als Die Geschwindigkeit der zufammengeseten Bewegung ausbrudt.

392. Die Dynamit erklart bie Materie für bas Bemegliche, insofern es einen Raum erfüllt. Ginen Raum erfüllen, heißt: allem Beweglichen wiberstehen, welches in eis nen bestimmten Ort einzubringen strebt; ein Raum, ber nicht erfüllt ift, ift ein leccer Raum. Die Materie erfüllt ihren Raum nicht burch ihre bloße Erifteng, sonbern burch eine besondere bewegendel Rraft. Dieses ergibt fich durch folgenbe Ermägung. Das Einbringen in einen Raum, welches im Angenblicke seines Beginnes bas Bestreben einzubringen beist, ift eine Bewegung. Der Wiberstand gegen eine Bewegung ift die Ursache ihrer Berminberung ober auch ihrer ganglichen Mufhebung. Run tann teine Bewegung auf eine andere Beise vermindert ober aufgehoben werden, als burch eine andere Bewegung eben beffelben Körpers, die in entgegengeseter Richtung erfolgt. Mithin ift ber Wiberftanb, welchen eine Materie in bem von ihr erfüllten Raume bem Gindringen anderer Rorper leiftet, eine Ursache ber Bewegung ber letteren in entgegengesetzter Richtung. Die Ursache aber einer Bewegung zeigt fich als eine bewegende Kraft. Wenn eine Rraft bem Einbringen anberer Dinge wibersteht, so ist fie eine "zurücktoßenbe". Durch bie Burücktoßung aller seiner Theile äußert das Ausgedehnte die ihm zukommende "Expansiveraft", welche auch bie "Glasticitat" genannt wird. Dieraus ergibt sich, daß bas Materielle seine Räume durch Die repulsiven Krafte seiner sammtlichen Theile ober burch eine ihm eigenthumliche Ausbehnungsfraft erfüllt. Dieser Lommt bei jeder Materie immer ein bestimmter Grad zu, über welchen hinaus kleinere ober größere Grade ins Endlose gedacht werben tonnen. Denn eine Ausbehnungstraft, über welche teine größere möglich ware, mußte eine folche fein, burch welche in einer endlichen Beit ein unendlicher Raum zurückgelegt worden ware, und eine schlechthin kleinste mare tiejenige, burch welche in einer gegebenen Beit gar kein Raum zurückgelegt würbe. Wenn nun über jebe ausbeh-

nende Kraft noch eine größere bewegende möglich ift, so kann bie lettere ber ersteren entgegenwirken und baburch ihren Raum verengern, also fie zusammenbruden. beruhen zwei Wahrheiten, erftlich, baß es für jede besondere Materie eine Kraft geben muß, welche sie zusammenzubruden vermag, und zweitens, baß eine Materie zwar ins Unenbliche zusammengepreßt, aber niemals von einer anderen, wie groß auch die brudende Rraft betselben sei, vermittelst bicfer Kraft burchbrungen werben kann. Denn zu einem folden Durchbringen ware erfoberlich, baß eine Materie in einen unendlich kleinen Nanm getrieben und also von einer unendlich großen Rraft gepreßt wurde, welches unmöglich Demgemäß ift bie Undurchdringlichkeit Teine absolute, aus bem bloßen Begriffe ber Materie folgende Gigenschaft, sondern eine relative, die auf einer ursprünglichen Ausdehnungskraft und baher auf dem Widerstande beruht, welcher mit ben Graben ber Busammenbruckung verhältnismäßig Ferner ist die Materie ins Unenbliche zerlegbar, und zwar in Theile, beren jeber wieberum materiell ift. Denn sie besit Undurchdringlichkeit vermöge ihrer Ausbehnungstraft, bie aus ben repulsiven Kräften eines jeben Punctes in einem von Materie erfüllten Raume hervorgeht. Run kommt bem Raum, abgesehen von ber Materie, eine uns endliche mathematische Theilbarkeit zu, seine Theile konnen ins Endlose unterschieden, obgleich nicht bewegt und folglich auch nicht getrennt werben. Aber in einem mit Materie erfüllten Raum enthält jeder Theil des Erfüllenden res' pulsive Kraft. Folglich ist jeder Theil eines Raumerfüllens den für sich selbst beweglich und von den übrigen Theilen durch physische Sonderung trennbar. Demnach muß eben so weit, als die mathematische Theilbarkeit eines Raumes, auch die Möglichkeit einer physischen Theilung der ihn erfüllenben Substanz sich erstrecken.

Bur Möglichkeit ber Materie ist ber Gegensat meier ursprunglicher Rrafte, ber geschilderten Burudftogungetraft und ber ihr entgegenstehenden Anziehungetraft erfoterlich. Denn burch bie Repulsionstraft allein, wenn bieser nicht eine bewegende Kraft entgegenwirkte, würde bie Materie innerhalb keiner Grenzen der Ausdehnung gehalten werben; sie müßte sich ins Unendliche zerstreuen und es wäre in keinem bestimmbaren Ort irgend eine Quantität ber Materie angutreffen. Auf ber anbern Seite vermöge ber bloben Attractionstraft, wenn dieser keine entgegengesetzte Kraft widerprebte, mußte sie in einem mathematischen Puncte zufammenfließen, und ber Raum wurde auf diese Weise gang ausgeleert werben. Dergestalt enthalt bie ursprüngliche Angiehungstraft gum Theil ben Grund von ber Möglichkeit ber Materie selbst und also auch von der Möglichkeit einer phyfichen Berührung berfelben. Deshalb muß ihre Wirkung von ber Bebingung bieser Berührung und mithin auch von bem Umstand, ob ber Raum zwischen ber anzichenden und ber angezogenen Materie erfüllt ift, ober nicht, ganz unabhangig bestehen. Folglich besitt jede besondere Materie eine unmittelbare Ginwirkung auf die andere in die Ferne und burch ben leeren Raum hindurch. Diese Einwirkungstraft ift eine "burchbringenbe Kraft" zu nennen, zum Unterschiebe von der "Flächenkraft", nach welcher eine Materie bloß in ber gemeinschaftlichen Flache ber Berührung auf eine anbere an wirken vermag. Die erstere gehört gum Wesen ber Daterie, kommt einem jeden ihrer Theile zu und ift daher ihrer Quantität proportional, auch erstrest sich ber Umfang ihrer Wirksamkeit von jedem Theile der Materie auf jeden anderen im Weltraum unmittelbar ins Unendliche. Denn; burch eine andere Materie kann die Ausbreitung ihrer Wir-Fung nicht verhindert werden, weil eine solche Hinderung dem Begriff einer durchdringenden Kraft widerspricht, und in ihr selbst kann ber Grund zu einer Schranke nicht liegen,

į

indem sie niemals eine kleinste Kraft werden kann. Die Anziehungstraft und bie Burucktogungstraft reichen zur Möglichkeit ber Materie vollkommen hin, ba alle Bewegung eines Punctes in einer Linie erfolgt, in welcher fie nur als Annäherung ober als Entfernung Statt haben kann. halb muß bie Möglichkeit eines in einem bestimmten Grab erfüllten Raumes aus biesen beiben ursprünglichen Rraften sich ableiten und construiren lassen. Die Anziehung ist aber ber Quantität ber Materie proportional, und baher hängen bie verschiebenen Grabe ber Erfüllung bes Raumes bloß von ben verschiedenen bestimmten Graden ber ursprünglichen Ausbehnungskraft ber Materie ab. Um biefe Abhangigkeit zu bestimmen, bedatf man eines Gefeges bes Berhaltniffes ber ursprünglichen Ausbehnungstraft in verschiebenen Abstanben bes Materiellen, welches zu finden eine mathematische, jenseits bes Gebietes ber Metaphysik liegende Aufgabe ift 1).

wegliche, insofern es bewegende Kraft besitzt und also auch Anderem Bewegung mittheilt. Die Quantität der Materie ist ihr die Menge des Beweglichen in einem bestimmten Raume. Diese heißt die "Masse", wenn alle ihre Theile während ihrer Bewegung als zugleich wirkende betrachtet werden. Eine Masse von einer bestimmten Gestalt ist ein "Körper in der mechanischen Bedeutung dieses Wortes." Die Größe der Bewegung, welche phoronomisch bloß nach dem Grade der Geschwindigkeit erwogen wird, muß aus dem Gesichtspuncte der Mechanik nach der Quantität der bewegten Materie und nach ihrer Geschwindigkeit zugleich geschätzt werden. Wenn daher in zwei bewegten Körpern die Geschwindigkeiten sich umgekehrt wie die Massen verhalten, so ist die Größe der Bewegung in beiden gleich. Da

<sup>1)</sup> l. c. 2t. Hauptst.

bie Materie ins Unendliche theilbar ist, so läßt sich ihre Quantität nicht absolut, sondern bloß relativ bestimmen. Letteres ift zwar durch Bergleichung einer gegebenen besonberen Materie mit einer anderen gleichartigen ausführbar, weil hier die Quantität der Materie der Größe des Wolumens proportional ist. Aber allgemein, also in Bergleidung mit jeder anderen auch ungleichartigen Materie, kann die Menge ihrer Theile nur burch den Grad ihrer Bewegung bei einer gegebenen Geschwindigkeit bestimmt werben. gende brei allgemeine Gesetze gehören ber metaphysischen Dehanit an: 1) bei allen Beränberungen ber körperlichen Ratur bleibt die Quantität der Materie im Ganzen unvermehrt und unvermindert. Denn diese Quantität ift nichts Anderes, als die Menge ber Substanzen, aus benen die Materie besteht, wolche bloß baburch vermehrt ober vermindert werden könnte, daß eine neue Substanz in ihr entstände oder verginge. Nun beharrt aber nach einem der schlechthin allgemeinen apriorischen Naturgesetze bie Substanz während jedes Bechsels und Wanbels ber Materie. 2) Keine Veränderung der Materie erfolgt ohne eine äußere Ursache. Also bleibt ein jeder Körper in seinem jedesmaligen Zustande der Rue ober ber Bewegung, und im letzteren Fall in gleicher Richtung und mit gleicher Schnelligkeit, wenn er nicht durch eine änßere Ursache genöthigt wird, ihn zu verlassen. nach dem Gesetze ber Causalität muß für jede Veränderung in einem Zustande des Materiellen eine Ursache überhaupt Statt finden, welche keine innerliche fein kann, ba ber Daterie, als einem Gegenstande ber außeren Sinne, keine ichlichthin inneren Bestimmungen und Bestimmungsgründe im Birksamkeit zukommen. Also muß jede ihrer Veranderungen von einer außeren Ursache abhängen. Dieses Geset allein barf ben Namen des "Gesetzes der Trägheit der Matrie" führen, welcher bem Gesetze ber einer jeben Wirkung titgegengesetzten gleichen Gegenwirkung nicht angemessen ift.

Denn bie Materie behauptet ben von ihr eingenommenen Ort vermöge ihrer Thätigkeit. Ihre Trägheit bagegen zeigt fich in ihrer Leblofigkeit 1), nämlich barin, baß es ihr ganglich an einem inneren Principe gebricht, um fich felbst zur Bewegung ober zur Ruhe, als zu Veränderungen ihres Zuftandes, zu bestimmen. 3) In jeber Mittheilung der Bewegung find die Wirkung und die Gegenwirkung ftets einanber gleich. Denn die fammtlichen thätigen Berhaltniffe bes Materiellen im Raum und die Veränderungen dieser Berhaltniffe muffen, insofern fie Urfachen von gemiffen Birtungen sein konnen, zufolge bes metaphysischen Grundsates ber Gemeinschaft, stets als gegenseitig vorgestellt werben. alle Beranberung ber Materie Bewegung ift, fo kann keine Bewegung eines Körpers in hinficht auf einen anderen abfolut ruhigen gedacht werben, ber baburch auch in Bemegung gesetzt werden foll. Bielmehr muß ber lettere nur in Ansehung des besonderen Raumes, auf den man ihn bezieht, als ein relativ ruhiger vorgestellt werben, mährend er sich nebst diesem? Raum in entgegengesetzter Richtung mit eben berselben Schnelligkeit im absoluten Raume bewegt, welche ber bewegende rücksichtlich auf ihn außert. Denn bie Beranderung bes Berhaltniffes, mithin die Bewegung, ist zwischen beiben durchaus wechselseitig. So viel ber eine Korper jedem Theile des anderen näher kommt, nähert sich auch der andere jedem Theile des ersteren. Da es hier nun nicht

<sup>2)</sup> Leben, bemerkt hier Kant, sei für eine Substanz überhaupt das Vermögen, aus einem innern Princip sich zum Handeln, für eine endliche Substanz, aus einem innern Princip sich zur Beränderung, für eine materielle Substanz, aus einem innern Princip sich zur Bewegung oder zur Ruhe, als zu Veränderungen ihres Zustandes, zu bestimmen. Vergl. Metaph. Anfangsg. d. Rechtsl. Einleit. in d. Metaph. d. Sitten, I.

enf ben empirischen Raum, ber beibe Körper umgibt, sonbern bloß auf die zwischen ihnen liegende Linie ankommt, so wird ihre Bewegung als eine lediglich im absoluten Raume besimmbare betrachtet, in welchem jeder von ihnen an der Bewegung, die dem einen im relativen Raume zugeschrieben wird, gleichen Antheil haben muß, indem kein Grund vorhanden ist, einem von beiden einen überwiegenden Antheil beizulegen. Dieraus ergibt sich, daß in der Bewegung, welche ein ruhender Körper durch den Stoß eines anberen im relativen Raum erhält, der Wirkung des bewegen-

<sup>1)</sup> Ihre Geschwindigkeiten muffen sich daher umgekehrt, wie ihre Massen, verhalten, und demnach construirt Kant die Birfung in der Gemeinschaft beider Körper auf folgende Art. Es sei ein Körper A mit der Geschwindigkeit AB in Ausehung bes relativen Raumes gegen den Rorper B, ber in hinsicht deffelben Raumes ruhig sich verhalt, im Anlaufe. Man theile Die Geschwindigkeit AB in zwei Theile BC und AC, die fich umgekehrt, wie die Massen A und B perhals ten, und stelle sich A mit der Geschwindigkeit AC, B aber nebst dem relativen Raum in entgegengesetzer Richtung mit der Schnelligkeit BC bewegt vor, so heben die Bewegungen der beiden Rörper, da fie entgegengesest und gleich sind, einander auf, mithin versegen sich beide Körper beziehungsweise auf einander, b. h. im absoluten Raum, in Da aber der relative Raum sich noch immer mit Rube. der Geschwindigkeit BC fortbewegt, vermöge des zweiten mechanischen Gesetzes, so erscheinen nach dem Stoße beide Körper mit gleicher Geschwindigkeit BD = BC in der Richtung des Stoßenden AD bewegt. Run ift die Bewegung bes Körpers A mit der Schnelligkeit AC die Handlung, vermittelst welcher er auf B wirkt, und bie Bewegung bes Körpers B mit der Geschwindigkeit BD = BC ift die Gegenwirkung deffelben; also find Wirkung und Gegenwirkung einander gleich.

ben die Segenwirkung des bewegten immer gleich ist. Kun gilt dieses Geset, wie aus der mathematischen Mechanik erweislich ist, ohne Abänderung, wenn angenommen wird, daß der Stoß, anstatt auf einen ruhigen, auf einen gleichsfalls bewegten Körper erfolgt. Ferner unterscheidet sich die Mittheilung der Bewegung durch den Stoß von der durch den Zug nur in der Richtung, nach welcher die Materien in ihren Bewegungen einander widerstehen. Demzufolge sind in jeder Mittheilung von Bewegung die Wirkung und die Gegenwirkung einander gleich, also wird durch Mittheilung die Bewegung nur unter mehrere Körper vertheilt, ohne im Ganzen genommen eine Verminderung zu erleiden, und das Geset hat sich uns als gültig erwiesen, daß bei allen Veränderungen der Körperwelt stets einerlei Quantität der Verwegung bleibt ).

395. Endlich die Phanomenologie erklärt die Materie für bas Bewegliche, insofern es ein Gegenstand ber Erfahrung sein kann. Die Bewegung ift eine Veranberung bes Berhaltnisses im Raume; mithin finden sich hier immer zwei Correlata, die Bewegung eines Körpers und die des Raumes in entgegengesetzter Richtung. In ber Erfahrung kann nun das Pradicat der Bewegung entweder dem einen dieser beiben Correlata so gut, als bem andern, ober es muß bloß bem einem, mit Ausschließung bes anbern, ober es muß beiben nothwendig zugleich zuerkannt werden. sich in ber Erscheinung unmittelbar von biesen Bestimmungen nichts. Wenn aber bas Bewegliche als folches zum Behufe ber möglichen Erfahrung bestimmt gedacht werden foll, so ift erfoberlich, die Bedingungen anzugeben, von benen es abhängt, ob der Materie auf die eine ober die andere Art bas Prädicat ber Bewegung beigelegt werden barf.

<sup>1) 1.</sup> c. 3tes Hauptst.

Dies geschieht in folgenden brei Lehrsätzen. 1) Die gerablinige Bewegung einer Materie in Sinsicht auf einen empirischen Raum ift zum Unterschiebe von ber entgegengesetten Bewegung bes Raumes ein bloß mögliches Prabicat; in gar keiner Beziehung auf eine Materie außer ihr, mithin als absolute Bewegung gedacht, ift fie unmöglich. Denn bei ber geradlinigen Bewegung anbert sich bie Richtung nicht. Sie if als blog phoronomisch und es offenbart sich in ihr keine bewegende Kraft. Deshalb bleibt es an sich unbestimmt und gleichgultig, ob ber Korper felbft ober ob ber relative Raum in entgegengesetter Richtung als bewegt vorgestellt wirb. Im leeren ober absoluten Raume kann aber eine gerablinige Bewegung nicht mahrgenommen werben, weil bieser selbst nicht wahrnehmbar ift. Alls Gegenstand ber Erfahrung ist fe baher unmöglich. 2) Die Kreisbewegung einer Materie if, jum Unterschiebe von der entgegengeseten Bewegung bes Raumes, ein wirkliches Prabicat ber Materie. Die entgegengesete Raumbewegung bagegen, fatt ber ersteren genommen, barf für keine wirkliche Bewegung, sonbern muß, wenn fie als folche fich barftellt, für einen bloßen Schein gehalten werben. Beil hier burch bie ftetige Beranberung der Richtung eine bewegende Kraft sich ankündigt, so ist die Bewegung bes Körpers eine bynamische, bie bes Raumes bagegen bloß eine phoronomische. Folglich ift bie erstere eine wirkliche, die lettere aber, wenn sie gleich der einzelnen Erscheinung nach mit ber ersteren übereinkommt, bennoch im Busammenhang aller Erscheinungen, also im Zusammenhange ber möglichen Erfahrungen, mit ber Erfahrung im Wiber= Preit, und sonach nichts als ein bloger Schein. 3) Bei jeder Bewegung, durch welche ein Körper einen zweiten bewegt, muß eine entgegengesetzte gleiche Bewegung bieses anberen Statt finden. Denn nach bem dritten Gesetze ber Rechanik wird durch die Wirkung bes ersteren eine gleiche Gegenwirkung bes letzteren schlechterbings erfobert.

halb ift hier die Bewegung beider nicht nur wirklich, sonbern selbst nothwendig.

396. Auf die verschiebenen Begriffe der Bewegung und ber bewegenden Kräfte beziehen sich bie verschiebenen Begriffe vom leeren Raume, welcher tein Gegenstand ber Erfahrung sein kann, und zwar ein nothwendiger Wernunftbegriff, aber doch nichts weiter, als eine bloße Idee ist. Was in phoronomischer Bedeutung "leerer Raum" heißt, sollte eigentlich nicht so genannt werben. Denn in biesem Sinn ift er nur die Vorstellung von einem Raum, in welchem wir von aller besonderen Materie, die ihn zum Gegenstande der Erfahrung machen murbe, absehen, um in ihm den materiel-Ien, empirischen Raum als einen beweglichen uns zu benken, und daburch die Bewegung nicht bloß einseitig, als ein abfolutes Pradicat, fondern immer wechselfeitig, als ein relatives Prabicat zu betrachten. Er ist also auf biese Weise gar nichts, mas für unser Bewußtsein zur Eristenz ber Dinge, sonbern nur etwas, was zur Bestimmung unserer Begriffe gehört. In bynamischer Bebeutung gilt der leere Raum für benjenigen, in welchem keine repulsive Kraft wirkt und alfo bem Einbringen bes Beweglichen nichts anderes Bewegliches widersteht. So gefaßt kann er entweder bloß innerhalb ber Welt, ober auch, insofern biese als begrenzt angenommen wird, zugleich außerhalb berfelben fein. Im erften Fall ift er entweber ein zerstreuter, ber einen Theil des Volumens der Materie ausmacht, oder ein gehäufter welcher bie Körper, g. B. die 'Weltkörper, von einander abfonbert. In mechanischer Hinsicht bedeutet ber leere Raum das gehäufte Leere innerhalb des Weltganzen, welches dazu erfoberlich sein soll, um ben Beltkörpern freie Bewegung zu verschaffen. Mit bem Leeren und eben barum Unbegreiflichen endigt die metaphysische Körperlehre. Sie erfährt in diesem Puncte das gleiche Schickfal, welches ben übrigen

Charafter u. Erfolg d. Kantischen Philosophie. S. 396. u. 397. 67

speculativen Bersuchen zu Theil wird, bie auf oberste Prinscipien zurückgehen und ben ersten Gründen der Dinge nachstreben. Unsere theoretische Vernunft kann ihrer Ratur nach weber bei dem Bedingten stehen bleiben, noch das Unbedingte sich faßlich machen. Daher bleibt ihr, wenn die Wißbegierde sie aufsodert, das unbedingt vollständige Ganze aller Bedingungen zu erfassen, nichts Anderes übrig, als daß sie von den Segenständen in sich selbst zurücksehrt, um, anstatt der legeten Grenze der Dinge, nur die letzte Grenze ihres eigenen sich selbst überlassenen Vermögens zu erforschen und zu bestimmen 1).

## 6). Charafter und Erfolg der Kantischen Philosophie.

Wer ben Zusammenhang der vorgelegten Hauptfate ber Rantischen Lehre mit unbefangenem Muge überblickt, wird an diesem Systeme die Driginalität und den Scharffinn in ber Erfindung seines Standpunctes, so wie ben Meiß und bie Gründlichkeit in der Behandlung der ihm eis genthumlichen Aufgaben nicht ohne Bewunderung anerken-Um jenen Stanbort in ber Kurze zu bezeichnen, ift keine Benennung geeigneter, als bie von Kant felbst gewählte des "transcendentalen oder kritischen Ibealismus." Denn vermöge einer prufenben Untersuchung ber Bedingungen, unter benen allein dem Menschen sowohl die reine, als bie erfahrungsmäßige Erkenntniß möglich werben foll, gelangt es zu dem idealistischen Resultate: daß erstlich Alles, was fich une im Raum und in ber Beit barftelle, so wie ce hierin und erscheine, nehft bem Raum und ber Beit selbst bloß unserer subjectiven Vorstellungsweise der in Hinsicht ihrer Beschaffenheit und ihrer Gesetze uns ganz unbekannten und unerkennbaren "Dinge an fich" angehöre, und daß zweis tens nicht nur von bem Sein an sich dieser unsere Sinn-

<sup>&#</sup>x27;)l. c. 4t. Sauptst.

lichkeit anregenden Dinge, sonbern, auch von dem unsere theoretische Vernunft allein befriedigenden überfinnlichen Unbedingten schlechterdings kein Wissen uns zukomme, mahrend wir Beibes zu benten burch bie Natur unseres Geiftes genothigt werden. Dies Resultat ftutt sich auf ben Bersuch einer Bergliederung ber ursprünglichen Functionen unseres Bewußtseins, welcher burch seine Genauigkeit und Wollstanbigkelt Alles weit übertrifft, was früher in biefem Fache geleiftet worden, welcher hierdurch einen wesentlichen Fortschritt und eine bleibende Hauptepoche in den Bestrebungen der phi= losophirenben Pernunft begründen mußte, und ber als Duster ber Gigenthumlichkeit, Scharfe und Ausbauer in ber Erforschung ber Organisation bes menschlichen Geistes bis auf den heutigen Zag unübertroffen basteht. Durch ihn zeigt sich, wenn man bie Gultigkeit seines Standpunctes zugibt, eine jede der älteren philosophischen Sauptparteien in einem carakteristischen Punct ihrer Abweichung von ben übrigen wis berlegt, während zugleich an bem Lehrbegriff einer jeden eine Seite, von der sie die Wahrheit ergriffen, durch ihn bestätigt wird. Dem bogmatischen Ibealismus tritt bie Kantische Kritik mit ber Behauptung entgegen, daß die Dinge an sich wirklich existiren, welche vermittelft ber Anregung unserer Sinnlichkeit den objectiven Realgrund der Erscheinungswelt ausmachen, bem bogmatischen Realismus mit ber Ansicht, daß die Ausgedehntheit nebst allen übrigen Eigenschaften, die wir an den Außendingen wahrnehmen, nicht an sich, sondern nur in unserem Worstellen und für dasselbe vorhanden An dem Rationalismus weiset sie bie Voraussetzung ab, daß die reinen Begriffe ber Vernunft in ber Sphäre des Unbedingten und Unendlichen einen speculativen Erkenntnißwerth besigen, und an bem Empirismus bie Deinung, baß alle unsere Begriffe aus ber Erfahrung stammen und daß ein aus nothwendigen, allgemeingültigen Grundfapen erbautes System reiner Naturwissenschaft, und überCharafter u. Erfolg d. Kantischen Philosophie. 5. 397. n. 398. 69

haupt jede andere apriorische Deduction philosophischer Wahrheiten etwas Bedeutungsloses sei. Enblich ben Stepticismus zwingt fie, Alles, was in seinen Ansprüchen unfler und unrechtmäßig mar, aufzugeben und nach geschener Lauterung und Berichtigung seiner Tenbeng sich mit ihr felbst ju vereinigen, indem fie ihm bie Grenzhestimmung bes Umfanges unseres Berftandes - und Bernunftgebrauches und bie Enthüllung bes Rothwendigen und Urfprünglichen in unferem Erkennen und Fürwahrhalten barbietet. Es bedarf übrigens hier wohl eben fo wenig, wie bei ber Schilberung ber vorhergegangenen Systeme, ber ausbrudlichen Bemerkung, daß von keinem Pfleger und keinem Freunde ber Philosophie, ber nicht den Fortschritten unseres Jahrhunderts sich ganglich entzogen, gegenwärtig noch eine gelungene Lösung der Hauptprobleme, welche sowohl der Erkenntnistheorie, als ben übrigen Zweigen ber philosophischen Forschung vorliegen, bem Kantischen Lehrgebäube zugeschrieben wirb. Durch bie aus verschiebenen Gesichtspuncten erfolgenbe Unerkennung der Unzulänglichkeit deffelben find alle feit ber Rantischen Spoche hervorgetretene Leistungen in unserem Gebiete gemeinschaftlich bebingt worden, ba teine berfelben ohne eine ingfältige Berücksichtigung ber Methobe und ber Bestimmungen der Pritischen Philosophie sich hat ausbilden konnen.

398. Kant hatte allerdings mit Recht die einander entsexengesetzten Mängel der einseitig empirischen und der einsseitig rationalistischen Erkentnißlehre zu überwinden geskredt. In der Ueberzeugung, daß auf der einen Seite alles duch Wahrnehmung gewonnene Wissen nur den Charakter der relativen Nothwendigkeit und der beschränkten Allgemeinheit an sich tragen könne, daß aber auf der andern Seite angedorne Begriffe und Urtheile von realem, das Sein der Wirklichkeit erfassenden Inhalt undenkbar sein, glaubte er die rechte Mitte zwischen der von Locke und

4

Hume vertheibigten und zwischen ber Leibnizischen und Wolffischen Ansicht getroffen zu haben, indem er bas schlechthin Allgemeine und Rothwendige in unseren Erkenntnissen aus ber Ursprünglichkeit ber Anschauungs = und Begriffsformen unsres Geistes ableitete. Aber seine Theorie bleibt hiermit in ber Ginseitigkeit bes Gesichtskreises ber Subjectivis tätslehre stehen, und hat die Widersprüche in sich aufgenommen, benen sowohl die idealistische Verwerfung ber Realität ber Körperwelt, als die empiristische Läugnung ber speculatis ven Erkennbarkeit von Wahrheiten, welche bas Uebersinnliche, Ewige und Unendliche betreffen, nicht zu entgehen vermag. Insbesondere find es zwei Wahrheiten, welche fie zufolge ihrer subjectivistischen, ben Busammenhang der Wirklichkeit trennenden und von der Abstraction nicht zum concreten Denten zurackführenden Betrachtungsweise verkennt. Die eine besteht barin, bag ber Realcharatter aller fubsistirenben Begenstände in ber Ginheit (nicht Ginerleiheit) bes Innern und des Meußern besteht, fo daß bie ihnen angehörigen Qualitaten ober Fähigkeiten zu wirken und zu leiben nicht anbers, als in ihrer räumlichen und zeitlichen Bestimmtheit existizen konnen, und daß umgekehrt ihre Gestalten und ihre Bewegungen bie nothwendige Manifestation ihrer Beschaffenheit und ihrer Fähigkeit zu wirken und zu leiben sind. Die andere Wahrheit ist' biese, baß jeder individuelle Gegenstand nicht bloß die relativ allgemeinen Eigenthumlichkeis ten ber besonderen Gattung, die an seiner specifischen Ginzelheit zunächst sich offenbart; sondern auch die absolut allgemeinen Bestimmungen eines Theilgangen im Meltgangen an fich trägt. Demzufolge faßt unsere Intelligenz, bazu berufen und geeignet, um ber mahren Birflichfeit bewußtvoll inne zu werben, in bem Berein ihrer Wahrnehmung ber Au-Benfeite und ihres Werftandnisses bes Innern und bes Wefens ber Dinge zugleich mit dem Individuellen und beschränkt Allgemeinen auch das überall und jederzeit Gültige an den

wehrnehmbaren Gegenständen auf, bas Lettere in folchen Begriffen, welche als die wesentlichen Erkenntnißbegriffe in unserem Bewußtsein fich aussprechen. Im Wiberftreit mit diesen Wahrheiten sondert Kant in seinem Vorstellen das Aeußere der Dinge von dem Innern, das unmittelbar in der Erfahrung gegebene Individuelle und Beschränkte von bem mittelbar an bem Besonberen sich manifestirenben streng Allgemeinen, die Materie unseres Erkennens von der Form beffelben auf eine unhaltbare Art, bloß ber einen bei ihm unzulänglich gebliebenen Reflexion vertrauenb, daß aus ber Bahrnehmung bas Universelle und Rothwendige in unseren Anertennungen nicht ftammen konne. Sierbei ift insbesonder folgender Punct zu bemerken, in welchem die Grundlehren seiner Theorie einen am meisten auffallenden Widerfpruch enthalten und ber sowohl seinen Gegnern einen hauptsächlich hervortretenden Anhaltpunct für ihre Angriffe, als seinen Schülern Beck und Fichte eine Schwierigkeit barbot, welche sie durch die richtige Erklärung der eigentlichen Dei= nung Rant's beseitigen zu können hofften. Er behauptet, daß bie an fich vorhanbenen Dinge, welche burch Anregung ber Empfanglichkeit unseres Erkenntnifvermögens ben Stoff ju unseren Erkenntniffen uns verschaffen, ihrem Wesen nach me vollig unbekannt fein, und bag wir nut negativ von ihnen aussagen können, ihnen komme nichts von Allem wirklich zu, mas wir zufolge ber subjectiven Beschaffenheit unserer Intelligenz ihnen beilegen muffen. Die Dinge an sich existiren nach seinem Dafürhalten nicht im Raum und in der Beit, sie find nicht undurchdringlich und ausgebehnt, nicht geftaltet und beweglich, ihnen gehört nicht Größe und Bahl, nicht Substanzialität und Causalität, überhaupt keine der für und wahrnehmbaren und benkbaren Bestimmungen Richtsbestoweniger foll bies an und für sich gelten, baß ne außerhalb ber menschlichen Intelligenz als reale Objecte wiftiren, baß sie auf unsere Similichkeit einwirken und baß

wir selbst einer Einwirkung von Segenständen außer uns unterliegende Einzelwesen sind. Die Gültigkeit dieser Thatsache ist von solcher Wichtigkeit für den Zusammenhang des Kantischen Systemes, daß auf ihre Boraussezung Alles gestützt wird, was Kant über die Bedeutung und Anwendung der Erkenntnißsormen vordringt. Aber in der bezeichneten Voraussezung ist unerläßlich die Annahme eingeschlossen, daß die Charaktere der Realität, des Außereinander Resbeneinander, des Nacheinander, der Teussallität, der Besonderheit, der Bielheit, kurz alle, welchen der kritische Idea-lismus nur in dem menschlichen Erkenntnißvermögen als Formen der Synthesis, als Verknüpfungsweisen des Vorkellungskrosses ihre Stelle anweist, Eigenthümlichkeiten der auf die Sinnlichkeit einwirkenden Dinge und der mit Sinn-lichkeit begabten Individuen an und für sich sein müssen.

Die Kantische Lehre war unter ben Umständen und Werhältniffen in unserer Literatur, unter benen fie auftrat, den Bedürfnissen des Beitalters zu sehr entsprechend, sie war bemjenigen, was unsere Bolksthumlichkeit in ber Bearbeitung der Wissenschaften und in der Speculation etfobert und was nur auf kurze Beit einem durch ausländischen Einfluß herbeigeführten Mobetone weichen konnte, zu sehr angemessen, sie trug zu entschieden bas Geprage ber beutschen Gründlichkeit, bes beutschen Ernstes und bes beutschen systematischen Geistes, und einen zu unverkennbar freis finnigen und zum selbsthätigen Denken anregenden Charakter ihrer Moral, ihrer Rechts = und Religionslehre, als baß fie nicht ziemlich bald die ihr gebührende Aufmerksamkeit in unserem Waterlande hätte auf sich ziehen sollen. Doch war es natürlich, daß seit ber erften Herausgabe ber Kritik ber reinen Bernunft mehrere Jahre verftrichen, bevor bie Wirkung bieses zu ber bamaligen Beit wegen ber Reuheit seiner Anfichten und seiner Terminologie, wegen der Ausgedehntheit

<sup>1)</sup> Unter biesen waren zu ihrer Beit bie bemerkenswerthesten 1) die von Johann August Cherhard in dem "philosophis fen Ragazin" und fpater in bem "philosophischen Archive" wergebrachten; ferner 2) von Christian Garve in seiner Recension der Kritik der reinen Vernunft in der Allgemeinen deutschen Bibliothek vom Jahre 1783 und in der "Darstellung der verschiedenen Moralspsteme von Aristoteles bis auf Rant", welche er feiner Uebersetzung ber Aristotelischen Cthik, 1ft. 28d. 1798, als Einleitung vorausgeschickt; 3) von -Johann Georg Heinrich Feder in der Abhandlung "über Raum und Beit gur Prufung ber Rantischen Philosophie", 1787, und in der von ihm und Meiners herausgegebenen' "philosophischen Bibliothet", 1ft. Bd. Götting. 1788; 4) von Cottlob August Tittel in ben beiden Schriften "über Rant's Moralreform", 17.86, und "Kantische Denkformen ober Rategorieen", 1788; 5) von Adam Beishaupt in ben Ab. handlungen "über Materialismus und Idealismus", 1787, "über die Kantischen Anschauungen und Erscheinungen", 1788, "Bweifel über bie Rantischen Begriffe von Raum und Beit", 1788, und "über die Grunde und Gewißheit der menschliden Erkenntnis", 1788; 6) von Johann Friedrich Flatt in den "fragmentarischen Beiträgen zur Bestimmung und Deduction des Begriffs und Grundsapes der Causalitat und mr Grundlegung ber natürlichen Theologie", 1788, und in den "Briefen über den moralischen Erkenntnißgrund der Religion in Beziehung auf die Kantische Philosophie", 1789,

awischen ben Freunden der mit dem Untergange bedrohten eklektischen Methode einerseits und den Schülern Kant's auf der andern Seite nicht sehlte. Die Beurtheilungen des Kantischen Hauptwerkes, welche in den drei ersten Jahren nach seiner Bekanntmachung in mehreren Beitschriften erschienen, gaben ungeachtet ihrer ehrenden Anerkennung der Originalität und ungemeinen Denkkraft des schon lange im Besitz eines ausgezeichneten Kuses stehenden Berfassers dennoch keine günstige Entscheidung über die Absicht und Ausssührung dieses Unternehmens. Sie rührten von Männern der, denen es nicht mehr möglich war, aus der Sphäre ihrer gewohnten Borstellungsart genugsam herauszutreten und den Gang der Kantischen Untersuchung mit solcher Genauigkeit zu verfolgen, daß sie ein gehöriges Verständniß der Besdeutung derselben sich hätten anzueignen vermocht. Die erste

<sup>7)</sup> von Dietrich Tiedemann in ben "ibealistischen Briefen", 1798. Auch Franz von Baaber ließ fich gegen Kant vernehmen in der "absoluten Blindheit der von Rant deducirten praktischen Bernunft", 1797, und in ben "Beitragen zur Elementarphilosophie, einem Gegenstude zu Rant's metaphpfifden Anfangegrunden ber Raturmiffenschaft", und Berber ichrieb mider ibn "Berftand und Erfahrung, eine Metatritit zur Kritit ber reinen Bernunft", Leipz. 1799, 2 Bbe. und "Ralligone, eine Metakritik zur Kritik ber Urtheilstraft", Berl. 1800, 3 Bbe. Besonders berudsichtis gungswerth unter ben bie Biderlegung Rant's beabsichtis genden Schriften find 1) die Abhandlung F. H. Jacobi's "über bas Unternehmen bes Kriticismus, bie Bernunft zu Berftande zu bringen und ber Philosophie überhaupt eine neue Absicht zu geben", querft erschienen in C. L. Reinhold's Beiträgen zur leichteren Uebersicht u. f. m. 1801, 3t. Heft, und 2) die "Kritit bes Kantischen transcendenta. · len Idealismus" von Gottlob Ernst Schulze in bessen "Kritil ber theoretischen Philosophie", 2t. Bb. Samb. 1801.

Schrift, welche für die Kantische Sache, und zwar ohne Polemit, hervortrat und ihr ben noch mangelnden Eingang ju verschaffen sich bemühte, war die "Erläuterung der Kritik ber reinen Vernunft" von Johann Schulze 1). noch bedeutendere Unterftützung, als die Schulzesche Arbeit tem Kantischen Lehrbegriff im Bezug auf seine Berbreitung gewähren konnte, erhielt bieser burch bie allgemeine Literas turzeitung, welche mit bem Beginne bes Jahres 1785 zu Jena in bas Leben trat, bie erste und eine geraume Beit die einzige in ihrer Art war, und schon gleich zu Anfang einer ausgezeichneten Theilnahme fich erfreute. Gie kusbigte, wie oben bereits erwähnt worben, in bem vierten Monateftuct ihres erften Jahrganges eine neue Epoche, eine neue Ordnung ber Dinge, welche in ber beutschen Philosophie burch die Kritik der reinen Bernunft entstanden sei, mit eben fo viel Besonnenheit als Barme an und erklarte ihre Absicht, nach und nach eine vollständige Uebersicht der Kantischen Lehrsätze und ber burch sie im Reiche ber Philosophie bewirkten Veränderungen mitzutheilen, welcher Plan in einer befriedigenden Weise zur Ausführung gebracht murbe. Hiermit verband sich die burch ihre geschmackvolle, blühende Sprache, ihre Lebhaftigkeit und Klarheit hochft anziehende Darftellung der Hauptresultate jener Kritik, die R. L. Reinhold in seinen "Briefen über die Kantische Philosophie" gab, welche in bem von Bieland herausgegebenen beutschen Mercur, einer in ben größeren Kreisen ber gebilbeten Le-

Terläuterungen über bes Hrn. Prof. Kant Kritik ber reinen Bernunft von Johann Schulze, Königl. Preußischem Hofprediger, Königsb. 1784. 2t. Aust. 1791. Später schrieb derselbe Verfasser gleichfalls zur Empfehlung und Verdeutlichung der Kantischen Erkenntnißtheorie "Prüfung der Kantischen Kritik der reinen Vernunft", Königsb. 1789—
92, 2 Bde.

lichkeit anregenden Dinge, sondern, auch von dem unsere theoretische Vernunft allein befriedigenden überfinnlichen Unbedingten schlechterdings kein Wiffen uns zukomme, mahrend wir Beibes zu benken burch bie Natur unseres Geiftes genöthigt werden. Dies Resultat stütt sich auf den Versuch einer Bergliederung der ursprünglichen Functionen unseres Bewußtseins, welcher durch seine Genauigkeit und Wollständigteit Alles weit übertrifft, was früher in diesem Fache geleistet worden, welcher hierdurch einen wesentlichen Fortschritt und eine bleibende Hauptepoche in ben Bestrebungen ber phi= losophirenben Vernunft begründen mußte, und ber als Duster ber Gigenthumlichkeit, Scharfe und Ausbauer in ber Erforschung ber Organisation bes menschlichen Geistes bis auf ben heutigen Zag unübertroffen basteht. Durch ihn zeigt sich, wenn man bie Gultigkeit seines Standpunctes zugibt, eine jebe ber alteren philosophischen Sauptparteien in einem charakteristischen Punct ihrer Abweichung von den übrigen wi= berlegt, während zugleich an bem Lehrbegriff einer jeden eine Seite, von der sie die Wahrheit ergriffen, durch ihn bestätigt wird. Dem dogmatischen Ibealismus tritt die Kantische Kritik mit ber Behauptung entgegen, daß die Dinge an fich wirklich eristiren, welche vermittelft ber Anregung unserer Sinnlichkeit ben objectiven Realgrund ber Erscheinungswelt ausmachen, bem bogmatischen Realismus mit ber Ansicht, daß die Ausgedehntheit nebst allen übrigen Eigenschaften, die wir an ben Außendingen wahrnehmen, nicht an sich, sonbern nur in unserem Vorstellen und für baffelbe vorhanden An dem Rationalismus weiset sie bie Voraussetzung baß bie reinen Begriffe ber Vernunft in ber Sphare bes Unbedingten und Unendlichen einen speculativen Erkenntniswerth besitzen, und an bem Empirismus die Deinung, daß alle unsere Begriffe aus ber Erfahrung stammen und daß ein aus nothwendigen, allgemeingültigen Grundsa-Ben erbautes System reiner Raturmiffenschaft, und überCharafter n. Erfolg d. Kantischen Philosophie. §. 397. n. 398. 69

haupt jede andere aprioxische Deduction philosophischer Wahrheiten etwas Bedeutungsloses sei. Endlich ben Stepticismus zwingt fie', Alles, was in seinen Ansprüchen unklar und unrechtmäßig war, aufzugeben und nach geschehener Lauterung und Berichtigung seiner Tenbeng sich mit ihr felbft zu vereinigen, indem fle ihm bie Grenzbestimmung bes Umfanges unseres Berftandes = und Bernunftgebrauches und bie Enthüllung des Nothwendigen und Ursprünglichen in unserem Ertennen und Fürmahrhalten barbietet. Es bedarf übrigens hier mohl eben fo wenig, wie bei ber Schilberung ber vorhergegangenen Spfteme, ber ausbrücklichen Bemerkung, daß von keinem Pfleger und keinem Freunde ber Philosophie, ber nicht den Fortschritten unseres Jahrhunderts fich ganglich entzogen, gegenwärtig noch eine gelungene Lösung der Hauptprobleme, welche sowohl der Erkenntnistheorie, als den übrigen Zweigen der philosophischen Forschung vorliegen, dem Kantischen Lehrgebäude zugeschrieben wird. Durch die aus verschiedenen Gesichtspuncten erfolgende Anerkennung ber Unzulänglichkeit beffelben find alle feit ber Kantischen Spoche hervorgetretene Leiftungen in unserem Gebiete gemeinschaftlich bedingt worden, da keine berselben ohne eine sorgfältige Berücksichtigung ber Methode und ber Bestim-. mungen der kritischen Philosophie sich hat ausbilden können.

398. Kant hatte allerdings mit Recht die einander entgegengesetzen Mängel der einseitig empirischen und der einsseitig rationalistischen Erkenntnißlehre zu überwinden gestrebt. In der Ueberzeugung, daß auf der einen Seite alles durch Wahrnehmung gewonnene Wissen nur den Charakter der relativen Rothwendigkeit und der beschränkten Allgemeinheit an sich tragen könne, daß aber auf der andern Seite angedorne Begriffe und Urtheile von realem, das Sein der Wirklichkeit erfassenden Inhalt undenkbar sein, glandte er die rechte Mitte zwischen der von Locke und

Hume vertheibigten und zwischen ber Leibnizischen und Wolffischen Ansicht getroffen zu haben, indem er bas schlechthin Allgemeine und Nothwendige in unseren Erkenntnissen aus ber Ursprünglichkeit ber Anschauungs = und Begriffsformen unfres Geistes ableitete. Aber seine Theorie bleibt hiermit in ber Ginseitigkeit bes Gesichtstreises ber Subjectivis tatslehre stehen, und hat die Widersprüche in sich aufgenommen, benen sowohl bie idealistische Berwerfung ber Realität ber Körperwelt, als die empiristische Läugnung der speculatie ven Erkennbarkeit von Wahrheiten, welche das Uebersinnliche, Ewige und Unendliche betreffen, nicht zu entgehen vermag. Insbesondere find es zwei Wahrheiten, welche fie zufolge ihrer subjectivistischen, den Zusammenhang der Wirklichkeit trennenden und von der Abstraction nicht zum concreten Denken zursikführenben Betrachtungsweise verkennt. Die eine besteht barin, bag ber Realcharakter aller subsistirenden Gegenstände in ber Ginheit (nicht Ginerleiheit) bes Innern und des Aeußern besteht, so daß bie ihnen angehörigen Qualitäten ober Fähigkeiten zu wirken und zu leiden nicht anbers, als in ihrer räumlichen und zeitlichen Bestimmtheit eristiren können, und daß umgekehrt ihre Gestalten und ihre Bewegungen bie nothwendige Manifestation ihrer Beschaffenheit und ihrer Fähigkeit zu wirken und zu leiben find. Die andere Wahrheit ist' biese, daß jeder individuelle Gegenstand nicht bloß die relativ allgemeinen Gigenthümlichkeis ten ber besonderen Gattung, die an seiner specifischen Ginzelheit zunächst sich offenbart; fondern auch die absolut allgemeinen Bestimmungen eines Theilgangen im Weltgangen an fich trägt. Demaufolge faßt unsere Intelligeng, bazu berufen und geeignet, um ber mahren Wirklichkeit bewußtvoll inne zu werden, in bem Berein ihrer Wahrnehmung ber Mu-Benseite und ihres Verständnisses des Innern und des Wefens der Dinge zugleich mit dem Individuellen und beschränkt Allgemeinen auch das überall und jederzeit Gültige an ben

wahrnehmbaren Gegenständen auf, bas Lettere in solchen Begriffen, welche als bie mesentlichen Erkenntnisbegriffe in unferem Bewußtsein fich aussprechen. Im Diberftreit mit diesen Wahrheiten sondert Kant in seinem Vorstellen das Meußere ber Dinge von bem Innern, bas unmittelbar in ber Erfahrung gegebene Inbividuelle und Beschrankte von dem mittelbar an bem Besonderen sich manifestirenben streng Allgemeinen, die Materie unseres Erkennens von der Form beffelben auf eine unhaltbare Art, bloß der einen bei ihm unzulänglich gebliebenen Reflexion vertrauend, daß aus der Bahrnehmung bas Universelle und Rothwendige in unseren Anerkennungen nicht ftammen konne. Sierbei ift insbesonbere folgender Punct zu bemerken, in welchem die Grund-Ichren seiner Theorie einen am meisten auffallenden Widerspruch enthalten und der sowohl seinen Gegnern einen hauptfächlich hervortretenden Anhaltpunct für ihre Angriffe, als feinen Schülern Bed und Sichte eine Schwierigkeit barbot, welche sie durch die richtige Erklärung der eigentlichen Meinung Rant's beseitigen zu konnen hofften. Er behauptet, daß die an fich vorhandenen Dinge, welche durch Anregung ber Empfänglichkeit unseres Erkenntnisvermögens ben Stoff zu unseren Erkenntniffen uns verschaffen, ihrem Wesen nach und vollig unbekannt sein, und daß wir nut negativ von ihmen aussagen können, ihnen komme nichts von Allem wirklich zu, was wir zufolge der subjectiven Beschaffenheit unserer Intelligeng ihnen beilegen muffen. Die Dinge an sich existiren nach seinem Dafürhalten nicht im Raum und in der Beit, sie find nicht undurchbringlich und ausgebehnt, nicht gestaltet und beweglich, ihnen gehört nicht Große und Rahl, nicht Substanzialität und Causalität, überhaupt keine ber für uns wahrnehmbaren und bentbaren Bestimmungen Richtsbestoweniger foll bies an und für sich gelten, baß se außerhalb ber menschlichen Intelligenz als reale Objecte miftiren, baß sie auf unsere Sinnlichkeit einwirken und baß

wir selbst einer Einwirkung von Segenständen außer uns unterliegende Einzelwesen sind. Die Gültigkeit dieser Thatsache ist von solcher Wichtigkeit für den Zusammenhang des Kantischen Systemes, daß auf ihre Boraussezung Alles gestützt wird, was Kant über die Bedeutung und Anwendung der Erkenntnißsormen vordringt. Aber in der bezeichneten Voraussezung ist unerläßlich die Annahme eingeschlossen, daß die Charaktere der Realität, des Außereinander Resbeneinander, des Nacheinander, der Causalität, der Besonderheit, der Vielheit, kurz alle, welchen der kritische Idealismus nur in dem menschlichen Erkenntnißvermögen als Formen der Synthesis, als Verknüpfungsweisen des Vorskellungskosses ihre Stelle anweist, Eigenthümlichkeiten der auf die Sinnlichkeit einwirkenden Dinge und der mit Sinnlichkeit begabten Individuen an und für sich sein müssen.

Die Kantische Lehre war unter ben Umständen und Werhaltnissen in unserer Literatur, unter benen fie auftrat, ben Bedürfnissen bes Beitalters zu fehr entsprechend, sie war bemjenigen, was unsere Wolksthumlichkeit in ber Bearbeitung der Wissenschaften und in der Speculation erfobert und was nur auf kurze Beit einem burch ausländischen Einfluß herbeigeführten Dobetone weichen konnte, zu sehr angemessen, sie trug zu entschieben bas Gepräge ber beutschen Gründlichkeit, des beutschen Ernstes und bes beutschen systematischen Geistes, und einen zu unverkennbar freifinnigen und zum felbstthätigen Denten anregenden Charatter ihrer Moral, ihrer Rechts = und Religionslehre, als baß fie nicht ziemlich balb die ihr gebührende Aufmerksamkeit in unserem Vaterlande hatte auf sich ziehen sollen. Doch war es natürlich, daß seit ber ersten Herausgabe ber Kritik ber reinen Bernunft mehrere Jahre verstrichen, bevor bie Wirkung bieses zu ber bamaligen Beit wegen ber Reuheit seiner Ansichten und seiner Terminologie, wegen der Ausgebehntheit

und Tiefe seiner Untersuchungen, und allerbings auch wegen der Schwerfälligkeit seines Stiles und der Weitschweisigkeit seiner Perioden so schwer verständlichen Werkes fich öffentlich äußern und der Anfang einer Kantischen Schule sichtbar Eben so natürlich ist es, daß im Ganzen werben konnte. genommen nicht aus bem ältern, sonbern aus bem jüngern Theil des philosophirenden Publicums die Anhanger dieser Schule hervorgingen, und daß es an Angriffen und Einwürfen 1) gegen baffelbe und an polemischen Verhandlungen

<sup>1)</sup> Unter biefen maren zu ihrer Beit bie bemerkenswertheften 1) die von Johann August Cberhard in dem "philosophis fchen Magazin" und spater in dem "philosophischen Archive" vorgebrachten; ferner 2) von Christian Garve in seiner Recension der Rritik der reinen Bernunft in der Allgemeinen deutschen Bibliothet vom Jahre 1783 und in der "Darftellung der verschiedenen Moralspsteme von Aristoteles bis auf Rant", welche er seiner Uebersetzung der Aristotelischen Ethik, 1ft. Bd. 1798, als Einleitung vorausgeschickt; 3) von -Johann Georg Beinrich Feder in der Abhandlung "über Raum und Beit zur Prufung ber Kantischen Philosophie", 1787, und in der von ihm und Meiners herausgegebenen' "philosophischen Bibliothet", 1st. Bd. Götting. 1788; 4) von Gottlob August Tittel in ben beiden Schriften "über Kant's Moralreform", 1786, und "Rantische Denkformen ober Rategorieen", 1788; 5) von Adam Beishaupt in ben Ab. handlungen "über Materialismus und Idealismus", 1787, "über die Rantischen Anschauungen und Erscheinungen", 1788, "Bweifel über Die Rantischen Begriffe von Raum und Beit", 1788, und "über bie Grunde und Gewißheit der menschliden Erkenntnig", 1788; 6) von Johann Friedrich Flatt in 'den "fragmentarischen Beiträgen zur Bestimmung und Deduction des Begriffs und Grundsages der Causalitat und anr Grundlegung ber natürlichen Theologie", 1788, und in ben "Briefen über ben moralischen Erkenntnifgrund ber &eligion in Beziehung auf die Kantische Philosophie", 1789,

zwischen ben Freunden der mit dem Untergange bedrohten eklektischen Methode einerseits und den Schülern Kant's auf der andern Seite nicht sehlte. Die Beurtheilungen des Kantischen Hauptwerkes, welche in den drei ersten Jahren nach seiner Bekanntmachung in mehreren Beitschriften erschienen, gaben ungeachtet ihrer ehrenden Anerkennung der Originalität und ungemeinen Denkkraft des schon lange im Besitz eines ausgezeichneten Ruses stehenden Berfassers dennoch keine günstige Entscheidung über die Absicht und Ausssührung dieses Unternehmens. Sie rührten von Männern her, denen es nicht mehr möglich war, aus der Sphäre ihrer gewohnten Vorstellungsart genugsam herauszutreten und den Gang der Kantischen Untersuchung mit solcher Genauigkeit zu verfolgen, daß sie ein gehöriges Verständniß der Bedeutung derselben sich hätten anzueignen vermocht. Die erste

<sup>7)</sup> von Dietrich Tiebemann in ben "ibealistischen Briefen", Much Franz von Baaber ließ fich gegen Kant vernehmen in der "absoluten Blindheit der von Kant deducitten praktischen Bernunft", 1797, und in den "Beiträgen gur Elementarphilosophie, einem Gegenstude ju Rant's metaphpfifden Anfangegrunden ber Raturwiffenicaft", und Berber ichrieb wider ibn "Berftand und Erfahrung, eine Metatritit gur Rritit ber reinen Bernunft", Leipz. 1799, 2 Bbe. und "Ralligone, eine Metakritik zur Kritik ber Urtheilstraft", Berl. 1800, 3 Bbe. Besonders berudfichtis gungswerth unter den die Biderlegung Rant's beabsichti= genden Schriften find 1) die Abhandlung &. D. Jacobi's "über bas Unternehmen des Kriticismus, die Bernunft zu Berftande zu bringen und ber Philosophie überhaupt eine nene Absicht zu geben", zuerft erschienen in C. 2. Reinhold's Beiträgen zur leichteren Ueberficht u. f. m. 1801, 3t. Heft, und 2) die "Rritit des Kantischen transcendenta. len Idealismus" von Gottlob Ernst Schulze in dessen "Kritit der theoretischen Philosophie", 2t. Bd. Samb. 1801.

Schrift, welche für die Kantische Sache, und zwar ohne Polemit, hervortrat und ihr ben noch mangelnden Gingang zu verschaffen sich bemühte, war bie "Erläuterung ber Kritik ber reinen Vernunft" von Johann Schulze 1). noch bedeutendere Unterstützung, als die Schulzesche Arbeit bem Kantischen Lehrbegriff im Bezug auf seine Berbreitung gewähren konnte, erhielt dieser burch die allgemeine Literaturzeitung, welche mit dem Beginne bes Jahres 1785 zu Jena in bas Leben trat, die erste und eine geraume Beit bie einzige in ihrer Art war, und schon gleich zu Anfang einer ausgezeichneten Theilnahme sich erfreute. Sie kumbigte, wie oben bereits erwähnt worden, in dem vierten Monatsftuck ihres erften Jahrganges eine neue Epoche, eine neue Ordnung der Dinge, welche in ber beutschen Philosophie durch die Rritik der reinen Bernunft entstanden sei, mit eben so viel Besonnenheit als Wärme an und erklärte ihre Absicht, nach und nach eine vollständige Uebersicht ber Kantischen Lehrsätze und ber burch sie im Reiche ber Philosophie bewirkten Veränderungen mitzutheilen, welcher Plan in einer befriedigenden Beise zur Ausführung gebracht murbe. Hiermit verband fich bie burch ihre geschmackvolle, blühenbe Sprache, ihre Lebhaftigkeit und Klarheit hochft anziehende Darftellung ber Hauptresultate jener Kritit, die R. L. Reinhold in feinen "Briefen über die Kantische Philosophie" gab, welche in dem von Wieland herausgegebenen deutschen Mereur, einer in ben größeren Rreisen ber gebilbeten Le-

The Erläuterungen über des Hrn. Prof. Kant Kritik der reimen Bernunft von Johann Schulze, Königl. Preußischem Hofprediger, Königsb. 1784. 2t. Aust. 1791. Später schrieb derselbe Verfasser gleichfalls zur Empfehlung und Verdeutslichung der Kantischen Erkenntnißtheorie "Prüfung der Kantischen Kritik der reinen Vernunft", Königsb. 1789—92, 2 Bde.

fer unseres Baterlandes damals fehr beliebten Monatsschrift, seit bem Auguststude bes Jahres 1786 jum Borscheine Diese Briefe, späterhin mit Erweiterungen und Bufagen in zwei Banben herausgegeben 1), enthalten ein meisterhaftes Gemälbe ber bamaligen Lage ber Wiffenschaften und der eifrigen Bestrebungen bes deutschen Geistes in jenen Zagen, entwickeln bas Bedürfniß und bie von Kant erfüllten Erfodernisse einer neuen Theorie des Erkenntnißvermögens und thun bar, welchen eigenthumlichen Beg bie Kantischen Philosopheme im Bezug auf die große Hauptangelegenheit ber Bernunftforschung, nämlich theils zur Enthüllung bes Wesens und Umfangs unfres Erkennens, theils aur Feststellung bes Grundes unserer Pflichten und Rechte in diesem Leben und des Grundes unserer Hoffnungen von bem zukunftigen Dasein gebahnt. Sie gewannen einen ungetheilten, von vielen Seiten her sich aussprechenben Beifall, in welchen Kant selbst öffentlich mit einstimmte, unb erwarben sich gemeinschaftlich mit ben Bemühungen ber allgemeinen Literaturzeitung bas rühmliche Berbienft, in bie Theilnahme an dem neuen Lehrgebaube, welche bis bahin auf ben kleinen Kreis ber Philosophen von Profession sich beschränkt hatte, das ganze literarische Publicum Deutschlands hineinzuziehen und einer bis bahin in solchem Maße noch nicht erhörten Einwirkung einer philosophischen Theorie auf ihr Beitalter ben Weg zu bahnen 2). Balb gestaltete

<sup>1) 1</sup>st. Bd. Leipzig, 1790, 2t. Bd. ebendas. 1792.

Dierzu kam noch dies, daß Reinhold, welcher nach der Bekanntwerdung jener Briefe als Professor der Philosophie zu Jena angestellt worden, und der im Herbste des Jahres 1787 seine Vorlesungen daselbst eröffnete, mit dem glücklichten Erfolge seine Buhörer zu dem Interesse für die Kantischen-Lehrbegriffe anleitete. Rach Jena begaben sich nunmehr von allen Gegenden Deutschlands studirende Jünglinge und zum Theil auch Ränner, die ihre akademischen Stu-

sich eine zahlreiche Schule der Vertheidiger der Kantischkritischen Philosophie. Alle einzelnen philosophischen Disciplinen, anch die Metaphysik, insbesondre aber die Logik,
die Psychologie, die Ethik, das Naturrecht, die Religionsphilosophie, die Aesthetik und die Pädagogik wurden von
Kantianern nach den Grundsähen und der Methode des Kriticismus vielfach bearbeitet 1), und zur Erklärung sowohl

<u>. 16.</u>

dien bereits vollendet hatten, um durch ihn in das Berftandniß ber neuen Lehre eingeführt zu werben. hiermit ward diese Universität der Hauptverbreitungsort der Rautifden Philosophie, und behauptete in dieser hinficht eine größere Bedeutung für Deutschland, als Königsberg selbst. 1) hierher gehören die Darstellungen 1) der Logik von Ludwig Beinrich Jakob, Johann Christoph Boffbauer, Johann Geb. hard Chrenreich Maaß, Johann Gottfried Karl Christian Riesemetter, Karl Christian Erhard Schmid, Salomon Mais mon, Johann Beinrich Tieftrunt, Johann Beinrich Abicht, Bilhelm Traugott Krug, Jacob Friedrich Fries, u. A.; -2) der Metaphyfik von L. H. Jakob, Christian Wilhelm Snell, R. Chr. Erh. Schmid, und 2B. A. Krug; Psychologie von L. H. Jakob, A. Ch. Erh. Schmid, J. Chstph. hoffbauer, J. G. R. Ch. Riesewetter, Friedrich Wilhelm Daniel Snell, J. G. E. Maaß, J. F. Fries, u. A.; 3) der Ethik von R. Ch. E. Schmid, L. H. Jakob, Rarl Heinrich' Bepbenreich, 3. S. Tieftrunt, 3. Chftph. Soffbauer, C. 28. Snell, 2B. A. Arug, J. F. Fries, u. A. 4) des Naturrechts von Gottlieb Hufeland, Johann Gottlieb Buhle, R. D. Peydenreich, L. D. Jatob, J. G. E. Maag, J. Chftph. Coffbauer, Johann Christian Gottlieb Schaumann, Theodor Schmalz, Paul Johann Anselm-Feuerbach, 2B. T. Rrug, 3. F. Fries, Rarl Salomo Bacharia, Rarl Heinrich Gros, Karl Beinrich Ludwig -Polit, Lazarus Bendavid, u. M.; 5) ber Religionsphilosophie von Johann Ernst Parom, R. S. Bendenreich, J. Chftph. Hoffbauer, L. H. Jakob, R. Ch. Erh. Somid, J. P. Tieftrunk, J. Ch. G. Schaumann, 28. A.

des ganzen Spstems und seiner Terminologie, wie auch der verschiedenen Zweige besselben erschien eine Menge von Schriften 1). Alle wissenschaftlich Gebildeten in unsrem Ba-terlande nahmen für oder wider die neue Lehre Partei, und in dem ganzen Umtreise der höheren geistigen Bestrebungen aus ßerte sich hier ihr auregender, bildender und belebender Einfluß.

metaphpfischen Anfangegrunde ber Raturmiffenschaften",

Wien, 1798.

Krug, u. A.; 6) ber Aesthetik von R. H. Hendavid, Joshann Peinrich Gottlieb Heusinger, L. Bendavid, Ferdinand Delbrück; 7) der Pädagogik von J. H. G. Heusinger, August Hermann Riemeyer, Johann Ludwig Ewald, u. A. Unter diesen sind, außer den schon erwähnten von J. Schulze und R. L. Reinhold, die bemerkenswerthesten 1) Georg Samuel Albert Wellin's "encyklopädisches Wörterbuch der kritischen Philosophie", Büllich. u. Leipz. 1797—1803. 6 Bde, und 2) Lazarus Bendavid's Vorlesungen "über die Kritik der reinen Vernunst", Wien, 1795, 2t. Aust. 1802, "über die Kritik der praktischen Vernunst", Wien, 1796, "über die Kritik der praktischen Vernunst", Wien, 1796, "über die Kritik der praktischen Vernunst", Wien, 1796, "über die

## 2. In ber Schule Kant's hervorgetretene Bersuche einer höheren Ausbilbung ber Kantischen Tehre.

## 1). R. 2. Reinhold.

400. Nachbem Reinhold 1) in der angegebenen Weise zur Einführung der von der Kritik der reinen Vernunft aus-

<sup>1)</sup> Rarl Leonhard Reinhold wurde zu Wien 1758 geboren. In feinem Anabenalter nach zurüdgelegtem vierzehnten Lebensjahre 1772 als Novitius'in das damalige Zesuitencollegium ju St. Anna in feiner Baterftadt aufgenommen, und im darauf folgenden Jahre nach der 1778 erfolgten Aufhebung dieses Orbens in bas gegenwärtig noch bestehenbe Aloster der Barnabiten daselbst eingetreten entzog er sich bei einer durchaus veränderten Lebensansicht im jugendlichen Mannesalter 1783 durch die Flucht diesem Berhaltniß. Er begab fich zunächst nach Leipzig, wo er als Student immatrikulirt wurde und die Borlesungen Platner's und anderer Professoren borte. Von da ging er 1784 nach Beimar. Dier mard er 1785 Bieland's Schwiegersohn und Theilnehmer an ber Redaction bes von Bieland herausgegebenen bentschen Mercur's, und machte fich fcon vor ber Berausgabe ber Briefe über bie Rantische Philosophie burch mehrere geistreiche und gesinnungsvolle Schriften, insbesondere durch die "Ehrenrettung der Reformation" vortheil-

gehenden neuen Periode erfolgreich zu wirken begonnen, war er der Erste, welcher auf ber von Kant eingeschlagenen unb bem bamaligen Beitalter vorgezeichneten Bahn ber speculatis ven Forschung einen Fortschritt unternahm. Bu einer Beit, ba es noch für ein rühmliches Verdienst gelten burfte, ben Busammenhang ber Kantischen Lehrbegriffe und ihr Berhältniß zu ben früheren Philosophemen mit Klarheit zu durchschauen, versuchte er zuerst, mehr als dies zu leisten, und die von ihm mit musterhafter Schärfe und Bestimmtheit aufgefaßten transcenbentalen Bestimmungen Kant's, ben Erfobernissen des vollenbeten Bernunftspftemes gemäß, tiefer gu begründen und aus einem obersten Princip mit strenger Folgerichtigkeit abzuleiten. Er bilbete nämlich bei bem Rachbenten über die Ursachen ber mancherlei Migverständnisse, auf benen nach seinem Dafürhalten die Ginwürfe gegen bie Rritik der reinen Bernunft größtentheils beruhten, die Ansicht in sich aus: Kant habe zwar bie in bem menschlichen Erkennen zusammenwirkenben Grundthätigkeiten und beren Gefete entbedt, aber im Bezug auf die Gultigkeit feiner Annahmen und Folgerungen eine wichtige Frage unbeantwortet gelaffen, die boch zur Entscheidung gebracht werben muffe, bevor biese Gultigkeit eine allgemeine Anerkennung finden konne. Die Kritik gehe von der zweifellosen Thatsache aus, daß sowohl reine Vernunfterkenntnisse, als Efahrungskenntniffe in uns vorhanden sind, und mache es sich zur Aufgabe, die Möglichkeit beiber Erkenntnißarten zu er-Klären, um ihre Beschaffenheit, ihren Umfang und ihre Beziehung auf einander vermöge einer folchen Erklarung festzusetzen. Sie zeige, wie die Erfahrung in uns nur dadurch

haft bekannt. Von 1787—1794 lebte er als Professor der Philosophie in Jena. Er folgte 1794 einem Ruf an die Universität zu Riel. Dort starb er als königlich danischer Etatsrath und Ritter vom Danebrog 1823.

möglich sei, daß ein vermittelft Anregung unserer Sinnlichteit uns gegebener Bahrnehmungsftoff burch bie Gelbsthatigteit bes Berftanbes nach gewissen Gesetzen zu einer geordneten Erscheinungswelt gestaltet werbe, und fie bestimme hiernach bas Gigenthümliche ber mathematischen und ber philoso= phischen reinen Erkenntniß und das mahre Berhältniß beiber ju der empirischen. hierbei befolge fie jur Bervorbringung bes transcendentalen Wiffens, welches ihren Inhalt ausmache, die Rethode, daß fie die in unserem Innern vor aller Erfahrung vorhandenen ursprünglichen Bermögen und Weisen des Erkenneus in einer Abstraction von den Berschiedenheiten bes zu= fälligen Inhaltes unferer Borftellungen und in einer Reflerien auf die zuruchleibende gleiche und nothwendige Form berselben auffaffe. Run gehe sie bei allen ihren Untersuchungen von der Woraussetzung aus, baß übethaupt kein anderer objectiv existirender Gegenstand für unser theoretisches Erkennen porhanden sein konne, als ein solcher, beffen Stoff durch die Affection der Sinnlichkeit uns dargeboten werde. Aber eben diese Grundannahme sei bei Kant eine unbewiefene Hppothese geblieben. Die Frage: "warum bies sich so verhalte", ober bie hier gleichbedeutenbe: "woher wir es benn mit Buverkässigkeit wissen, daß unser Geift in allem ibm erreichbaren Erkennen objectiv realer Gegenstände an einen finnlichen Stoff und an die von Kant entbeckten Formen ber Sinnlichkeit und bes Verstandes gebunden sei", burfe man keinesweges für eine schon genügend in ber Rris tit beantwortete halten, weil biese hierauf nur bie Erwieberung ertheile, daß allein in einer folchen Weise die wirkliche Erfahrung für ben Menschen Möglichkeit besite. An bieser Erwiederung, wenn sie als ein Beweis für die Zuverlässigkeit der Kantischen Theorie geltend gemacht werden sollte, würde der logische Fehler der sogenannten Erschleihung unverkennbar sein. Paher trete uns in jener Frage ein burch die Kantische Bergliederung bes Erkenntnisvermo-

gehenden neuen Periode erfolgreich zu wirken begonnen, war er ber Erste, welcher auf ber von Kant eingeschlagenen unb bem bamaligen Zeitalter vorgezeichneten Bahn ber speculatis ven Forschung einen Fortschritt unternahm. Bu einer Beit, ba es noch für ein rühmliches Verdienst gelten burfte, ben Rusammenhang ber Kantischen Lehrbegriffe und ihr Berhältniß zu ben früheren Philosophemen mit Klarheit zu durchschauen, versuchte er zuerst, mehr als bies zu leisten, und die von ihm mit musterhafter Schärfe und Bestimmtheit aufgefaßten transcenbentalen Bestimmungen Kant's, ben Erfoberniffen bes vollenbeten Bernunftspftemes gemäß, tiefer gu begründen und aus einem oberften Princip mit ftrenger Folgerichtigkeit abzuleiten. Er bilbete nämlich bei bem Rachbenken über die Ursachen ber mancherlei Disverständnisse, auf benen nach seinem Dafürhalten bie Einwürfe gegen bie Rritit ber reinen Bernunft größtentheils beruhten, Die Ansicht in sich aus: Kant habe zwar bie in bem menschlichen Ertennen ausammenwirkenden Grundthätigkeiten und beren Gefete entbedt, aber im Bezug auf bie Gultigkeit feiner Annahmen und Folgerungen eine wichtige Frage unbeantwortet gelaffen, bie boch zur Entscheidung gebracht werden muffe, bevor biese Gultigkeit eine allgemeine Anerkennung finden konne. Die Kritik gehe von ber zweifellosen Thatfache aus, bag fowohl reine Bernunfterkenntniffe, als Erfahrungskenntniffe in uns vorhanden find, und mache es fich jur Aufgabe, die Möglichkeit beiber Erkenntnifarten ju erklären, um ihre Beschaffenheit, ihren Umfang und ihre Beziehung auf einander vermöge einer folchen Erklarung festzufeten. Sie zeige, wie die Erfahrung in uns nur baburch

haft bekannt. Von 1787—1794 lebte er als Professor der Philosophie in Jena. Er folgte 1794 einem Ruf an die Universität zu Riel. Dort starb er als königlich dänis scher Etatsrath und Ritter vom Danebrog 1823.

möglich sei, daß ein vermittelft Antegung unserer Sinnlichteit uns gegebener Wahrnehmungsstoff burch bie Selbstthatigteit bes Berftanbes nach gewissen Gesetzen zu einer geordneten Erscheinungswelt gestaltet werbe, und fie bestimme hiernach das Gigenthumliche der mathematischen und der philosophischen reinen Erkenntniß und bas mahre Berhältniß beiber au ber empirischen. Sierbei befolge fie jur Bervorbringung bes transcendentalen Biffens, welches ihren Inhalt ausmache, die Methode, daß sie die in unserem Innern vor aller Erfahrung vorhandenen ursprünglichen Bermögen und Weisen bes Erkennens in einer Abstraction von ben Berschiebenheiten bes zu= fälligen Inhaltes unserer Borftellungen und in einer Reflerion auf die zuructbleibende gleiche und nothwendige Form berfelben auffaffe. Dun gehe fie bei allen ihren Untersuchungen von ber Boraussetzung aus, bag übethaupt kein anberer objectiv existirender Gegenstand für unser theoretisches Ertennen vorhanden sein konne, als ein solcher, beffen Stoff durch die Affection der Sinnlichkeit uns dargeboten werde. Aber eben biese Grundannahme sei bei Kant eine unbewieseue Hypothese geblieben. Die Frage: "warum bies sich so verhalte", ober die hier gleichbedeutende: "woher wir es benn mit Buverlässigkeit wissen, daß unser Geift in allem ihm erreichbaren Erkennen objectiv realer Gegenstände an einen finnlichen Stoff und an die von Kant entbeckten Formen ber Sinnlichkeit und bes Verstandes gebunden sei", burfe man keinesweges für eine schon genügend in ber Rri= tit beantwortete halten, weil diese hierauf nur die Erwieberung ertheile, daß allein in einer solchen Weise bie wirkliche Erfahrung für ben Menschen Möglichkeit besitze. An bieset Erwiederung, wenn sie als ein Beweis für die Buverlässigkeit ber Kantischen Theorie geltend gemacht werden follte, würde der logische Fehler der fogenannten Erschleis dung unverkennbar sein. Daher trete uns in jener Frage ein durch die Kantische Berglieberung bes Erkenntnisvermo- gens bloß vorbereitetes und noch nicht aufgelöstes Problem entgegen, dessen Lösung ber Endpunct sei, zu welchem bie philosophirenbe Vernunft auf bem Wege ber analytischen Untersuchung gelangen konne. Obgleich Kant auf eine im Wefentlichen keiner Berichtigung fähige Beise ben Umfang bes menschlichen Erkennens aus ben in unserer Intelligenz verborgenen Bedingungen besselben abgeleitet, so sei bennoch ben Erfodernissen ber wissenschaftlichen Darstellung ber Erkenntnißtheorie von ihm nicht Genüge geleistet, so habe er benjenigen, welche sein großes Unternehmen nicht bloß bem Buchstaben nach, fondern bem Geiste nach zu murbigen verstehen, ein nicht unwichtiges Geschäft in der Wollenbung seines Systemes übrig gelassen. Der angegebene Punct, ber von ihm zwar mit Recht, jedoch ohne Erweis, angenommen worben, und welcher nur in den Augen der Wenigen, die nach seinem Borgange burch ben mühfamen Weg ber Ana-Infis glücklich sich hindurchgearbeitet, gleiche Evidenz, wie für ihn felbst, enthalten konne, muffe zum Folgesat unbeftreitbarer Prämissen gemacht, kurz, bie letten Gründe, von benen Kant, ohne daß sie in ihm zum deutlichen Bewußtsein gelangten, bei seinen transcendentalen Lehren geleitet worben, muffen aufgesucht und in oberften Grundsätzen ausgesprochen werben. Alsbann werbe es allen Denkern gelingen, auf bem viel leichteren, auf bem synthetischen Weg, ausgehend von den höchsten Principien der philosophischen Selbsterkenntniß, die befriedigende Einsicht in die Wahrheit ber Kantischen Erkenntnißlehre zu gewinnen. Hierdurch sei die Idee einer Wissenschaft hervorgehoben und festgestellt, welche biese höchsten Principien aus bem menschlichen Geift entwickle und die Lehrsätze sowohl der theoretischen, als der praktischen Philosophie aus ihnen ableite 1). Diese Wiffen-

<sup>1)</sup> Reinhold's erstet Bersuch, die angegebene Idee einer wissenschaftlichen Vollendung bes Kriticismus auszuführen,

schaft, die "Theorie des Vorstellungsvermögens", werde die eigentliche "Clementarlehre oder Fundamentallehre der gesammten Philosophie" sein, während die Kritik der reinen Bernunft nach dem Plan ihres Verfassers nur als eine Propäeutik der Metaphysik sich geltend machen wolle <sup>1</sup>).

war seine 1789 zuerst erschienene, 1795 zum zweitens mal aufgelegte Theorie des menschlichen Vorstellungs. vermögens. In den folgenden Jahren, bis er später selbst von der Unhaltbarkeit dieser Theorie sich überzeugte, war er bemüht, sie theils von mehreren bald an ihr wahrges nommenen Mängeln zu reinigen und sie vollständiger auszusihren, theils sie gegen die Angrisse zu vertheidigen, welche vorr vielen Seiten, sowohl von Anhängern als von Gegnern der Kantischen Lehre gegen sie gerichtet wurden. Die zu diesem Zwecke von ihm verfaßten Schristen sind: 1) der erste Band seiner Beiträge zur Berichtigung bishes riger Mißverständnisse der Philosophen, 1790; 2) über das Fundament des philosophischen Wissens, 1791; 3) der zweite Band der genannten Beiträge, 1794.

1) Bers. einer neuen Theorie des Vorstellungen. Vorrede S. 58 -68. "Daß die eigentlichen Pramiffen einer Biffenfchaft, bemerkt Reinhold daselbst, erst nach der Wissenschaft selbst gefunden werden, ift nichts Reues, sondern eine nothwendige Folge des analytischen Ganges, welcher ben Fortschritten des menschlichen Geistes durch die Ratur deffelben vor-Die Theorie bes Borftellungsvermögens, geschrieben ift. welche die Pramiffen gur Theorie bes Ertenntnigvermogens liefern foll, tonnte nur nach der letteren gefunden merden, obwohl sie, wenn fie ihres Ramens werth fein foll, unabhängig von derselben feststehen und auch denjenigen, welche die Rantischen Schriften entweder nicht gelesen oder nicht verstanden haben, durchaus verftandlich fein muß." Bergl. ferner "Ueber bas Bedürfniß, Die Möglichkeit und die Gigenschaften eines allgemeinen erften Grundsages ber Philo. sophie", in den Beiträgen zur Berichtigung u. s. w. 1st. Bd.

Alles, behauptet die Reinholdsche Theorie des Vorstellungsvermögens, was die Kritik ber reinen Bernunft über den Unterschied zwischen dem Transcendentalen und bem Empirischen in ber Erkenntniß, und zwischen ben verschiedenen Arten ber Worstellungen lehrt, muß zu bem richtigen Begriffe ber "Borstellung überhaupt" führen, ber hierbei unbeutlich vorausgesett wird. Es ift erfoberlich, bag bie Gattungsmerkmale ber Vorstellung beutlich gebacht werben, ehe die Merkmale der Hauptarten unseres Vorstellens, also der Sinnlichkeit, des Verstandes und der Bernunft, mit hinlanglicher Genauigkeit und Sicherheit fich feststellen laffen. Bunachst ist also die Beschaffenheit der "bloßen Vorstellung" in ihrer Unabhängigkeit von ber Beschaffenheit bes vorstellenden Ichs und der vorgestellten Gegenstände zu bestimmen. Wenn gleich die Sinneswahrnehmungen, die Verstandesbegriffe und die Vernunftibeen nicht in Rücksicht beffen, mas fie gegenseitig von einander unterscheidet, aus der "Vorstellung überhaupt" abzuleiten sind, so ist doch ihr gemeinschaftlicher Charakter, durch welchen fie eben Borstellungen sind und ber keinesweges, von ihrer besonderen Eigenthümlichkeit abhängt, nur aus bem allgemeinen Wesen ber Vorstellung Gerade nun biefer gemeinschaftliche Charafter muß erfaßt werben, um aus ihm bie Nothwendigkeit bes großen Sauptresultates ber Kritik: daß bie Dinge an fich nicht erkennbar sind", und der dasselbe herbeiführenden Lehren vom Raum und von ber Beit, von ben Kategorieen und von ben Formen ber Ideen zu deduciren 1).

S. 119—142. Ueber ben gegenwärtigen Zustand ber Detaphpsik, im 2t. Th. der vermischt. Schriften, S. 248—257.

<sup>1)</sup> Bers. einer neuen Theorie des menschl. Vorstellungsv. 1st. B. S. V. Berm. Schrift. 2t. Th. S. 257. Beiträge zur Berichtigung u. s. w. 1st. Bd. S. 142—164.

Die Borstellung kommt ursprünglich nur im Bewußtsein und durch das Bewußtsein vor. Dieses zeigt sich baher als die Quelle, zwar nicht der Borftellung selbst, aber boch des richtigen ursprünglichen Begriffes von ihr. Es ift berjenige Bustand bes geistigen Lebens, welches für jede Erteuntniß, Ginficht und Ueberzeugung eine Bedingung und einen Bestandtheil ausmacht, und muß beshalb unter ben Thatfachen, welche Gegenstände unfres Erkennens find, für die erfte und allgemeinste gelten. Die Begriffe bes reinen und bes erfahrungsmäßigen Bewußtseins unser selbst und ber Außenwelt segen ben höheren Begriff bes "Bewußtseins überhaupt" voraus, wenn sie sowohl in ihrem Busammenhang, als in ihrem Unterschiede richtig gedacht werden sol= len '). In diesem Begriff, wird theils etwas anerkannt, welches fich bewußt ist, das "Subject des Bewußtseins", theils etwas, beffen fich jenes bewußt ift, bas "Object des Bewußtseins", theils endlich etwas, wodurch das Subject sich des Objectes bewußt wird, die "Vorstellung." Hiernach lautet betjenige Sat, welcher unmittelbar bie Thatsache ausbruckt, bie im Bewußtsein Statt finget: im Bewußtsein wird die Vorstellung burch bas Subject von dem Sabject und von dem Object unterschieden und auf beide be-Mus ihm ergeben fich bie ursprunglichen Begriffe sowshl der Worstellung, als des vorgestellten Objectes und des vorstellenden Subjectes. Erstlich nämlich ist die Vorstellung dasjenige, wodurch das Subject sich eines Objectes bewußt ift, was daher im Bewußtsein von bem Object und. dem Subject unterschieben und auf beide bezogen wirb. Bweitens ift bas Object bas im Bewußtsein burch bas Subject von dem Subject und von der Vorstellung Unterschiedene, worauf die lettere, insofern sie von dem Subject un-

<sup>1)</sup> Berm. Schrift. 2r. Th. S. 257 — 260. Beitr. zur Berichtig. u. s. w. 1st. Bd. S. 159 — 162.

terschieben worden, sich bezieht. Drittens ist das Subject bas burch sich selbst im Bewußtsein von ber Vorstellung und von dem Object Unterschiebene, und als Besitzer ber von bem Object unterschiebenen Borftellung Anerkannte. Ferner erhellt auch Folgendes über bie beiben Bestandtheile, welche bas Wesen ber Vorstellung ausmachen. Die bloße Vorftellung muß aus etwas bestehen, wodurch sie sich auf das Object und auf das Subject beziehen und von beiden unterscheiben läßt. Beibe werben aber außerbem gegenseitig von einander im Bewußtsein unterschieden. Mithin kann auch in der Worstellung nicht Eins und Dasselbe den Grund ihrer Beziehung auf bas Object und ihrer Beziehung auf bas Subject enthalten. Hieraus ergibt sich, daß in ihr zwei verschiedene Elemente vereinigt sein muffen, auf beren Verknüpfung bas Wesen ber bloßen Vorstellung beruht. Das Eine, was sich in ihr auf das Object bezieht, ist ihr Stoff, bas Andere bagegen, was sich in ihr auf bas Subject bezieht, ift ihre Form. Für jede Vorstellung muß ber Stoff dem Subjecte gegeben und die Form durch das Subject hervorgebracht sein. Denn in der Vorstellung ift ber Stoff basjenige, wodurch sie bem Dbject als bem Vorgestells ten entspricht, und die Form basjenige, wodurch fie bem Subject als dem Vorstellenden angehört. Der Stoff muß also von der Form in dieser Eigenschaft sich unterscheiben. Die Form muß Eigenthum bes Subjectes sein, inwiefern dasselbe im Bewußtsein als die Ursache der Vorstellung sich verhält, und ber Stoff kann dem Vorstellenden in bieser Beziehung nicht zukommen. Jene ift eine Wirkung bes Borstellenden, was dieser nicht ist. Gleichwohl kommt ber Stoff in jeder Vorstellung nothwendig vor, und er muß baher bem vorstellenben, an ihm die Form hervorbringenben Gubjecte gegeben sein. Die Vorstellung wird im Bewußtsein auch auf bas Subject bezogen, kann aber bemselben unmöglich in gleicher Weise rucksichtlich bes Stoffs und ber Form aus das Object sich Beziehendes, und insofern dem Subjecte nicht ursprünglich Eigenes, sondern Gegebenes beigeslegt werden; die Form hingegen, mithin dasjenige, wodurch aus dem Stosse die Vorstellung geworden ift, muß ein urursprüngliches Eigenthum des Subjectes sein, welches kein vorstellendes genannt werden dürfte, wenn es nicht Vorskellungen in sich erzeugte. Demzufolge beruht die Möglichskeit des Bewußtseins oder des doppelten Verhältnisses der Vorstellung zu dem Object und zu dem Subject auf der Stundbedingung, daß der Stoss in der Vorstellung als das Gegebene von der Form als dem Hervorgebrachten sich unsterscheidet. Aus diesem Grunde wird durch die Möglichkeit der Vorstellung überhaupt eine "Receptivität" und eine "Spontaneität" im Subjecte vorausgesetzt 1).

Menschen gegeben, noch bloß von ihm hervorgebracht, sonbern sie ist vermöge bes Busammenwirkens seiner Receptivistät und seiner Spontaneität von ihm erzeugt. Wenn die Unterscheidung des Vorstellenden und des Vorgestellten durch
die Vorstellung im Bewußtsein möglich sein soll, so muß
der Stoff der Vorstellung ein "Mannigsaltiges" und die
Form der Vorstellung "Einheit des Mannigsaltigen" sein.
Denn nur zusolge ihres Stoffes bezieht sich die Vorstellung
auf das im Bewußtsein durch sie Unterschiedene, auf das
Object, und nur zusolge ihrer Form auf das im Bewußtsein durch sie Unterschiedene, auf das
Dbject, und nur zusolge ihrer Form auf das im Bewußtsein durch sie Unterscheidene, auf das
Dbject, und nur zusolge ihrer Form auf das im Bewußtsein durch sie Unterscheidende, auf das Subject. Mithin ist
es die in der Vorstellung dem Stoff als solchem angehörige
Beschaffenheit, welche den Grund für die Möglichkeit der
Unterscheidung des Objectes von dem Subject enthalten muß.

<sup>1)</sup> Theorie d. Vorst. I. B. S. S. u. f. Beitr. z. Bericht. I. Th. S. 142—164. 167—176.

Run kann aber ber Grund für die Möglichkeit einer Unterscheibung lediglich in ber Mannigfaltigkeit liegen, und so kommt biese bem Stoffe ber Vorftellung mit Nothwendigkeit Ferner muß der Stoff von der Form, das Pervorgebrachte von dem Gegebenen, das auf das Object Bezogene von bemjenigen, was sich auf bas Subject bezieht, wesentlich verschieben sein. Aber von bem Mannigfaltigen überhaupt unterscheidet sich nur die Einheit. Deshalb besteht die Form der Vorstellung nothwendig in der Einheit des Mannigfaltigen. Hiernach bezieht fich bie Worstellung von ber Seite ber in ihr hervorgebrachten Einheit auf bas Subject, auf basjenige, mas im Bewußtsein als bas Unterscheis benbe, als das bloß Thatige auftritt, und von der Seite bes in ihr gegebenen Mannigfaltigen auf das Object, welches im Bewußtsein als das vom Subject Unterschiedene fich verhält, bem der bestimmbare Stoff der Thätigkeit angehört. Die Nothwendigkeit der dem Stoffe zukommenden Mannigfaltigkeit leuchtet auch burch folgende Betrachtung ein. Wenn ein Gegenstand erkannt werden soll, muß er sich von anderen Gegenständen unterscheiden laffen. Dies ist nur baburch möglich, baß er verschiebene Bestimmungen enthält, daß er ein Inbegriff mannigfaltiger Merkmale ift. ihm also in der Worstellung, durch die er erkennbar sein soll, ein Mannigfaltiges entsprechen. Das, mas bem Gegenstand in einer Vorstellung entspricht, ist aber ber Stoff; dieser kann daher nur ein Mannigfaltiges sein. Die Fähigkeit, ein Mannigfaltiges zu empfangen, ist die Receptivis tat. Im Vorftellungsvermögen ift bie Mannigfaltigkeit bes Stoffes als diejenige Eigenschaft besselben bestimmt, welche allein es möglich macht, daß er empfangen werden kann. Sie heißt die "Form ber Receptivität" und macht das Wesen der Receptivität als eines Bestandtheiles des Vorstellungsvermögens aus. Dagegen besteht bie Spontaneität in ber Fähigkeit, an bem gegebenen Mannigfaltigen Einheit

herverzubringen, also basselbe zu verknüpfen. Die im Vorstellungsvermögen bestimmte und im Verknüpfen sich äus bernde Handlungsweise heißt die "Form der Spontaneität," und macht das Wesen der Spontaneität als eines Bestandtheiles des Vorstellungsvermögens aus. Beide Formen sind für das vorstellende Subject in und mit dem Vorstellungsvermögen, dessen Wesen sie bilden, gegeben und folglich vor aller Vorstellung vorhanden 1).

404. Die Beränderung, welche in bem Subjecte baburch vorgeht, daß seiner Receptivität ein Stoff gegeben wird, heißt das "Afficirtwerden," und die Handlung, durch welche der Stoff dargeboten wird, heißt das "Afficiren." Der Stoff ift "subjectiv bestimmt," indem er durch die Form der Receptivitat, und er ift "objectiv bestimmt," inbem er durch das Object, dem er in der Vorstellung entspricht, feine Bestimmung erhält. Wenn feine objective Beschaffenheit in ber Receptivität lediglich von bem Affieirtwerben abhängt, so wird er hierdurch "bestimmt;" wenn bagegen fein bloßes Vorhandensein in ber Receptivität von bem Afficirtwerben abhängt, so wirb er hierdurch ,,gegeben." Ift er nicht nur hinsichtlich auf sein Worhandensein in der Receptivität als Stoff, sondern auch hinsichtlich auf seine objective Beschaffenheit burch bas Afficirtwerben bekimmt, so heißt er ein "empirischer," und die aus ihm entftandene Vorstellung heißt gleichfalls eine "empirische." Der empirische Stoff ift entweder ein "subjectiver," wenn er feiner Beschaffenheit nach burch ein Afficirtwerben von innen, also burch eine Sandlung des seine Receptivitat afficirenden Subjectes, ober er ift ein "objectiver," wenn er burch ein Afficirtwerben von außen, burch etwas vom Subjecte Berichiebenes bestimmt ift. Derjenige Stoff, ber rud-

<sup>3)</sup> Beitr. jur Berichtig. S. 180 — 204.

steirtwerden, sondern durch das Vorstellungsvermögen, und welcher bloß rücksichtlich auf sein Vorhandensein in der Receptivität durch das Afficirtwerden von innen bestimmt ist, heißt der "reine, a priori bestimmte" Stoff, und die aus ihm entstandenen Vorkellungen, welche die Formen der Vorstellungen zu ihrem Gegenstande haben, heißen "reine oder apriorische" Vorstellungen <sup>1</sup>).

405. Das Bewußtsein überhaupt besteht nach der obigen Grundangabe der basselbe constituirenden Thatsache in bem Bezogenwerben ber Vorstellung durch das Subject auf Object und auf Subject, und ist von dem Vorstellen unzer-Es ift "klar," insofern es eine Anerkennung ber Worstellung enthält, "bunkel" bagegen, wenn nur eine Sache vorgestellt wird, ohne daß die Vorstellung, burch welche bies geschieht, insbesondere und als eine solche im Bewußtsein sich ausspricht, es ist "beutlich," sobald in ihm bas Bewußtsein bes Vorstellenben als eines solchen, mithin bas Selbstbewußtsein hervortritt. Das Bewußtsein heißt "Erkenntniß," wenn sein Object weber eine bloße Worftellung, noch das Vorstellende, sondern ein von beiben unterschiedenes Worgestelltes ift 2). Bur Erkenntniß gehören zwei verschiedene Arten von Vorstellungen, die eine, welche unmittelbar, und die andere, welche vermittelst jener auf ben Gegenstand bezogen wird. Die erste heißt "Anschauung," und die zweite "Begriff." Wenn ber Stoff ber Anschauung seiner objectiven Beschaffenheit nach durch die bloße Affection in dem Vorstellenden bestimmt ift, so heißt sie eine "sinnliche," wenn er bagegen nach biefer Beschaffenheit nur durch das Worstellungsvermögen bestimmt ift, so heißt sie

<sup>1)</sup> l. c. S. 209 — 215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. S. 218 — 223.

eine "intellectuelle." Sie ist eine "äußere," insofern sie burch eine Affection von außenher entsteht. Dann bezieht sie sich auf einen Gegenstand, der weder als eine Borstels lung noch als das Borstellende, sondern nur als ein von beiden unterschiedenes Object aufgefaßt werden kann. Zede äußere Anschauung ist sinnlich und das Vermögen derselben heißt der "äußere Sinn." Die "innere Anschauung" nimmt aus einer Affection von innen ihren Ursprung. Besteht ihr Stoff in dem Afficirtwerden selbst, so heißt sie eine "innere sinnliche Anschauung" und bezieht sich auf einen Gegenstand, der nur als eine Vorstellung von uns aufgefaßt werden kann. Das Vermögen solcher Anschauungen ist der "innere Sinn."

406. Wir stellen uns Alles im Raume vor, was uns als außerhalb unfer felbst erscheint, und Alles in ber Beit, was wir als von außen her gegeben in uns aufnehmen. Unfern Leib betrachten wir als ein Außending, indem wir ihm zuschreiben, daß er einen Theil bes Raumes erfüllt, und unfer eigenes empirisches Wirken und Leiden vermögen wir nur als eine erfüllte Beit, als eine Beränderung in uns selbst anzuerkennen. Die Receptivität unserer reinen Sinnlichkeit besteht in dem Vermögen, durch ein Mannigfaltiges unter der Form bes Außereinanberseins angeregt zu werben, und ihre Spontaneität in dem Vetmögen, Einheit in dieses Mannigfaltige zu bringen, und also die Stetigkeit zu erzeugen. Die reine Form der finnlichen Vorstellung überhaupt ist bie Einheit bes außer einander befindlichen Mannigfaltigen. Die Form ber Vorstellung bes außeren Sinnes ift bie Einheit der im Außeneinandersein bestehenden Form des Mannigfaltigen, insofern es von außen her gegeben ift, also bie Stetigkeit nach allen brei Dimensionen, ber bloße Raum. Dagegen die Form ber Worftellung des inneren Sinnes ift die Einheit ber im Außereinandersein bestehenden Form bes

Mannigfaltigen, insofern es durch Auffassung dem Subjecte gegeben ist, also die Stetigkeit in der Aufeinanderfolge,
die bloße Beit. Der Gegenstand einer empirischen Anschauung, welcher nur unter den a priori in unserer Seele
bestimmten und folglich bloß unserer Subjectivität und nicht
dem Ding an sich eigenthümlichen Formen der Anschauung
vorgestellt werden kann, heißt die "Erscheinung." Uns sind
hiernach nichts als Erscheinungen empirisch erkenndar, und
Raum und Beit sind wesentliche Bedickgungen aller Erscheinungen, aber nicht der Dinge an sich <sup>1</sup>).

Die ursprünglich aus schon vorhandenen finnlichen Worstellungen burch die Thätigkeit des Subjectes erzeugte Vorstellung ist der "Verstandesbegriff." Sein Stoff ift das burch Sinnlichkeit bereits vorgestellte Mannigfaltige, unb feine Form die Ginheit beffelben, welche als Ginheit bes Borgestellten die "objective Einheit" heißt. Die sinnliche Vorstellung hat zwar ein Object, jedoch wird dieses im Bewußtsein nicht als solches vorgestellt. Denn so lange sie als Anschauung auf ihr Object bezogen ift, wird fie in uns von bemselben nicht unterschieben. Deshalb kann aus ihr allein, ohne bas Hinzutreten bes Begriffes, keine Erkenntniß hervorgehen. Das Vermögen bes Subjectes, sich bloßer Dbjecte als solcher bewußt zu werden, ift ber "Berftand." Inwiefern mit dem Ausdruck "Object" die durch Verbindung des vorgestellten Mannigfaltigen hervorgebrachte Einheit bezeichnet wird, insofern sett ber Berstand selbst burch bie allgemeine Form seiner Vorstellung bie Objecte. Aber et thut dies nur, indem er bereits vorhandene Vorstellungen und zwar folche verknüpft, zu benen uns ber Stoff von aus ßenher gegeben sein muß. Er hangt bemnach rücksichtlich

<sup>1)</sup> l. c. S. 233—254. Verm. Schrift. 2t. Ah. 265—266. Theorie des Vorstellungen. III. Bd. S. LII—LXVI.

auf die bloße Möglichkeit, ein Object als außer uns befindlich vorzustellen, von der Sinnlichkeit ab. Die ihm eigenthämlichen besonderen Verknüpfungsarten, die in ihm selbst gegründeten Modisicationen der objectiven Einheit, die "Rategorieen," besitzen aus diesem Grunde nur durch die reine Sinnlichkeit und durch die Beziehung auf unseren empirischen Zustand, welche in den Schematen vermittelt wird, eine objective Realität 1).

Die Vorstellung, welche burch Bereinigung von Berftandesbegriffen erzeugt wird, ift die "Idee," und bas Bermogen, Ibeen zu erzeugen, beißt bie "Bernunft." Der unmittelbare Stoff ber Ibeen besteht aus bem Mannigfaltigen, welches in ber Form bes Werftandes und burch biefelbe gegeben ift. Dieses findet unabhangig von dem Mannigfaltigen Statt, welches sowohl in ben finnlichen Borftellungen, als in ben Begriffen enthalten ift, und unterscheibet fich mefentlich von bem Einen und bem Andern, indem es auf ben Moßen Werknüpfungsarten bes Werstandes beruht. Daher ift bie "Form ber Idee" bie absolute, von allen außerhalb der Spontaneität befindlichen Bebingungen unabhängige Gin-Die Berknüpfungsarten bes Berstandes, welche bie beit. Bernunft auf Ginheit bringt, werben entweder vermittelft der Sinnlichkeit auf den empirischen Bustand des Subjectes, auf bie Materie ber Erfahrung, bezogen, in welchem Falle bie Ibeen "empirische" heißen, ober sie werden als Sandlungsweisen des Subjectes lediglich auf das reine Subject bezogen, in welchem Falle bie Ibeen "reine" genannt werben. Durch bie reine Bernunft werden keine realen Dbjecte vergegenwärtigt. Die Vorstellung dieser Objecte kommt als ausschließlich eigenthümliches Geschäft bem mit ber Sinn-

<sup>1)</sup> Berm. Schrift. 2t. Th. S. 266 — 268. Theorie des Borftellungen. IIL B. S. LXVII — LXXVII.

lichkeit zusammenwirkenden und an die Sinnlichkeit gebundenen Werstande zu. Deswegen verstatten die Ideen, welche nur vermittelst der Vorstellungen des Verstandes auf solche Gegenstände sich beziehen, keinen die Gegenstände der Wirkslichkeit selbst im Bewußtsein "constituirenden," sondern bloß einen die Erkenntnisse "regulirenden" Gebrauch <sup>1</sup>).

409. Es gibt noch ein eigenthumliches Selbstbewußtfein, burch welches sowohl bas reine, als bas empirische vorausgesett wird, mährend es nicht bloß aus der Verbindung beider besteht, nämlich das "moralische Selbstbewußtfein" ober bas "Gewissen." Dieses enthält bie Foberung ber Vernunft an das empirische Subject: die bloße Vernunftmäßigkeit als ben Grund ber Befriedigung, und bie Wernunftwidrigkeit als den Grund der Nichtbefriedigung der Begierben anzunehmen und geltend zu machen. Durch basfelbe find wir uns bes Sollens bewußt, mas ohne Willensfreiheit unmöglich ware. Das Bermögen, biesem Gesetz entweder gemäß oder zuwider zu handeln, und folglich die Wernunft entweder als Zweck ober als bloßes Mittel ber Begierden zu gebrauchen, ist von der Selbstthätigkeit ber Bernunft verschieden. Die lettere hat nur eine einzige und innerlich nothwendige Handlungsweise, die Form der abso-Iuten Einheit; jenes hingegen übt zwei ihm gleich mögliche Panblungsweisen, bestimmt sich also selbst nicht bloß zum wirklichen Handeln, sondern auch zu der Art seines Banbelns, und ist deshalb allein im strengsten Sinne bes Wortes die "Freiheit des Willens" zu nennen. Ohne sie wurde bas reine Subject bloß als Vernunft benkbar sein, welche sich selbst vorstellen würde, weil sie als reine Vernunft sich selbft vorstellen muß, mahrend sie an dem reinen Verftand

,'.

<sup>1)</sup> Berm. Schrift. 2t. Th. S. 268 — 270. Theorie des Borftellunger. III. B. S. LXXVII — LXXXVI.

und der reinen Sinnlichkeit nur das Verhältniß derselben zum empirischen Vorstellungsvermögen anerkennt. Aber indem dem Subjecte die Freiheit zukommt, ist dasselbe nicht bloße Bernunft, sondern hat es Vernunft. Als Subject der Billensfreiheit muß es nicht nur reine, sondern auch empirische Vernunft und die übrigen Vermögen besigen, welche von dieser vorausgesetzt werden.

410. In theoretischer Rücksicht ift das reine Subject blog baburch ein reales, baß es in seinem Zusammenhange mit dem empirischen bem Gelbstbewußtsein zum Grunde liegt. Der Beift wird nur als Seele, und biese wird nur in ihrem Berhaltniffe jum Leibe theoretisch erkennbar. In praktischer Rucksicht bagegen ift bas Subject, burch feine zufolge bes Sittengesetzes ihm gewiß werbenbe Freiheit, zwar nicht im Dasein, aber im Handeln von dem Zusammenhange mit einem Leib unabhängig, fest zur Erfüllung bes Sittengeseges die endlose Fortbauer bieses Busammenhanges voraus, und kann sich nur als "unsterbliche Seele" benken. In theoretischer hinficht ift tein anberes absolutes Subject erkennbar, als die reine Vernunft, und diese wird lediglich in ber Gigenschaft bes transcenbentalen Vorstellungsvermögens und folglich in ihrer Verbindung mit dem empirischen Beiftesvermögen erkannt. Daher ift auch aus bem theoretis ichen Gefichtspuncte keine Ueberzeugung von Gott möglich. Hingegen in praktischer Hinficht hort die Wernunft auf, das Subject felbst zu sein, und überläßt biesen Rang ber Willensfreiheit. Run ift das Subject nur in Rücksicht auf bie Richtung feines Willens frei und bebarf ber empirischen Materialien seines Hanbelns. Folglich wird burch bie aubere Möglichkeit der Erfüllung bes. Sittengesetzet eine burchgangige und keinesweges von ber Freiheit bes Gubjectes abbangige Uebereinstimmung ber physischen Gesetze mit ben morelischen, und mithin ein moralischer Urheber ber Natur vor-

Į.

ausgesetzt. So erhält die Vernunft durch das Bewußtsein des Sittengesetzes den Charakter eines freien endlichen Wessens, welches in Anerkennung des Verhältnisses zwischen seiner Endlichkeit, seiner Freiheit und seiner Vernünftigkeit nicht umhin kann, das Dasein eines unendlichen freien und vernünftigen Wesens anzunehmen 1).

411. Mit gleicher Rlarheit und Präcifion, wie in ben vorliegenden Fundamentalerklärungen, werden von Reinhold bie sammtlichen charakteristischen Lehrbestimmungen bes kritischen Ibealismus aus dem Grundbegriffe der Vorstellung entwickelt. Richtig wies Schelling später barauf hin, daß es von der größten Wichtigkeit für die Fortbildung der Philosophie nach Kant gewesen sei, die Hauptfrage ber Kantischen Kritik, die Möglichkeit der synthetischen Urtheile a priori betreffend, in ber höheren Abstraction aufzustellen, in welcher die Reinhold'sche Elementarlehre sie gefaßt und beantwortet habe. Er bemerkte babei, bag man fehr wenig Ginsicht in den nothwendigen Gang der Wissenschaft verrathen würde, wenn man dieses Unternehmens nicht auch bann, wann die Philosophie weiter vorgerückt sei, mit der größten Achtung gedenken werde 2). In bemselben Sinne außerte Fichte, daß nach dem genialischen Geiste Kant's ber Philosophie kein höheres Geschenk hatte gemacht werden können, als burch ben systematischen Geift Reinhold's, bessen Elementarlehre auch bei ben weiteren Fortschritten, welche die Philosophie nothmendig machen muffe, immer einen ehrenvollen Plat behaupten werde 3). Das Verdienstvolle und für die-Weiterführung des philosophischen Forschens Förderliche bieser Lehre

<sup>1)</sup> Berm. Schrift. 2t. Th. S. 270 — 271. Theorie d. Borstels stellungen. III. B. S. 86 — 88.

<sup>2)</sup> Schelling: Vom Ich ale Princip ber Philosophie. S. 5. Anm.

<sup>3)</sup> Fichte: Ueber ben Begriff ber Biffenschaftelehre, Borrebe.

kann baburch nicht als geschmälert erscheinen, bag Reinholb spater fich felbft von ihrer Ungulanglichkeit überzeugte, unb mit berjenigen Wahrheitsliebe und Selbstverläugnung, bie eines Philosophen murbig ift, bies öffentlich erklarte. Einwürfe, welche von mehreren achtungswerthen Denkern gegen biefelbe vorgebracht wurden, unter benen bie bebeutenbsten von G. E. Schulze in bessen anonym erschienenen "Menefibemus" herrühren, veranlaßten ihn nur ju bem Befreben, ben an ihr gerügten Mangeln abzuhelfen, und führs ten ihn keinesweges zu einem Aufgeben biefes Standpunctes. Aber bei bem erneueten und reiferen Durchbenten bes Busammenhanges ber Sate seiner Vorstellungstheorie gelangte er zu ber Ginficht, daß sie aus bem Grunde nicht haltbar fei, weil fie mit ber Rritit ber reinen Bernunft einen Sundfehler gemeinschaftlich habe. Diesen Zehler fand er darin, daß bei der Deduction ber Formen ber Sinnlichkeit und bes Werftanbes bas Gegebensein bes Wahrnehmungsftoffes vorausgesett, und bergestalt bie Bebeutung aller transcenbentalen Bestimmungen auf eine mit bem Biberfpruche behaftete Weise von einer bloß empirischen Thatsache abhangig gemacht werbe. hiernach tonne sowohl in feiner eignen, wie in der Kantischen Theorie die Hypothese eines auf die Sinnlichkeit einwirkenben Dinges an fich nicht entbehrt, und bennoch mit Folgerichtigkeit nicht zugelaffen werben.

412. Der angegebene Mangel schien ihm durch Fichte's Begründungsweise der Kantischen Lehre beseitigt zu
sein. Daher erblickte er in der Fichteschen Wissenschaftslehre das von ihm selbst gesuchte Fundament der transcenbentalen Lehrbegrisse der kritischen Philosophie. Sierüber
sprach er sich, sobald er zu dieser Ansicht gelangt war, öfsentlich ohne Rüchalt aus 1). Zedoch zeigte er sich nicht

<sup>1)</sup> Dies geschah in seiner Abhandlung "über ben gegenwärti-

als einen unbedingten Anhänger ber Fichteschen Vorstellungsart, und gab fich ihr keinesweges mit Berläugnung ber Eigenthümlichkeit feines Beiftes bin. Er behauptete biefe auch bamals auf eine feines Ropfes und feines Bergens würdige Beise, indem er eine mittlere vergleichenbe Stellung zwischen ber Fichteschen Wissenschaftslehre und ber 3aeobischen Glaubenslehre einnahm. Zwar hielt er ben transcenbentalen Standpunct Fichte's für ben einzig möglichen jum Behufe ber Entwicklung ber reinen Bernunfterkenntniß, bagegen aber ben antibogmatischen Jacobi's für ben ursprünglichen ber natürlichen lebendigen Ucberzeugung des Gewissens, und war ber Meinung, bag ber eine ben andern nicht entbehrlich mache, sonbern baß jeder für fich einseitig nur einen Theil der intellectuellen Bedürfnisse des Menschen berucksichtigend und befriedigend ben andern zum vollständigen Bewußtsein ber überfinnlichen Berhaltniffe ergange. Anfangs nämlich verkannte er nicht bas Unbefriedigenbe ber Fichteschen Theorie in Bezug auf die Ableitung ber Grundwahrheiten ber Religion. Aber sein Begriff blieb noch eine Beitlang befangen von ben Kantischen Anfichten über bie Beit und ben Raum, über bie Rategorieen und ihren Schematismus; ihm galten baher noch bie in bem menschlichen Bewußtsein vernommenen Gigenthumlichkeiten bes Seins für etwas nur Subjectives, für bloße Modificationen unserer Erkenntnißthätigkeit. Deshalb hatte jene Anerkennung, folange feinem Begriffe biefe Befangenheit blieb, teine andere Folge, als daß er in Sinsicht der Worstellungen von Gottes Sein und von Gottes Berhaltniffe zur Welt unb

gen Bustand der Metaphysik und der transcendentalen Phislosophie überhaupt", welche den größeren Theil des 1797 zu Jena herausgekommenen zweiten Bandes seiner "Auswahl vermischter Schriften" einnimmt. (Der erste Band erschien ebendas. 1796.)

Menschheit einen unvermeiblichen Gegensat zwischen ber erwerbenen kunftlichen Denkweise ber Speculation und zwischen ber ursprünglichen natürlichen Denkart bes Gewissens. annahm. Für unseren philosophischen Bernunftgebrauch, behauptete er mit ber Wiffenschaftslehre, erscheine nichts in ber Eigenschaft eines Realen, als was sich burch benfelben wissen und begreifen lasse, folglich nichts, als unsere eigene Geiftesthätigkeit. Daher konne in bem speculativen Denken ber Claube an Gott nur als Glaube an die moralische Weltordnung aufgefaßt und erklart werben, welcher aus unserem nothwendigen Bewußtsein unserer inneren Freiheit und ber für biefe Freiheit gegebenen Bredmäßigkeit unferes Banbelns entspringe. Gott, als Realgrund alles Endlichen und durch bie Speculation Erklärbaren, als Schöpfer ber Ratur und der moralischen Weltordnung, als Urquell des, Lebens und aller Birkfamkeit, sei aus bem transcenbentalen Gefichtspuncte nicht benkbar, könne aus ihm nicht von dem Menschen erfaßt werben. Demzufolge aber nahm er mit Iacobi an, die Vernehmung des Gottlichen liege in der Region eines bem philosophischen Wiffen, wie allem Wiffen Aberhaupt, schlechthin unzugänglichen, von der Allmacht selbst auf eine uns unbegreifliche Weise in uns bewirkten Glaubens. In der Seele des wahren Philosophen, so dachte er in seiner Vermittlung bes Gegensatzes zwischen ber Wissens schaftslehre Fichte's und ber Glaubenslehre Jacobi's, bekehe das speculative Wissen und der religiöse Glaube ganz unabhängig von einander und bennoch in vollkommener Harmonie und in einem nahen gegenseitigen Berhaltniffe. Das Wissen habe von dem Glauben alle vernunftwidrigen Busätze und bloß scheinbaren rationalen obet empirischen Beweise absuhalten, und ihn, soweit er erklärlich sei, aus bem Wesen ber Sittlichkeit abzuleiten. Da aber die moralische Welt= . Monung selbst ohne eine gläubige und gewissenhafte Wesinung als ein bloßes Ideal, als ein Product der Imagina=

1.

tion erscheinen musse, so werde durch den Glauben das phislosophische Erkennen über den Charakter der leeren Specuslation erhoben und mit der ihm zukommenden Realität ausgestattet 1).

413. Die späteren philosophischen Bestrebungen Rein= hold's, so achtungswürdig sie auch in vieler Hinsicht sind, eignen sich zu keiner genaueren Beschreibung in bem Busammenhang unserer Darstellung. Denn sie enthalten nicht bas Resultat eines gereiften Spstemes, sonbern nur Andeutungen und Reime einer eigenthumlichen erkenntnißtheoretischen und metaphyfischen Lehre, welche erft bie ihr angemessene Ausbilbung burch ein in ihre Sphare eingehendes Denken gewinnen mußte, bevor fie barauf Anspruch machen konnte, an die Reihe der Entwicklungsmomente des philosophischen Bewußtseins sich anzuschließen. Diese Lehre ift von seinem Sohn ausgeführt worden, und wird am Schlusse bes Ganunster Schilberungen zur Sprache gebracht werben. Was Reinhold der Vater für die Vorbereitung derselben gethan, ift aus manchen Gründen ohne irgend eine fichtbare Einwirkung auf bas Beitalter unb von ben Meiften unter · feinen philosophirenben Beitgenossen unverstanden, ja unbeachtet geblieben. Wir geben baher hier nur anhangsweise eine kurze Uebersicht bes Ganges, ben seine Untersuchungen seit ber Herausgabe ber angeführten "Senbschreiben" genommen und bis an fein Lebensende behauptet haben. ner Annahme einer Offenbarung Gottes für das menschliche Bahrheitsgefühl, welche ber Erklärung und Begründung

Die bezeichnete Vermittelung der Ansichten Fichte's und Jacobi's wurde von Reinhold ausgesprochen in der Abhandlung
"über die Paradorieen der neuesten Philosophie", Hamb.
1799, und in den beiden "Sendschreiben an Lavater und an Fichte über den Glauben an Gott", welche in dem nämlischen Jahr ebendaselbst erschienen.

burch ben Kantisch = Fichteschen Ibealismus nicht zugänglich seit gelangte Wahrnehmung bes Ungenügenden in diesem Lössungsversuche der philosophischen Aufgaben durch. Es bes durfte daher nur der Aussicht auf die Möglichkeit, die er als Anhänger der kritischen Philosophie verkannt hatte, die Bernunftforschung vermittelst einer disher verdorgen gebliesbenen wissenschaftlichen Wethode über den Gesichtskreis der auf objective Erkenntniß verzichtenden Subjectivität zu ersheben, um in ihm Zweisel an der Gültigkeit der Kantischen Erkenntnislehre zu erwecken und ihn zu einer neuen Bahn der Speculation hinzuleiten. Noch vor dem Schlusse des vorigen Jahrhunderts, im Spätherbste 1799 gelangte er zur Kenntniß des vor kurzem herausgekommenen "Grundrisses det erken Logik" von Barbilt 1). So unzufrieden er auch

<sup>1) &</sup>quot;Grundriß der erften Logit, gereinigt von den Irrthumern bisheriger Logiken überhaupt, der Kantischen insbesondere; teine Kritik, sondern eine Medicina mentis, brauchbar hauptfachlich für Deutschlands kritische Philosophie", von Christoph Gottfried Bardili, Stuttgart, 1800. Bardili (geb. zu Blanbeuern 1761, gest. als Professor am Cymnasium zu Stuttgart 1808), dem philosophischen Publicum durch seine "Epoden ber vorzüglichsten philosophischen Begriffe" 1ft. Th. Halle, 1788, "Sophylus oder Sittlichkeit und Ratur, als Fundament der Beltweisheit", ebenbaf. 1794, "Allgemeine praktische Philosophie", ebendas. 1795, und andere Schrif. ten Vamals bereits von einer vortheilhaften Seite bekannt, fprach in jenem übrigens durch bie abstoßende Beise seiner Polemit entstellten und mit großer Flüchtigfeit und Unflatheit abgefaßten Entwurf eines die Spharen bet Metaphyfit und des formalen Logit durcheinander werfenden Systemes Die berücksichtigungswerthe und in ber Art, wie er fie faßte und durchführte, eigenthumliche Ansicht aus: bas Denten, fo wie es feinem Wefen nach von dem Menschen genbt werde

mit bem Zon und ber gangen Darstellungsweise Dieses Buches war, fo erregte boch in hohem Grabe seine Aufmerksamkeit ber Hauptgebanke besselben und erschien ihm, je mehr er ihn erwog, in einem besto helleren Licht als mahr und richtig, ein Bebanke, bem er icon febr nahe gekommen mar burch seine in ben beiben "Senbschreiben" ausgeführte Behauptung: daß in ber menschlichen Bernunft eine Rraft fich finbe, bas über bie Natur erhabene göttliche Sein auf eine über die Selbsthätigkeit unserer individuellen Worstellung erhabene Beise zu vernehmen. Er fand nämlich, baß bie Bestimmungen ber Barbilischen Logit auf bie Ansicht hindeutes ten: die Wernunft an fich selbst ober die allgemeine Denkthatigkeit sei die Manifestation Gottes und das Princip alles Seins und Erkennens. Sie außere fich sowohl in ber Existenz der Dinge, als in unserem Bewußtsein (wo ihre Aeußerung burch das sinnliche Vorstellen bedingt werde und mit bemfelben verbunden ben Charakter bes menschlichen Den-

und von bem Menichen mit Deutlichkeit anerkannt werben tonne, fei teine bloß subjective menschliche Thatigkeit, mofur es insbesondere von Rant ausdrudlich ausgegeben worden, sondern es sei die allgemeine weltbildende und weltordnende Thatigkeit, es sei in seinem nothwendigen Busammenhange mit der durch daffelbe gestalteten und organisirten Materie die reine dynamische Möglichkeit, der Grund von allem Wirk. lichen. Deshalb durfe die Denklehre keine Aufstellung bloß subjectiver menschlicher Denkformen, sondern sie muffe bie wahre Ontologie, die Lehre von dem Urgrund und Wesen aller Dinge fein. Dem Grundriffe der erften Logit ließ Bardili zur Erläuterung des in ihm aufgestellten Lehrbegriffes nur noch bie "Beitrage jur Beurtheilung bes gegenwartigen Bustandes der Wernunftlehre", Landsh. 1803, und die "philosophische Elementarlehre", 1ft. Beft, Landsh. 1802, 2t. Beft, (bearbeitet und herausgeg. von einem Freunde des rationalen Realismus) ebenbaf. 1806, folgen.

tens annehme,) zunächst burch bas Orbnen bes Mannigfaltigen, burch Ableitung bes Bielen aus ber quantitativen Ginheit, ber Folgen aus ben Gründen, ber Wirkungen aus ben Ursachen und Zweden, ber Handlungen aus ben Absichten, und hierauf durch Unterordnung der quantitativen Ginheit unter die absolute Einheit, ber Grunde unter ben Urgrund, ber Ursachen unter bas Urwesen, ber Absichten und Zwecke unter ben Endzweck, also bes geordneten Weltganzen untertas schlechthin einzige und unvergleichbare Gine, in welchem und durch welches Alles berechnet, begründet, beabsichtigt und bewirkt sei. hiernach muffe bem "Idealen" ober bemjenigen, was in unserem Denken als bas Unbebingte, Rothwendige und Allgemeine sich kundgibt, bas mandellose "Reale" ober die ewige Ordnung bes mahren Seins vollkommen entfprechen, und es ergebe sich für die philosophische Wahrheitsforschung das Problem, in einer Analysis ber reinen Bernunftibeen die allgemeinen unwandelbaren Eigenthumlichkeis ten und Berhaltnisse ber Möglichkeit und ber Wirklichkeit mit Dentlichkeit zu entwickeln.

114. Die Grundzüge des auf dieser Analysis beruhenden metaphysischen Lehrbegriss, zu welchem Bardili den ersim leitenden Gedanken hergegeben und welchen Reinhold
mit dem Ramen des "rationalen Realismus" bezeichnete,
suchte letzterer in verschiedenen Darstellungen hervorzuheben,
die er in seinen Beiträgen zur leichteren Uebersicht des Zukandes der Philosophie bekannt machte. Später fand er,
ohne jedoch die seinem rationalen Realismus eigenthümliche Auffassung des Berhältnisses zwischen dem Denken und dem
Sein aufzugeden, daß ihm jene Darstellungen aus dem
Seunde mißlungen sein, weil er ebensowohl, wie jeder der
bisher aufgetretenen philosophischen Forscher, das Charakteristische der verschiedenen Bedeutungen, welche eine und dieselbe Begrissbezeichnung in der Sprache der formalen Lo-

git, ber Metaphysik und bes erfahrungsmäßigen Denkens besitze ober boch besitzen muffe, nicht gehörig unterschieben Er bemerkte eine Bielbeutigkeit berjenigen gleichnamigen Begriffe, welche in ben brei angegebenen Spharen ihres Gebrauches die allgemeinste und wichtigste Bedeutung besitzen, nebft einer hiermit zusammenhangenben Unbestimmtheit der sinnverwandten philosophischen Begriffe, und er glaubte, ben wahren Sinn unb ben mahren Busammenhang ber metaphysischen Ideen nur dadurch feststellen zu können, daß er jene Bieldeutigkeit und Unbestimmtheit aufdecke und burch genaue Unterscheidungen aufhebe. In dieser Absicht schrieb er seine "Grundlegung einer Synonymik für ben allgemeinen Sprachgebrauch in ben philosophischen Wissenschaften 1)", welche in enger Berbinbung mit einer allgemeinen Kritik ber philosophischen Terminologie überhaupt aus bem Gesichtspuncte ber Sinnverwandtschaft ber Wörter und ber Gleichnamigkeit ber Begriffe, und mit einer Aufstellung ber wichtigsten Classen sinnverwandter Wörter und gleichnamiger Begriffe in der Logik und Metaphyfik eine neue Ausfuhrung ber ihm seit seiner Bekanntschaft mit ber Barbilischen Denklehre vorschwebenben Idee einer Analysis der reinen - Bernunftibeen enthält. Gin innerer Grund ber Unverständlichkeit und Wirkungslosigkeit biefes einen werthvollen Gehalt in einer unscheinbaren Hulle verbergenden Werkes liegt barin, daß in bemselben die metaphyfischen Begriffsbestimmungen nur in ber Gestalt von Namenerklärungen gegeben, bie eigentlich analytischen Rachweisungen, wie ber menschliche Geist zu ben hier aufgestellten metaphysischen Begriffen gelange und gelangen musse, vernachlässigt worden Bur naberen Erörterung ber erkenntnißtheoretischen sind. Ansichten, die in der Synonymik überall vorausgesetzt und nur hier und ba angebeutet worben waren, gab er einige

<sup>1)</sup> Riel, 1812.

Jahre später seine "Untersuchung und Beschreibung bes menschlichen Erkenntnisvermögens 1)" heraus. In bieser Schrift ift die Meinung zum Grunde gelegt, daß burch die Sprache berjenige Zusammenhang zwischen ber Sinnlichkeit und zwischen bem Denkvermögen in ber menschlichen Seele vermittelt werbe, auf welchem bas uns eigenthumliche Ertennen beruhe. Dem gemäß werden hier die Functionen des finnlichen Wahrnehmungsvermögens und die verschiedenen Modificationen des Denkens geschildert, insofern baffelbe theils in der Erfahrung, theils im Gewiffen, theils im Streben nach dem philosophischen Wissen sich außert. Aber es fehlt bie zureichenbe Auseinandersetzung ber Art und Weise, wie jener Zusammenhang burch bie Sprache vermittelt wird, es mangelt bie erschöpfenbe Berglieberung ber menschlichen Ertenntnißthätigkeiten und bie Conftbuction berfelben aus ihren burch Berglieberung gefundenen Glementen. Demaufolge find in biesem Buche bie erkenntnistheoretischen Annahmen und Bestimmungen nicht gehörig abgeleitet und bewiesen, weshalb es auch weniger bazu geeignet mar, bie Aufmerksamkeit bes philosophischen Publicums auf bie schon in der Synonymik mitgetheilten Hauptresultate ber Forichungen Reinhold's zu lenken. Seine lette Schrift, welche den Titel führt: "die alte Frage, was ist die Wahrheit? bei ben erneuerten Streitigkeiten über bie göttliche Offenbarung und bie menschliche Vernunft in nahere Erwägung gejogen 2)", enthält zwar in theoretischer Beziehung nichts Anderes, als was in ber Synonymik bereits ausgesprochen worden. Aber sie legt die aus diesem Werke hervorgehenden

<sup>3</sup>) Altona, 1820.

<sup>1) &</sup>quot;Das menschliche Erkenntnisvermögen, aus dem Gesichtspuncte des durch die Wortsprache vermittelten Busammenhanges zwischen der Sinnlichkeit und dem Denkvermögen, untersucht und beschrieben durch R. L. Reinhold, Kiel, 1816."

Grundsätze rücksichtlich auf das Wesentliche der Religion und Moral in gemeinfaßlichen Erörterungen dar. Sie zeigt, daß die Frage über das Verhältniß unserer Vernunft zu der göttlichen Belehrung des Menschengeschlechtes nur gelehrte Streitpuncte betresse, die nicht vor das Volk zu zie- hen sein. Sie gibt über die allgemeine innere Offendarung Gottes in dem menschlichen Gemäth und Geist einen Ichrreichen Aufschluß, durch welchen auf der einen Seite die Bedeutung und Gültigkeit der sogenannten positiven, in der Erfahrung durch geschichtliche Thatsachen und durch heislige Bächer vermittelten Offenbarung, und auf der anderen Seite die Bedeutung und Gültigkeit der Vernunftthätigkeit zum Behuse der reinen Aussassung und Bewahrung der Resligionswahrheiten auf eine sehr ansprechende und befriedigende Weise seite seite seite seitestellt und einleuchtend gemacht wird.

## 2). Bed.

415. Im Gegensatze gegen' Reinhold's Unternehmen, die Resultate der Kantischen Vernunstkritik aus der analystischen Entwicklung des im Bewußtsein gegebenen Begriffes der Vorstellung als aus ihrem höchsten Princip abzuleiten, suchte Jakob Sigismund Beck 1) mit Beseitigung des Wis

<sup>1)</sup> geb. 1761 zu Marienburg in Westpreußen, studirte in Königsberg und war daselbst ein eifriger Buhörer Kant's. Im Jahr 1791 erhielt er eine Prosessur der Philosophie zu Holle. Von da 1799 nach Rostock berusen wirkte ar hier als Lehrer der Philosophie mit unermüdlicher Thätigkeit vierzig Jahre hindurch bis zum Ende seines langen Lebens. Er starb 1840. Seine Schriften: Erläuternder Auszug aus den kritischen Schriften Kant's, Riga, 1st., u. 2t. Band, 1793 u. 94. Titter Band unter dem Titel: Einzig möglicher Standpunct, aus welchem die kritische Philosophie beurtheilt werden muß. Riga, 1796. 2 Theile. Grundriß der kritischen

betfpruches in ber transcenbentalen Annahme, bag ber Stoff unseres Borftellens burch bie an sich vorhandenen Dinge etjeugt werben folle, ben einzig gultigen Stanbpunct festzuftellen, aus welchem bie kritische Philosophie erfaßt unb burchgeführt werben muffe. Den eigentlichen Gehalt berfelben erblickte er darin; daß fie ben Berstandesgebrauch gergliebernb hiermit den Umfang des für die philosophische Betrachtung Berkanblichen und Erklarbaren fichtbar gemacht und von bem Unverständlichen geschieben habe. Währenb ber Dogmatismus die Principien in die Dinge fete, führe uns ber Kriticismus auf ben Berftand gurud und erweise fich baburch als bie Runft, uns felbst zu verstehen. Jeboch beburfe bie von Rant befolgte Methode einer Berbefferung. Denn fie leite nur allmählig zu dem Stanbort hin, von weldem bie Kritische Betrachtungsweise auszugehen habe, und veranlaffe baburch bie aus bem Dogmatismus herrührenben Disverftandniffe, die bis jest ihre mahre Absicht und Bedentung verdunkelt haben. Statt beffen muffe ber Ausgangspunct ber ächten Transcenbentalphilosophie von vorn herein ergriffen und als solcher mit bem beutlichen Bewußtfein feiver Eigenthumlichkeit geltend gemacht werben.

416. Man befindet sich nach Beck auf dem bezeichneten mahrhaft kritischen Standpuncte, wenn man basjenige,
was Kant die ursprüngliche objectiv synthetische Einheit des
Bewußtseins genannt hat, als das "ursprüngliche Vorstellen" faßt, durch welches alle Anschauungen und Begriffe in
uns hervorgebracht werden. Der oberste Grundsatz des gesammten Verstandesgebrauches ist keine Definition einer

Philosophie, Halle, 1796. Commentar über Kant's Metasphyset der Sitten. 1st. Th. Halle, 1798. Propädeutik zu jes dem wissenschaftlichen Studio, ebendas. 1799. Grundsätze der Gesetzebung, 2 Ahle. Leipz. 1806. Lehrbuch der Logik, Bost. 1820. Lehrbuch des Naturrechts, Jena, 1820.

Thatsache bes geistigen Lebens, sonbern vielmehr bas Postulat, ein Object ursprünglich vorzustellen, folglich in die Weise ber ursprünglichen Erzeugung ber. Anschauungen unb Begriffe fich zu versetzen. Die bestimmten Sandlungsarten bes Geiftes, nach benen biese Erzeugung vor sich geht, sind bie Rategorieen, beren Gigenthumlichkeit man verkennt, wenn man fie als fertige, im Geifte bereit liegende Begriffe betrachtet und sie von ben sogenannten Formen ber Sinnlichteit unterscheibet. Die Rategorie ber Größe ift bie ursprungliche Synthesis des Gleichartigen, die von den Theilen jum Gangen übergeht, und sonach ift fie ber Raum felbst, ober was dasselbe fagt, das reine Anschauen felbft. Bor biefer Synthesis gibt es keinen Raum, in berfelben erzeugen wir Mit der bezeichneten ursprünglichen Synthesis , ihn erft. fteht in ber engsten Berbindung eine Sandlung bes Geiftes, welche bei Kant ber transcenbentale Schematismus ber Kategorie heißt, und in welche man sich am leichtesten burch Erwägung eines Beispiels versett. Man betrachte ein Haus, und achte hierbei bloß auf die Handlung bes ursprünglichen Borftellens, welche uns ben Begriff, bas Bewußtsein von biesem bestimmten Gegenstande verschafft. Erfelich üben wir hier eine ursprüngliche Synthesis bes Empfunbenen, und erzeugen in ihr ben Raum, innerhalb beffen wir uns bas Empfunbene vorstellen. Zweitens entsteht uns in biesem ursprunglichen Berknupfen bie Beit. Das ursprungliche Fixiren ober Bestimmen bieser Beit, bas Bestimmen, wie lange jene Synthesis bauert, ift bie ursprüngliche Anerkennung, wobei wir ben Begriff von ber bestimmten Gestalt bes Hauses erlangen. Die Kategorie ber Realität ift bie ursprüngliche Synthesis bes Gleichartigen, welche von bem Ganzen zu ben Theilen geht. Die Substanzialität ist das ursprüngliche Segen eines Beharrlichen, woran die Beit selbst erft porgestellt wird. Die Causalität beruht auf einem ursprunglichen Segen, wodurch die ursprüngliche Synthesis unserer

Borstellungen als eine successive sixirt wird. Die Möglichkeit besteht in dem Zurücksühren des bloßen Begrisses, durch
welchen ein Segenstand gedacht wird, auf das ursprüngliche Borstellen nach den Kategorieen der Quantität, Qualität
und Relation. Die Wirklichkeit ist das ursprüngliche Borstellen selbst, welches den Begriss von einem Segenstand erst
zur Folge hat. Die Rothwendigkeit ist das ursprüngliche Sezen eines in einem bloßen Begrisse vorgestellten Gegenstandes 1).

417. Ungeachtet nach biefer Auffassung ber transcenbentalen Lehre von den ursprünglichen Erkenntnißformen des menschlichen Geistes bas Vorhandensein ber nicht aus unserer Selbsthätigkeit entspringenben Empfindungen für allen empirischen Verstandesgebrauch vorausgesetzt wird, so fällt boch aus ihrem Gesichtspuncte bie Nothwendigkeit und Bulassigkeit ber transcenbentalen Boraussetzung eines bie Empfindung verursachenben "Dinges an sich" hinweg. Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem vorgestellten Segenstand und der Vorstellung wird hier als eine gar nicht ftatthafte erkannt, weil ber menschliche Geift sich nicht aus ber Sphare bes ursprünglichen Vorstellens versetzen, und weil er keine anderen Erkenntnisse und Begriffe besitzen tann, als die er diesem Borstellen verdankt, so daß er keinesweges zu einem höheren Standpuncte emporzusteigen und über die Ursache des ursprünglichen Vorstellens selbst, ober über den realen Gegenstand besselben sich eine Auskunft zu verschaffen vermag. In biesem Sinne sagt Beck: wenn man mich fragt, wie ich zu ber Vorstellung von dem Gegenstande, den ich wahrnehme, gekommen bin, so antworte ich, bas Object afficirt mich. Der Gegenstand, ben ich sehe ober betaste, bringt vermittelst des Lichtes ober seiner Un-

<sup>1)</sup> Einzig mögl. Standp. u. s. w. Zweiter Abschn. Darft. bes Aranscendentalen unserer Erkenntniß.

burchbringlichkeit in mir eine Empfindung hervor. Deffenungeachtet werbe ich boch auch behaupten: mein Berftanb verknüpft bas Mannigfaltige ursprünglich in ber Erzeugung ber synthetisch - objectiven Ginheit. In Diesem ursprunglichen Worftellen setze ich ein Beharrliches, woran ich mir bie Beit selbst vorstelle, setze ich eine Ursache, wodurch ber Wechsel meines eignen subjectiven Berhaltens, ber Uebergang von bem Bustande, in welchem ich ohne biese Worstellung war, bis zur Erlangung berfelben seine Beitbestimmung erhalt. Beibe Aussagen widersprechen einander nicht. Es ift nur zu bemerken, daß die empirische Aussage: "ber Gegenstand afficirt mich", seine Bebeutung erft burch die transcenbentale gewinnt: "ber Verstand setzt ursprünglich Etwas." Denn die transcendentale Behauptung enthält den Begriff von dem ursprünglichen Vorstellen selbst, worin alle Bebeutung unserer Begriffe gegründet sein muß. Ja der Begriff von meinem Verstand, als einem Vermögen in mir, und selbst der Begriff von meinem Ich erhält nur burch dies ses ursprüngliche Setzen sein Dasein und seine Bebeutung. In der geschilderten Vorstellungsart besteht der ganze Geift bes kritischen Ibealismus, ber in bem Postulate bes ursprünglichen Vorstellens fich selbst ausbrückt.

Ant ausgegangenen Entwicklung der neueren Philosophie eine gewisse Berücksichtigung und Anerkennung dem Scharfsstnnigen und Eigenthümlichen dieser Aussassungsweise des kritischen Standpunctes. Sie hält mit größerer Consequenz, als wir dei dem Ersinder desselben antressen, den Charakter des idealistischen Subjectivismus fest, und weist die von Kant selbst sehr ungenügend beantwortete und die Gültigkeit seiner ganzen Theorie in Bweisel stellende Frage nach dem Busammenhange zwischen den Dingen-an-sich und zwischen dem menschlichen Erkennen als eine für die transcendentale

Erwägung unstatthafte gurud. Jedoch ift auf ber einen Seite Bed's Ansicht, daß die Kantische Lehre nicht anders, als so, gefaßt werden konne, eine beschränkte und unwahre, und noch irriger und verwerflicher ift bie Meinung, baß biese Lehre in seiner Auslegung die gültige Aufstellung und Lisung der philosophischen Probleme enthalte. Denn die vermeintliche Unverständlichkeit und Verborgenheit des realen Ursprunges und ber objectiven Bedingungen unseres Erkennens findet lediglich für einen Blick Statt, welcher bewits burch bie Annahme verblendet ift, daß bie in Kant's Bernnnftfritik aus ben logischen Urtheilsformen abgeleiteten Kategorieen wirklich bie ursprünglichen, alle Synthesis in unserem Anschauen und Denken bewirkenden Vorstellungsthitigkeiten find. Diese Annahme aber ift eine unbewiesene und erschlichene, und spricht sich bei Beck in bem unbefriebigenden und grundlosen Dafürhalten auß: bie für die transcendentale Deduction vorliegenden Thatsachen des Bewußtseins lassen sich auf keinem anderen Wege, als vermittelst der Spothese jener ursprünglichen Borstellungsarten, mithin nur in einer Beise erklären, welche für ihre Vorausstung und für ihr Resultat eigentlich bloß die Unerklärdarkit und Unbegreiflichkeit bes Erkennens ausgibt.

## 3). J. G. Ficte.

419. Die Becksche Exposition des ursprünglichen Verkandesgebrauchs fand keinen Eingang in der Kantischen Schule, und wurde sogleich bei ihrem Erscheinen durch ein Unternehmen verdunkelt, welches von ähnlicher Tendenz, aber sowohl dem Umfange, als der Tiefe nach von weit größerer Bedeutung war. Johann Gottlieb Fichte 1) hatte bereits

<sup>1)</sup> geb. am 19. Mai 1762 zu Rammenau bei Bischoffswerba in der Oberlausis, studirte in Jena vom Winterhalbjahr 1780

burch seinen "Bersuch einer Kritik aller Offenbarung" 1),

Rachdem er feit 1784 eine Reihe von Jahren hindurch als Bauslehrer und Privatlehrer feinen Unterhalt fich erworben, ward er auf den Grund feiner "Dffenbarungefritit" 1794 an Reinhold's Stelle als Professor ber Philosophie nach Jena berufen. Dort erhielt er 1799 seine Entlaffung. Er hatte fie ungeachtet ber eben fo milden, als aufgeflarten Denfart ber Regierung burch bas trogende Benehmen fich jugezogen, welches er bem weisen und iconenden Berfahren derfelben entgegengesett hatte, da bie officielle Ruge eines unvorsichtigen Schrittes, ben er als Mitherausgeber bes von Riethammer gegrundeten "philosophischen Journals" - gethan, unvermeidlich geworben war. Es war nämlich von ihm nicht nur ein mit Recht bes Atheismus beschuldigter Auffat feines Schülers, bes Rectors Forberg zu Saalfelb "über bie Bestimmung bes Begriffs ber Religion" in Diefes Journal (1798 Bb. 8. Sft. 1.) aufgenommen, fondern demselben eine im gleichen Sinn verfaßte Ginleitung "über den Grund unfres Glaubens an eine gottliche Beltregierung" vorausgeschickt worden. Diese Auffage erregten bas unangenehmste Aufsehen in Deutschland und jene Beitschrift warb in Chursachsen confiscirt. Den beshalb höchsten Ortes ihm zugebachten Berweis wollte er fich nicht gefallen laffen, fonbern erklarte in einem Schreiben bem bie Aufsicht über bie Universität führenden Beimarischen Staatsbeamten, er fobere für den gall, daß ein solcher erfolgen werde, feinen Ab. Beides mußte nunmehr gusammen eintreten, der Bermeis und die Annahme ber verlangten Dimission. begab fich nach Berlin, wo er mehrere Jahre privatifirte; 1805 murde ihm eine Professur in Erlangen übertragen, Die er jedoch nur eine kurze Beit bekleibete; 1809 erhielt er bie ordentliche Professur der Philosophie an der neu errichteten Universität zu Berlin. Dort starb er am Typhus ben 28. 3anuar 1814.

<sup>1)</sup> Diese Schrift erschien zuerst anonym in Königsberg 1792,

fo wie auch burch feinen "Beitrag gur Berichtigung ber Urtheile bes Publicums über die französische Revolution" 1) in der Gigenschaft eines traftvollen Denters, freimuthigen Schriftstellers und eifrigen Anhängers ber Kantischen Lehrweise fich bewährt, als er ben von Reinhold angeregten Plan in einer originellen und kuhnen Weise zur Ausführung bringend mit seiner Darstellung des Fundamentes der theoretischen und der praktischen Philosophie hervortrat. Seine Betrechtung und Behandlung biefes von ihm ergriffenen Problemes erfaßte freilich bie Bedürfniffe und Interessen der Bernunftforschung höchst einseitig. Sie steigerte bas Parabore und Unwahre, was in der Kantischen Umkehrung des Standpunctes ber natürlichen Weltansicht liegt, ju einer bie Ausfprace bes gesunden Menschenverstandes mehr mit ben transcententalen Bestimmungen entzweienben, wie burch biefelben erklarenden Bohe. Dessenungeachtet gehört sie als eine ftrenge, gang ungemilberte und entschiedene Durchführung ber Causalbetrachtung und Erkenntnißansicht bes dogmatisch gefaßten subjectiven Ibealismus und als bas Erzeugniß eines feltenen Tieffinnes und einer ungemeinen Starte und Runft in der Verfolgung schwieriger Abstractionen zu ben intereffantesten und negativ förderlichsten Leistungen in unferem Gebiete. Fichte gab seiner Bearbeitung ber philosophischen Fundamentallehre 2), auf welcher er nicht lange

unter dem Ramen des Berfassers in einer zweiten vermehrten und verbesserten Auflage 1793. Fichte erregte durch dieselbe um so mehr Aufsehen, weil sie eine Beitlang allgemein für eine Arbeit Kant's gehalten und als solche von den Kantianern gepriesen worden war.

<sup>1)-</sup> in zwei Heften, 1791, ohne Ramen des Verfassers und Berlegers.

<sup>1)</sup> Ueber ben Begriff ber Wissenschaftslehre ober der sogenannten Philosophie, Beimar, 1794, 2te verb. u. verm. Aufl.

nach ihrer Erscheinung ein Spikem ber philosophischen Rechtslehre und der Sittenlehre erbaute 1), den Ramen "Wissenschaftslehre", weil er ihre höchste Aufgabe in die Beantwortung der Frage setze, ob unser gesammtes Wissen einen
festen Grund und welchen dasselbe habe? Sie kann durchaus nur richtig verstanden und beurtheilt werden, insosern
sie als ein Product betrachtet wird, welches innerhalb der Grenzen der Kantischen Schule erwachsen und welches den
größten Theil des Reichthumes der von Kant aufgestellten
Lehrbegrisse in sich aufgenommen. Auch erklärte Fichte sie
für den ächten durchgeführten Kriticismus und war geraume Beit der Weinung, daß Kant mit ihm in allen wesentlichen Puncten übereinstimme, dis dieser selbst seine gänzliche Verwerfung der Fichteschen Rachbesserung seines Systemes mit vielem Rachbruck aussprach 2).

Jena 1798. Grundlage ber gesammten Wissenschaftslehre, 1794, 2te Aust. 1802. Grundriß des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre in Rücksicht auf das theoretische Vermösgen, Jena u. Leipz. 1795, 2t. verb. Aufl. ebendas. 1802. Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, und: Bweite Einleitung in die Wissenschaftslehre, in dem von Riethammer und Sichte herausgegebenen philos. Journal, 1797, St. I, IV, V, VI. Sonnenklarer Bericht an das größere Publicum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie, Berl. 1801.

<sup>1)</sup> Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissensschaftslehre, 1st. Aufl. Jena u. Leipz. 1796, 2te Aufl. 1797. System der Sittenlehre, Jena u. Leipz. 1798. Im unmitstelbaren Busammenhange mit der ersten Schrift steht "Der geschlossene Handelsstaat, ein philos. Entwurf als Anhang zur Rechtslehre," Tübingen, 1800, im Busammenhange mit der zweiten "die Bestimmung des Menschen, dargestellt von I. G. Fichte," Berl. 1800.

<sup>2)</sup> Im Intelligenzblatte der A. Lit. Zeit. 1799, Ar. 199.

- a. Ausgangspunct und allgemeine Grundlage ber Bissenschaftelehre.
- 430. Fichte geht in ben Untersuchungen seiner Wissenscheftslehre von dem Punct aus, welchen Kant unter dem Ramen bes Grundfages ber synthetischen Einheit ber Apperception als das oberfte Princip für ben Berftanbesgebreuch aufgestellt und, wie wir oben gesehen, mit ben Aborten ausgebrückt hatte; jebes Mannigfaltige ber gegebenen Borftellungen ftehe unter ben Bebingungen ber ursprängliden spathetischen Ginheit ber Apperception ober bes Gelbstbewußtseins; die selbstthätige Anerkennung "ich bin es, ber die verschiedenen Borstellungen hat," also das reine ober trauscendentale Ich begleite unsere Borftellungen insgesammt und verknüpfe fie zu einem Gangen. Das Gine, behauptet nun Zichte im Sinne bieses Rantischen Grundsages, ift vor Allem unbestreitbar gewiß und durch sich selbst einleuchtend, daß keine Borftellungen und keine Gegenstände für und porhanden fein könuten, wenn nicht als ihre Bebingung bes Selbftbewußtsein in uns zum Grunde lage. Bu Jebem, wes wir als ein Bewußtsein Borkommendes uns benten, muß das Ich nothwendig hinzugedacht werden, und also list fich bei ber Erklärung ber Scelenzustände nie von bem Id wittahiren,
- 421. Durch das Verständniß dieser Wahrheit ist man nach Fichte's Ansicht auf dem Standpuncte der transcendentalen Betrachtung sogleich des "Dinges an sich" entledigt, Er sindet hierin den Aufschluß, der nach seiner Meinung alle philosophische Betrachtung leiten soll, daß, wie wir imwer bei allen unseren Vorstellungen das Boxstellende sind, so auch für unser Borstellen nie etwas als unabhängig pos uns auftreten kann, indem das Gedachte sich stets auf unser

Denken bezieht. Unser Selbstbewußtscin, behauptet er hiernach, ist ein unmittelbares, und heißt als solches mit bem wissenschaftlichen Ausbruck ein Anschauen. An die Anschauung, in welcher bas 3ch sich selbst zum Gegenstand seiner Anerkennung macht, mithin sich selbst fest, wird jedes andere Bewußtsein angeknüpft, und jedes wird durch sie vermittelt. Sie allein kann burch nichts vermittelt und bebingt sein, ste ist absolut möglich und burchaus nothwendig, wenn irgend eine andere Erkenntniß für uns Statt finden Weil jedes Sein für uns eine bestimmte Modification bes Bewußtseins ift, so find bie nothwendigen, bie aus bem Begriffe bes vernünftigen Ginzelwesens folgenden Sandlum gen unseres Beiftes nur biejenigen, burch welche bie Doglichkeit unseres vollständigen Bewußtseins bedingt wird. Das Bernunftwesen, welches nothwendig sich selbst sest, muß bemaufolge mit gleicher Nothwendigkeit Alles thun, was in ben Umfang ber hierburch ausgebrückten Handlung gehört. Inbem es bas Bezeichnete thut, wird es seines Sanbelns sich nicht bewußt, ba es selbst nichts Anderes, als Thatigkeit ift. Aber ber Gegenstand, ber aus seinem Sandeln entspringt, muß als ein Object, folglich als Gegentheil bes Hanbelns fich ihm barftellen, und baber als außerhalb bes Handelnden vorhanden erscheinen. Dieser Gegenstand if das Object bes Bewußtseins ober bas Ding. Ein anberes Ding gibt es für ein vernünftiges Wesen nicht, und weil von einem Sein und einem Objecte lediglich in Beziehung auf ein solches Wesen geredet werden kann, überhaupt nicht. Das aus einem nothwendigen Sandeln herrührenbe Ding, bei welchem zufolge des angezeigten Grundes bas Ich seines Sandelns sich nicht bewußt wird, ift selbst eine nothwendige Erscheinung, wir fühlen, daß wir daffelbe vorstellen muffen. Alsbann fagt man, bas Object habe Realität. Das Ariterium aller Realität ift in dem Gefühl enthalten, etwas so vorstellen zu mussen, wie wir es zur Anerkennung bringen 1).

Durch diese Resterionen ist die transcendentale Aufstellung der ursprünglichen Thathanblungen des menschli= den Geiftes vorbereitet, welche allem Bewußtsein zum Grunde liegen und daffelbe möglich machen. Bou ihnen versteht es fich ihrer Bedeutung gemäß, erftlich, daß sie nicht selbst als Thatfachen bes Bewußtseins in uns fich aussprechen konnen, ferner, bag man fie nur vermittelft ber philosophischen Reflerion und lediglich insofern zu erkennen vermag, als jede be-Rimmte Erkenntniß nothwendig aus ihnen abgeleitet werden maß, und endlich, daß sie selbst keines Beweises und keiner Begründung bedürftig und fähig sind, da durch sie alles Uebrige zu begründen und zu beweisen ift. Die erfte, ihrem Gehalte, wie ihrer Form nach unbedingte Thathandlung des Ich ift diejenige, durch die es sich selbst sest, welche sich in dem Sate aussprechen läßt: ich bin, oder auch: ich bin Ich. Dieser Sat, als Ausbruck jener Thathandlung, ist ber schlechthin höchste, der hinsichtlich seines Inhaltes und seiner Form unbedingte Grundfat alles Wiffens. Aus ihm entspringt die Definition: dasjeuige, dessen Sein und Wesen bloß darauf beruht, daß es sich selbst setzt, ist das Ich als absolutes Subject. Sehen wir von seiner Materie ab und halten wir an ihm bie bloße Form ber Folgerung von bem Gesetstein auf bas Sein fest, wie bies zum Behufe ber

<sup>9)</sup> Grundl. der gesammt. Wissenschaftel. 1st. Aufl: §. 5. II. S. 273. 274. Zweite Einl. in die Wissenschaftel. im phistos. Journ. u. s. w. 6t. Bd. 1st. S. S. 15. u. f. Versuch einer neuen Darst. d. Wissenschaftel. im philos. Journ. u. s. w. 7t. B. 1st. S. S. 1—15. Grundl. d. Raturr. Einl. I. 1. 3. Vergleichung des v. Prof. Schmid aufgest. Syst. mit d. W. 2. im philos. Journ. 3t. Bd. 4t. S. S. 287. 295—300.

Logik geschehen muß, so gewinnen wis ben logischen Grundsat ber Ibentität.

423. Die zweite utsprüngliche Thathanblung bes menschlichen Geiftes, welche ihrem Gehalte nach bebingt, ihrer Form nach unbebingt ift, besteht in bem Entgegensegen bes Anderen, des Richt-Ich gegen bas Ich. Bon Allem, was bem Ich zukommt, muß vermöge bet Entgegensetzung bem Richt - Ich bas Gegentheil zukommen. Aus bem Grundfate, welcher biese Thathandlung ausbrückt: "bas Ich sett sich und bas Richt = Ich schlechthin einander entgegen," entspringt durch Abstraction von seiner Materie der logische Grundsat bes Wiberspruches. Hierzu kommt noch eine britte ursprüngliche Geisteshanblung, an welcher nicht, wie an der zweiten, ber Inhalt, sondern die Form bebingt ift. Die Aufgabe nämlich, welche fie zu losen hat, wird burch bie zwei vorausgehenden Sandlungen bestimmt, nicht aber bie Losung felbst. Diese erfoigt unbedingt in einer gefegmaßig nothwendigen Vernunftthätigkeit. Jene Aufgabe befteht barin, baß im Ich bas entgegengesete Ich und Richts Ich vereinigt und gleichgesetzt werden follen, ohne daß fie fich gegenseitig aufheben. Wie bies auszuführen sei, burch ein besonderes Gesetz unscres Seiftes bestimmt; muffen sich nämlich gegenseitig einschränken. Etwas einschränken heißt aber die Realität beffelben burch Regation zum Theil aufheben. Also liegt in dem Begriffe bet Schranken außer den Bestimmungen "Realität und Regation" auch noch bas Merkmal "Theilbarkeit." Demnach wird burch bie Handlung, die als Losung der bezeichneten Aufgabe fich ergibt, sowohl das Ich, wie auch das Richt-Ich als theilbar gefest. Abstrahiren wir von ber Materie biefes Gages, so bleibt uns die bloße Form einer vermöge bes Begriffes ber Zheilbatkeit erfolgenben Bereinigung bes Entgegengesetten Abrig, und wir gewinnen ben logischen Sas bes Grun-

- bes. Dieser Grundsatz besagt nämlich: daß jedes Entgegengesetzte seinem Entgegengesetzten in einem Merkmale gleich,
  und jedes Gleiche seinem Gleichen in einem Merkmale entgegengesetzt ift. Ein solches Merkmal heißt ber Grund, im
  ersten Falle ber Beziehungsgrund, im zweiten der Unterscheidungsgrund <sup>1</sup>).
- Durch bie nachgewiesenen ursprünglichen brei Seifteshandlungen ist ber Inhalt und Umfang besjenigen, was a priori unbedingte Gewißheit besitzt, völlig erschöpft. Dieses läßt sich nunmehr in folgender Formel zusammenfassen: "Ich setze im Ich bem theilbaren Ich ein theilbares Richt-Ich entgegen." Ueber bie Grenzen bieser Erkenntniß hinaus vermag bas philosophische Forschen nicht zu schreiten, aber bis zu ihr zurückgehen soll jede gründliche Philosophie, und so wie sie es thut, wird sie Wissenschaftslehre. In dem dritten der drei oberften Grundfage find die beiden Sage von wesentlich verschiebener Bebeutung eingeschloffen: 1) das Ich sett bas Richt-Ich als beschränkt und bestimmt burch bas Ich, und 2) bas Ich setzt sich selbst als beschränkt und bestimmt burch bas Nicht = Ich. Der erste begründet ten praktischen, ber zweite ben theoretischen Theil ber Wissenschaftslehre.
  - b. Grundlage des theoretischen Biffens.
- 425. Was zuvörderst den theoretischen Theil betrifft, so wird für die Begriffsentwicklungen besselben der zu verfolgende Weg durch die Synthesis vorgezeichnet, welche in dem dritten Grundsate zwischen dem entgegengesetzen Ich und Richt-Ich vermittelst der gesetzen Theilbarkeit Beider vorgenommen ist. Alle übrigen synthetischen Behauptungen,

<sup>1)</sup> Grundl. b. ges. B. L. 1st. Th. S. 1—3. Bergl. Fichte's 4t. Brief an Reinhold, in Reinhold's Leben u. s. w. S. 173.

welche in der theoretischen Biffenschaftslehre gültig fein follen, muffen in biefer höchsten Synthesis liegen und aus ihr fich ableiten laffen. Daher find bie entgegengesetzten Merkmale aufzusuchen, welche in bem durch die oberste Synthesis verbundenen. Ich und Nicht = Ich übrig geblieben, und fie find durch einen neuen Beziehungsgrund zu verknüpfen, ber wieder in bem höchsten aller Beziehungsgründe enthalten sein Alsbann hat man in biefer Berknüpfung abermals Gegenfage ju fuchen, fie vermittelft eines ferneren, in bem erft abgeleiteten Beziehungsgrunde enthaltenen Grundes zu vereinigen, und bergestalt so lange als möglich fortzufahren, bis man zu Gegenfäten gelangt, welche fich nicht weiter vollkommen verbinden laffen. Sierdurch wird man in bas Gebiet des praktischen Theiles eingeführt 1). Sinsichtlich auf biesen Bang ber Untersuchung bemerkt Fichte auch: insofern das Ich burch bas Richt = Ich eingeschrankt werbe, sei es endlich, mahrend es an sich, so wie es burch seine eigne absolute Thatigkeit gesetzt werbe, unendlich sei. Dieses Beibes in ihm, die Unendlichkeit und die Endlichkeit solle vereinigt werben. Jeboch eine folche Bereinigung fei an fich unmöglich. Lange zwar werbe ber Streit burch Bermittlung geschlichtet und das Endliche burch das Unendliche be-Bulett aber, mann die völlige Unmöglichkeit ber gesuchten Bereinigung fich zeige, muffe bie Enblichkeit überhaupt aufgehoben werben, jede Schranke verschwinden, und bas unendliche Ich als Eins und Alles allein übrig bleiben 2).

426. Vermöge ber Anwendung des angegebenen Versfahrens in dem von ihm ergriffenen Gesichtskreise der Entsgegensetzung und der Vereinigung des Ich und des Nicht-Ich hat Fichte die Weise der dialektischen Trichotomie — einer

<sup>1)</sup> Grundl. b. gef. 23. 2. S. 36. u. 37.

<sup>2)</sup> l. c. S. 78 s. 79.

in allen Begriffsbestimmungen ber theoretischen und ber prattischen Philosophie wiederkehrenben Aufftellung und Bereinigung ber zwei Glieber eines angenommenen Biberfpruches - vorbereitet, welche später von Segel als die eigenthumliche Methobe für die Entwicklung bes pantheistischen Syftemes ausgebildet und burchgeführt worben ift. Bunachft findet Zichte in dem oberften Grundsage der theoretischen Biffenschaftslehre: "bas Ich sest sich als bestimmt burch das Richt = Ich, " die Gegensätze: 1) das Richt = Ich be-Rimmt als (thatig) bas Ich, (welches insofern leibenb ift), 2) bas 3ch bestimmt sich selbst (burch absolute Thatigkeit). hier wird in dem einen Sage bejaht, was in dem anbern verneint wird, also find es hier Realität und Regation, welche ohne Vermittlung einander aufheben würden, aber einander nicht aufheben sollen, sondern zu vereinigen finb, wes durch Ginschränkung ober Bestimmung geschieht. absolute Totalität der Realität im Ich und die absolute Totalität ber Regation im Richt - Ich follen burch Bestimmung vereinigt werben. Demnach bestimmt fich bas Ich zum Theil und es wird bestimmt zum Theil. Das Ich wird bestimmt, heißt: es wird Realität in ihm aufgehoben. Wenn bas Ich um einen Theil von ber absoluten Totalität der Realität in fich fest, so hebt es baburch ben Rest jener Zotalität in fich auf, und sest vermöge bes Gegensetzens ben ber aufgehobenen Realität gleichen Theil ber Realität in bas Richt-Ich. Also sest bas Ich Regation in sich, sofern es Realitat in das Richt-Ich fest, und sest Realität in fich, fofern es Regation in bas Richt - Ich fest, es fest fich als fich bestimmend, insofern es bestimmt wird, und als bestimmt werbend, insofern es fich bestimmt. Dem gemäß ift es bet Begriff ber Wechselbestimmung, (bas Nämliche, was bei Kant bie "Relation" heißt,) als eine nähere Determination bes Begriffes ber "Bestimmung überhaupt," welcher bie vorliegende Aufgabe ber Vereinigung ber beiben aufgestellten

Gegensäße löst. Durch bie Bestimmung der Realität ober der Regation des Ich wird zugleich die Regation oder Realität des Richt-Ich bestimmt, nur umgekehrt 1).

427. In jedem der beiden an und für fich einander wis bersprechenden und durch ben Begriff ber Wechselbestimmung pereinigten Sage liegen wieberum zwei zu verknüpfenbe Ge. gensätze, hinsichtlich auf welche ber sie verbindende synthetische Begriff unter bem allgemeineren Begriffe ber Wechselbestimmung enthalten sein muß. Erftlich enthält ber Sat: "das Richt - Ich bestimmt das Ich," einen Widerspruch. Das Richt-Ich kann lediglich unter ber Bedingung bas Ich bestimmen, bas heißt, in bemselben Realität aufheben, baß es in sich selbst benjenigen Theil ber Realität habe, welchen es im Ich aufheben soll. Hierin liegt der Sat: das Richt = Ich hat in sich felbst Realität. Run ist aber alle Realität in das Ich gesetzt, und das Nicht-Ich ist dem Ich entgegengesetzt, mithin ift in bas Richt-Ich gar keine Realität, sondern lauter Regation gesetzt. Hierin liegt ber Sat: bas Richt = Ich ist Regation, und hat gar keine Realität in sich. Dieser Wiberspruch beiber Sage wird in folgender Resterion aufgehoben. Das Ich ist die Quelle aller Realität. Erst burch bas Ich und mit bemselben ift ber Begriff der Realität gegeben. Aber das Ich ist, weil es sich sest, und sest sich, weil es ift. Hiernach find bie Begriffe "Sich-segen" und "Sein" Eines und Dasselbe, und gleichfalls find die Begriffe bes "Sich-sepens" und ber "Thätigkeit überhaupt" identisch. Folglich ist alle Realität thatig und ift alles Thatige Realität. Thatigkeit ist positive Realität, im Gegensage gegen bloß relative Realität. Ich soll bestimmt sein, das heißt, Realität, ober wie bieser Begriff so eben beterminirt worden, Thatigkeit soll in ihm

<sup>1)</sup> l. c. E. 55-60.

exfgehoben fein. Demnach ift in ihm bas Gegentheil ber Thatigkeit gesett. Das Gegentheil ber Thatigkeit aber ift Leiben. Leiben ift positive Regation, und ift insofern ber bloß negativen Relation entgegengesett. Goll nun, wenn das Ich im Bustande bes Leidens ift, die absolute Totalitäs ber Realität beibehalten werben, fo muß nothwendig, vesmöge bes Geseges der Bechselbestimmung, ein gleicher Grab ber Thatigkeit in bas Richt - Ich übertragen werben. Bierwit ift der votliegende Widetspruch gelöst. Das Richt - Ich hat als soiches an Ach leine Realität, aber es hat-Realis tat, infofern bas Ich leibet, vermöge bes Gefeges ber Wechfelbestimmung. Genaues ausgesprochen lautet bieser Sag: bas Richt - Ich hat füt das Ich nus insofern Realität, in wiefern das Ich afficiet wird, und außer der Bedingung einer Affection bes Ich hat es gar teine Realitat. Durch bie hiermit entwidelte Synthesis wird "Thatigkeit" und "Leiben" gefest, und zwar ber gleiche Grab ber Thatigkeit in bas Eine, fo wie Leiben in fein Entgegengesetztes geset wird, und umgekehrt. Diese Synthefis ift bie Synthesis ber Birkfamteit, bie Rategorie ber Canfalitat. Dasjenige, welchem Thatigkeit jugeschrieben wird, und insofern nicht Leiden, heißt die Ussache (Ut-Realität, postive schlechthin gefeste Realitat), basjenige, bem Leiden jugeschrieben wied, und insofern nicht Thatigkeit, heißt bas Bewirkte, mithin eine von einer andern abhängende Realitäs und keine Ur-Realität. Beibes in Werdindung gedacht heißt eine Wirlung 1).

428. Der zweite Sat, welcher als ein in unserem Hauptsat enthaltenet aufgestellt worden: "bas Ich bestimmt sich, es setzt sich als bestimmt," fast die beiben Gegensätzein sich: 1) das Ich bestimmt sich, es ist das bestimmtende und mithin thätig; 2) das Ich bestimmt sich, es ist das

<sup>1)</sup> L. c. G. 61 - 68.

bestimmt werbenbe, und mithin leidenb. Hiernach ift bas. Ich in der nämlichen Handlung thätig und leibend zugleich, ihm wird Realität und Regation zugleich beigelegt, welches offenbar ein Wiberspruch ift. Dieser Wiberspruch ift burch ben Begriff ber Wechselbestimmung zu lösen, und er würde vollkommen gelöft fein, wenn ftatt jener beiben Sage fich folgender benken ließe: das Ich bestimmt entweder burch Thatigkeit sein Leiden, ober durch Leiden seine Thatigkeit. Es fragt sich also, ob und wie eine solche Wechselbestims mung zu benten ift? Sie wird für uns bentbar vermöge ber Resterion auf bas Berhältniß, in welchem bie eingeschränkte Realität ober Thatigkeit zu ber in das Ich gesetzten absoluten Realität ober Thatigkeit steht. Wenn in bas Ich überhaupt alle Thatigkeit gesetzt ift, so ist bas Segen eines beschränkten Quantums ber Thatigkeit theilweise. Regation, Berringerung ber Thatigkeit, und fo ift baher ein solches Quantum, insofern es nicht alle Thatigkeit ift, ein Leiden, obgleich es an fich Thatigkeit ift. Hiernach ergibt fich in bem Begriff eines bestimmten Sanbelns, einer unter ber Sphäre bes Hanbeins überhaupt enthaltenen besonberen Panbelsweise basjenige, mas zugleich Realität unb Regation, Thatigkeit und Leiben ift, und jest läßt fich vollkommen einsehen, wie bas 3ch vermittelft seiner Thätigkeit sein Leiben bestimmen, und wie es thatig und leibend zugleich sein kann. Es ift bestimmenb, inbem es sich burch absolute Spontaneität unter allen in ber vollständigen Zotalität sei= ner Realitäten enthaltenen Spharen in eine einzelne fest, wobei bloß auf bieses absolute Segen reflectirt, aber von ber Grenze ber Sphare abstrahirt wird. Es ift bestimmt, insofern es als in dieser einzelnen Sphäre gesetzt fich barstellt, und indem von der Spontaneität des Segens abstrahirt wirb 1).

<sup>1)</sup> l. c. S. 69 - 76.

429. Das Ich zeigt fich als Substanz, wenn es aus bem Gefichtspuncte betrachtet wird, daß es ben gangen schlechthin bestimmten Umfreis aller Realitäten -umfaßt. Dagegen ift es accidentell, in ihm ift ein Accidens, inwiefern es in eine nicht schlechthin bestimmte Sphäre bieses Umtreises gesetzt wird. Die Grenze, welche bie besondere Sphare von bem ganzen Umfang abschneibet, ift es, welche bas Accidens jum Accidens macht. Sie ift ber Beziehungsgrund zwischen Substanz- und Accidens. Gie ift im Umfange, baher ift bas Accidens in und an ber Substang, fie schließt etwas vom ganzen Umfang aus; baber ift bas Accibens nicht Substanz. Reine Substanz ift benkbar ohne Beziehung auf ein Accidens. Denn erft burch bas Sepen moglicher Sphären in den absoluten Umtreis wird das Ich Subftang, erft burch mögliche Accibengen entftest bie Bielheit ber Realitäten, ba außerdem alle Realität schlechthin Gins fein wurde. Die Realitaten bes Ich find feine Sandlungsweisen, es ift Substanz, indem alle mögliche Sandlungsweisen ober Arten zu sein in ihm gesetzt werben. Cleichfalls ift kein Accidens benkbar ohne Substanz. Denn um zu erkennen, daß etwas eine bestimmte Realitat fei, muß man es auf die Realität überhaupt beziehen. Die Substanz ift aller Bechsel im Allgemeinen gebacht, bas Accibens ift ein Bestimmtes, welches mit einem anbern Wechselnben wechselt. Uesprünglich gibt es nur Gine Substanz, bas Ich. In dieser einen Substanz sind alle mögliche Accidenzen, also alle mögliche Realitäten gesett. 1).

430. Die Resterion über die nunmehr hervortretende Frage: "wie das Ich dazu komme, in sich ein beschränktes Quantum der Realität, einen kleineren Grad der Thätigeteit zu setzen, und hiermit ein Leiden in sich, und eine

¹) L c. G. 76 - 80.

Abattgkeit in das Richt - Ich zu setzen," führt zunächft zu awei Gegenfagen, von benen ber eine nach Sichte's Deinung einen bogmatischen Ibealismus, ber zweite einen bogmatischen Realismus begründen murbe. Der erkere lautet: alle Realität des Richt-Ich ift lediglich eine aus dem Ich übertragene; ber andere: es kann nichts in bieser Art übertragen merben, wenn nicht sebon eine unabhängige Realität des Nicht - Ich, ein Ding an fich porquegesetzt wird. Beibe Sape werden dadurch synthetisch vereinigt und als ein und berselhe Sat betrachtet, daß darauf hingewiesen wird, wie in dem Begriffe ber Wirksamkeit das Leiden des Ich und die Thätigkeit besselben, das Nicht = Segen und das Segen ibentisch find. Der Pushrud: "bas Ich setzes in sich nicht," bedeutet: "es fest daffelbe in das Richt = 3ch," und das dahurch im Nicht-Ich Gesetzte ift es, welches das im Ich nicht Gesete nicht sest, ober negirt. Die Sandlung läuft in fich selbst zurück. Insofern das Ich etwas in sich nicht seten soll, ift es selbst Richt-Ich, ba es aber boch existiren muß, so muß es segen, und ba es nicht in bas Ich setzen soll, in das Nicht = Ich setzen. Hierbet ist wohl zu ermägen: bas Ich ift in ber ihm zukommenben Thatigkeit bes Segens und Gegensegens von ber Realität bes Richt-Ich nicht anders Grund, als es pon der Bestimmung in sich selbst, von seinem Leiden der Grund ift, es ist lediglich Idealgrund. Aber in dem Regriffe der Wirksamkeit find der Idealgrund und der Realgrund Eines und Daffelbe. Dieser Sat ift es, welcher ben kritischen Ibealismus, und in ihm die Vereinigung bes Ibealismus und bes Realismus begründet, und bessen Inhalt ganz einleuchtend wird, sobald man ihn aus bem Gesichtspunct erwägt, von welchem alle Philosophie ausgehen muß, aus bem Gesichtspuncte ber richtigen Auffassung bes Seins und Wesens bes Ich 1).

<sup>1)</sup> L c. S. 81 seq. S. 119 — 122.

Da nämlich bas Wesen bes Ich lebiglich barin besteht, daß es sich selbst sest, so ift für dasselbe "sich sesen" und "fein" einerlei. In ihm ift Realgrund und Ibealgrund Umgekehrt, fich "nicht fegen" und "nicht fein" if für das Ich gleichfalls einerlei; ber Realgrund und ber Ibealgrund der Regation sind auch Eines. Wird dieses theilweise ausgedrückt, so sind die Sage: "bas Ich sest irgend etwas nicht in fich," und: "bas Ich ift irgend etwas nicht," abermals identisch. Etwas ist (realiter) im Ich nicht gesetzt, heißt bemnach offenbar: bas Ich sett es (idealiter) nicht in sich; unb umgekehrt: bas Ich sest etwas nicht in sich, heißt: es ift im Ich nicht gesetzt. Die Behauptung, daß das Richt-Ich auf das Ich wirken und etwas in bem Ich aufheben foll, bebentet, bag bas Richt = Ich ein Segen in bem Ich aufheben, baß es bas Ich bazu bestimmen foll, etwas nicht in fich zu segen. Wenn basjenige, worauf gewirkt wird, nur wirklich ein Ich sein soll, so ist keine andere Wirkung barauf möglich, als die zu einem Richt-setzen in sich führende. Umgekehrt kann die Behauptung: es soll für das Ich ein Nicht-Ich sein, nichts Anderes bebeuten, als: bas Ich foll Realität in bas Richt - Ich segen. Denn für bas Ich gibt es keine anbere Realität und Tann es keine andere geben, als eine burch bafselbe gesetzte. Der Sat : Thatigkeit bes Ich und bes Richt-Ich find Daffelbe, bedeutet: bas Ich kann nur badurch etwas in ka nicht segen, daß es dasselbe in das Richt-Ich segt, und es kann nur baburch etwas in sich segen, daß es basselbe in das Richt=Ich nicht fest. Ueberhaupt segen muß bas Ich, so gewiß es ein Ich ist, nur nicht eben in sich setzen. Leiben bes Ich und Leiben des Nicht = Ich sind gleichfalls identisch. Denn: bas Ich fest etwas in fich nicht, heißt: biefes etwas wird in das Nicht-Ich gesetzt. Eben so find Thatigkeit und Leiben des Ich bas Rämliche. Insofern bas Ich etwas in sich nicht fest, sest es eben basselbe in bas Richt = Ich. End. lich find Thätigkeit und Leiden des Nicht-Ich das Nämliche.

Insofern bas Richt-Ich auf das Ich einwirken, etwas in dem Ich aufheben soll, wird durch das Ich das Rämliche in das Richt-Ich gesetzt. Hiermit ist die völlige synthetische Vereinigung der angegebenen Gegensätze dargethan. Keines unter den genannten Momenten ist der Grund des andern, sie sind sämmtlich identisch 1).

432. Demaufolge ift die Frage: "welches ift der Grund bes Leibens im Ich?" überhaupt nicht, und am wenigsten burch Voraussetzung einer Thatigkeit bes Richt = Ich, als Dinges an sich, zu beantworten; benn es gibt kein bloßes Leiden im Ich. Dagegen bleibt die Frage übrig, worin benn ber Grund ber ganzen fo eben aufgestellten Wechsclbeftimmung zwischen bem Ich und bem Richt-Ich liege? Sierbei wird jedoch sogleich einleuchtend, daß innerhalb ber theoretischen Wissenschaftslehre bieser Grund unbegreiflich bleiben muß, weil er unter bem oberften Grundsage berselben: "bas Ich fest sich als bestimmt burch bas Richt = Ich," nicht mit befaßt ift, sondern vielmehr burch benfelben vorausgeset Hiermit ist der Charakter des in der theoretischen wird. Wissenschaftslehre herrschenden kritischen Idealismus bestimmt aufgestellt. Er ist bogmatisch gegen den bogmatischen Ibealismus und Realismus, indem er beweist, daß weder bie bloße Thätigkeit des Ich der Grund der Realität des Richt-Ich, noch die bloße Thätigkeit des Richt-Ich der Grund bes Leidens im Ich sei. In Hinsicht ber Frage aber nach bem Grunde ber zwischen beiden angenommenen Wechselbestimmung bescheibet er fich seiner Unwissenheit, und zeigt, daß die Untersuchung hierüber außerhalb der Grenzen der Theorie liege. Er geht in seiner Erklärung ber Worstellung von keiner absoluten Thätigkeit weber bes Ich noch bes Richt=Ich, sonbern von einem Bestimmtsein aus, welches

<sup>1)</sup> l. c. **E**. 123 — 125.

ein Bestimmen ist, weil im Bewußtsein unmittelbar nichts Anberes enthalten ist, noch enthalten sein kann. Was zu dieser Bestimmung wieder bestimmend sich verhalten möge, bleibt in
ber Theorie gänzlich unentschieden, und gerade durch diese Unvollständigkeit werden wir über das Theoretische hinaus in einen praktischen Theil der Wissenschaftslehre getrieben. Zugleich sind die Ausdrücke "verminderte, eingeschränkte, begrenzte
Thätigkeit des Ich" nunmehr völlig klar geworden. Durch
sie wird eine Thätigkeit bezeichnet, welche auf etwas im
Richt-Ich, auf ein Object geht, also ein objectives Handeln.
Das Handeln des Ich überhaupt, oder das Segen desselhen
ist gar nicht begrenzt und kann nicht begrenzt werden, aber
sein Sich-Selbst-Segen wird badurch begrenzt, daß es ein
Richt-Ich segen muß 1).

433. Der Begriff bieses Sepens bes Richt - Ich, Dieses Ausschließens des Objectiven aus der Sphare des Subjectio ven führt keinesweges mit Nothwendigkeit zu der transcenbentalen Annahme eines Vorhandenseins bes auszuschließenben Objectiven, sondern läßt fich aus der Woraussetzung er-Klaren, baß, so zu sagen, ein "Anstoß" für bas Ich vorhanben sei, bas heißt, bag bas Subjective gemäß irgend einem außerhalb der Thätigkeit des Ich liegenden Grunde nicht weis ter ansgebehnt werben könne. Eine folche Unmöglichkeit würde nicht als etwas Thätiges bas Ich begrenzen, sonbern wurde ihm die Aufgabe geben, fich felbst zu begrenzen. Alle Begrenzung geschieht burch Gegensatz. Folglich mußte bas 3ch, um biefer Aufgabe ju genügen, etwas Objectives bem zu begrenzenden Subjectiven entgegensetzen und hierauf Beides synthetisch vereinigen. Der bezeichnete Anstoß barf nicht als ohne ein Buthun bes Ich erfolgend gedacht werben, benn bas Ich ift vermöge seines Wesens nur insofern bestimmbar,

<sup>1) 1.</sup> c. S. 125—127.

als es sich bestimmbar sett. Sondern es ift anzunehmen, baß ber Anstoß auf bie Thatigkeit bes Ich im Segen seiner selbst geschieht, daß gleichsam die weiter hinaus strebende Ichthätigkeit in sich selbst zurückgetrieben ober restectirt wird, woraus die Selbstbegrenzung und aus dieser alles Uebrige, was gefodert worden, sehr natürlich erfolgen würde. Soll nun die Selbstbegrenzung, das im Ich erfolgende Segen einer Grenze bes Subjectiven in Folge eines Anstopes auf die Thätigkeit des Ich eintreten, so ist dieses nur unter ber Bebingung möglich, baß bie Thatigkeit bes Ich in bas Unbegrenzte, Unbestimmte und Unbestimmbare, bas heißt, in bas Unenbliche hinausgeht. Singe fie nicht in bas Unendliche hinaus, so wurde aus einer Begrenzung bes Ich gar nicht folgen, daß ein Anftoß auf seine Thätigkeit geschehen, sondern die Begrenzung konnte durch seinen blo-Ben Begriff gesett fein, wie in einem Syftem angenommen werden mußte, in welchem schlechthin ein endliches Ich aufgestellt würde 1).

434. Das Ich ist nur basjenige, als was es sich sest. Es sest sich unendlich, es bestimmt sich durch das Prädicat der Unendlichkeit, also begrenzt es sich selbst als Substrat der Unendlichkeit, es unterscheidet sich selbst von seiner unendlichen Thätigkeit, während Beides an sich Eines ist. Diese in das Unendliche gehende Thätigkeit, welche es von sich unterscheidet, soll seine Thätigkeit sein, sie soll ihm zugeschrieben werden, mithin muß zugleich in einer und derselben ungetheilten und nicht zu unterscheidenden Handlung das Ich diese Thätigkeit auch wieder in sich aufnehmen. Nimmt es sie aber in sich auf, so ist sie bestimmt, mithin nicht unendlich; doch aber soll sie unendlich sein, und so muß sie außerhalb des Ich gesetzt werden. Dieser Wechsel

<sup>1)</sup> l. c. S. 170 — 177.

bes 3ch in und mit sich selbst, ba es sich endlich und unenblich zugleich sett, ein Wechsel, welcher gleichsam in eis nem Widerstreite mit sich selbst besteht und daburch sich selbst reproducirt, indem das Ich Unvereinbares vereinigen will, jest bas Unendliche in die Form des Endlichen aufzunehmen versucht, jest - zurückgetrieben - es wieber auserhalb berselben sett, und in bem nämlichen Momente es abermals in die Form der Endlichkeit aufzunehmen ver= sucht, ist das Bermögen der "Einbildungskraft." Mit bem gewonnenen Begriffe bieses Bermögens find bie Schwietigkeiten, welche die Lösung des Problemes der theoretischen Wiffenschaftslehre zu überwinden hatte, befriedigend gehoben. Die Aufgabe war, bas entgegengesette In und bas entgegengesetzte Richt-Ich in bem Sate: "bas Ich set sich als bestimmt durch das Richt-Ich, zu vereinigen. Durch bie Einbildungskraft, welche Widerspredendes vereinigt, können sie vollkommen vereinigt werben. Das Richt = Ich ift felbst ein Product des sich selbst bestimmenden Ich, und gar nichts Absolutes und außerhalb bes Ich Gesetztes. Das Ich kann sich nicht anders segen, als so, daß es durch das Nicht-Ich bestimmt sei. Ih, welches sich setzt, als sich selbst setzend, oder ein "Subict" ift nicht möglich ohne ein auf die beschriebene Art hervorgebrachtes "Object." Bugleich setzt das Ich sich auch als bestimmend, weil das Begrenzende im Nicht=Ich fein eig= nes Product ist; diese Bestimmung aber des Ich, seine Reflerion über sich selbst als über ein Bestimmtes ist nur unter ber Bebingung möglich, baß es sich selbst burch ein Entgegengesetztes begrenzt. Bloß die Frage, wie und wodurch ber für die Erklärung ber Vorstellung anzunehmende Ankoß auf das Ich geschehe, ift hier als außerhalb des theoretischen Theiles der Wissenschaftslehre liegend noch nicht ju beantworten 1).

¹) l. c. €. 177 → 183.

Nachdem Fichte in solcher Weise alle zur Deduction und Erklärung der Worstellung erfoderlichen Domente aufgestellt und begründet zu haben glaubt, fo verknupft er diese Momente am Schlusse bes theoretischen Theiles und wendet sie an zum Behufe bieser Deduction 1). Die Function der Einbildungsfraft, als der oben beschriebene Buftand, in welchem bie einander völlig eutgegengesetten Richtungen eines Leibens und einer bloßen Thatigkeit bes Ich vereinigt werben, ift bas Anschauen. Wenn das Ich anschaut, so sett es sich als anschauenb, und sett sich folglich als in der Anschauung thätig, während es zugleich bem in der Anschauung Thatigen ein Angeschautes entgegensett. Ein Angeschautes, welches bem anschauenben Ich entgegengesetzt werben soll, ift nothwendig ein Richt = Ich. Gieraus folgt erstlich, daß eine Handlung des Ich, welche ein foldes Angeschaute fest, keine Reflexion, keine nach innen, sondern eine nach außen gehende Thätigkeit, also eine Production sei: das Angeschaute wird als solches producirt. Ferner ergibt fich hieraus, daß das Ich seiner Thätigkeit in dieser Production als einer solchen sich nicht bewußt werben kann, weil sie nicht restectirt, dem Ich nicht zugeschrieben wird. Jedoch soll bas Ich burch bas Prädicat eines Anschauenden bestimmt und badurch von dem Angeschauten, von dem Objecte der Anschauung als Ich von dem Nicht-Ich au allererst unterschieben werden. Bum Behuf bieser Unterscheidung ist es nothwendig, daß die Anschauung fixirt, daß fie festgehalten werbe, um als solche aufgefaßt werden 3u können. Das Anschauen an und für sich ift gar nichts Fipirtes, sondern ift ein Schweben der Einbildungstraft zwis schen widerstreitenden Richtungen. Dieses Schweben soll

<sup>1)</sup> l. c. S. 195 — 223. Man vergl. ben Grundriß des Eisgenthümlichen ber Wissenschaftslehre in Rucksicht auf bas theoretische Vermögen.

nicht firirt werben, ba hierdurch die Anschauung völlig vernichtet werden würde, sondern es soll das Product des Bufandes in ber Anschauung, die Spur ber entgegengesetzten Richtungen — welche keine von beiben, sondern etwas aus beiben Zusammengesetes ift - bleiben. Das Bermögen dieses Festhaltens ift weder das schlechthin segende Bermogen im Ich, die bestimmende Vernunft, noch die producirende Einbildungskraft, sondern ein Mittelvermögen zwis schen beiben, es ist bas Bermögen, worin ein Wandelbares Bekand erlangt, gleichsam "verständigt" wird, und heißt daher mit Recht der "Berstand." Der Berstand läßt sich als die durch die Bernunft fixirte Einbildungskraft ober als bie burch die Einbildungskraft mit Objecten versehene Bernunft beschreiben. Er ift ein ruhendes unthätiges Bermögen bes Geiftes, ber bloße Behalter bes burch bie Ginbilbungstraft Bervorgebrachten und burch bie Bernunft Befimmten und zu Bestimmenben 1).

436. Da das Ich sich als das Anschauende setzen und sich insosern dem Richt-Ich entgegensetzen soll, so bedarf es zu diesem Behuf eines sesten Unterscheidungsgrundes zwischen dem Anschauenden und dem Angeschauten, zu dessen Anerkennung der Zusammenhang folgender Reslerionen führt. Die absolute Thätigkeit des Ich wird nur unter einer gewissen Bedingung objective Thätigkeit, Anschauung eines Objectes. Dieser Sat, daß die absolute Thätigkeit durch eine Bedingung eine objective wird, bedeutet nach dem Borbergehenden: die absolute Thätigkeit wird als solche ausgehosden und vernichtet, und in ihrer Rücksicht ist ein Leiden vorhanden. Demnach ist die Bedingung aller objectiven Thätigkeit ein Leiden. Dieses Leiden muß angeschaut werden. Aber ein Leiden. Dieses Leiden muß angeschaut werden.

¹) L a S. 195 — 204.

wie eine Unmöglichkeit ber entgegengesetzten Thätigkeit, als, wie ein Gefühl bes Zwanges zu einer bestimmten Handlung, welches Anschauen für die Einbildungskraft allerbings möglich ift. Dieser Zwang wird im Verstande fixirt als Nothwendigkeit. Das Gegentheil der bezeichneten durch ein Leiben bedingten Thätigkeit ist eine freie Thätigkeit, welche angeschaut wird durch die Einbildungstraft als ein Schweben der Einbildungskraft selbst zwischen Verrichten und Richt-Verrichten einer und berselben Handlung, als das Auffassen und Richt = Auffassen eines und besselben Objectes im Berftande. Dies wird im Verstand aufgefaßt als Möglichkeit. Beibe Arten ber Thätigkeit, welche an sich einander entgegengesett find, werden synthetisch vereinigt. Erstlich wird ber Zwang durch Freiheit bestimmt. Die freie Thatigkeit bestimmt sich selbst zum bestimmten Handeln als Selbstaffec-Zweitens wird die Freiheit durch Zwang bestimmt. Rur unter der Bedingung einer schon vorhandenen Bestimmung burch ein Leiben bestimmt sich bie in ber Selbstbestimmung noch immer freie Selbstthätigkeit zu einem bestimmten Handeln. Die Spontaneität kann nur reflectiren unter ber Bedingung einer burch einen Anstoß von außen schon geschenen Reflexion, obgleich sie auch unter bieser Bedingung nicht reflectiren muß. Drittens bestimmen sich ber Zwang und die Freiheit gegenseitig in der Anschauung. Die Wechselwirkung ber Selbstaffection bes Anschauenben und einer Affection von außen ift die Bedingung, unter welcher bas Anschauende ein Anschauendes ift. Das gedachte Object wird im Denken bestimmt als bas zu einer Einwirkung auf das Anschauende sich selbst bestimmende, weil in dem Anschauenden ein Leiden bestimmt werden foll. Würde kein Leiben im Anschauenden bestimmt, so könnte keine ursprüngliche und in sich selbst zurückgehende Thätigkeit im Object als eine gedachte Thätigkeit bestimmt werden, und würde keine solche Thatigkeit im Objecte bestimmt, so könnte kein

**\** 

Leiden im Anschauenden bestimmt werden. Run ist eine solche Wechselbestimmung eine Bestimmung durch Wirksamkeit. Also wird das Object als die Ursache von einem Leiten in dem Anschauenden, und dieses Leiden als der Effect
bes Objectes gedacht. Die innere Thätigkeit des Objectes,
durch welche es sich zur Wirksamkeit bestimmt, ist ein bloß
Gedachtes, ist ein Roumenon, wenn man dieser Thätigkeit
durch die Einbildungskraft ein Substrat gibt, wie man es
muß 1).

437. Das Denken bestimmter Objecte muß — damit tas Subject in seinem Unterschiede von bem Objecte für bas Bewußtsein entschieden hervortrete - felbst noch bestimmbar sein durch ein Bermögen, welches mit Freiheit entweber auf die Gegenstände zu reflectiren ober von ihnen zu abstrahiren Dieses Bermögen, welches als Bereinigung von Thatigkeit ber Einbildungskraft und des Werstandes zunächst burch die Einbildungstraft angeschaut und bann im Berkande festgesetzt wird, ist bie "Urtheilskraft." Beide Thatigkeiten, der bloße Berstand als folcher und die Urtheilstraft als solche muffen fich wieder gegenseitig bestimmen. Der Berstand bestimmt die Urtheilskraft, indem er die Objecte schon in sich enthält, von welchen die lettere abstrahirt ober auf welche sie restectirt, so daß er baher bie Bedingung ber Möglichkeit einer Urtheilskraft überhaupt ist; bie Urtheilstraft bestimmt ben Verstand, weil sie ihm bas Dbject überhaupt als Object bestimmt. Ohne sie wird überhaupt nicht reflectirt, ohne sie ift nichts Firirtes im Berkanbe, welches erst burch Resterion und zum Behufe ber Reslexion gesetzt wird. Folglich ist ohne sie auch überhaupt kein Berstand, und so zeigt sich ihrerseits die Urtheilskraft als die Bedingung der Möglichkeit des Verstandes.

<sup>1)</sup> l. c. S. 205 — 215.

möge ber Wechselbestimmung wird badurch nun auch bas Object bestimmt. Das Gedachte als Object bes Denkens, also insofern als leibend, wird bestimmt burch ein Richtgebachtes, mithin burch ein bloß Denkbares, welches ben Grund feiner Denkbarkeit in fich felbft und nicht in bem Denkenben haben, welches bemnach thatig sein foll, so baß bas Denkende in Beziehung auf basselbe als leidend erscheint. Dem gemäß soll das Denkende fich selbst bestimmen, etwas als denkbar zu benken, und insofern ware bas Denkbare lei-Aber auf ber anberen Seite soll das Denkbare sich dend. selbst bestimmen, ein benkbares zu sein, und insofern mare das Denkende leidend. Dies gibt wiederum eine Wechselwirkung bes Denkenden und des Gebachten im Denken, fonach noch keinen festen Bestimmungsgrund, und bas Urtheis lende muß noch weiter bestimmt werben 1).

438. Die Thätigkeit, welche überhaupt ein Object bestimmt, wird selbst bestimmt burch eine solche, die gar kein Object hat, die also der objectiven Thätigkeit entgegengeset Diese nicht = objective Thatigkeit muß möglich sein, wenn ein Selbstbewußtsein und ein Bewußtsein der Vorstellung möglich sein soll. Durch ihre Möglichkeit wird eine Fähigkeit, von allem Object überhaupt zu abstrahiren, ein absolutes Abstractionsvermögen postulirt, welches bie Bernunft selbst ist. Wenn alles Objective aufgehoben wird, bleibt wenigstens das sich selbst Bestimmende und durch, sich selbst Bestimmte, das Ich oder das Subject übrig. Subject und Object werden so durch einander bestimmt, daß bas eine durch das andere schlechthin ausgeschlossen wird. Bestimmt bas Ich nur sich selbst, so bestimmt es nichts außer sich, und bestimmt es etwas außer sich, so bestimmt es nicht bloß sich selbst. Das Ich ist aber jest als dasjenige bestimmt, welches nach der burch bas absolute Abstractionsvermögen

<sup>1)</sup> l. c. **6**. 215 — 218.

erfolgenden Aufhebung alles Objectes übrig bleibt, und bas Richt Ich ift als basjenige bestimmt, von welchem burch jenes Abstractionsvermögen abstrahirt werden kann. Hierin ift ein fester Unterscheidungspunct zwischen dem Object und bem Subject gefunden. Resectirt bas Ich auf sich selbst und bestimmt sich hierburch, so ist bas Richt = Ich unendlich und unbegrenzt. Reflectirt bagegen bas Ich auf das Richt-Ich überhaupt, auf das Universum, und bestimmt daffelbe hierdurch, so ift es selbst unendlich. Demnach stehen für die Borftellung Ich und Richt = Ich in Wechselwirkung. Ift bas eine endlich, fo ist das andere unendlich, eins von beis ben ift eber immer unendlich. Hierin liegt ber Grund ber von Kant aufgestellten Antinomieen. Wird in einer noch höheren Resterion darauf reflectirt, daß das Ich selbst das schlechthin bestimmenbe, mithin auch dasjenige ist, welches die obige Resterion, von welcher der Widerstreit abhängt, schlechthin bestimmt, so wird das Richt-Ich in jedem Falle wieder ein durch das Ich bestimmtes, es sei nun für die Resterion ausdrücklich bestimmt, oder es sei für die Bestimmung des Ich burch sich selbst in der Reslexion unbestimmt gelassen. So steht das Ich, insofern es endlich ober unend= lich sein kann, bloß mit sich selbst in Wechselwirkung, in einer Bechselwirkung, in welcher es mit sich selbst vollkom= men vereinigt ift, und über welche keine theoretische Philosophie hinaufsteigt.

## . Grundlage der Bissenschaft bes Praktischen.

439. Das vorstellende Ich, die "Intelligenz," ist ein Borstellungsvermögen unter nothwendigen Gesegen und insosern mit dem absoluten, schlechthin durch sich selbst gesegeten Ich keinesweges identisch. Ja es sindet ein Widerspruch Statt zwischen dem vorstellenden, von einem unbestimmten und bis jest völlig unbestimmbaren Richt-Ich abhängigen,

und zwischen bem unbebingten und felbständigen Ich. Diefer Widerspruch ift nur bann gu heben, wenn fich nachweifen läßt, daß das Ich burch sich felbst jenes bis jest unbekannte Richt = Ich bestimmt, welchem ber Anstoß beigemessen wird, vermöge bessen bas Ich zum Charakter ber Intelligeng gelangt 1). Run ward in ber theoretischen Biffenschaftslehre bargethan, daß bie Ausbrücke "ein Richt-Ich setzen" und "das Ich einschränken" völlig gleichbedeutenb find. Insofern bas Ich bas absolute ift, fest es sich als ein unendliches und unbeschränktes; insofern es aber ein Nicht-Ich sich entgegensest, nimmt es nothwendig Schranten an und erkennt sich selbst als endlich und beschränkt. 2). Das absolute Ich ift durchaus sich selbst gleich und besitt das Streben, kraft seines Wesens in dem Bustande der absoluten Ibentität, ber reinen Ichheit, fich zu behaupten. Run tritt aber in ihm eine Ungleichheit, etwas Frembartis ges hervor, welches nicht aus feinem inneren Wefen abgeleitet werben kann. Seine in das Unendliche hinausgehende Thatigkeit wird baburch in irgend einem Punct angestoßen, gehemmt und in fich selbst zuruckgetrieben. Daß bies wirtlich geschieht, läßt sich a priori nicht beweisen, sondern ein Jeber kann es sich nur in seiner eigenen Erfahrung barthun. Bloß so viel ist erweislich, daß es schlechterdings geschehen muffe, wenn unfer mirkliches Bewußtsein möglich sein soll. Das Ich ist burch seine Natur genöthigt, bas Streben, wel-

<sup>1)</sup> l. c. 3t. Theil. §. 5. S. 225-232.

<sup>2)</sup> l. c. II. S. 235—240. In einem andern Sinne, sagt Fichte, sest es sich als unendlich, und in einem andern als endlich. Unendlich ist es, inwiesern seine Thätigkeit in sich selbst zurückgeht und eine reine ist, welche nur das reine Ich selbst zum Producte hat. Endlich aber ist das Ich, insofern seine Thätigkeit auf ein entgegenzusependes Richt. Ich geht und also eine objective ist, die sich einen Gegenstand sest.

des ohne Buthun seiner Selbsthätigkeit unterbrochen worben, sogleich wiederherzustellen. Hierdurch gelangt es zu einer Bergleichung zwischen bem Bustanbe seiner Ginschräntung und zwischen ber Wiederherstellung bes gehemmten Strebens, also zu einer bloßen Beziehung seiner auf fich selbst, unabhängig von aller Mitwirkung bes Objectes. Da ihm nur basjenige zukommt, was es von sich selbst ausfagt, so muß es sowohl die Hemmung seiner Thatigkeit, als be= ren Bieberherstellung in seinem Selbstbewußtsein anerkennen. Aber die Thatigkeit kann nur als, eine wieberhergekellte von ihm gedacht werden, inwiefern sie als eine gehemmte betrachtet wird, und umgekehrt. Mithin sind bie in vereinigenden Gegenfätze schon an und für sich synthetisch vereinigt und können nicht anders, als verknüpft in das Bewußtsein aufgenommen werden. Auf solche Weise geht alles Sezen des Ich von dem Setzen eines nur subjectiven Bukandes aus, sebe Synthesis von einer in sich selbst nothwendigen Synthesis eines im bloßen Subject Entgegengefesten 1).

440. Die unendliche Thätigkeit bes Ich ist insofern time objective, als sie in der Eigenschaft eines Strebens hawatritt, welches auf das Object, bezogen wird; jedoch ist sie es in einem anderen Sinn, als die endliche objective Thätigkeit. Die letztere setz zum Behuf ihres Bestimmens schon eine der unendlichen des Ich entgegengesetze Thätigkeit desjenigen voraus, was nachmals als Object bestimmt wird. Sie ist, zwar nicht insofern sie überhaupt Statt sinsdet, aber insofern sie dem Gegenstande seine Grenze anweisset, abhängig, beschränkt und endlich. Der Grund ihres Bestimmens und ihres Bestimmtseins liegt außer ihr. Ein durch sie bestimmtes Object ist ein "wirkliches." Ienes

<sup>1)</sup> l. c. G. 251-254.

Streben bagegen geht über bie burch bas wirkliche Object vorgezeichnete Grenzbestimmung hinaus, und muß, wie wir früher gesehen haben, barüber hinausgehen, wenn eine solche Grenzbestimmung erfolgen soll. Durch daffelbe wird nicht die wirkliche, von einer in Wechselwirkung mit dem Ich stehenden Thatigkeit bes Richt - Ich abhangige, sonbern eine "ibeale" Welt bestimmt, wie sie sein würde, wenn burch das Ich schlechthin alle Realität gesetzt mare. Endlichkeit kommt biesem Streben freilich auch zu, aber nur insoweit, als es überhaupt auf ein Object geht und bemselben, damit es ein solches sei, Schranken setzen muß. Das Ibeal ift ein abfolutes Product des Ich, und läßt fich ins Unendliche hinaus erhöhen, indem es zwar in jedem bestimmten Momente eine Grenze hat, aber nur eine folche, die schon in bem nachften Moment eine veranberte fein kann. Das unbestimmte Streben überhaupt ist an fich unenblich, aber in feiner Unendlichkeit gelangt es nicht zum Bewußtsein unb kann nicht bazu gelangen, weil bas Bewußtsein einzig burch Resterion, und die Resterion allein burch Bestimmung und Beschränkung möglich ift. Wenn also über basselbe reflectirt wird, zeigt es sich nothwendig als ein endliches. So wie ber Geist inne wird, baß es begrenzt fei, behnt er es wieder ans; aber sobald er sich nun die Frage aufwirft, ob es jest nicht unenblich sei? wird es gerabe burch biefe Frage endlich, und so geht dies fort ins Endlose. Die Zusammenstellung der Prädicate "unendlich" und "objectiv" ist folglich selbst ein Widerspruch. Dieser wurde nicht anders zu heben sein, als durch Wegfallung des Objectes überhaupt, welches aber nur in einer vollendeten Unenblichkeit aufgehoben werden könnte. Das Ich besitzt zwar ein Vermögen, ben Gegenstand seines Strebens zur Unendlichkeit auszubehnen. Jeboch wenn ber Gegenstand in einem bestimmten Domente der Unendlichkeit wirklich theilhaft würde, so hörte er auf, ein Object zu sein, und die Ibee der Unendlichkeit

wire verwirklicht. Beibes aber trägt ben entschiebensten Biderspruch in sich. Dennoch schwebt die Idee einer solden ju vollendenden Unendlichkeit uns vor und ift im Innersten unseres Wesens enthalten. Wir sollen, laut ihrer Anfoberung, ben Wiberspruch losen, obgleich wir bie Lösung nicht als möglich benken können und voraussehen, baß wir in keinem Moment unseres in alle Ewigkeiten hinaus verlängerten Daseins sie als möglich werben benken können. Wet eben hierin ift bas Geprage unserer Bestimmung für die Ewigkeit ausgebrückt. Auf solche Weise ift nunmehr bas Besen des Ich bestimmt, insoweit es sich bestimmen läßt, und die Biberspruche in bemselben find gelöst, insoweit fie eine Auflösung verstatten. Das Ich ist zwar unendlich, aber bloß seinem Streben nach; "es strebt unendlich zu sein." Im Begriffe des Strebens selbst liegt schon die Endlichkeit; benn basjenige, bem nicht Wiberstand geleistet wird, ist kein Streben. Wäre bas Ich mehr als strebend, befäße cs eine unbeschränkte Causalität, so würde es kein Ich sein, es würde fich selbst nicht setzen können. Käme ihm aber auf ber anderen Seite dies unendliche Streben nicht zu, so wäre th gleichfalls nicht im Stande, fich selbst zu setzen, benn es tinnte fich keinen Gegenstand entgegensepen. In beiben Fallen also würde es kein Ich und mithin Nichts fein 1).

41. Der gesuchte Vereinigungspunct zwischen dem "absoluten oder praktischen" und zwischen dem "intelligensten" Wesen des Ich ist nunmehr gesunden. Das Ich so-dert, daß es alle Wirklichkeit in sich fasse und die Unendslichkeit erfülle. Dieser Foderung liegt nothwendig zum Erunde die Idee des schlechthin gesetzten unendlichen Ich, welches eben das absolute ist. Erst auf dem jetzt erreichten Standpunct unserer Betrachtung kann uns der Sinn des

<sup>1)</sup> l. c. 6. 254 — 267.

Sages, "bas 3ch setz fich selbst schlechthin," mit völliger Rlarheit einleuchten. In bemselben ist nicht die Rebe von bem für das wirkliche Selbstbewußtsein gegebenen Ich. Dieses existirt nie als ein schlechthin ober unbedingt vorhande. nes, sonbern sein Bustand ift immer, entweder unmittelbar ober mittelbar, burch etwas außerhalb bes Ich Hervortretendes begründet. Sondern bort ist gemeint eine Ibee bes Ich, welche seiner praktischen unendlichen Foberung nothwendig zum Grunde gelegt werben muß, mahrend fie für unser Bewußtsein unerreichbar ift, und baher in ihm niemals unmittelbar, sondern stets nur mittelbar, vermöge ber philosophischen Erwägung, sich barstellen kann. Das Ich muß, seinem Wesen zufolge, über sich reflectiren, ob es wirklich alle Realität in sich fasse, legt hierbei bie bezeichnete Ibet jum Grunde, geht mit ihr in bie Unenblichkeit hinaus, unb macht sich insofern als bas "praktische" geltend. In dieset Beziehung ist es nicht absolut, weil es getrieben von ber Zendenz zur Resterion aus sich herausgeht, und eben so wenig ift es in ihr theoretisch, weil seinet Resterion nichts Anberes zum Grunde liegt, als jene in ihm selbst unmittelbar begründete Idee, während von dem möglichen Anstoße völlig abstrahirt wird. Hierburch entsteht bie Reihe besjenigen, mas sein soll und mas burch bas bloße Ich gegeben ist; also die "Reihe des Ibealen." Wenn bagegen die Reflexion auf den Anstoß sich richtet und das Ich demzufolge sein Herausgehen als beschränkt betrachtet, so entspringt baraus eine ganz andere Reihe, "bie bes Wirklichen," welche noch durch etwas Anderes, als durch das bloße Ich, beschränkt wird. Alsbann erscheint das Ich als das "theoretische," als "bie Intelligenz." Fände sich kein praktisches Bermögen im Ich, so wurde keine Intelligenz möglich sein. Denn im Ich und für baffelbe konnte kein Anftogenbes, kein

¹) l. c. S. 268 u. 269.

Richt-Ich zum Borscheine kommen, wenn die Ichthätigkeit um dis zu dem Puncte des Anstoßes, und nicht über jeden möglichen Anstoß hinaus sich erstreckte. Auf der andern Seite aber, wenn das Ich nicht Intelligenz wäre, würde kein Bewußtsein seines praktischen Vermögens und überhaupt kein Selbstbewußtsein Statt sinden, weil erst zufolge der fremdartigen, aus dem Anstoße herrührenden Richtung die Unterscheidung verschiedener Richtungen möglich wird. Hiermit ist das ganze Wesen endlicher vernünftiger Raturen umsast und erschöpft 1).

442. Nach ber so eben vorgenommenen Erörterung ift das Princip des Lebens und Bewußtseins allerdings in der Icheit enthalten. Aber dies ift für sich allein nicht hinreis dend jur hervorbringung bes wirklichen Lebens, bes empi= rischen Lebens in ber Beit, und ein anderes ist für uns durchaus unbenkbar. Wenn ein solches hervorgebracht werben soll, fo bedarf es dazu noch eines besonderen Anstoßes auf das Ich burch ein Nicht-Ich. Der lette Grund ber Bitklickeit für bas Ich ist eine ursprüngliche Wechselwirtung zwischen bem Ich und irgend einem Etwas außer bemselben, von welchem sich weiter nichts sagen läßt, als daß es bem Ich völlig entgegengesett sein muß. Bei bieser Bechselwirkung wird in das Ich nichts Frembartiges hineingetragen. Mles, was in die Unendlichkeit hinaus in ihm sich entwickelt, entfaltet sich bloß aus ihm selbst nach seinen eigenen Gesetzen. Durch jenes Entgegengesetzte wird es bloß in Bewegung gesetzt, um zu handeln. Ohne ein erstes Bewegendes außer ihm würde es nie gehandelt haben, und da sein Dasein lediglich im Handeln besteht, auch nicht zur Eriftenz gelangt sein. Jenem Bewegenben aber kommt ihlechterbings nichts weiter zu, als daß es ein Bewegen-

<sup>1)</sup> l. c. S. 268 u. 269.

bes, eine entgegengesetzte Kraft ist, die als solche bloß gefühlt wird. Das Ich ist demnach seinem Dasein nach abhängig, aber in den Bestimmungen seines Daseins durchaus
selbständig. In ihm liegt, kraft seines absoluten Seins,
ein für die Unendlichkeit gültiges Gesetz dieser Bestimmungen, und in ihm wirkt das Vermögen der Freiheit, um
sein empirisches Dasein nach dem Gesetz zu bestimmen. Der Punct, auf welchem wir uns selbst sinden, wenn wir zuerst unserer Freiheit mächtig werden, hängt nicht von uns ab. Aber völlig beruht auf uns die Reihe der Handlungen,
welche wir von diesem Punct aus in alle Ewigkeit fortsühren werden 1).

443. Die Wissenschaftslehre erklärt zwar alles Bewußtsein aus einem unabhängig von bem Bewußtsein Borhandenen. Aber fie vergißt nicht, daß fie auch in dieser Er-Plarung fich nach ihren eigenen Geschen zu richten hat. 60 wie sie hierauf restectirt, wird jenes Unabhängige ein Probuct unserer eigenen Denkkraft, mithin, insofern es im Begriffe für bas Ich basein soll, etwas von bem Ich Abhangis Aber für die Möglichkeit bieser neuen Erklarung wird schon das wirkliche Bewußtsein, und für dessen Möglichkeit abermals jenes Etwas, von welchem bas Ich abhängt, vorausgesett. Wenn jett gleich basjenige, was fürs erfte als ein Unabhängiges gesetzt wurde, von bem Denken des Ich abhängig geworden, so ift doch badurch bas Unabhangige nicht aufgehoben, sondern nur weiter hinausgesetzt, und man könnte bergestalt in das Unbegrenzte hinaus verfahren, ohne daß daffelbe jemals aufgehoben murbe. ist seiner Ibealität nach von dem Ich abhängig, in Ansehung der Realität ist dagegen das Ich selbst abhängig. Aber es ist nichts für das Ich real, ohne auch ideal zu sein.

<sup>1)</sup> l. c. ©. 270 — 275.

Folglich ist in ihm Ibealgrund und Realgrund Eins und Dasselbe, und jene Wechselwirkung zwischen dem Ich und dem Richt-Ich ist zugleich eine Wechselwirkung des Ich mit sich selbst. Wan kann auch sagen, der letzte Grund alles Bewußtseins ist eine Wechselwirkung des Ich mit sich selbst vermittelst eines von verschiedenen Seiten zu betrachtenden Richt-Ich. Der endliche Geist muß nothwendig etwas Absolutes außer sich seizen, ein Ding an sich, und dennoch von der andern Seite anerkennen, daß dasselbe nur für ihn dasseit, ein nothwendiges Noumenon sei. Hierin besteht der Circl, welchen unser Geist in das Unendliche erweitern, aus dem er aber nie herausgehen, noch, ohne die Vernunft zu verläugeen und seine Vernichtung zu verlangen, herausgehen vollen kann 1).

## d. Sittenlehre.

444. In ber Sittenlehre unternimmt Fichte gunächst die Deduction des Princips der Sittlichkeit aus dem Wesen les Ich, nachdem er bie Ramenerklärung von unserer moralischen oder sittlichen Natur aufgestellt: sie bestehe in derjenigen Beschaffenheit des Menschen, der zufolge in seinem Beift eine Bunothigung sich ausspreche, Giniges ganz unabhängig von äußeren Zwecken zu thun, lediglich damit es gesche, und Einiges eben so unabhängig von Zwecken auber ihm zu unterlassen, bloß damit es unterbleibe. hierbei von der Behauptung aus, daß das Ich sich selbst nur als das wollende unmittelbar wahrnehme. Denn nach seiner Ansicht gibt es nur zwei Aeußerungen, in denen bas Ich sich erkennt, bas Denken im weiteren Sinn ober' bas Botkellen, und das Wollen. Das erstere ist ursprünglich und unmittelbar für sich kein Object einer besonderen neuen Anerkennung, sondern das Bewußtsein selbst. Nur insofern

<sup>1)</sup> L c.

es auf ein anderes Objectives geht und bemfelben entgegengesett wird, wird es in bieser Entgegensegung selbft objectiv. Daher bleibt als ursprüngliche objective Meußerung bes 3ch für das Selbstbewußtsein nur das Wollen übrig, welches auch immer bloß objectiv bleibt, nie felbst ein Denken, sondern immer nur die gedachte Neußerung der Gelbftthatigkeit ift. Das Wollen ift als mahrnehmbares nothwenbig ein bestimmtes, in welchem Etwas beabsichtigt wird, und ist baher nur unter ber Woraussetzung eines von bem Ich Berschiedenen benkbar. Mithin muffen wir, um unser mahres Wesen - ben wesentlichen Charakter bes Ich, woburch es fich von Allem, was außer ihm ift, unterscheibet - zu finden, von diesem Frembartigen im Wollen abstrahiren. Was bann übrig bleibt, ift unser reines Sein, bas absolute Wollen, bas nicht aus bem Ginfluß eines Objectes außer bem Ich, sondern einzig aus bem Ich selbst zu Erklärenbe, welches in einer Tendenz zur Selbsthätigkeit um ber Selbstthätigkeit willen besteht 1).

<sup>1)</sup> Sittenlehre, I. Hauptst. S. 1 — 24. Fichte raumt ein, daß die Behauptung, welche fich aufstellen laffe: "für das Bollen tonne es einen uns freilich unbegreiflichen Grund außer uns geben," eben so wenig einen theoretischen Bernunftgrund gegen, als für sich habe. Wenn man sich nun doch entschließe, die Erscheinung des thatsächlich im Bewußtfein als absolut erscheinenben Billens nicht weiter zu erklaren und fie für ichlechthin unerklarbar, folglich fur Bahrheit und zwar für diejenige zu halten, nach welcher alle andere Bahrheit beurtheilt werden muffe, so geschehe bies nicht zufolge einer theoretischen Ginficht, fondern vermöge eines praftischen Interesse; wir wollen selbständig sein, barum halten wir uns dafür. Ein folches Fürmahrhalten aber fei ein Glaube. Sonach gehe seine, Die Fichte'sche Philosophie von einem Glauben aus, sie wisse es, daß sie sich auf den Glauben des 3ch an seine eigne Gelbständigkeit stupe, und daß

445. Indem das Ich seine Tendenz gur absoluten Thatigkeit als fich selbst auschaut, sest es fich als frei, erkennt es fic als bas Bermögen einer burch ben bloßen Begriff Statt findenden Causalität. Rur das sich selbst Bestimmenbe kann als frei, und nur bas burch ben Begriff fich Bekimmenbe als sich selbst bestimmenb gedgcht werben. het ift nur bie Intelligenz als frei benkbar, und fie wird bloß baburch frei, daß sie sich als Intelligenz faßt, denn nur baburch bringt sie ihr Sein unter etwas, bas höher ist, als alles Sein, unter ben Begriff. Die gesetzte Tenbenz ist als solche ein "Trieb", ein reeller innerer Erklärungsgrund einer wirklichen Selbstthätigkeit, und äußert sich nothwenbig els Trieb auf bas ganze Ich. Folglich wird bas Ich and als Intelligenz durch den Trieb unmittelbar bestimmt. Gine Bestimmung ber Intelligenz ift aber ein Gebanke, unb so folgt nothwendig ein Gedanke aus ber Neußerung bes Triebes. In diesem Gebanken soll die Bestimmtheit des genzen Ich burch den Trieb der absoluten Selbstthätigkeit gefaßt werben. Aber bas ganze Ich läßt sich nicht begrei= fen, und eben beshalb auch nicht unmittelbar eine Bestimmtheit besselben. Man kann nur eine Annäherung an die Bekimmtheit des Ganzen in der Anerkennung erreichen, indem man die wechselseitige Bestimmung bes Subjectiven durch das Objective und des Objectiven durch das Subjective erkennt. Auf ber einen Seite benke man bas Subjective turch das Objective bestimmt. Das Wesen der Objectivität if ein absolutes, unveränderliches Bestehen. Dies auf bas Subjective angewandt gibt ein beharrliches, unveränderlides, ein gesetzlich nothwendiges Denken. Run ist der bekimmende Trieb der zur absoluten Selbstthätigkeit. Sonach ergibt sich dies als Inhalt des abgeleiteten Gedankens, daß

überhaupt kein anderer Boden für die Philosophie gefunden werden könne. 1. c. S. 18 u. 19.

bie Intelligenz sich selbst das unverbrüchliche Gesetz der absoluten Selbstthätigkeit geben muß. Auf der andern Seite fasse man das Objective als durch das Subjective — burch das Setzen eines absoluten, jedoch völlig unbestimmten Versmögens der Freiheit — bestimmt. Dies ist nur so möglich, daß das Ich sich als frei erkennt. Daß Beides durch einsunder bestimmt wird, bedeutet: jene Gesetzgebung äußert sich nur unter der Bedingung, daß man sich als frei denke, denkt man sich aber als frei, so äußert sie sich nothwendig 1).

Das bezeichnete Berhaltniß zwischen bem objectiven Freiheitsgeset und dem subjectiven Bewußtsein ber Freiheit wird am umfaffenbsten und entschiedensten in folgenben, aus ber Tiefe bes ganzen Spstemes ber Transcenbentalphilosophie herausgenommenen Begriffsbestimmungen ausgebrudt. Ich bin Ibentitat bes Subjects und Dbjects. So kann ich mich, da ich nur Objecte zu benken vermag und bann ein Subjectives von ihnen absondere, nicht vorstellen. Sonach benke ich mich als Subject und als Object. Beibes verbinde ich baburch, daß ich es nach dem Gesetze ber Causalität gegenseitig burch einander bestimme. Mein Dbjectives durch mein Subjectives bestimmt gibt ben Begriff ber Freiheit als eines Vermögens ber Selbständigkeit. Mein Subjectives burch mein Objektives bestimmt gibt im Subjectiven ben Gebanken ber Rothwendigkeit, mich burch meine Freiheit nur nach dem Begriffe der Selbständigkeit zu be-Rimmen, welcher Gebanke, ba er ber meiner Urbestimmung ift, ein unmittelbarer, erster, absoluter Gebanke ift. foll weder mein Objectives als abhängig von dem Subjectis ven, wie im ersten Falle, noch mein Subjectives als abhängig von dem Objectiven, wie im zweiten Falle, sondern Beides soll als schlechthin Eins anerkannt werden. Ich

<sup>1)</sup> l. c.  $\mathfrak{S}$ . 25 – 51.

benke Beides als Eines, indem ich Jenes und Dieses in der angeführten Bestimmtheit nach dem Gesetze der Wechselwirzdung gegenseitig durch einander bestimme, indem ich die Freisdeit im bestimmenden Verhältniß zum Gesetz, und das Gesieh im bestimmenden Verhältniß zur Freiheit vorstelle. Eins wird ohne das Andere nicht aufgefaßt. Wer sich als frei erkennt, ist genöthigt, seine Freiheit unter einem Gesetz zu denken, und wer dieses Gesetz sich vorhält, kann nicht umsdin, seiner Freiheit sich bewußt zu sein. Denn in dem Gesieh wird die Freiheit vorausgesetzt, und es kündigt sich an als ein Gesetz für die Freiheit. Hiernach ist das Princip der Sittlichkeit gefunden in dem nothwendigen Gedansken der Intelligenz, daß sie ihre Freiheit nach dem Begriffe der Selbständigkeit schlechthin ahne Ausnahme bestimmen soll 1).

447. Auf die Deduction des Princips der Sittlichkeit folgt die Ableitung der Realität und Anwendbarkeit dieses Princips. Aus bem Charakter ber Ichheit wird als eine nothwendige Bedingung des Bewußtseins unferer Freiheit und unseres Wollens die Thatsache hergeleitet: daß wir uns eine wirkliche Causalität außer uns, und demzufolge ein Birkn und Leiden in einer Sinnenwelt zuschreiben muffen, and daß biese Causalität als ein Mannigfaltiges in einer ketigen Reihe von uns wahrgenommen wird, wobei bie kolge des Mannigfaltigen ohne unser Buthun bestimmt und onach selbst eine Begränzung unserer Wirksamkeit ist. Wenn das Ich überhaupt objectiv gebacht wird, so kann seine ursprüngliche Bestimmtheit nur als ein Tried gefaßt werden. Run ift das Ich schlechthin nicht bloß objectiv, seine ursprüngliche Bestimmtheit ift baher nicht bloß die eines Seins, sudern auch die der Intelligenz. Es wird aber die bloße

<sup>1)</sup> l. c. 6. 54 — 67.

Bestimmtheit der Intelligenz ohne alles Buthun ihrer Freiheit und Selbsthätigkeit ein "Gefühl" genannt. If sonach bas Ich ursprünglich mit einem Triebe, als mit seiner objectiven Bestimmung gesetzt, so gehört ihm nothwendig auch ein Gefühl bieses Triebes an. In biesem Sinn ift bie Neu-Berung der Begrenztheit und des Begrenzten in uns der Trieb und das Gefühl, und es gibt mithin ein ursprünglich bestimmtes Spftem von Trieben und Gefühlen. Was unab-'hängig von der Freiheit festgesetzt und bestimmt ift, heißt überhaupt "Ratur;" bemnach ift jenes System ber Triebe und Gefühle "als Ratur" zu benten. Sie erscheint uns nothwendig als "unsere Ratur," weil ihr Bewußtsein fich uns aufbringt, und weil bie Substanz, in welcher bas Syftem fich befindet, zugleich biejenige sein soll, welche frei benkt und will und die wir als uns felbst segen. Aber nicht nur in uns felbst, sonbern auch außer uns muffen wir eine Ratur annehmen. Denn theils find wir genothigt, unsere Wirksamkeit auf einen unabhängig von uns vorhanbenen Stoff überhaupt zu beziehen, theils muß biefer Stoff in eis ner Form sich barstellen, die uns nöthigt, durch bestimmte Mittelglieder hindurch unserem Zweck entgegenzugehen. Indem Beides Natur sein soll, sehen wir Beides nothwendig als gleich an; indem aber bas Gine als unsere Natur, und bas Andere als die äußere Natur gefaßt wird, setzen wir das Eine bem Anderen entgegen. Beibes wird beshalb als gegenfeitig fich vermittelnb gedacht, gemäß bem allgemeinen Berhältniffe zwischen allem Entgegengesetzten, welches in irgend einem Merkmale sich gleicht. Ober mit andern Wotten: unsere Natur, bie ein reales organisches Ganze ift, muß aus bem gesammten Spsteme ber Natur abgeleitet und burch baffelbe begründet werben 1).

148. In der Foberung, daß etwas aus der Natur et-

<sup>1)</sup> l. c. Zweites Sauptst. S. 89 - 150.

Mitt werbe, liegt ber Sinn, bag es aus einem Gesetze ber phosischen Rothwendigkeit abzuleiten sei. Daher wird durch die bloße Annahme einer folchen Erklärbarkeit behauptet: bag es in ben ber Ratur absolut zukommenben Eigenschaften liege, fich in reale Ganze zu organistren, und daß bas vernünftige Befen gezwungen sei, bie Ratur fo und nicht anders zu benten. Der bestimmte Gang ber Drganisation, welcher hierbei vorausgesetzt werben muß, besteht barin, baß jeber Raturtheil strebt, sein Dasein und Wirken mit bem eines andern zu verbinden, und wenn man die Theile im Reme neben einander benkt, auch im Raume mit bem anben fich ju vereinigen. Dies Streben heißt ber "Bilbungstrieb" im activen und im passiven Sinne bes Wortes, ber "Trieb ju bilden und fich bilben ju laffen." Auch in uns kommt ihm Wirksamkeit zu. Dem gemäß erkennt sich Jeber. indem er fich für ein reales Naturganzes halt, naher bekimmt als ein "organisittes Naturproduct." So gewiß wir als existiren, so gewiß muffen wir ber Natur Causalität beilegen; benn wir können uns selbst nur als ihr Probuct ften. In biefer Eigenschaft finden wir in uns eine Anzahl kkimmter Naturtriebe, welche auf Befriedigung bringen www.moge ber Reflexion in unserem Bewußtsein fich anfindigend ein Begehrungsvermögen bilben. Dies Begehren 14 Raturdinge zu feinen Objecten, um fie entweber unmittelber mit uns zu vereinigen, ober sie in ein gewisses Berbiltniß mit uns zu setzen. Hieraus erklärt es sich, baß wir an uns einen Leib anerkennen. Denn bie Naturdinge befinten fich für unsere Borftellung im Raume. Dasjenige, womit fie vereinigt ober in ein bestimmtes Werhaltniß gesett . verben sollen, muß bemnach gleichfalls im Raum existiren. Ann ift das Raumerfüllende "Materie." Wir find folglich als Raturproducte eine Materie, und zwar nach dem Dbigen eine organisirte, welche ein bestimmtes Ganze ausmecht; dies ist unser Leib. Ferner soll es in der Botmasigkeit unseres Willens stehen, mit den Naturdingen das Angegebene vorzunehmen. Jene Bereinigung oder jenes Werhältniß aber bezieht sich auf Theile unseres organisirten Leibes, welcher das unmitteldare Werkzeug unseres Willens ist. Hieraus ergibt sich die Nothwendigkeit, daß diese Theile unter der Herrschaft unseres Willens stehen, und da hier von einem Verhältniß im Naume die Nede ist, daß ihnen in Hinsichtlich auf das Ganze unseres Leibes, und daß unserem Leib hinsichtlich auf das Ganze der Natur Beweglichkeit zuskommt. Die Beweglichkeit unseres Körpers muß eine mannigfaltige sein, weil die Bewegung von einem frei entworsenen und der Nodisseationen ins Undestimmte fähigen Begriff abhängen soll. Eine solche Einrichtung des Leibes nennt man "Articulation," welche hiernach eine unumgäng-liche Bedingung unserer Freiheit ist.").

Der bezeichnete uns einwohnende Trieb nach Naturdingen ift keinem höheren Zweck untergeordnet und ftrebt nach Befriedigung, nur bamit er gestillt werbe. friedigung um ihrer selbst willen nennt man "bloßen Genuß." Dem Triebe nach blogem Genuß überhaupt nachzugeben ober nicht, steht in nnserer Gewalt. Jebe Stillung bes Triebes, welche mit Bewußtsein geschieht, erfolgt mit Freiheit, und unser Leib ist so eingerichtet, daß durch ihn mit Freiheit gewirkt werben kann. Inwiefern wir nun nach bloßem Genuffe trachten, find wir von einem Gegebenen, nämlich von dem Vorhandensein der Gegenstände unseres Berlangens abhängig. Alsbann beruht bie Erreichung unferes Zweckes nicht bloß auf unserer Selbstthätigkeit, sondern zum Theil auch auf ber außeren Natur. Aber inwiefern wir überhaupt restectiren und unser selbst uns bewußt sind, äußert sich in uns die Tendenz der Vernunft, uns schlecht-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1. c. **3**. 150 — 162.

bin burch uns selbst, als Intelligenzen im höchften Sinne des Wortes, zu bestimmen. Der Trieb, der uns als blojen Naturwesen, und die Tendenz, die uns als rein geiftigen Wefen angehört, kommen, aus dem transcendentalen Besichtspunct erwogen, auf einen und benselben Urtrieb que tid, welcher unser Wesen constituirt, und hier nur von zwei verschiebenen Seiten sich batstellt. In der Unzertrennlichkeit und Ibentität ber Subjectivität und ber Objectivitit unseres Selbstes besteht unser wahres Sein. Erblickt sich ber Mensch als ein burch bie Gesetze ber sinnlichen Anschauung und des discursiven Denkens vollkommen bestimmtet Object, so wird ihm bas, was in der That sein einziger Trieb ift, zum Naturtriebe, weil er selbst, aus diesem Gefichtspunct angesehen, Ratur ift. Wenn bagegen ber Rensch sich als Subject betrachtet, so kündigt sich ihm sein Trieb als ein rein geistiger, als ein Gesetz ber Gelbstänbigkeit an. Lediglich auf der Wechselwirkung biefer Triebe, velche eigentlich nur die Wechselwirkung eines und eben besselben Triebes mit sich selbst ift, beruhen alle Erscheinungen in unserem imneren Leben 1).

450. Die Grenzscheidung zwischen beiden Trieben ist die Resterion. Das restectirende Selbst steht zufolge dieser Mitigkeit höher, als das restectirte, erhebt sich über das lettere und umfaßt es. Deshalb heißt auch der Trieb des ersteren und das durch ihn bestimmte Begehrungsvermögen mit Recht das "höhere." Rur das restectirte ist Natur, aber jenes ist ihm entgegengesetzt, sonach keine Natur und über alle Natur erhaben. Der höhere Trieb, als Trieb des rein Geistigen, geht auf absolute Selbstbestimmung zur Thätigkeit um der Thätigkeit willen, und widerstreitet allem Genusse, welcher ein bloßes ruhiges Hingeben an die Natur ist. Nithin ist die Absicht, der Begriff bei unserem Han-

<sup>1)</sup> l. c. S. 163 — 166.

beln auf völlige Befreiung von ber Ratur gerichtet. die Sandlung bennoch bem Naturtrieb angemeffen bleibt, ift eine Folge nicht unseres frei entworfenen Begriffes von ihr, sondern unserer Beschrantung. Der einzige rudfictlich auf das höhere Begehrungsvermögen Statt finbende Be-Kimmungsgrund der Materie unserer Sandlungen besteht barin, unserer Abhängigfeit von ber Ratur uns zu erlebigen, ungeachtet die gefoderte Unabhängigkeit nie eintritt. Sonach verlangt ber reine Trieb eine unbebingte Unabhangigteit, und die Sandlung ift ihm angemeffen, wenn fie ben gleichen Bwed verfolgt, wenn fie also in einer Reihe liegt, burch beren Fortsetzung bas Ich unabhängig werben mußte. Run kann bas Ich nie unabhängig werden, so lange es Ich Also liegt der Endzweck des Bernunftwesens nothwendig in der Unendlichkeit. Er ift zwar nie zu erreichen, aber wir follen, unferem geistigen Wefen gemäß, unaufhorlich uns ihm annähern. Daher muß es eine Reihe von Pandlungen geben, bei beren Fortsetzung bas Ich als in der Annäherung zur absoluten Unabhängigkeit begriffen fich benten kann; benn nur unter biefer Bedingung ift eine gum Sandeln bestimmende Wirksamkeit des reinen Triebes moglich. Diese Reihe ift vom ersten Punct an, auf welchen bie Person burch ihre Natur gestellt wird, in bas Unendliche hinaus nothwendig in der Idee bestimmt, und beshalb ift für jeden möglichen Fall festgesett, mas der reine Trieb fobert. Wir konnen die bezeichnete Reihe bie "fittliche Bestimmung bes endlichen Bernunftwesens" nennen, und bemgufolge als Princip ber Sittenlehre ben Sat aufstellen: "erfülle jedesmal beine Bestimmung," wenn gleich bie Frage, worin benn aber unsere Bestimmung bestehe, noch keine Beantwortung gefunden. Die Möglichkeit, eine jedesmalige Bestimmung einzeln und in ber Beit zu erfüllen, ift burch die Ratur felbst begründet und in ihr gegeben 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) l. c. **E**. 166 — 194.

Bu dem ausgesprochenen Princip verhält fich aber der Naturtrieb folgendermaßen. In jedem Moment ift ein bekimmtes Berhalten bas unserer sittlichen Bestimmung angemeffene und zugleich burch ben Raturtrieb, wenn er nur natürlich und nicht etwa burch eine verdorbene Phantaffe verkunkelt ift, gefoberte. Bwar folgt hieraus gar nicht, baß Alles, was der lettere fodert, der ersteren entspreche. doch für jede mögliche Absicht und Handlungsweise treffen beibe Triebe zum Theil zusammen. So allein ift Sittlichkeit in ber wirklichen Ausübung möglich. Der höhere Trich äußert fich in bem angegebenen Busammenhang als ber "fitt liche," nicht als ber reine, welcher unmittelbar gar nicht zum Bewußtsein kommen kann. Er geht nicht auf unbedingte Maabhängigkeit, sondern auf bestimmte Handlungen aus, von benen fich jeboch zeigen läßt, wenn fie nebft ihrem Beweggrunde naher untersucht werben, daß fie in ber beschriebenen Reihe liegen. Dieser sittliche Trieb ist ein gemischter. Die Materie, welche seinen Gegenstand ausmacht, hat er von dem synthetisch mit ihm vereinigten Raturtriebe, der fich venigstens zum Theil mit ihm auf die nämliche Handlung bezieht. Dagegen die Form kommt ihm lediglich von bem reinen zu, und er ist absolut, wie dieser. Er kündigt sich in ber unbebingten Achtung an. Durch seine Befolgung ober Richtbefolgung wird Billigung ober Mißbilligung, bas Gefühl ber Selbstzufriedenheit ober bas ber Selbstverwerfung erregt. Ferner ift er positiv, indem er stets zu einem bekimmten Sanbeln antreibt, und allgemein, indem er alle mögliche freie Handlungen und jebe zum Bemußtsein gelangende Meußerung bes Naturtriebes umfaßt. Er ift endlich selbständig, da er sich selbst jedesmal seinen Zweck aufgibt, und gebietet kategorisch. Deffenungeachtet ift er nicht selbst der tategorische Imperativ, welcher auf einem Begriffe beruht, sondern er bewegt uns nur, uns einen solchen Imperativ zu bilben, und bies auszusprechen, baß irgend ein Ber-

halten durchaus erfolgen solle. Der Imperativ ift eigenes Product, insofern wir der Begriffe fabig find. Bermoge beffelben wird bas Bernunftwesen, ber Form nach, in feiner Willensbestimmung von Allem, was es nicht felbft ift, gang loggeriffen, indem es burch ben rein formalen und in ihm selbft erzeugten Begriff bes absoluten Sollens fich bekimmt. Auf diese Beise bewährt fich in ber Wirklichkeit bas vernünftige Wefen, feinem a priori von uns aufgestellten Begriff entsprechenb, als absolut selbständig; wie benn alles Ursprüngliche, in ber philosophischen Reflexion Erkannte der mit Bufagen und weiteren Bestimmungen in ber Erfahrung sich wieber barstellen kann. Die Handlung, welche in einer Reihe liegt, durch beren Fortsetzung ins Unendliche bas Ich absolut unabhängig werden würde, mithin bie "Handlung aus Pflicht" ift bie einzige Darstellung bes reinen Bernunftwesens. Jebe andere Bandlung hat einen Bestimmungsgrund, welcher ber Intelligenz, als folcher, frembartig ift. Daher rührt bas unaussprechlich Erhabene ber Pflicht, welche Alles außer uns tief unter uns setzt und es verglichen mit unserer Bestimmung in Richts verfchwinden lagt. Ans ber Form der Sittlichkeit folgt demnach zweierlei. Erftlich, wir sollen überhaupt mit Besonnenheit und Bewußtsein, nicht blind und nach bloßen Antrieben, und insbesondere mit der Anerkennung unserer Pflicht handeln. Deshalb gibt es keine gleichgültigen Bandlungen; alle, so gewiß sie nur wirklich Handlungen bes intelligenten Besens finb, fteben unter bem Sittengesetze. Zweitens, wir follen nie gegen unsere Ueberzeugung unfer Thun und Laffen bestimmen. Beibes in einem Sate zusammengefaßt läßt fich ausbruden: stets nach bester Ueberzeugung von beiner Pflicht", ober, "handle nach beinem Gewiffen." Dies ift die formale Bebingung ber sittlichen Gate unserer Sandlungen, bie man auch vorzugsweise die "Morelität" berselben genoant hat 1).

<sup>1)</sup> l. c. E. 194 — 202.

Die Grenzen unserer Schilberung verstatten eben fo wenig, wie es ber Bweck unserer Darftellung erfobert, auch die "spstematische Anwendung des Princips ber Sittlichkeit" ober die "Sittenlehre im engeren Sinne," welche Fichte auf bie Entwicklung seines Princips ber Sittlichkeit folgen läßt, hier hervorzuheben. Rur eine einzige Ertlarung ans jenem Abschnitte führen wir an, weil fie über einen bunklen Punct in ber Biffenschaftslehre, namlich über bie aus bem Gesichtspuncte berselben stattfindende Dentbarteit ber Wechselwirkung ber Menschen auf einanber eis niges Licht - wenigstens nach Fichte's Meinung und Abfict - au verbreiten geeignet ift. Bichte leitet in ber Sittealehre, wie in dem Naturrecht, aus dem Wesen der Ichheit eine für das Ich vorhandene Nothwendigkeit ab, vernünftige Ginzelwesen neben ihm anzunehmen und eben beshalb auch fich als Individuum zu fegen. Er behauptet: ursprünglich kann ich mich nicht selbst durch freie ibeale Thatigkeit bestimmen, sonbern ich muß mich als bestimmtes Dbject finden, und ba ich nur Ich bin, inwiefern ich frei bin, mus ich mich frei finden. Diese meine Selbstbestimmung tenn ich aber lediglich finden burch ideale Thätigkeit, durch Rachbilbung einer ohne mein Buthun vorhandenen Gelbstbefimmung. Der Ausbruck: meine Selbstbestimmung ift ohne mein Buthun vorhanden, kann nur bebeuten: fie ift als Begriff vorhanden, ober kurz, ich bin zu ihr aufgefobert. So gewiß ich bieses Aufgefobertsein verstehe, so gewiß bente ich meine Selbstbestimmung als etwas mit ihm Gegebenes, und werbe in feiner Anerkennung mir felbft als frei gegeben. Ich tann aber die Auffoderung zur Selbstthätigkeit nicht begreifen, ohne sie einem wirklichen Wesen außer mir juzuschreiben, welches ein Ich ift. Dieses setze ich mir und mich setze ich ihm entgegen, folglich setze ich mich als Individuum in Beziehung auf basselbe und jenes als Individuum in Beziehung auf mich. Demnach bin ich ursprünglich nicht bloß

formaliter burch bie Ichheit, sonbern auch materialiter burch etwas, bas zur Ichheit nicht nothwendig gehört, beschränkt. Die freien Sanblungen Anberer muffen in mir als Grenzpuncte meiner Individualität liegen, mussen also, um biesen popularen Ausdruck zu gebrauchen, von Ewigkeit her prabe-Rinirt fein. Die Prabetermination fann nicht wegfallen, sone fie ift bie Wechselmirtung vernünftiger Wesen, und somit das Sein ber vernünftigen Wesen überhaupt nicht et-Harbar, aber bie Freiheit kann eben so wenig wegfallen. Die Auflösung bieses scheinbaren Widerspruches geschieht in folgenber Beise. Alle freien Sandlungen find von Emigkeit her, das heißt, außer aller Beit durch die Wernunft prabestinirt, und jedes freie Individuum ist in Ruckscht ber Wahrnehmung mit biesen Handlungen in Harmonie gesett. **Es** liegt für bie gesammte Bernunft ein unendlich Mannigfaltiges von Freiheit und Wahrnehmung bar; bie Individuen theilen sich gleichsam barein. Jedoch die Beitfolge und der Beitinhalt ift nicht prabestinirt, ans ber hinreichenden Ursache, weil die Beit nichts Ewiges und Reines, sondern bloß eine Form der Anschauung endlicher Wesen ift. Also die Beit, in welcher etwas geschehen mird, und die Thäter gehören nicht zu bem Borherbestimmten, und so sind bie Pradetermination und die Freiheit vollkommen vereinigt 1).

453. Aus dem Bewußtsein der sittlichen Pflicht erstlärte Fichte, solange er auf dem hier dargestellten Standspunct seiner Ansichten sich befand, den Glauben an eine moralische Weltregierung in folgendem Sinne. Indem, beshauptet er, die transcendentale Theorie den Ausspruch thut, daß die Welt nichts weiter ist, als die nach begreiflichen Vernunftgesegen versinnlichte Ansicht unseres eigenen innesten intellectuellen Handelns, innerhalb unbegreiflicher Schrans

<sup>1)</sup> l. c. III. Hauptst. S. 289 - 304.

ten, in die wir nun einmal eingeschlossen sind, so ift es bem Menschen nicht zu verbenten, wenn ihm bei biesem gangliden Berschwinden bes Bodens unter ihm unheimlich wird. Aber die praktische Philosophie ruft ihm zu: was verschlägt dir bies, wenn auch jene Schranken ihrer Entstehung nech allerbings - unbegreiflich find? Die Bebeutung berselben ift des Rlaxste und Gewisseste, was es gibt, sie sind beine bekimmte Stelle in der moralischen Ordnung der Dinge. Bas bu zufolge ihrer wahrnimmst, hat Realität, die einzige, die bich angeht und die es für dich gibt; es ift die fortwährende Deutung bes Pflichtgebotes, ber lebendige Ausbruck beffen, was du follst, da du ja follst. Unsere Welt ist das verfinnlichte Materiale unserer Pflicht; bies ift bas eigentliche Reelle in ben Dingen, ber mahre Grunbstoff aller Erschei-Der Zwang, mit welchem ber Glaube an die Realität berselben sich uns aufbringt, ift ein moralischer Zwang, ber einzige, welcher für bas freie Wesen möglich ift. mand kann ohne Bernichtung seine moralische Bestimmung so weit aufgeben, baß sie ihn nicht wenigstens noch in biesen Schranken für die künftige höhere Beredlung aufbewahre. So, als das Resultat einer moralischen Weltordnung angeseben, kann man bas Princip bieses Glaubens an bie Realität der Sinnenwelt gar wohl Offenbarung nennen; unsere Pflicht ift es, bie in ihr fich offenbart. Dies ift ber mahre Glaube, biese moralische Ordnung ift bas Göttliche, bas wir anneh-Er wird construirt durch das Rechtthun. Das einzig mögliche Glaubensbekenntniß besteht barin, baß wir fröhlich und unbefangen vollbringen, was jedesmal die Pflicht gebeut, ohne Bweifeln und Klügeln über bie Folgen. Hierburch wird jenes Göttliche uns lebendig und wirklich; jede unserer Handlungen wird in ber Woraussetzung beffelben vollzogen und alle Folgen unserer Handlungen werden nur in ihm aufbehalten. Der so abgeleitete Glaube ift aber auch der Glaube ganz und vollständig. Die lebendige und wirkende moralische Ordnung

ift selbst "Gott." Wir bedürfen keines anderen Gottes und wir konnen keinen anberen faffen. Es liegt kein Grund in der Bernunft, aus der moralischen Beltordnung herauszugehen und vermittelft eines Schluffes vom Begründeten auf ben Grund noch ein besonderes Befen, als die Ursache berfelben anzunehmen. Der ursprungliche Berftand macht sonach biefen Schluß ficher nicht und kennt kein folches besonderes Befen; nur eine fich selbst migverkehenbe Philosophie macht ihn. Gin Digverftanbniß zeigt fich barin, wenn man fagt: es fei zweifelhaft, ob ein Gott eriftire, ober nicht. Reinesweges ift zweifelhaft, sonbern bies ift bas Gewiffefte, mas es gibt, ja der Grund aller andern Gewißheit und das einsige absolut gültige Objective: baß es eine moralische Weltordnung gibt, daß jedem vernünftigen Individuum seine bekimmte Stelle in biefer Ordnung angewiesen und daß auf feine Arbeit gerechnet ift, baß jebes feiner Schicksale, inwiefern es nicht etwa burch sein eigenes Betragen verursacht worben, Resultat ift von diesem Plane, daß jede mahrhaft gute Banblung gelingt, jede bofe ficher miglingt, und baß benen, die nur bas Gute recht lieben, alle Dinge gum Beften bienen muffen. Gben so wenig kann von ber andern Seite bemjenigen, ber nur einen Augenblick nachbenken und das Resultat dieses Nachbenkens sich redlich gestehen will, zweifelhaft bleiben, baß ber Begriff von Gott, als einer besonderen Substanz, unmöglich und widersprechend ift. Es ift erlaubt, bies aufrichtig zu fagen und bas Schulgeschwäß nieberzuschlagen, damit bie mahre Religion bes freudigen Rechtthuns sich erhebe 1).

<sup>1)</sup> S. Fichte über den Grund unseres Glaubens an eine götts liche Weltregierung, im philos. Journ. herausgeg. v. Fichte und Riethammer, 8t. Bd. 1798, 1st. Heft.

#### e. Rectelehre.

454. Die von Fichte unternommene Deduction und Berdeutlichung bes Wesens bes Rechts, bem er nach Kant's Borgang eine von ber Sittlichkeit wefentlich unterschiebene Bedentung und Gigenthumlichkeit anweift, geht von der Darlegung ber in der Ratur der Ichheit begründeten Rothwendigkeit aus, daß jedes einzelne Ich innerhalb einer Belt, wie die vorhandene ift, in der Bielheit und Wechsclwirtung endlicher Intelligenzen eriftiren muß. Ge ift unmöglich, fo behauptet biefe Deduction, baß ein endliches Bernunftwefen fich felbft eine freie Wirksamkeit in ber Sinnenwelt zuschreibe, ohne auch andere endliche Bernunftwesen außer fich anzunehmen. Denn daffelbe bedarf schlechterbings einer Auffoderung zur freien Selbstthätigkeit, und muß ihr zufolge andern Personen, von benen eine solche Auffoderung berrührt, neben fich anerkennen. Rur unter Wesen seines Gleichen wird ber Menfch, was er ift. Der Begriff des Menschen ift durchaus nicht Begriff eines Ginzelnen, benn als folcher murbe er undentbar fein, fondern ber einer Gattung. In der genannten Auffoberung jur freien Selbstthätigkeit besteht das Wesen der "Erziehung." Alle Individuen muffen zu Menschen erzogen werben, außerbem murben fie nicht Menschen werben. Auf ber freien Wechselwirkung burch Begriffe und nach Begriffen, auf bem Geben und Empfangen von Ertenntniffen beruht ber eigenthümliche Charakter ber Menschheit, burch welchen allein jede Person sich als solche unwidersprechlich bewährt. Existirt also ein Mensch, so existirt nothwendig eine Welt, und zwar, da das finnlich - intellectuelle Einzelwefen außer der Gemeinschaft mit ben Wesen seines Gleichen auch der untergeordneten Dinge als der Mittel zu seinen Zwecken betarf, eine solche, wie bie unserige, melche vernunftlose Objecte und vernünftige Wesen in sich enthält 1).

<sup>1)</sup> Grundlage des Naturrechts, Erster Theil, Erstes Bauptst.

Daraus, baß jedes endlicht Bernunftwesen Anbere feines Gleichen neben fich anzunehmen genothigt ift, geht bas "Rechtsverhältniß" zwischen ben Menschen hervor. Denn wir follen sowohl unsere eigene Freiheit behaupten, als auch die Freiheit in Anderen anerkennen, und wenn wir mit ihnen in Wechselwirkung kommen, biese unsere Behauptung und Anerkennung durch die That geltend machen. Bas Jeglicher in dieser Sinficht zu leiften bat, dies fteht ihm gu von ben Uebrigen zu erwarten und zu fobern. Folglich muß Jeber seine Freiheit burch ben Begriff ber Möglichkeit ber Freiheit bes Anderen beschränken, unter ber Bebingung, baß ber Anbere im Bezug auf ihn bas Gleiche thue. Bierin . besteht das Rechtsverhaltniß. Rur burch Mengerungen bet Freiheit ober burch Sandlungen in ber Sinnenwelt kommen vernünftige Besen in Bechselwirkung mit einander. Deshalb bezieht sich ber Begriff bes Rechts bloß auf basjenige, was in der Sinnenwelt hervortritt. Was in ihr keine Wirksamkeit hat, fondern im Innern bes Gemuthes bleibt, gehort vor einen anderen Richterstuhl, vor den der Moral 1). Das beständige und regelmäßige Rebeneinanderbestehen bet Freiheit Mehverer ift nur baburch möglich, baß jedes freie Wesen es sich zum Gesetze macht, seine Freiheit burch bie Anerkennung der Freiheit aller Uebrigen einzuschränken. Aus bem Begriffe ber Freiheit gewinnen wir ben bes "Urrechtes," als der unbedingten Befugniß einer Person, in ber Sinnenwelt nur Urfache und nie ein Bewirktes zu fein. Bur Sestschung beffelben ift Folgendes zu berücksichtigen. Erstlich tritt der Wille der Person nur insofern, als er in

<sup>§. 3.</sup> S. 19—33. Es ist hier nicht der Ort, bemerkt Fichte, noch weiter zu gehen, und die Rothwendigkeit aller bestimmten Objecte in der Natur und ihrer Classification zu beweissen, die sich aber eben sowohl erhärten läßt, als die Rothwendigkeit einer Welt überhaupt.

<sup>1)</sup> l. c. §. 4. 6. 34-54.

ber Bestimmung bes Leibes ausgebrückt ift, in bas Gebiet ber Sinnenwelt ein, und bas freie Wesen muß, insowcit es erscheint, für ibentisch mit seinem Leibe gehalten werben. Daher gebührt es bem Leibe, ber für bie Perfon gilt, unbedingte und lette Ursache seines Sichbestimmens zur Wirkfamteit gu fein. Bweitens, inbem bie Person will, bag ihre Thatigkeit in ber Sinnenwelt eine Urfache von Beranderungen werbe, fo verlangt fie hiermit Bahrnehmungen, welche auf den Moment ihres Wollens folgen und ihrem Begriffe von bem Bwedt ihrer Thatigkeit entsprechen. Demzufolge muß fie auch verlangen, daß für fie ein kunftiger Zustand eintrete, welcher aus ihrem gegenwärtigen nach der ihr betannten, bei ihrer Birksamkeit von ihr berücksichtigten Re-Daher liegt in bem Ursechte bie Befugniß theils jur Behauptung ber absoluten Freiheit und Unantaftbarkeit unseres Leibes, theils zur Fortbauer unseres freien Ginflusfes auf bie gesammte Ginnenwelt 1).

456. Auf bem Gebiete bes bloß natürlichen Rechtes ist bie Röglichkeit bes rechtlichen Verhältnisses durch gegenseitige Treue und gegenseitigen Glauben bedingt. Aber nach deren Berluste dieser sittlichen Gesinnung tritt das Bedürfswis einer Beranstaltung ein, durch welche die Sicherheit wiederhergestellt und der gute Wille für die änßere Verwirkslichung des Rechtes entbehrlich gemacht werden kann. Eine solche Anstalt muß mit mechanischer Nothwendigkeit bewirsten, daß aus jeder rechtswidrigen Handlung das Gegentheil ihres Bweckes erfolge, und ihr kommt daher der Name eines Bwangsgesess zu. Die Aufgabe, sie zu errichten, liegt ofe sendar im Rechtsgesetze selbst. Bu ihrer Ausführung wird eine zwingende, den Angreiser unwiderstehlich bestrasende

<sup>1)</sup> l. c. Drittes Hauptst. Erstes Capit. §. 9—12. S. 128—139.

Macht erfobert. Daber muffen biejenigen Personen, welche einen rechtlichen Bustanb nuter einander auf bauernde Beise verwirklichen wollen, in dieser Absicht einen Bertrag sowohl jur Feststellung ihrer gegenseitigen Rechte, als auch jur Errichtung eines Zwangsgesetzes und einer zwingenden Macht unter sich schließen, mithin in die bürgerliche Gemeinschaft treten. Das allgemeine Rechtsgesetz gebietet nur bies, baß Jeder den Gebrauch seiner Freiheit durch die Rechte bes Andern beschränken soll, es bestimmt aber nicht, wie weit bie Rechte eines Jeben geben, und auf welche Wegenstände Diefer Umfang der individuell perfonlifie fich erftreden. den Rechte muß ansbrudlich so festgestellt werben, baß bie Erklärungen Aller hierüber übereinstimmen. Sierin besteht ber Staatsbürgervertrag. Ferner wird ber geäußerte gemeinsame Wille jum Gesete, indem er für alle Butunft feftgesetzt wird als der bestäntige und bleibende Wille, welchen Jeber, ber mit ben Andern vereinigt zu leben beschließt, als ben seinigen anzuerkennen bat. Die Gesetzgebung ift theils die bürgerliche, theils die peinliche, indem durch den gemeinsamen Willen theils ausgemacht wirb, wie weit bie Rechte einer jeden Person geben sollen, theils, wie berjenige bestraft werben soll, ber biese Rechte verlegt. Endlich muß ber gemeinsame Wille mit einer Macht, und zwar mit einer llebermacht, gegen welche bie Macht jedes Ginzelnen unenblich klein ift, versehen sein, bamit er sich burch zwingende Gewalt erhalten kann. Sierauf beruht bie Staatsgewalt, welche zweierlei Rechte umfaßt, das Recht zu richten, und das Recht, die gefällten Rechtsurtheile auszuführen. Gin Raturrecht in bem Sinne, wie man biefes Wort häufig genommen hat, als ein Rechtsverhaltniß außerhalb des bürgerlis chen Bereines ift nicht möglich. Das Rechtsverhaltniß kann nur unter positiven Gesegen in einem Staate Statt finden. Dieser Wahrheit gemäß ift der Staat selbst der eigentliche Naturzustand der Menschen, und die Staatsgesche sollen nichts Anderes sein, als das verwirklichte Naturrecht 1).

### L Rritit ber Fichteschen Bissenschaftelebre.

457. In ber geschilberten Begrundung ber Biffenschaftslehre und in ihrer Anwendung auf bie Bearbeitung ber Rechtslehre und ber Sittenlehre ist Alles enthalten, mas Ficte als speculativer Philosoph Bedeutendes geleistet hat. Seine Spateren Arbeiten find für die Fortbildung ber Speculation von keinem Belang. Es verfteht fich aus ber ganjen Beschaffenheit seines Standpunctes, baß bie metaphysischen und naturphilosophischen Untersuchungen für ihn hinwegselen, ba ihm die Wissenschaft bes Realen und Objectiven in feiner Erforschung bes Itealen und Subjectiven fo gut wie gang untergegangen war. Was nun aber bas Biel betrifft, welches er bei bem Entwurf seiner Wissenschaftslehre fich vorgestedt hatte, so ward es in einem gewissen Sinne von ihm erreicht. Denn er gab mit einer ausgezeichneten Schärfe, Strenge und Consequenz ber Begriffsentwidlaug ben Rantischen Lehrbestimmungen eine ihnen mangelnbe und für fie paffende, wenn gleich teineswegs unerschütterliche und die Fragen bes Bweiflers keineswegs genügend beantwortende Grundlage, und verband bie beiben bei feinent Borganger getrennt aus einander fallenden Gebiete ber theoretischen und ber praktischen Philosophie zur Einheit eines spstematischen Ganzen. In solcher Weise murbe burch ihn bie zunächst von Rant mit so vieler Kraft und Driginalität aufgestellte Richtung bes subjectivistischen Ibealismus auf ihre Spipe getrieben, hiermit aber die ganze Gigenthümlich= keit und Einseitigkeit dieser Richtung kenntlich und geltend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Grundl. d. Raturr. 1st. Th. 1st. Hauptst. §. 3. 4. 3tes optst. 1st. Cap. §. 9—12. 2t. Cap. §. 13—15. 3t. Cap. §. 16.

gemacht und hierburch fur bie Berbeiführung einer michtigen Bedingung gur Annäherung an ben allseitigen Standpunct und an die gultige Methode der philosophischen Forschung auf bas entschiebenfte mitgewirkt. Die fubjectiviftische und idealistische Richtung war bereits durch Descartes vermoge sciner unzulänglichen Entgegensetzung ber bem Selbstbewußtsein unserer Beistesthätigkeiten gutommenben unmittelbaren Gewißheit gegen bie vermittelte Gewißheit bes Dafeins ber Rorperwelt eingeleitet. Ja bie gesammte neuere Philosophie vor Rant, selbst auch ber Empirismus Lode's und seiner Schule führte zu ihr hin zufolge ber herrschenden Ansicht: daß nicht die Dinge selbst, sondern nur die Borftellungen, welche wir von ben Dingen haben, bie eigentliden unmittelharen Dbjecte unscres Erkennens fein und sein können. Diese ungültige Voraussepung, bie aus einer ungenügenden psychologischen Reflexion entspringt, verband fich bei Kant mit der Ansicht, daß aus dem Grunde, weil die Erfahrung ihren Urtheilen bloß eine comparative Allgemeinheit und eine relative Rothwendigkeit verleihen konne, alle synthetischen Urtheile, die von dem Bemußtsein ihrer ftrengen Nothwendigkeit und Allgemeingültigkeit begleitet merben, in der subjectiven Form unfres Erkenntnigvermögens a priori begründet sein muffen. Einer solchen irrigen Betrachtungsweise hingegeben zog er aus der zweifellosen Thatfache bes Bewußtseins, daß die universellen bynamischen und mathematischen Bestimmungen ber Dinge als schlechthin wesentliche und unerläßliche mit intellectueller Wesentlichkeit und Unerläßlichkeit von uns aufgefaßt und gebacht werden, die falsche Folgerung: der Raum und bie Beit, die Substanziglität und die Causalität und somit Alles, was sich als objective Eigenschaft des Wahrnehmbaren und Erkennbaren uns kundgebe, gehöre nur zu den subjectie ven Formen unsres Anschauens und Denkens. Fichte nun, . angezogen burch ben blendenden Schein einer Theorie bes

geistigen Lebens, welche bie allgemeinen Thatsachen beffelben. rein a priori zu deduciren und die möglichst große Selbfärdigkeit und Unabhängigkeit des Ich von ber Außenwelt enzunehmen verstattete, ging gang in die Kantische Borftellungsart ein und fanb hierbei ben Ausgangspunct und ben durchgängig leikenden Gefichtspunct für seine Untersuchungen in ber Bemerkung, bag bem Ich teine anderen Gegenftabe gegeben fein konnen, als die von bemselben gesetzten, das heißt, zufolge der Gesetmäßigkeit der ihm eigenthümlis den Lebensthätigkeit ober Selbstthätigkeit von ihm vorgetellten. Die Bervorhebung biefer, infofern fie gehörig verftenben wird, unläugbaren und einfachen Bahrheit erhielt ster in seiner Reflexion eine durchaus schiefe und seine gange Mestie irreleitende Wendung. Ihr gemäß glaubte er in Festbeltung und streng idealistischer Verfolgung der Kantischen Lehrsätze das Ich als eine bloß vorstellende und zu gewisfen Borftellungen fich felbft bestimmenbe und in diesem Sinn wollende Thätigkeit betrachten zu konnen und zu muffen, fo daß es kein andres Leben und Sandelu bes Ich gebe, als biefes Borftellen und Wollen. hiernach, meinte cr, sei.es umöglich, daß körperliche Dinge in einer realen Wechselwitung mit bem Ich stehen, und sei baffelbe keiner anbern Einvirtung von außen her bedürftig und fähig, als eines intellectuellen Anftoßes und einer intellectuellen Anzegung, um Alles aus fich selbst zu pradieiren, was in dem enblosen Berlauf seines Daseins ihm theils als sein eignes Innere, theils als eine Außenwelt, theils als feine Bechselwirkung mit ber Außenwelt sich barftelle. Jeboch weit entfernt, von biesem Standpunct aus die Thatsachen des menschlichen Bewußtseins aus ihren Gesetzen und Bebingungen befriedigend abzuleiten, fah er fich vielmehr genöthigt, nachbem er feinen Deductionspersuch bis zu einem gewissen Punct fortgeführt, die für seinen Gesichtstreis Statt findende Unbegreiflichkeit und Unerklärbarkeit dieser Thatsachen hinsichtlich auf ihre

letten Gründe einzugestehen. Denn er gibt zu, die Schranten, an welche bas Ich jum Behuf seines Bewußtseins unb feiner empirischen Thatigkeit sich gebunden finde, sein unbegreifliche und unerflarbare, er raumt ein, für bie transcenbentale Ermägung ergebe fich ber unvermeibliche Cirkel, bem Ich zuschreiben zu muffen, baß es einerseits etwas Absolutes außer fich zu fegen und andrerseits anznerkennen habe, dies Absolute sei nur für das Ich ba. Gben so wird tas bei seiner Auffassungsweise unauflösliche Rathsel, wie bie Wechselwirkung zwischen ben Menschen möglich sei, von ihm burch die nichtssagende Behauptung abgefertigt, jedes Ich sci von Ewigfeit her baju prabeterminirt, alles basjenige fich vorzustellen, mas ihm als eine Einwirkung von Seiten ber andern intellectuellen Ginzelwesen fich barftelle. weniger ift es sinnmibrig, eine Entwicklung ber Person, eine Erziehung berselben als etwas an fich Gultiges anzunehmen, die Lehre aufzustellen, baß es eine Reihe von Sandlungen geben muffe, bei deren Bollziehung die Person als in der Annäherung zur absoluten Unabhangigkeit begriffen fich benten konne, und deffenungeachtet die Ansicht festzuhalten, die Beit fei bloß eine subjective Form ber Anschauung für endliche Wesen.

458. Bliden wir nun zurück auf die Wurzel des gesammten Subjectivismus, welcher in der Fichteschen Lehre seisnen Höhepunct erreicht hat, so zeigt sich diese Grundansicht als falsch, daß der Mensch bloß von dem Dasein seiner eignen Worstellungen und Empsindungen eine unmittelbare und daher keinem Bweisel unterliegende, von allen andern Gesgenständen aber bloß eine durch das Eintreten der Borstellungen und Empsindungen vermittelte Erkenntniß besitze, welche deshalb dem Zweisel unterliege, ob das Sein der Gegenstände unsen Auffassungen entspreche? Die bezeichencte Ansicht verkennt, daß in der unmittelbaren Gewisheit

unfred Selbstdewußtseins die Astalität und Einheit unsret jammtlichen pspchischen Lebenszustände fich ausspricht, daß folglich hierin bas freie Handeln nicht minder zweifellos sich fundgibt, als bas finnliche Wahrnehmen und bas reflectirende Borftellen, als das Gemüthsempfinden und das Wollen. Die unmittelbare Gewißheit unfres Selbstbewußtseins wirb gleichfalls mit Unrecht einer burch bas Borftellen vermittelten Gewißheit überhaupt entgegengesett. Denn ihrer logiichen Form nach ift auch fie ein Vorstellen, welches unbeschabet seiner Unmittelbarkeit an den Gebrauch der Begriffe und Urtheile gebunden ift, und ihrem Inhalte nach macht fie in ihrem nothwendigen Busammenhang mit ber burch fie junichft bedingten Willensfreiheit bie grundwesentliche Gigenthumlichkeit ber menschlichen Intelligenz aus. Die Meuperungen unfrer Thatkraft aber, ober was dasselbe fagt, bie Functionen unfres willfürlichen Gliedergebrauches treten nicht minder wesentlich, als die Bustande ber Sinnesmahrnehmung, des Rachbenkens und bes intellectuellen Empfinbens, Begehrens und Wollens, in der Eigenschaft solcher Bekimmungen unfres psychischen Lebens auf, mit beren Anertennung wir unfrer Perfonlichkeit und unfres Dafeins unmittelbar inne werben. Sie unterscheiben sich außerbem von ben übrigen psychischen Lebenszuständen wesentlich baburch, daß wir bei ihrer Bollziehung uns bewußt find, basjenige felbsthätig hervorzubringen, mas wir zugleich auch vermittelft der Erregung der Empfänglichkeit unfres Wahrnehmungsvermögens auffassen. In ihnen erkennen wir uns baher nicht nur als sinnlich = intellectuelle Einzelwesen über= haupt, sondern insbesondre als mit Spontaneität und mit Freiheit begabte Personen. Unfre Thatkraft ift eben so sehr eine wahre und nothwendige Seite unfres geistigen selbstbebußten Lebens, wie unfer Dentvermogen, unfer Gemuth und unser Wille, in der Ausübung der Thatkraft erfolgt vollstäntig die Offenbarung des Wesens unster Ichheit aber Person-

lichteit, und hierbei gilt burchaus, bag wir mit gleicher unmittelbarer Lebensgewißheit uns beffen bewußt werben, eine beabsichtigte Mustelbewegung wirklich auszuführen, als sie porzustellen und zu beabsichtigen. In und mit der unmittelbaren Gewißheit unfres abfichtlichen Gliebergebrauches metben wir uns aber ber räumlichen und ber zeitlichen Bestimmungen, wie auch ber Caufalverhaltniffe sowohl an unfrem eignen Selbft, wie an ben mit uns in Wechselwirkung ftehenden Dingen und Personen ursprünglich bewußt. biefem Grunde fieht bie transcenbentale Läugnung ber Bahrbeit, bag wir ausgebehnte und ber willfürlichen Bewegung theilhafte Individuen find und daß überhaupt bie Austehnung und bie Bewegnng nebst allen zeitlichen und räumlichen Bestimmungen ber Einzelwesen an sich verhanden find, mit bem Befen unfres Gelbstbewußtseins und mit ber Gefetmäßigkeit unfrer Intelligenz in einem eben fo entschiebenen, wenn gleich nicht fo unmittelbar einleuchtenben Biberspruch, als ber Zweifel an ber Thatsache, daß wir empfinben und vorstellen, stehen würde. Demnach fällt auch mit bem richtigen Verstandniß ber Eigenthumlichkeit und bes Umfangs unfrer Gelbstgewißheit bie Fichtesche Ansicht von bem menschlichen Ich ganglich hinweg. Es leuchtet ein, daß ber Mensch mit ber gleichen Gesetymäßigkeit und Buverlasfigkeit ber Gewißheit, mit welcher er seines Freiheitsgebrauchs in der Ausübung seiner Thatkraft und des Ginklanges zwischen ber Passivität und ber Activität seines Lebenszustandes in feinem Wahrnehmen sich bewußt ift, sich selbst als ein leiblich - finnlich - intellectuelles Einzelwesen findet und erkennt, und daß er aus keinem andern Grunde, als weil er ein solches wirklich ift, als ein solches fich erkennen und als ein solches wirken kann. Das Ich ift bem gemäß zwar keineswegs ein bloßes Resultat ber leiblichen Organisation, aber eben so wenig eine bloße Form bes Borkelleus ober eine bloß vorstellende sei es Substanz oder Thatigkeit, sonbern vielmehr ber ganze, wesentlich seiner selbst bewußte und mit selbstbewußter Freiheit wollende und handelnde Mensch, welcher eben so begriffsmäßig, wie thatsächlich die Eigenthümlichkeiten des leiblichen, des sinnlichen und des intellectuellen Lebens in seinem Wesen vereinigt.

## g. Die umgeanberte Biffenfcaftelebre.

459. Die nach ihren Hauptpunkten von uns bargestellte und beurtheilte Wissenschaftslehre ward von ihrem Urheber späterhin so gut als aufgegeben, weil wesentlich umgestaltet. Dies geschah zu einer Zeit, da Fichte in der Eigensschaft eines volksmäßig wirkenden Redners und Schriftstellers, mit dem eifrigen Streben, die deutsche Nation durch kräftige, eindringliche Ermahnungen und Aufsoderungen zur sttlichen und religiösen Veredlung und zur Erringung einer geistigen Selbständigkeit anzuregen, hervorzutreten begann 1). Zwar ist mit billigender Theilnahme anzuerkennen, daß die hierbei Statt gesundene Veränderung in seinen theoretischen Ansichten von einer heilsamen Veränderung in seinen praktischen begleitet wurde. Denn seine frühere Vergötterung der moralischen Kraft und Selbstgenügsamkeit der mensch-lichen Intelligenz, welche die zu einem unläugbaren Atheis-

<sup>1)</sup> Buerst trat er so auf in den während seines Aufenthaltes zu Erlangen gehaltenen "Borlesungen über das Wesen des Gelehrten." Ihnen folgten die "Grundzüge des gegenwärstigen Beitalters," die er zuerst in einer Reihe von öffentlichen Vorträgen in Berlin während des Winters 1804 — 1805 bekannt nachte, und die "Anweisung zum seligen Leben", welche beide nebst senen Vorlesungen zu Berlin in dem für Preußeu so verhängnisvollen Jahr 1806 im Druck erschienen. Im gleichen Sinne hielt er mährend des Winters 1807—1808 in Berlin vor einem zahlreichen Publicum seine "Reden an die deutsche Ration," als eine Fortsesung der "Erundzüge."

mus fich verirrt hatte 1), wich einer im religiösen Bewußtfein wurzelnben und von gläubiger Gottesverehrung burchbrungenen Buversicht zu ber erhabenen Bestimmung bes Menschengeschlechtes. Jedoch genügt bie neue, seit diesem Wenbepuncte seiner Denkart und Gefinnung von ihm ergriffene Lehre burchaus ben Anfoberungen nicht, die er felbft früher für bie miffenschaftliche Durchbilbung und genetische Con-Aruction der philosophischen Lehrbegriffe mit so viel Strenge an fich und an Andere gemacht. Bielmehr erscheint fie als ein lose zusammenhängendes Gewebe eines Theiles feiner alteren ibealistischen Ansichten und ber neu hinzugekommenen ontologischen und theologischen Borftellungen, auf welche bie bamals zu großem Ansehen gediehene Schellingsche Philosophie einen gewissen Einfluß geubt, welche aber ber eigentlichen Festsetzung und Deduction entbehren und als bloße Machtsprüche hingestellt find. Auch beschränkte er fich barauf, theils in seinen mehr popularen, für ein gemischtes Publicum bestimmten, theils in feinen akabemischen Bortragen Mittheilungen aus bem Rreise ber umgeanberten Diffenschaftslehre zu geben 2), und es erschien von ihm teine auf spstematische Grundlichkeit und Vollständigkeit Anspruch machenbe und für competente Beurtheiler geeignete Darftellung berselben.

460. Die neue Wissenschaftslehre will sich über die früher der Philosophie von Fichte angewiesenen Grenzen, benen zufolge das endliche Vernunftwesen nichts Anderes,

Pan vergl. Fichte's eigne Neußerungen über bas in religios fer hinsicht Ungenügende seines früheren Standpunctes in der "Anweisung zum seligen Leben" S. 135—138, u. 204—214.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. J. G. Fichte's nachgelassene Werke, herausgeg. von J. H. Fichte. 3 Wde. Bonn, 1834 u. 35.

als seine eigene Thatigkeit innerhalb gewisser nothwenbiger und unbegreiflicher Schranten gu ertennen vermag, bis gu der Aufgabe erheben, bas allumfaffende Absolute und ben en fich vorhandenen Realgrund bes Ich nachzuweisen. Bon ber Körperwelt halt fie hierbei bie Meinung ber alteren feft, bağ biefe nichts Positives, sonbern eine bloße Schranke fei, als folche nur ein Gegenstand ober Wiberstand für bie Thatigkeit ber vernünftigen Ginzelwesen, etwas Regatives, bagu bestimmt, immer aufgehoben zu werben, und nur insofern an dem Leben Antheil nehmend, als das Bernunftleben des Menschengeschlechtes auf dasselbe einwirke und ihm von bem seinigen mittheile. Die (außere) Ratur, heißt es in ben "Bortragen über die Thatsachen bes Bewußtseins" 1), ift ber Biffenschaftslehre burchaus nichts weiter, als ber burch absolutes Denken gebildete Gegensatz gegen die absolute Kraft bes freien und geistigen Lebens, nothwendig gebilbet, um biefe Rraft, die für fich schlechthin unfichtbar ift, fichtbar ju machen. Die geistigen Individuen find das einzige Wahre und Wirkliche an ber Natur und mit ihrer Bervorbringung hat es die allgemeine Natur einzig zu thun 2). Fichte erklart aber nunmehr das Dasein, bas Streben, Wirken ober Leben dieser Individuen daraus, daß ein einziges, allgemei= nes, unveränderliches, ewig sich gleich bleibendes Leben, weldes als folches eine Rraft, ein Bermögen fei, jur wirklichen Kraftaußerung und Thatigkeit fich immerbar bestimmen muffe und daß biese seine Selbstbestimmung nur in ber Form der Individualität erfolgen konne. Er nimmt an: um Selbftbewußtsein und praftisches Princip gu fein, muß fich bas allgemeine Leben als eine Welt von Individuen barftellen, und es entwickelt ewig seine Rraft burch Concen-

<sup>1)</sup> Zweit. Abschn. 4t. Cap. S. 113.

<sup>2)</sup> Bergl. Thats. des Bewußts. Dritt. Abschn. 3t. Cap., S. 180.

tration auf bie individuelle Form und burch die Fortsetzung ber Reihe von Individuen. Die Thätigkeit bes Lebens ift ihrer Form nach ein absolutes Werben, bas Werben eines Seins, welches lattere ber Bwed ber Thatigkeit, und zwar burchaus einziger, unbebingter und unenblicher, alfo "Endzwed" ift. In jeber Meußerung geht bas Leben barauf aus, bas ihm eigenthumliche Sein zu außern; bag biefe Meußerung nie jum wirklichen Sein wirb, liegt bloß in bem burch bie Form ber Birklichkeit gefoberten unenblich fortbauernden Werben. Das Formale bes Lebens ift bie bloße Sichbestimmung zu einem Werben. Diese fest bem Sein nichts weiter hinzu, als was aus ihrer Form folgt, die Berganglichkeit des Besonderen und den unendlichen Fortgang. aber in ber Meußerung wirklich burch bie ganze unenbliche Reihe bes Besonderen hindurch dauert, ift nicht in ihr, sonbern in bem Sein felbst begründet.

461. Run ift basjenige, mas bei jeber einzelnen Meuferung ein Bestehen hat, was bieselbe zum Stehen ober Stills halten bringt und durch die ganze unendliche Reihe wirklich fortbouert, die "Anschauung." Diese in ihrer absoluten Form wirb nicht, sonbern sie ift, und burch bie Form er-Das Grundsein halt die feiende nur das unendliche Werben. des Lebens ist darum in seiner Form eine Anschauung, die ba ift, keine geworbene, fondern eine unwandelbare und unveränderliche. Alle Thatigkeit, die nur in das formale Leben fällt, ist von ihr wegzudenken. Insofern jedoch bas Wort "Anschauung" biese Thätigkeit in sich zu enthalten scheint, ift an seine Stelle ber mehr bezeichnenbe Ausbrud zu setzen: "bas Sein bes Lebens ift ein fichenbes festes Bilb, eine Erscheihung." Demnach bezieht sich bieses Sein auf ein höheres Sein, welches in der Anschauung angeschaut, im Bilde gebilbet wird, in ber Erscheinung erscheint, welches nur aus sich, von sich und burch sich besteht, und welches

"Gott" ift. Bas Gott wirklich an und in fich ift, erscheint in ber Anschauung; biese brudt ihn gang aus und er ift in derselben, wie er innerlich ift in ihm selbst. Aber bie Anschauung wird nicht wieder angeschaut, sondern fie außert nd nur burch bie mit ihr verknüpfte "Freiheit." Gottes Befen, so wie es in ihm felbst ift, außert sich in aller Unenblichkeit fort, zunächst und unmittelbar in ber Anschauung bes emigen Endzweckes. Darum ift bas Leben in seinem eigentlichen Sein des Bild Gottes, so wie er in sich selbst ift. Als formales Leben aber, als wahrhaft lebenbiges unb thätiges, ift es bas unendliche Streben, in ber That zu werben bieses Bild Gottes, welches aber eben barum, weil bas Streben unendlich ift, niemals zur Wirklichkeit gelangt. Das Leben als Bild Gottes ift auch "bas Wiffen" zu nennen, und die beiben Ausbrude "bas Leben" und "bas Wiffen" find burchaus gleichbedeutend 1). Hiernach ift bas

<sup>1)</sup> Bergl. Die "Biffenfcaftslehre in ihrem allgem. Umriffe." wo es zu Anfang beißt: Die Wiffenschaftslehre, fallen laffend alles besondere und bestimmte Wiffen, geht aus von dem Wiffen folechtweg in feiner Einheit, das ihr als seiend erscheint, und gibt fich zuvörderst die Frage, wie daffelbe zu sein vermöge und mas es darum in feinem inneren und einfachen Wesen sei. Es kann sich ihr nicht verbergen Folgendes. Rur Gins ift ichlechthin burch fich felbft, Bott, der in sich selbst lauter Leben ift. Gott kann nicht in sich selbst sich verandern und bestimmen und sich zu einem anderen Sein machen; benn durch fein Sein ift alles mogliche Sein gegeben, und es kann weder in ihm noch außer ihm ein neues Sein entstehen. Soll nun bas Wiffen bennoch sein und nicht Gott felbst fein, so kann es, ba nichts ift, benn Gott, boch nur Gott felbst fein, aber anger ibm selbft, Gottes Sein außer seinem Sein, b. i. feine Reußerung, in der er gang ift, wie er ift, mahrend er boch in ihm felbst auch gang bleibt, wie er ift. Eine folche Acufe-

Wissen keinesweges ein bloßes Wissen von sich selbst, woburch es in sich selbst zerginge, und ohne Dauer und Anhalt zu Richts würde, sondern es ist ein Wissen von einem Sein, nämlich von dem einen Sein, welches wahrhaft ist, von Gott, nicht aber von einem Sein außer Gott, dergleichen außer dem Sein des Wissens selbst oder der Anschauung Gottes durchaus nicht möglich, und dessen Annahme ein klarer Unsinn ist. Nun kommt dieser einzig mögliche Gegenstand des Wissens im wirklichen Wissen niemals rein vor, sondern immer gebrochen an nothwendigen, in ihrer Rothwendigkeit nachzuweisenden Formen des Wissens. Die Nachweisung der Nothwendigkeit dieser Formen ist die Philosophie oder die Wissenschaftslehre 1).

rung ist ein Bild ober ein Schema. Ist ein solches Schema — wie denn dies nur durch das unmittelbare Sein desselben flar werden kann, da es nur unmittelbar ist — so ist dasselbe schlechthin dadurch, daß Gott ist, und es kann, so gewiß er ist, nicht nicht sein. Reineswegs aber ist es zu denken als eine Wirkung Gottes, durch einen besonderen Act desselben, wodurch derselbe in sich selbst sich verwandeln würde, sondern es ist als eine unmittelbare Folge seines Seins zu denken. Es ist der Form seines Seins nach schlechtweg, so wie er selbst schlechtweg ist, ungeachtet es nicht er selbst ist, sondern sein Schema. Wiederum kann außer Gott schlechthin nichts sein, als dieses, kein inneres auf sich beruhendes Sein, weil er dies allein ist. Nur sein Schema kann sein außer ihm und ein Sein außer ihm heißt sein Schema, beide Ausdrücke sagen Dasselbe.

Thats. d. Bewußts. S. 231 — 269. — So groß auch ber Einstuß gewesen, welchen Fichte's Lehre in ihrer ursprünge lichen Gestalt zum Selbstdenken und zum Fortschreiten weschend auf den philosophischen Geist ihres Beitalters übers haupt, und in ihrer späteren wenigstens innerhalb des Areis seis, wo sie durch seinen beredten, lebendig auregenden munds

### 4). Fries.

462. Nachdem Fichte mit einem synthetischen und construirenden Gedankengange eine folgerichtige Begründung und Ansbildung der idealistischen Subjectivitätslehre hervor-

lichen Bortrag wirkte, auf die Erhebung ber Gemuther gum Intereffe für die höchsten Angelegenheiten der Menschheit ausgeubt, fo hat fie doch in beiden Gestalten teinen folchen eigentlichen Aubanger gebildet, beffen philosophische Leiftungen in einer für uns naber zu berudichtigenden Beife fich ausgezeichnet hatten. Um fleißigften und grundlichften bemubte fich Jahann Baptist Schad für die Bertheidigung und Erlauterung der früheren Biffenschaftslehre. Er mar 1758 in Dursbach, einem Dorfe bei Bamberg, geboren. Von 1777 an lebte er als Benedictinermonch in dem Rlofter ju Bang, welchem er 1798 burch bie Flucht fich entzog. In Jena erlangte er bie philosophische Doctormurbe, und lehrte baselbst als Privatdocent von 1799-1804. 216. bann folgte er ber Berufung zur ordentlichen Professur ber Philosophie nach Charlow. In Dieser Stellung blieb er bis jum Anfange bes Jahres 1817, ba er unvermuthet feines Amtes entsett und aus Rugland verwiesen murbe. Nachdem er ein Jahr in Berlin fich aufgehalten, kehrte er 1818 nach Jena zurud, wo er 1820 eine außerordentliche Profeffur der Philosophie erhielt und - feit 1821 feiner Rrantlichkeit megen außer Thatigkeit - 1834 ftarb. Unter feis nen zahlreichen Schriften find bie bemerkenswertheften: Gemeinfagliche Darftellung des Fichte'schen Spftems, 3 Bbe. Erf. 1799 - 1800. Grundriß der Biffenschaftslehre, Jena, 1800. System der Natur und Transcendentalphilosophie, Landsh. 1803 — 1804. Seine Selbstbiographie unter dem Titel: Schad's Lebens. und Rloftergeschichte, 2 Bde. Erf. 1803 - 1804, neu bearbeitet, 3 Bde. Altenb. 1828.

:

pubringen gesucht hatte, unternahm es Jacob Friedrich Fries!)
vermittelst einer neuen analytischen Bearbeitung der Theorie
des menschlichen Geistes die kritische Methode der Kantischen Lehre zu vervollkommnen und hierdurch diejenigen Anschten des Subjectivismus und Idealismus, die er als "Kant's große und für die wahrhaft wissenschaftliche Ausbildung der Philosophie entscheidende Entdeckungen" betrachstete, in dieser Eigenschaft einleuchtend und geltend zu mas

<sup>1)</sup> geb. am 23. August 1773 zu Barby, wo fein Bater Ditglied der Direction der evangelischen Brudergemeinde mar. In der Soule ju Barby und in dem theologischen Seminar biefer Brüdergemeinde erhielt er seine exste miffenschaftliche Bildung; 1795 bezog er bie Universität ju Leipzig, und ging von da 1796 mach Jend, bas Studium ber Philosophie mit dem der Mathematit und ber Raturmiffenschaften verbindend. Im Berbft 1797 verließ er Jena und verweilte bis jum Jahr 1800 als Bauslehrer ju Bofingen in ber Schweiz. Dann tehrte er nach Jena gurud und habilitirte fich hier im Berbft 1801 als Privatbocent. Rach einer Reise durch die Schweiz, Frankreich und Oberitalien lehrte er im Winter 1804 zu Jena Philosophie und erhielt im Mars 1805 zugleich mit Degel eine außerordentliche Profeffur, jedoch gleich barauf ben Antrag zu einer ordentlichen Professur der Philosophie und Mathematik in Beidelberg, wo er im Sommerhalbjahr 1805 feine Borlesungen begann; 1813 mard ihm daselbst auch die Professur der Physit über-Bu Michaelis 1816 folgte er bem Ruf, ber ihn als Professor der theoretischen Philosophie nach Jena zurud. führte. Im Jahr 1824 ward ihm daselbst die Professur ber Mathematit und Phyfit übertragen, fpater mard er jum großherzogl. fachs. Geheimen hofrath und gum Ritter vom Falkenorden ernannt. Er ftarb nach halbjährigem Rrankenlager an ben Folgen eines Schlagflusses ben 10. August 1843.

den. Neber bas Erforbernig und bie Bedeutung ber Befrebungen, welche nach bem Vorgange Kunt's auf bie Ausbildung ber Erkenntnistheorie zu richten find, erklärt er fich in folgenber, ben Stanbort seiner Lehre fehr klar bezeiche neuber. Beise. Benn wir, behauptet er, die Frage aufwerfen, was fur unsere Beis bas Bedürfniß ber Speculation fei? fo ift die Antwort noch immer die nämliche, wie chebem: Selbsterkenntniß in Rudficht bes Erkennens, Unterfuchung unferes Ertenntnigvermogens, Unterfuchung ber Bernunft. Sehen wir, welche bleibende Fortschritte in ber Beschichte ber Philosophie burch bie Bemühungen eines einjelnen Mannes gemacht worben finb, fo liegen biefe immer im Gebiete ber Untersuchung unseres Erkenntnigvermögens, wogtgen alles Uebrige, wie eine bloße Modesache, sich balb vorwarts, balb rudwarts bewegt. Diese Untersuchung ift die wahre "erste Philosophie" des Baco und Descartes; bas Spftem jetes Philosophen geht, bunkler ober klarer gebacht, von einer gemiffen Grundhppothese über ben Ursprung ber Ertenntnig in ber Bernunft aus, und ift felbft nur Folge einer individuellen Ansicht hierüber. Das Bedürfniß aller Speculation läßt fich mithin so aussprechen: wir kennen bie Ratur unseres Beiftes noch nicht genau genug, um ben Ursprung aller unserer Ueberzeugungen in ihm aufzuweisen. So viel ift aber gewiß, bag, wenn wir bas Wefen ber Bernunft tief genug tennen lernten, wir baraus alle Gesetze ber Speculation und alle Philosophie müßten beurtheilen können, benn unsere Erkenntniß ber Welt ift als Erkenntniß immer nur eine Thätigkeit meiner Vernunft, und kann als soldie untersucht werben. Wer bas Wefen ber Philosophie nur ein wenig versteht, ber sieht ein: wir schaffen keine Welt und machen keine Ratur mit unserer Speculation, sondern wir wollen nur die Regeln kennen lernen, nach denen die tichtige menschliche Ansicht bes Göttlichen und Irbischen ber Belt in unserem Geift erfolgt. Es kommt also Alles darauf an, das Wesen unseres Geistes so weit zu erforschen, als nothig ist, um den Quell des Wissens in ihm zu sinden, und tadurch einzusehen, ob wir Philosophie besitzen und welche sich nothwendiger Weise in uns sindet 1).

Die Mängel, welche Fries an Kant's Behand-· lungsweise der erkenntnißtheoretischen Probleme bemerkt, und welche er in ber seinigen zu verbeffern gesucht und gewußt hat, kommen auf brei Hauptpuncte gurud. Erftlich, nimmt er an, sei burch Rant bie Rritik ber menschlichen . Weistesthätigkeiten nur theilweise in verschiedenen von einander abgesonderten Untersuchungen bearbeitet, und hierbei das psychologische und logische Moment, worin das Fundament des Ganzen enthalten sei, zu wenig berücksichtigt, wahrend ihre Gesammtaufgabe vollständig aus einem ,umfassenben Gesichtspunct-aufgestellt und in bem Zusammenhang eis ner fortlaufenben Auseinandersetzung gelöst werben muffe. Bweitens habe Kant zufolge einer fehlerhaften logischen Disposition die Gültigkeit ber Kategoricen aus dem Princip der Möglichkeit ber Erfahrung, und bie Gultigkeit bes Glaubens an Gott und Unsterblichkeit aus Postulaten ber praktischen Vernunft zu beweisen versucht, anstatt vermittelft einer philosophisch anthropologischen Disposition die Principien bes Berstandesgebrauches und den religiösen Glauben auf unmittelbare Vorstellungsweisen und Ueberzeugungen ber Bernunft zurückzuführen. Drittens verkenne Rant ben Chas rakter der transcendentalen Erkenntniß, indem er fie für eine a priori gegebene halte und ihrer empirisch = psychologis schen Ratur sich nicht bewußt geworben sei, ba sie boch auf einer erfahrungsmäßigen Selbstbeobachtung beruhe, durch welche wir zu ber Einsicht in das Dasein und in die Ent= stehungsart ber apriorischen Grundsätze ber Vernunft gelan-

<sup>1)</sup> Rrit. d. Bern. 1st. B. 2te Aufl. S. 31.

gen 1). Bon diesen Ansichten geleitet stellte Frick den drei Kantischen Kritiken seine neue oder anthropologische Kritik der Bernunft 2) entgegen, und gab nach den in ihr entwidelten Grundlagen eine Bearbeitung der übrigen Theile des philosophischen Systemes 3). Für unsre Zusammenfassung der wichtigsten Puncte dieser Lehre zerfällt sie am angemessensten in die beiden Hauptrubriken der theoretischen und der praktischen Philosophie.

# a. Theoretische-Philosophie.

464. In der Untersuchung der Sinneswahrnehmungen, mit welcher die neue Kritik der Vernunft, nach einer vor-

<sup>1)</sup> Rene Krit. d. B. 2te Aufl. 1st. Bd. Borr. S. XIII — XVIII. Einleit. S. 28 u. f.

<sup>1)</sup> in drei Bänden, von denen der erste und der zweite die Kristik der erkennenden Vernunft, der dritte die Kritik der hans delnden Vernunft enthält. 1ste Aufl. Heidelb. 1807, 2te Aufl. ebendas. 1828—1831.

<sup>3)</sup> Syftem der Logit, Beidelb. 1811, 2te Muft. 1819. Bandbuch der praktischen Philosophie, 1ft. Th. Ethik oder die Lehren der Lebensweisheit, Beidelb. 1818. 2t. Th. Religionsphilosophie oder die Beltzwecklehre, Beidelb. 1832. handb. der psychischen Anthropologie, 2 Bde. Jena 1820 -21. Die mathematische Naturphilosophie, nach philos sophischer Methode bearbeitet, Beidelb. 1822. System der Metaphyfit, Beidelb. 1824. Diefen Sauptwerten fcliegt fich eine Menge Abhandlungen philosophischen, mathematis schen und naturwissenschaftlichen Inhaltes und ein philosophis scher Roman an: Julius und Evagoras oder die Schönheit ber Seele, 2 Bbe. Beidelb. 1822. Auch einen Abrif ber Geschichte ber Philosophie gab er noch gegen das Ende seiner vielumfaffenden literarischen Wirksamkeit heraus unter bem Titel: Die Geschichte der Philosophie dargestellt nach den Fortschritten ihrer wissenschaftlichen Entwickelung, 2 Bbe. Salle, 1837. u. 1840.

ausgeschickten allgemeinen Erorterung ber Begriffe bes "Borftellens" und "Erkennens" und ber "Selbsthätigkeit" und "Empfänglichkeit" bes menschlichen Geistes 1), ihren Anfang nimmt, unterscheibet Fries auf folgenbe Beise bie "Empfinbung" und bie "Anschauung". Die Sinnesempfinbung ift ihm ber "paffive Buftanb unscres Geiftes", in welchem wir zu ber "Sinnesanschauung" bes gegenwärtigen objectiven Mannigfaltigen eines Schalles, eines Gefärbten, eines Warmen ober Kalten, u. f. w., genothigt werben. Jene ist auf die Empfänglichkeit, diefe auf die Selbstthätigkeit bes Beiftes zurudzuführen. Die erregbare Selbsthätigkeit bes Erkenntnißvermögens überhaupt ift die "Bernunft", und bie Empfänglichkeit besselben ift ber "Sinh". Die Vernunft ist theils "Sinnlichkeit", wiefern sie in der Materie ihrer Erregungen unter bem Gesetze bes Sinnes fteht, theils "reine Bernunft" in allgemeinerer Bebeutung, inwiefern ihr unabhängig von bem Sinne bie Form ihrer Erregbarkeit zu-Bas ben Sinn betrifft, so zerfällt er in ben "au-Beren" und in ben "inneren." Durch ben außern erhalten wir bie Bahrnehmungen von ben Dingen außer uns, moburch unsere Erkenntniß ber Körperwelt eingeleitet wird. Diese Erkenntniß entsteht zunächst daburch, daß zufolge der eigenthümlichen Bildung einzelner Rervenorgane bie Sinnes-

Dir umfassen — so bemerkt Fries in dieser hinsicht — von unserem Geiste seine eigene innere Thätigkeit und unsere Selbsterkenntniß ist auf diese beschränkt. Unmittelbar erstennen wir also nur das Thun unseres Geistes, alles Lelben den desselben, so wie wir uns dessen bewußt werden, ist daher nur Bestimmtwerden zur Thätigkeit. Folglich liegt allen Bermögen des Geistes "Selbstthätigkeit oder Spontaneität" zum Grunde, seine "Empfänglichkeit oder Receptiv vität" hingegen besteht nur in einer Empfänglichkeit, um zur Neußerung seiner Thätigkeit bestimmt zu werden, alles Pass

wahrnehmung sich ftufenweise über ben bloß subjectiven Empfindungszustand zu einer bem Bewußtsein immer klarer werbenden Anschauung erhebt. Der Reizung ber Rerven entspricht eine "unbestimmte Lebensempfindung", welche in besonberen Organen zu einzelnen, bem Erkennen bienenben "Deganempfindungen" gesteigert wird 1). Der innere Sinn, insoweit er dem Erkenntnisvermögen angehört, verschafft unserem Beifte bie Selbstanschauung seiner veranderlichen Bufande, und liefert hierburch bie finnlichen Anfange bes "Bewußtseins", welcher Ausbruck bie Anerkennung unferer eigenen psychischen Thätigkeiten bezeichnet 3). Unter biesem Sinne wird also bie Empfänglichkeit verstanden, die außer dem blogen Borhandensein einer Thatigkeit in unserer Seele erfoderlich ift, bamit wir uns berselben bewußt werden kon-Bum Grunde liegt ben verschiebenen wechselnben inneten Anschauungen, welche bie einzelnen, veranberlichen ems pirischen Bestimmungen bes Gelbstbewußtseins finb, bas "reine Selbstbewußtsein", ber bloße Ausspruch : ich bin. Die Borkellung: "ich bin", kann nicht aus ben einzelnen inneren Anschauungen selbst entspringen, sondern sie findet un-

spe im Geiste besteht barin, daß er durch anderweite Einwirkung genöthigt wird, seine Thätigkeit auf eine bestimmte Beise zu änßern. Reue Kritik der Bern. 2te Aust. 1. Bd. 5. 12.

<sup>1)</sup> Reue Krit. d. B. 1ft. B. S. 12—18. Sandbuch der psychischen Authropologie, 1st. Th. S. 22—29.

<sup>2)</sup> Bergl. Hands. d. psych. Anthropol. 1st. Th. S. 24. Hier behauptet Fried: Bewußtsein in der bestimmteren Bedeutung ist "Selbsterkenntniß", jene zweite höhere Stufe unserer Erstenntniß, welche dadurch bestimmt wird, daß der Mensch nicht nur erkennen, sondern auch, daß und was er erkennt, erkennen soll. Diese im Bewußtsein liegende Wiederholung jeder Geistesthätigkeit zur Selbsterkenntniß wird uns für das Gauze unsere Untersuchungen unendlich wichtig.

abhängig von ihnen Statt, während sie allerbings nur von ihnen begleitet zu unserer Anerkennung gelangt 1). Bermögen des reinen Selbstbewußtseins ist also nicht die innere Sinnlichkeit, sonbern eine besondere Spontaneität bes Geistes, beren Receptivität ber innere Sinn ift, und welche bem letteren zum Grunde liegend bie "reine Apperception" heißt; es ist eine in jeder inneren Anschauung empirisch bestimmte "Form" ber inneren Sinnlichkeit. Auch ist das reine Selbstbewußtscin keine Anschauung, sonbern ein unmittelbares und unbestimmtes Gefühl unseres Daseins, welches wir nur so mahrnehmen, wie es burch jebe einzelne Anschauung angeregt und als ein empirisches Gefühl bestimmt Denn in jeder Anschauung erkennen wir unmittelbar nicht nur, bag, sondern auch, mas ber vorgestellte Gegenstand ist. Aber im reinen Selbstbewußtsein wird nicht ausgesagt, was wir find, sondern nur, bag wir find, und wir gewinnen vermöge beffelben nicht eher eine bestimmte Erkenntniß, als bis es in irgend einer einzelnen Anschauung unserer Thatigkeit erfahrungsmäßig beterminirt wirb. bie innere Anschauung finden zwei Hauptgesetze Statt. lich, eine innere Thätigkeit muß, um wahrgenommen zu wer-

<sup>1)</sup> Psych. Anthropol. S. 25. Reue Krit. d. B. S. 21—26. Fries stellt für diese Behauptung folgende beiden Beweise auf. Guvörderst bezieht sich die Vorstellung: "ich bin", auf die eine innere Anschauung gerade, wie auf die andere, der Ausdruck für jede ist immer: ich empfinde, ich denke, ich will, u. s. w. Folglich ist das reine Selbstbewußtsein in oder bei jeder inneren Anschauung schon enthalten. Dann bezieht sich jene Vorstellung nicht nur auf jede einzelne innere Anschauung, sondern sogar auf das Ganze aller dieser Ansschauungen, indem sie den Gegenstand der einen zugleich als Gegenstand der anderen bestimmt und das Ich als das idenstische, einfache, eine und gleiche Subject aller inneren Thästiskeit zum Grunde legt.

ben, einen gewissen Grab der Stärke besitzen, damit sie den inneren Sinn hinlänglich anrege. Zweitens, nur die sinnlich angeregten Thätigkeiten des Geistes fallen unmittelbar in die innere Anschauung <sup>1</sup>).

Dem Empfinden, welches burch Anregung ober Affection hervorgebracht wird, steht bas Denken und Dichten entgegen, welches burch Reflexion erfolgt. In ben Sinneswahrnehmungen find wir genothigt, gerade so vorzustellen, wie es geschieht. Dagegen im Denken und Dichten geben wir uns willfürlich bie Borftellungen felbst, mit benen wir uns beschäftigen, indem wir entweder unser Rachbenken absichtlich auf einen Gegenstand lenken, ober mit Bilbern der Phantaste spielen. Das Wermögen der Willkürlichkeit der Resterion ift der eigenthümlichsten, Bedeutung der deutschen Sprache gemäß "Berstanb" zu nennen. Die Sinnlichkeit und der reflectirende Berstand find beide die gleiche Selbsthätigkeit ber Wernunft, nur unter anderen Bedingungen ihrer Aeußerung. Aber die Affection und die Reflexion find die zwei Empfänglichkeiten der Erkenntnißkraft. bet Affection wird durch bas in ber Empfindung Anregende, bei der Restexion dagegen wird durch unseren Willen selbst die Thatigkeit bestimmt. Der Wille ist ber Erkenntnißkraft für sich ebenfalls fremd und kann baher auch als etwas angeschen werden, wodurch eine Empfänglichkeit bes Erkenntnisvermögens angeregt wird 2).

466. Das Anschauen und das Denken machen die zwei Hauptelemente unseres Erkennens aus, indem es das Gesichaft der Sinnlichkeit ist, ben mannigfaltigen Stoff für die

<sup>1)</sup> Reue Kritik der Bernunft, 2te Aufl. 1st. Bb. 1st. Buch, 2t. Abschn. §. 14—28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. 1st. Abschn. S. 12.

Auffaffung einzelner Dinge zu liefern, und bas Geschäft bes Berftandes, ihn burch Einheit, burch Berbindung zu gestalten und zu ordnen. Außer biesen beiben Functionen, aus benen unsere Erkenntnis eigentlich entspringt, gibt es verschiebene Bustanbe und Mobificationen ber Worftellungen, welche bas Borhandensein, ben Wechfel und bas wechselseis tige Spiel berselben in unserem Inneren betreffen. Diese bürfen für fich weber zu bem anschauenben Erkennen, noch jum Denten gerechnet werben. Denn fie machen nur einen Mechanismus innerer Beranderungen aus, welchem zufolge die bereits in uns vorhandenen Borftellungen weiter auf einander einwirken. Alles, mas von Vorstellungen außer ben Sinnesanschauungen in unserem empirischen Lebenszuftanb angutreffen ift, tann im Allgemeinen ber "Gebankenlauf" genannt werben. Run liegt zwischen ben Sinnesanschauungen und zwischen ben willfürlichen Borftellungen ber Resterion, die dem Berstand angehören, noch ein weites Belb innerer Thatigkeit, welche jum Theil von willtürlichen Bestimmungen abhängt, jum Theil nicht, jedoch auch in ihren unwillfürlichen Aeußerungen teineswegs bem Sinne jugufchreiben ift, weil hier ein inneres Spiel unferer Borftellungen fich felbft erhalt. Diefes ganze Gebiet gehört bet Einbilbungetraft an. Gemäß bem Unterschiebe zwischen bem Berstand und der Einbildungskraft läßt sich, nach dem Vorgange Platner's, ber Gebankenlauf in ben "logischen" ober oberen, und in ben "gebächtnismäßigen" ober unteren eintheilen. Rämlich jebe Lebensäußerung unseres Geistes fobert zuerst eine finnliche Anregung. Das angeregte Leben aber bilbet fich innerlich nach Gebachtniß und Affociation burch Gewöhnung in seinen Fertigkeiten weiter fort, so baß hier burch bie Macht ber Gewohnheit unserem Geiftesleben bie Geset bes untern Gebankenlaufes vorgeschrieben werben. In diesen greift bann ber Berftand ober bie Kraft ber Gelbftbeherrschung mit willfürlicher Leitung ber Borftellungen ein,

und gibt unserem Leben ben oberen Gedankenlauf der Selbstausbildung nach Bwecken, welche der menschliche Wille sich selbst aufgegeben hat 1).

467. Bei bem gebachtnigmäßigen Gebankenlauf ift aunachft bas Borhandensein und die Fortbauer der Borftellungen in unserem Innern, mithin bas "Bebachtniß" gu betrachten, welches in bem Bermogen besteht, gewonnene Borftellungen aufzubewahren. Dies Bermögen erklärt fich im Allgemeinen aus bem Gesetze, daß in der Ratur jede einmal in Thatigkeit gesetzte Ursache mit einem bestimmten Grabe fortwirft, bis hierin burch anderweitige Ginfilfe eine Berinderung hervorgebracht wird. Bu ben Borftellungen, Die uns bereits beschäftigen, tommen immer andere hinzu. Sierdurch wird die Thätigkeit uuserer Borftellungskraft immer mehr getheilt, bie vorhergehenben werben zurückgebrangt unb Diese bedürfen baber von Beit zu Beit einer verdunkelt. Bieberverftartung, um mit Rlarheit von neuem in uns hervortreten zu konnen. Auf folche Beise ift anzunehmen, baß unfer gefammtes Biffen ftets in unferem Beifte gegenwärtig ift, mahrend feboch in jebem Augenblicke nur fehr wenige Borftellungen bie gehörige Starte befigen, um für fich jum Bewußtsein zu gelangen. Des Bergeffen aber ift als eine immer wachsende Berdunklung unserer Borftellungen zu betrachten, wobei nicht angenommen zu werden braucht, baß manche unter ihnen uns jemals ganz verloren gehen. der Grad ihrer Lebhaftigkeit kann in's Unendliche abnehmend gedacht werden. Uebrigens beruht bas Andauernde in unserem Geifte zunächst nicht auf der Fortbauer ber eingetretenen Thätigkeiten, sonbern nur auf ber Fortbauer ber Bermögen zu benselben. Jede finnlich angeregte Borftellung ober andere Thatigkeit geht schnell vor bem Bewußtsein vorüber.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. c. 3t. Abschu. S. 29. Psych. Anthropol. S. 10.

Aber nachbem fie einmal in uns erweckt worben, fo haben wir daburch bie Fertigkeit erhalten, daß sie burch bloße innere Gegenwirkungen ber Affociation wieder hervorgebracht werben kann. Das Leben bes menschlichen Geistes besteht in bem Inbegriffe biefer seiner Bermögen, welche uns zwar nicht unmittelbar in ber inneren Anschauung erscheinen, aber auf welche als auf die bauernden Eigenschaften bes Geiftes die innere Erfahrung hinweift. So kann die Berdunklung unserer Borstellungen tausenbfältig Statt finden, mahrend ein bestimmtes Bermögen für eine gewisse Classe von Borftellungen gleichsam im latenten Bustande bleibt und gar nicht angeregt wirb. Ferner kann bie Thatigkeit auch angeregt fein, ohne im Augenblide ju unferem Bewußtfein ju gelangen, ba fie im Allgemeinen erft einen zureichenden Grab ber Starte erreicht haben muß, um ben inneren Ginn hinlanglich zu rühren. Dann kommt es vorzüglich hier noch auf die verschiedenen Stufen des Bewußtseins an, welche sich von ben ersten sinnlichen Anregungen burch alle Grabationen ber Aufmerksamkeit hindurch steigern. Endlich am häufigsten tritt der Fall ein, daß erregte Thätigkeiten durch die Entziehung ber Aufmerksamkeit verbunkelt werben 1).

468. Aus bem Gebächtniß erklärt sich nur, daß die Vorstellungen in uns beharren, so wie aus dem innern Sinn und aus der Aufmerksamkeit, daß wir uns ihrer bewußt sind. Erst die Einbildungskraft, welche überhaupt das Versmögen des unwillkürlichen inneren Spieles unserer Vorstellungen ist, bringt die Gesetze hinzu, nach denen jenes beständige Steigen und Fallen ihrer Lebhaftigkeit verursacht wird, worauf die lebendige Thätigkeit unseres Selbstbewußtsseins beruht. Die innern Erscheinungen, die man gewöhns

<sup>1)</sup> Reue Rrit. d. B. l. c. §. 30. u. 31.

Ì

lich auf fie gurudführt, rühren unter ber Leitung bes Berftandes aus der Bereinigung zweier Krafte von gang verschiedenem Ursprunge her, ber "reproductiven und ber "probuctiven" Einbildungstraft 1). Die reproductive gibt uns nur Borftellungen wieber, welche ichon in uns rege gewesen find. Bermoge ihrer Wirksamkeit nehmen biese an Dunkelheit ober an Klarheit zu und wird durch eine eben in unserem Bewußtsein auftretenbe eine andere mit herbeigezogen. Ihre Gesetze ergeben sich fur und aus zwei Arten von Erscheinungen, theils aus ber Wiederverstärkung ber Borftellungen burch Affociation, theils aus bem Ginfluffe ber Gewohnheit auf bas Spiel berselben. Die verschiebenen Beziehungen, nach benen fie fich verknüpfen, fallen unter zwei Sauptgefichtspuncte, nämlich unter bas Werhältniß "Gleichzeitigkeit" und bas' ber "Berwandtschaft." Borftellungen geben eine Berbinbung ein, wenn fie in einem Ablauf unserer Lebensäußerung zusammentreffen, und bies um fo mehr, je naher fie aus bem gleichen bestimmten Borftellungsvermögen geflossen, je verwandter fie also find. Sinnliche Worstellungen verknüpfen sich am leichtesten mit finnlichen, intellectuelle mit intellectuellen. Aus biefen beiden Grundverhaltnissen lassen sich alle anderen ableiten, wenn nur gehörig auf bas Banze unseres Lebens Rücksicht genom= men und nicht bloß nach einzelnen herausgeriffenen Momenten geurtheilt wird. Auf solche Weise ergibt sich bas all= gemeine Gesetz für die Affociation ber Borftellungen, baß die gelegentliche Verstärkung der einen auf die Verstärkung einer andern wirkt theils nach bem Berhaltniffe ber Starke, mit welcher fie in früheren Lebenszuständen beisammen maren und in Beziehung auf einander standen, theils nach bem Berhaltniß ihrer größeren ober fleineren Berwandtschaft unter einander, theils nach bem Berhältniß, in welchem

<sup>1) 1.</sup> c. §. 32.

iene früheren Lebenszuftanbe überhaupt auf ben gegenwartigen einwirken. Der Grund bieses Gesetzes liegt barin, baß bie einzelnen verschiebenen Thatigkeiten, welche ber Geift jedesmal zugleich außert, boch in einer Einheit feiner Bandlung zusammengehören. Wirb nun irgend ein Theil bieser Bandlung neu belebt, so verbreitet fich die Berftarkung verbaltnigmäßig über bas Ganze ber Sanblung und zeigt für unsere innere Bahrnchmung bie Erscheinungen ber Affocia-Die Gefete ber Berftartung ber inneren Thatigfeit burch Affociation find baher eigentlich Gefege bes Spieles unferer geiftigen Lebensthatigkeiten unter einander, fie find bie Gesetze ber Belebung unseres gangen Inneren burch bie erhöhte Thatigkeit irgend eines einzelnen Theiles. kleinste Anstoß verbreitet seine Schwingungen verhältnisma-Big über unfer ganges inneres Leben. Die allgemeinfte Erscheinung ber Wieberverstärkung ber Worstellungen ift bie Ruderinnerung. Sie ift mit ber Wiebererwedung insofern einerlei, als fie in dem Dewußtsein einer bereits früher von uns gefaßten Borftellung', in ber wiederholten Auffaffung berfelben besteht. Jedoch unterscheibet sie sich von dem blo-Ben Wieberbewußtsein burch bie Anerkennung, daß und wie eine innere Thätigkeit schon ehemals in uns vorhanden gewesen ift. Hierzu wird erfobert, daß bie mannigfaltigen wieber hervortretenden Thätigkeiten burch die productive Einbilbungstraft in ber Beit mit einander verknüpft werden. Was ben Einfluß ber Gewohnheit 1) auf die Erweckung der Vorstellungen betrifft, so beruht er darauf, daß sie sich um so leichter gegenseitig hervorrufen, je öfter und mit je gro-

Die Gewohnheit überhaupt wird von Fries erklärt als ber Einfluß, welchen die Wiederholung der nämlichen activen und passiven Bustände auf die künstige Wiederentstehung derselben hat, und welcher in der größeren Leichtigkeit besteht, womit die nämlichen Veränderungen wieder erfolgen.

perer Lebhaftigkeit sie in einem Lebenszustande beisammen gewesen find. Wo die Gewohnheit in dieser Hinsicht ihre Racht übt, da wird durch sie die unwillfürliche Association enterfüßt, während die eigenthümliche Wirksamkeit des Berkandes verhältnismäßig zurücktritt ').

469. Die productive Einbildungstraft nimmt in unserem Biffen ein eigenthumliches Gebiet mit scharf gezeichnes ten Grenzen in ber Mitte zwischen bem Sinn und bem Berfand ein, das Gebiet der reinen Mathematik nach ihrem gangen Umfang ober ber "anschaulichen Berbindung." In unseren Bahrnehmungen ber Außenwelt wirken zwei verschiebene Anschauungsweisen zusammen. Die eine zeigt uns bie Dinge bloß nach einer Beziehung auf unsere erfindende und wahrnehmende Rraft, die andere dagegen läßt uns die Begenstände in Berhaltniffen zu einander erkennen. Guß ober bitter, warm ober kalt, schallend, buftend, roth ober grun ift ein Körper nicht für ben anbern, sonbern nur für unser Selbst, für den lebendigen Beift. Ein Körper im Berhaltniffe zu bem andern ift nur ein anziehendes und zuradftoßendes Bewegliches. Allen verschiedenen Weisen ber Empfindung beffen, mas ein Körper für uns ift, liegt eine "vereinigende Anschauung" jum Grunde, welche bewirkt, daß wir durch jene Weisen ein und dasselbe Außending erkennen, und daß es sich uns als ein im Raum und in ber Beit vorhandenes materielles barftellt. Eben fo wird vermoge ber inneren Empfindung nur bas jum Grunde liegende Selbstbewußtsein zur Anerkennung unserer eigenen Seelenthatigkeiten bestimmt, und hier macht sich eine vereinigende Anschauung baburch geltend, baß bie Anerkennung unter bas Beitverhältniß fällt. Die einzelnen Sinnesanschauungen fasien also in sich ein unmittelbar gegebenes Mannigfaltiges,

<sup>1)</sup> l. c. §. 32 — 37. Pspc. Anthropol. §. 35 — 38.

welches in Raum und Beit als verbunben angeschaut wirb. Dagegen die ju ber Empfindung erft hinzutretende vereinigende Anschauung, als Eigenthum der productiven Einbildungekraft, enthalt eine anschauliche Berbindung ober eine fynthetische Einheit der Dinge im Raum und in der Beit. Durch die Construction ber Cegenstände im Raum und in ber Beit gewinnen wir die anschauliche Vorstellung ber Dauer, Größe, Gestalt, Lage und Entfernung, mithin bie Borstellung ber "figurlichen synthetischen Ginheit" ber Gegenstänbe ober bes "Mathematischen" in unserer Erkenntniß. Worftellungen von Raum und Beit find felbst Anschauungen und keine allgemeinen Begriffe, und sie unterscheiden fich als reine Anschauungen, welche aus einer nicht erft burch bie Empfindung gegebenen Grundbestimmung bes Geiftes ents fpringen, von ber Sinnesmahrnehmung. Das Wahrnehmen bietet bie Dinge unmittelbar unserem Bewußtsein nicht als in ber Beit und im Raume wirklich construirte bar, sondern lediglich unter ben Bedingungen ihrer jedesmal möglichen Construction, welche erst von der Einbils bungefraft in den Vorstellungen ber figurlichen Berbindung, oft sogar willfürlich, hinzugethan wird. Bei ber bezeichnes ten Function der productiven Einbildungstraft ist nun noch, aur Unterscheidung bes Unwillkurlichen und bes Willkurlichen in ihr, barauf zu achten, baß hier theils eine zum Grunde liegende, in unserem Selbstbewußtsein sich kund gebende, theils eine beobachtende, jum Selbstbewußtsein erhe= bende Thätigkeit Statt findet. Die productive Einbildungs Kraft zeigt sich von der einen Seite als unser Bermögen, bie mathematischen Anschauungen von Raum und Beit und von ber figurlichen Berbindung der Dinge zu besitzen, von ber andern aber als unsere Fähigkeit, bicfer mathematischen Anschauungen, so wie sie in der Vernunft liegen, uns bewußt zu werben. In ber ersten Bebeutung ift sie eine ursprungliche unwillfürliche Selbstthätigkeit ber Erkenntnißkraft, in

481. Jede finnliche Bernunft vernimmt bie Beschränktheit ihres eigenen Wesens in der Anerkennung, daß sie den Gehalt ihrer Erkenntniß einer ihrem Wesen fremben, gum Bahrnehmen sie von außenher anregenden Ursache verbankt. Einheit und Nothwendigkeit ist ihr Eigenthum und ihr Grundgesets. Aber die Anfoberungen beffelben können burch die nur finnlich eingeleitete Erkenntniß nie vollständig befriedigt werben. Bufolge bicfer Selbsterkenntniß ber Beschränktheit unserer Intelligenz finden wir in ber Ginheit des gegebenen Mannigfaltigen überhaupt anstatt der Totasität eines Weltalls bloß die Unendlichkeit ber unvollendbaten rein finnlichen Formen ber Bahl, ber Beit und bes Raumes, erblicken wir in jebem erfahrungsmäßig vorgestellten Ganzen eine begrenzte Realität anstatt eines absolut Realen, und in allen für uns wahrnehmbaren Berhältniffen nur Reihen bes Bedingenben und felbst wiederum Bedingten, die zu keinem Unbedingten und schlechthin Selbständigen führen. Auf folche Beise segen wir einer uns bentbaren vollendeten, abfoluten Einheit die Formen ber Berbindung bes uns empirisch Gegebenen entgegen. Hierdurch sindet sich der Gegensatz zwischen unserer "natürlichen" und unserer "idealen" Ansicht ein 1).

482. Die Gegenstände unseres Erkennens können nicht an sich sein, wie sie uns erscheinen. Denn das raumliche und zeitliche Dasein der Dinge ist bei der Zufälligkeit aller mathematischen Zusammensetzung von dem empirischen Ausschmen der Gegenstände abhängig, und kann daher unmöglich zum Wesen der Dinge an sich gehören. Für unser Vorskellen ist jedes sinnenfällige, wie überhaupt jedes mathemastisch anschauliche Ganze bloß ein relatives und Theil eines vorstellbaren Größeren in's Endlose fort. Folglich unters

<sup>1)</sup> Krit. d. Bern. S. 121. System der Metaphys. S. 43.

liegt die Sinnenwelt in ber Unvollendbarkeit ihrer Größe einer Form und einem Gesetz ihres Daseins, welche lediglich im Berhaltniffe gu ber Art, wie fie von uns erfannt werben, eine Aebeutung besitzen, und bie Gegenstände ber Sinneswahrnehu ung find, was fie für uns find, nicht auch an und für sich; sie mussen sonach entweder Schein ober Erscheinung sein. Der Widerspruch zwischen ber Unvollenbhars keit der mathematischen Reihen ber Weltgröße und zwischen ber Ibee eines vollenbeten Weltganzen stellt fich im Einzelnen nach ben vier Momenten ber Kategorieen bar. Er zeigt fich 1) ber Quantität nach in ber Größe ber Welt und in ihrer Busammensegung. Die Welt in Raum und Zeit hat eine Größe. Diese kann aber boch keine endliche sein, benn alsbann mare fie begrenzt, Raum und Beit liefen über fie hinaus, sie ware also nur die Größe eines Theiles und nicht eines Bangen. Aber eben fo wenig kann fie eine unendliche, eine unbegrenzte sein. Denn unendlich ift basjenige, beffen Größe nie vollendet werden kann, die aber boch hier als ein unendliches Ganzes vollendet gebacht werben soll. Begriff eines grenzenlosen Quantums hebt sich felbst auf, die unendliche Größe barf nie als ein Ganzes betrachtet wer-Sie ist also nur bie schlechthin unpollenbbare und uns bestimmbare Größe, welche objectiv genommen zu einer Art bes Seins gehört, welches kein Sein an fich sein kann. 2) Für die Qualität des Realen finden wir den nämlichen Wiberspruch bei bem Gesetze ber Theilung eines gegebenen petigen Ganzen. Eine stetige Größe läßt fich wieber in's Unbestimmbare forttheilen, so daß die wirkliche Theilung bes gegebenen Ganzen weber in seiner Zusammensetzung aus einfachen Theilen als endlich, noch auch in einer eingebildes ten Busammensetzung aus ur.endlich kleinen Differentialtheis Auch Stetigkeit len als unendlich angesehen werden kann. 3) Für bas Mos ist keine Qualität bessen, was an sich ift. ment der Berhältniffe zeigt fich die Reihe der Größe in der

Reihe bes Bebingten und feiner Bebingungen. Sier ift nun jebe Bedingtheit boch nur burch ihre Bedingung, soll also biese Reihe für fich bestehen, so müßte sie als ein vollstänbiges Ganzes ba fein. Ein folches ift aber unter ben Gesezen ber Natur nicht möglich, hier finden wir jede Ursache selbst wieder als ein Bebingtes, das Unbedingte kann weber durch ben freien Anfang einer endlichen Reihe, noch burch tie Unbebingtheit bes Ganzen erreicht werben, benn biese Freiheit widerftreitet ber Stetigkeit im Abfluffe ber Begebenheit, und ftatt bes Ganzen haben wir wieber nur Un-4) Der mobalische Ausbruck der Reihe ift vollendbarkeit. ber ber Bufälligkeit bes Abhängigen, welches nur burch bie absolute Rothwendigkeit bes schlechthin Unabhängigen für fic bestehen konnte. Diese Unabhangigkeit ift aber mit ber Raturnothwenbigkeit im Wiberspruche. Denn in ber Ratur ift zwar bas Dasein jedes Augenblickes für sich nothwendig bestimmt, aber boch immer vermittelft seiner Abhängigkeit als Wirkung bes Bergangenen in einer unvollenbbaren Reihe radwarts. Jedes einzelne Dasein ift in der Ratur burch die physische Verknüpfung abhängig in seinen Zuständen von jedem anderen neben ihm in einem unendlichen Ganzen, und nach metaphysischer Verknüpfung abhängig von den allgemeinen Gesegen ber Natur, welche als bas gebietenbe Schickfal über ihm schweben, selbst aber kein Wefen in sich haben. Als auch biese Raturnothwenbigkeit gehört nicht zu bem Besen ber Dinge, wie sie an sich sind 1).

483. Daß nun aber die räumlich und zeitlich bestimmten Dinge keineswegs für einen "bloßen Schein", sondern daß sie für die "Erscheinung" eines zum Grunde liegenden ewigen schrankenlosen Seins zhalten werden müssen, läßt sich aus dem Wesen unserer Intelligenz nachweisen. Eine

<sup>1)</sup> Rrit. b. Bern. l. c.

vernünftige Erkenntnißkraft, welche, wie die unsrige, die Form ber ursprünglichen Ginheit und Nothwendigkeit in ihrem Grundbewußtsein hat, muß jedes Reale, welches fie erfaßt, auf die vollständige Einheit und Rothwendigkeit bezie-Wenn also gleich ber Inhalt unserer wirklichen Erkenntniß, ben wir burch finnliche Anregung gewinnen, jene Form der Unvollendbarkeit an sich trägt, so fällt er doch unter die ursprüngliche Ginheit des Grundbemußtseins, und muß deshalb als die Erscheinung einer unbedingten Realität angesehen werben. In bem obersten Verhältnisse bes forma-Ien Grundbewußtseins zu jeter materialen Erkenntniß ist es begründet, daß in dieser stets die höchste Realität, wenn gleich nur als eine erscheinenbe und nicht als eine rein an sich gegebene, von uns vernommen werben muß. Auf solche Weise besitzt unsere Vernunft in ihrem innersten Besen, Kraft ihrer Bernünftigkeit, einen speculativen Glauben an die "bedingungsweise absolute Gultigkeit" ihrer Erkenntniffe, an ein hinter ber Erscheinung sich verbergenbes Sein ihrer Gegenstände an sich. Uns ift hiernach zwar keine andere, als eine endliche, unzulängliche natürliche Ansicht ber Dinge zu Theil geworden, jedoch würde in ihr, sobald nur ihre subjectiven Beschränkungen wegfielen, bie ewige Wahrheit uns vor Augen stehen. Wir halten also selbst in unserer beschränkten Naturerkenntniß "bas Gesetz bes ewigen Wesens ber Dinge" fest, und bedürfen der "Formen des Absoluten", um uns beffelben in ber Refferion bewußt zu werben. ter ihnen ist die allgemeinste die Idee des Absoluten selbst als eine Regation besjenigen, mas eine Regation enthält, nämlich ber Schranken, und so ift das Charakteristische ber ibeellen Betrachtungsweise bie Vorstellung des Realen burch boppelte Berneinung 1).

<sup>1)</sup> l. c. §. 134.

484. Die mobalischen Grundfätze unserer ibealen Ansicht ber Dinge sprechen sich in folgenden Urtheilen aus: 1) die unter Raturgesegen stehende Sinnenwelt ift nur eine Erscheinung, 2) ber Erscheinung liegt ein Sein ber Dinge an sich zum Grunde, 3) die Sinnenwelt ist die Erscheinung ber Belt ber Dinge an sich. Der erfte biefer Grunbsage ift des in Vergleich mit bem Unbedingten ber Ibee beschränkende Princip des Wiffens, der zweite ift bas Princip bes Glaubens, ber britte bas Princip ber Ahnung. Bir wiffen burch Anschauung und Verstandesbegriffe um bas Dasein ber Dinge, soweit sie in ber Ratur erscheis nen, wir glauben nach Vernunftbegriffen an bos ewige Wefen ber Dinge, und wir vernehmen in Gefühlen ohne Anschauung und ohne bestimmten Begriff bas Geset bes Glaubens in ber Ratur. Rur ftufenweise, gemäß unserer enblichen Borstellung von der Welt, bilden wir uns burch Berneinung ber in ber Natur gegebenen Schranken bie Welt ber Ideen aus. Da bas Gesetz ber Größe mit ber Idee im Biderspruche steht, so fassen wir daburch ben Gebanken bes absolut Realen, daß wir die Qualität unserer Erfahrung als von biefem Gesetze befreit uns vorstellen. Auf solchem Weg nieben wir uns zunächst über bie bloß materielle Ansicht der Raturdinge zum Lebendigen bes Geistes. Der endlichen korperlichen Substanz sepen wir eine intelligible Substanz ber Seele entgegen, schreiben berselben Freiheit zu, und benken uns so die Wechselwirkung zwischen freien Wesen in einer geistigen Welt. Aber auch biese geistige Welt ift nur eine "ber Erscheinung angebilbete" Ibee bes Ewigen, und auch fie kann so, wie wir sie uns vorstellen, nicht an sich sein. bient uns bloß zu einem Regulativ für unfere Handlungen in ter Erscheinung, indem wir uns ihr gemäß ben Gesegen bes Bredes im Wefen ber Dinge unterwerfen. Wir erheben uns also zweitens auch noch über sie in unserer ibealen Ansicht, deren Vollständigkeit wir erst in ber Ibee der Gottheit finden.

vernünftige Erkenntnißkraft, welche, wie die unsrige, die Form ber ursprünglichen Ginheit und Nothwendigkeit in ihrem Grundbewußtsein hat, muß jedes Reale, welches fie erfaßt, auf die vollständige Ginheit und Nothwendigkeit bezie-Wenn also gleich ber Inhalt unserer wirklichen Erkenntniß, ben wir burch finnliche Anregung gewinnen, jene Form ber Unvollendbarkeit an sich trägt, so fällt er boch unter die ursprungliche Ginheit bes Grundbemußtseins, und muß beshalb als bie Erscheinung einer unbedingten Realität angesehen werben. In bem oberften Berhältniffe bes formalen Grundbewußtseins zu jeter materialen Erkenntniß ist es begründet, daß in dieser stets die höchste Realität, wenn gleich nur als eine erscheinenbe und nicht als eine rein an fich gegebene, von une vernommen werben muß. Beise besitt unsere Vernunft in ihrem innerften Befen, Fraft ihrer Bernunftigkeit, einen speculativen Glauben an die "bedingungsweise absolute Gultigkeit" ihrer Erkenntniffe, an ein hinter ber Erscheinung sich verbergendes Sein ihrer Gegenstände an sich. Uns ift hiernach zwar keine andere, als eine endliche, unzulängliche natürliche Ansicht ber Dinge au Theil geworden, jedoch würde in ihr, sobald nur ihre subjectiven Beschränkungen wegfielen, bie ewige Wahrheit uns vor Augen stehen. Wir halten also selbst in unserer beschränkten Naturerkenntniß "bas Gefet bes ewigen Wesens ber Dinge" fest, und bedürfen der "Formen des Absoluten", um uns beffelben in ber Reflexion bewußt zu werben. ter ihnen ist die allgemeinste die Idee des Absoluten selbst als eine Regation besjenigen, was eine Regation enthält, nämlich ber Schranken, und fo ift bas Charakteristische ber ibeellen Betrachtungsweise die Vorstellung des Realen burch boppelte Berneinung 1).

<sup>1)</sup> l. c. §. 134.

484. Die mobalischen Grundsätze unserer idealen Ansicht der Dinge sprechen sich in folgenden Urtheilen aus: 1) bie unter Raturgesegen stehenbe Sinnenwelt ist nur eine Erscheinung, 2) ber Erscheinung liegt ein Sein ber Dinge an sich zum Grunde, 3) die Sinnenwelt ist die Erscheinung ber Belt ber Dinge an fich. Der erste biefer Grunbsage ift bas in Bergleich mit bem Unbedingten ber Ibee bes schränkenbe Princip des Wissens, der zweite ift das Princip des Glaubens, der britte das Princip der Ahnung. Bir wiffen durch Anschauung und Verstandesbegriffe um tas Dasein der Dinge, soweit sie in det Ratur m, wir glauben nach Vernunftbegriffen an bas ewige Wesen der Dinge, und wir vernehmen in Gefühlen ohne Anschauung und ohne bestimmten Begriff bas Gefet bes Glaubens in der Natur. Rur stufenweise, gemäß unserer endlichen Vorstellung von der Welt, bilden wir uns durch Werneinung ber in ber Natur gegebeuen Schranken bie Welt ber Ibeen aus. Da bas Gesetz ber Größe mit ber Ibee im Biderspruche steht, so fassen wir badurch ben Gebanken bes absolut Realen, daß wir die Qualität unserer Erfahrung als von biefem Gefete befreit uns vorstellen. Auf folchem Weg etheben wir uns zunächst über die bloß materielle Ansicht der Raturdinge zum Lebendigen bes Geistes. Der endlichen korperlichen Substanz setzen wir eine intelligible Substanz der Seele entgegen, schreiben berfelben Freiheit zu, und benken uns so die Wechselwirkung zwischen freien Wesen in einer geistigen Welt. Aber auch biese geistige Welt ist nur eine "ber Erscheinung angebilbete" Ibee bes Ewigen, und auch fie tann so, wie wir sie uns vorstellen, nicht an sich sein. dient uns bloß zu einem Regulativ für unsere Handlungen in ber Erscheinung, indem wir uns ihr gemäß ben Gesetzen bes Bredes im Wesen der Dinge unterwerfen. Wir erheben uns also zweitens auch noch über sie in unserer ibealen Ansicht, deren Vollständigkeit wir erst in der Idee der Gottheit finden.

Unser Berftanb hat nämlich keine anberen Formen, um fich das Dasein der Dinge der Relation nach zu benken, als die Kategorieen der Substanz, der Kraft und der Gemeinschaft. Wir benten uns bas Dasein ber Dinge in ihrem bynamischen Ganzen unter ben Gesegen ber Bechselwirkung in ber Welt. Dieses Geset ift die Form ber Welt Wir nennen es bie Ordnung ber für unsere Bernunft. Dinge in ber Belt, und sprechen bann von einer nieberen Weltordnung in der Natur und bes Endlichen, und von eis ner höheren intelligibeln Weltordnung ber Freiheit und bes Ewigen. Diese hochfte Einheit unserer Welt ift immer nur Berbindung mannigfaltiger Substanzen unter allgemeinen Ge-Wie wir in ber Natur bie materielle Substanz mit ihren bewegenden Grundkräften, burch welche in ihr bie Wechselmirkung hervorgebracht wird, als bas schlechthin Beharrliche anerkennen, so bilden wir uns in der Idee für die intelligible Welt die Seele als persönliche Intelligenz zur Substanz; ihre Kraft ist ber freie Wille, und die Ordnung dieser Welt besteht in ben Gesetzen ber Wechselwirkung freier Personen ober in ben Gesetzen bes Reiches ber Zwecke. Run besteht auch in dieser Welt die Gemeinschaft der Dinge durch ein Gesetz der Ordnung als höchste Einheit derselben. Auch biefer Borftellungsweise hangt bie Beschranktheit an, welche ber analytischen apriorischen Bestimmung bes Gegenstandes in dem Berhältnisse ber allgemeinen Regel zu dem untergeordneten Fall, und ber synthetischen apriorischen Bestimmung bes Gegenstandes in ber kein Ende findenden Busammensetzung einzelner individueller Intelligenzen eigen ift. Das her liegt auch ihr nach ber Ibee ber unbeschränkten Gemeinschaft noch eine höhere Idee zum Grunde, nämlich bie ber Gottheit, in welcher biese Ordnung der Dinge ewig besteht, und welche wir nur als die höchste absolute Ursache uns vorstellen können. Auf diese Weise erhebt sich unsere ganze Erkenntniß in Hinsicht ber Ibeen burch brei Stufen.

Grunde liegt die materielle Ansicht der Dinge, welche die Materie und den Geist als den Gegenstand der äußern und als den Gegenstand der innern Raturlehre unterscheibet. An der zweiten entwickelt sich die Idee zur sittlichen Ansicht der intelligiblen Welt, über welche endlich die Ahnung noch zur religiösen Ansicht der Dinge vermöge der Idee der Gottheit emporsteigt.).

## b. Praktische Philosophie.

486. Reben ben bisher betrachteten theoretischen Bermögen finden wir in unsrem Inneren bie Bermögen ber hans belnben Bernunft. Hier unterscheibet fich: 1) bie Fähigkeit ber Triebe, ober bie Eigenschaft, bag wir in uns ein Geset bes Werthes der Dinge tragen; 2) die Fähigkeit, diesen Werth zu erkennen, ober das Gefühl ber Lust und Uniuk, und 3) das Bermögen, zufolge unserer Vorstellungen von bem Werthe ber Dinge zu handeln, die Willfür. Unfere Bernunft überhaupt gibt sich also in einer breifachen Gettung von Neußerungen kund als eine erkennende, werthbestimmenbe und handelnbe Kraft, und fie besitzt neben dem Erkenntnisvermögen die beiden Grundeigenschaften bes "Triebes" ober "Herzens" und ber "Thatkraft". Das Innere unserer praktischen Empfänglichkeit, wodurch das Gesetz der Luft und bes Werthes für une bestimmt wird, barf nicht verwechselt werden mit bem theoretischen Bermögen, Die Begenstände nach diesem Gesetze zu beurtheilen. Das exstere tann füglich "bas Herz unseres Beistes", bas letzteve "bas Lukgefühl" genannt werben., Das Herz ift die Fähigkeit, uns zu interessiren ober ben Dingen einen Werth beizumes sen, und aus ihm entspringen die Triebe, welche als Motive für den Willen auftreten. Die menschichen Triebe zerfal-

<sup>1)</sup> l. c. S. 134. Suft. b. Met. S. 92-106.

<sup>2)</sup> Rrit. d. Bern, 3t. Bb. 5. 164. Pspc. Authropologie, S. 16.

len, nach Kant's paffender Unterscheidung, in Ariebe ber Thierheit, ber Menschheit und ber Personlichkeit. Der thierische Trieb, welcher auch ber Trieb nach Glückseligkeit heißen kann, legt bem Genuffe ben Werth bei. In allem Bergnugen interessirt uns ber momentane Bustand unserer Lebensaußerung, welcher jebesmal von der sinnlichen Empfindung abhängig ift. Der Trieb ber Menschheit sest ben Werth in unsere eigene persönliche Bolltommenheit. Ihm zufolge gefällt uns unsere persönliche Ausbildung rein um ihrer selbst willen, und interessitt es uns ummittelbar, ; gang abgesehen von jeder Rucksicht auf außeren Gewinn, unsere Anlagen zu Fertigkeiten auszubilden und in der Gesellschaft geliebt und geehrt zu werben. Beibe Triebe vereinigen fich zu bem "eis gennütigen Triebe", gu "bem ber Selbftliebe im Allgemeinen." Ihm entgegen steht ber uneigennütige ober sittliche, ber Trieb der Persönlichkeit, bessen Stimme wir das Gewisfen nennen. In seinen Aussprüchen und Anfoberungen, welche rücksichtlich auf bas Handeln immer durch bas "Sol-Ien" ausgedrückt werden, liegt Allgemeinheit und Nothwenbigkeit. Er beruht beshalb auf einem Interesse, beffen Gefege wir a priori vernehmen, mahrend wir ber eigennütigen Antriebe nur in empirischen Urtheilen uns bewußt werben. Bei ben Lustgefühlen unterscheibet sich, gemäß einem theoretischen Verhältnisse ber auffassenben Erkenntniß, die "intuitive" und die "intellectuelle" Lust. Jene sindet Statt, wenn ber Gegenstand nach Verhältnissen anschaulicher Vorstellungen, diese, wenn er nach Begriffen als gefällig beuttheilt wird. Zufolge bieses Unterscheidungsgrundes treten die Sphären des Angenehmen, des Schönen und des Guten aus einander. Die Lust an dem Angenehmen und Schönen ift intuitiv, die an dem Guten intellectuell. Das Ange-· nehme gefällt vermöge bes Empfindens schon vor ber Beurtheilung, bas Schone gefällt nur in und bas Gute nur nach derselben. Mit dieser Unterscheidung vereinigt fich noch bie

andere, daß die Lust am Angenehmen und Guten "interessirt", die am Schönen und Erhabenen dagegen "uninteressirt" ist. In jedem Gefühl von Lust oder Unlust urtheilen wir über Zweckmäßigkeit, also über Werth oder Unwerth. Erkennen wir nun, daß der Gegenstand den Werth "für uns" besitzt, so entsteht in uns das interessirte Lustgefühl, welches wir in Bezug auf das Angenehme und Gute hegen. Dagegen erblicken wir die Schönheit unmittelbar in einer Harmonie der Form, als in einer Zweckmäßigkeit, welche ein Gegenstand "in sich selbst" trägt").

487. Bu bem Thun ober Hanbeln führt uns bas Begehrungsvermögen. Das Begehren ftellt fich baburch ein, daß unser Vorstellen auf die Hervorbringung seiner Objecte gerichtet ift. In jeder Begierde findet fich eine Porstellung, welche darauf wirkt, ihren Gegenstand, das Biel des Berlangens zu realisiren. Sier liegt also wieder ein theoretiiches Berhaltniß gegebener Vorstellungen zum Grunde, mit bem ein praktisches sich verbindet, welches jenen in Rücksicht ihrer Gegenstände die Wirksamkeit verleiht. Das erfte Praktische ift auch hier bas Herz, welches sich aber nur an Vorftellungen außert, um ihnen bas Gesetz bes Werthes aufzubriden und so aus bem bloßen Erkennen ein Sich = Interesfiren zu machen. Gine Vorstellung, die un's ben Werth vergegenwärtigt, welchen ein gebachter Gegenstand ober Bustanb für uns hat, und uns zur Verwirklichung desselben antreibt, heißt ein "Antrieb" ober eine "Triebfeder." Das Object dieser Borstellung kann entweder eine für uns mögliche Handlung, ober die Wirkung einer solchen, ober endlich etwas sein, worauf zu wirken uns unmöglich ist. Im ersten Falle "fodert" der Antrieb die Handlung, im zweiten ist das Be-

<sup>1)</sup> Rrit. d. Bern. S. 166 u. S. 178 — 184. Pspc. Anthrop. S. 46—52.

gehren ein "Streben nach einem Biel", im britten ist es ein "bloßer Wunsch." Werben wir durch die Foderung zum Handeln bestimmt, so heißt der Antrieb ein "Bestimmungsgrund des Willens". Die Wirkung aller Antriebe vereinigt sich in dem handelnden Ich, welchem allein die Thutkraft zusgeschrieben werden kann. Bufolge des Busammentressens versschiedener Antriebe entsteht hinsichtlich auf ein Thun oder Lassen eine Wechselwirkung einander bestreitender oder besgünstigender Kräfte. Die Bestimmung unseres Handelns durch diesen Conslict der Antriebe ist der "Entschluß überhaupt", und das Vermögen der Entschließungen ist die "Wilkfür", welche nur auf dies einzige Substrat, auf das Ich als das handelnde sich bezieht. Das Ich bedeutet nichts Anderes, als die ursprüngliche Einheit meiner als eines erstennenden Wesens, bezeichnet mich selbst als Vernunft 1).

In der Anerkennung bieser Bedeutung des Ich tritt bas wichtige Verständniß hervor, daß das menschliche Begehrungsvermögen nichts Anderes ift, als handelnbe Bernunft. Das ganze Bermögen ber Antriebe verhält fich gur Thatkraft selbst, wie die Receptivität zu der Spontaneitat. Jene fallen unter bie innere Beobachtung, fie kunbigen im Selbstbewußtsein ihren. Wiberstreit an, welcher bem Entschlusse vorhergeht. Hierdurch wird bie Thatkraft erregt und die Handlung bestimmt. Demzufolge gilt im Bezug auf die Entscheidung zur Handlung bei einer Collision von Antrieben die Regel, daß immer der stärkere den Ausschlag gibt. Die kleinere Rraft kann ber größern nicht bas Gleichgewicht halten und noch weniger sie überwiegen. Wenn bagegen ber Fall eintritt, daß ein einziger Antrieb, sei es der Reigung oder der Pflicht, sich als ein fodernder geltend macht, so bewegt er nur insofern zur Handlung, als ihm ein hinreichender Grad von Stärke zukommt. Das Vor-

<sup>1)</sup> Rrit. b. Wern. §. 173. Pfyc. Anthrop. §. 83.

, <del>Ţ</del>

kellungsvermögen wirb, inwiefern seine Vorkellungen zu Antrieben werden, bas "praktische" genannt, und es zeigt fich von bieser Seite in einer doppelten Richtung seiner Thas tigkeit, theils baburch, baß es uns eine unmittelbare Erkenntniß von bem Werth und bem Intereffe ber Gegenstände darbietet, theils durch die Wiederauffassung und fernere Bearbeitung gegebener Erkenntnisse bieses Inhaltes. Run werben überhaupt die bunklen Vorstellungen in der Biederauffaffung vermittelft ber Functionen bes inneren Sinnes, ber Phantasie und des Resterionsvermögens zu klaren und beutlichen erhoben, und so erklart es fich aus ber Wirksamkeit biefer Bermogen, bag auch bie Antriebe in Begriffen hervortreten, beren Gegenstand alsbann ein "Zweck" genannt wirb. Der Zweck ift es, burch welchen bie vernünftige menschliche Billtur von bem thierischen Inftinct fich unterscheibet, so baß fie fich erstlich kundgibt als ein nach Zweden thatiges Begehrungsvermögen, "als bie Fähigkeit, nach Belieben ju thun und zu laffen", und zweitens als ein Vermögen, uns selbst Zwecke zu setzen, als "Wille" ober "practische Bernunft". Gine Willfur ohne Wiederbewußtsein ihrer Thatigkeit heißt "Instinct". - Rur aus ber Reflexion bei bem Entschluß entspringt bie angegebene Fähigkeit, nach Belieben ju thun und zu laffen, und bas reflectirte Intereffe fest uns in den Stand, uns selbst unsere Bwede vorzusteden. Mit Ueberlegung und nach vernünftigen Entschließungen hanbeln ift sonach bas Eigenthumliche bes menschlichen Thuns. Im vernünftigen Entschlusse wird die Handlung durch Unterordnung bes Falles unter allgemeine praktische Regeln befimmt, ba hier bie Antriebe nicht bloß in Empfindungen, sondern in Urtheilen sich aussprechen. Aus biesem Grunde läßt sich ber Wille auch bezeichnen als ein Wermögen, nach ber Borftellung von Gesetzen zu handeln 1).

<sup>1)</sup> Krit. d. Wern. S. 173—176. Psych. Anthrop. S. 46. Handb. d. prakt. Philos. 1st. Th. 1st. B. S. 16.

Um bas Berhaltnis ber praktischen Philosophie zu ber speculativen zu verstehen, muffen wir bei Erwägung besselben von ber Anerkennung ausgehen, daß bie apriorischen Principien ber Erkenntniß, welche bas Fundament aller Philosophie ausmachen, in den ursprünglichen Bestimmungen bes formalen Grundbewußtseins unserer Bernunft bestehen. Diefes ift erftlich, wie uns früher einleuchtend geworben, hinfictlich bes Berftanbes an einen Sinn gebunden, welchem es ben ganzen Gehalt seines Erkennens verbankt, und fügt zu bem auf folche Weise gewonnenen Inhalte nur bie Bebingung einer burchgangigen nothwenbigen Ginheit hingu. Bweitens ift die nämliche Vernunft ihrem inneren Wesen nach auch eine handelnbe, und als solche stellt sie neben jener bem Berftande gehörenden Regel ber Ginheit noch eine unmittelbare Regel des Werthes auf. Beide Regeln bestehen in unserem Innern gleich ursprünglich neben einander. Beil aber die handelnde Vernunft nur burch bie erkennende möglich wird und vermittelst ber letteren erft zur Neußerung gelangt, so kann bas praktische Geset bloß unter Boraussetzung einer vollständigen speculativen Ansicht seine Anwenbung finden. In dieser Beziehung liegt die theoretische Philosophie ber praktischen zum Grunde. Beibe aber laffen fich auf kein anderes gemeinschaftliches Fundament zurückführen, als auf ihren gleichen Ursprung aus ber a priori gesetzebenben Vernunft und auf ihr verwandtes Verhältniß zu bem nämlichen Dasein ber Dinge, welchem jene ihre Regel ber Einheit, biefe ihre Regel des Werthes vorschreibt. Die höchste Idee für die praktische Philosophie ist das Gesetz bes nothwendigen Zweckes ober bes absoluten Werthes, beffen Anerkennung im Bezug auf bas Wesen ber Dinge aus bem Innersten unserer handelnden Vernunft entspringt. biesem Gesetze vermögen wir bie Erscheinung ber Dinge gu beurtheilen, und daher erhalten durch daffelbe die speculatis ven Ibeen für uns eine lebendige Bebeutung, welche an und

für sich ohne eine weitere Anwendung den Gedanken des wahten Wesens alles Realen unserer beschränkten Wahrnehmung beselben entgegensetzen 1).

Demzufolge besteht eine Deduction der Principien ber praktischen Bernunft in ber Nachweisung, wie unsere fittlichen Grundüberzeugungen mit unserer idealen Weltanficht zu einem Ganzen fich vereinigen. Bufolge unserer relisgiosen, burch bie Ibee ber Gottheit geleiteten Betrachtungsweise fassen wir ben Glauben, daß das von uns anerkannte Gesetz des Zweckes auch objectiv an sich das ewige Gesetz des Beseus ber Dinge sei. Ferner wollen wir in ber Erscheinung selbst die ewige Weltordnung anerkennen, indem wir bie Semeinschaft vernünstiger Einzelwesen ihr unterworfen benten. Hiernach geht aus ber Berbindung unseres praktischen und speculativen Glaubens als höchster und reinster Ausspruch die praktische Bestimmung der Idee der Gottheit hervor. Dieser Ausspruch kann "ber Grundsatz ber besten Belt" genannt werben, indem er aussagt: bas Dasein ber Dinge ift ben Gesetzen bes Zweckes an sich unterworfen, unb ber Urgrund im Sein ber Dinge, Gott, ist bas Ideal bes ewigen Guten selbst. Diese Ueberzeugung ift die tiefste und erste in jeder menschlichen Vernunft. Sie gibt sich aber in ihr bloß ibeal kund, sie macht sich einzig burch Gefühle ber reinsten Liebe, bes festen Bertrauens und ber Anbacht für unser Leben geltenb. Daher konnen wir ben absoluten Zweck ober Werth im Wefen ber Dinge auch nur nach ben afthetischen Ibeen bes Schönen und Erhabenen uns beuten. Bekimmter erkennen wir in unserer sittlichen Betrachtungsweise, gemäß der Idee der geistigen Welt, die Natur als die Erscheinung des Ewigen an, indem wir uns die Geisteswelt als ein Reich ber Zwecke im Gegensage gegen bas Reich ber

<sup>1)</sup> Rrit. d. Bern. S. 202. Metaph. S. 93-98.

Natur vorstellen. Demzufolge ist der Unterschied zwischen der objectiven und der subjectiven Zweckgesetzgebung wichtig, welcher darauf beruht, ob wir sie dem Wesen der Dinge als ein Gesetz ihres Daseins, oder ob wir sie nur dem menschlichen Willen als eine praktische nothwendige Vorschrift übersordnen. Auf jene gründet sich die praktische Lehre von den Ideen, welche die philosophische Religionslehre genannt wird, auf diese die praktische Raturlehre oder die Ethik in weiterter Bedeutung.

491. Die Ethik erkennt hinsichtlich auf die in ber Erscheinung hervortretende Gemeinschaft ber vernünftigen Einzelwesen bas Gesetz ber ewigen Ordnung ber Dinge an. Sie stellt die intelligible Welt jener Wesen in der Eigenschaft eines Reiches ber Zwecke bar, welches baburch als ein harmonisch geordnetes besteht, daß jeder vernünftige Wille nur bem eigenen Gesetze sich unterwirft, während ihm augleich bie Allgemeinheit und Rothwendigkeit beffelben einleuchtet. Sie enthält in ihrem allgemeinen Theile bie Lehre von bem Werth und Zwecke ber menschlichen Handlungen überhaupt und sondert fich alsbann, analog der theoretischen Naturlehre, in eine innere praktische Naturlehre als Anwendung ber allgemeinen sittlichen Grundsätze auf bas innere geistige Leben bes Menschen, und in eine außere als Anwendung biefer Grunbfage auf bie außeren geselligen Berhältnisse der Menschen. Jene ist die Sittenlehre, Tugenbe lehre ober Moral, biese bie Staatslehre ober Politik. Die praktische Naturlehre beruht, wie jede Naturlehre, theils auf Speculation, so weit ihre Werthbestimmungen nothwenbige philosophische Gesetze sind, theils auf Induction, soweit sie nur erfahrungsmäßig erkannt werben konnen. der Speculation angehörige philosophische Form an ihr heißt

<sup>1)</sup> Rrit. b. Bern. S. 202 u. 203.

die Pflichtenlehre in bestimmtester Bebeutung. Ihr wird ber empirische Gehalt in ber Sittenlehre und ber Politik als Gigenthum ber Induction entgegengesett. Da bie Gemeinschaft frei wollender Individuen unter ben Gesetzen bes Endamedes vernünftiger Sandlungen fteht, fo gelten für fie folgende "praktische Kategorieen ber Relation". Substanz der intelligibeln Welt ift die Intelligenz als Person, das Aceidens aber ift ihr Zustand in der Natur. 2) Die Caufalität ber intelligibeln Welt ift bie vernünftige Banblung ber Perfon, jebes Unvernünftige bagegen ift eine Sache und existirt nur als ein praftisch Abhängiges. Bechselwirkung in biefer Welt ist die zwischen vernünftig wollenden Wesen, ihre Kategorieen find also bie Berbindlichteit und bas Recht. Sierans ergeben fich folgenbe brei Principien ber Zweckgesetzgebung für bie intelligible Welt. Erflich der praktische Grundsatz ber Substanzialität ober ber Grundsatz ber personlichen Selbständigkeit: jebe Intelligeng hat einen absoluten Werth ber perfonlichen Burbe, ihren Buftanben in ber Ratur bagegen kommt ein enblicher' Berth gu, welcher größer ober kleiner sein tann. Bweitens ber praktische Grundsatz ber Causalität ober ber Grundsatz der personlichen Unabhängigkeit und äußeren Freiheit: jedes vernünftige Wefen als Person existirt als Zweck an fich, jede Sache aber als bloßes Mittel. Drittens der Grundsatz ber menschlichen vernünftigen Bechselwirkung ober ber Grundfat ber Gerechtigkeit und perfonlichen Gleichheit: alle Personen befigen bie gleiche Burbe, so baß zwar jebe Sache, niemals aber eine Person als Mittel zu beliebigen Zwecken verbrancht werben barf 1).

492. Der speculativen Form nach können wir die nothwendige vollendete Einheit des Weltalls oder der Gemein-

<sup>1)</sup> Krit. d. Bern. §. 203 u. 204. Sandb. der prakt. Philos. 1. Ab. 1st. Bb. §. 6. u. 37—39.

schaft aller Dinge nur burch die Ibee einer absoluten Ursache ber Welt benken, burch welche bie Rothwendigkeit ber ' Gesetze besteht und die Unterordnung ber Wefen unter die Gesetze mit Rothwendigkeit festgesetzt ift. So bestimmt sich und zunächst auf speculative Beise bie Ibee von Gott. bürfen aber Gott nicht bloß als, ben Schicksalsorbner ober als ben Gesetzgeber ber Natur benken, sondern wir sollen an ihn als an ben lebendigen Urheber alles Lebens glauben, nach einer Ibee, welche nicht in Begriffen, sonbern lediglich in den Gefühlen der religiösen Ueberzeugung lebt. Denn nur die Geisteswelt in ihrer Selbständigkeit ist uns von ewiger Bebeutung. Von ber ibealen Auffassung bes Menschenlebens nach sittlichen Ibeen ausgehend sucht ber Gebanke feine Wollenbung in ber Busammenfassung bes Ganzen zur Welteinheit, und kann in ber Ibee von Gott nur ben hochften Geift benken, welcher ber ewige Urheber alles Lebens Wir bestimmen diese Idee praktisch, indem wir burch die Heiligkeit des Urwesens das Ideal des ewig Guten in ber Welt verwirklicht glauben. Der Glaube an bie beste Welt ift das reinste Eigenthum der religiösen Ansicht der Dinge, aber eben barum auch keiner wissenschaftlichen Entwicklung fähig, sonbern muß ganz ber "ästhetischen Weltansicht" überlassen werben, welche in bem Schönen und Erhabenen ber Natur außer uns, so wie im Innersten bes eigenen Lebens bie ewige Gute ahnet 1).

493. Die ästhetische Idee, die wir bei aller Beurtheis lung des Schönen und Erhabenen im Auge haben müssen, vereinigt zwei Bestimmungen in sich. Bunächst erfodert sie die bloß anschauliche Darstellung eines nicht für die Resterion, sondern nur für die Einbildungskraft gegebenen Gegenstandes. Ferner soll diese Darstellung durch ihre freie Form

<sup>1)</sup> Metaph. §. 94 — 96. Rrit. b. Bern. §. 220.

ben die Selbstbeobachtung zwar zum Theil noch des innerent Sinnes sich bedienen kann, oft aber auch der Resterion bestarf. Die wissenschaftliche mathematische Erkenntniß ist die auf Regeln gebrachte Beobachtungskunst der productiven Ginsbildungskraft; durch sie können wir uns am leichtesten darüsber verständigen, wie etwas unmittelbar schon in der Versnunft Segebenes nur von uns wieder aufgefunden und beobachtet wird.

470. Diejenigen Erscheinungen sowohl in unferem Den= ten, als im Dichten, welche man gemeiniglich ber Ginbil= tungstraft zuschreibt, gehören ihr meistentheils in ber Bereinigung ihrer beiben Vermögen an. Die Vereinigung kommt baburch zu Stande, daß die reproductive Einbildungsfraft sufolge bes Spieles ihrer Affociationen zum "Abstractions= vermögen", ober zur "schematistrenden Einbildungstraft" wird. In biefem Spiele werben bie Vorstellungen aus ihren ersten, vermöge ber Sinnesanschauung in unser Bewußtfein aufgenommenen Berbinbungen losgeriffen, wir vergegenwartigen uns alstann nur Theile aus gegebenen Erkenntniffen und erhalten bergestalt "bloße Borstellungen" ober "problematische Vorstellungen", welche nicht mehr Erkenntnisse Auf biesem Beg entstehen bie "freien Borftellungen", welche wir entweder als Bilder im Dichten ober als Merkmale im Denken anwenden konnen, ohne an bie ftrenge Regel bes anschaulichen Erkennens gebunden zu fein. Die productive Einbildungsfraft legt zwar zunächst und un= mittelbar die Formen ihrer figurlichen Berbindung an bi: Gegenstände der Sinnesanschauungen selbst an. Nachher aber werben ihr auch eben so jene Bilber zugeführt, und nun ertheilt ste biesen gleichfalls ihre Formen und ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kritik d. Bern. §. 37—41. Psych. Anthropol. §. 29. System der Logik, §. 16.

einigt ihre Combination mit der Association der reproductiden Einbildungskraft in allem Denken und Dichten. Im Denken gebrauchen wir die Einbildungskraft zum mittelbaren Erkennen, im Dichten zu einem bloßen freien Spiele der Borstellungen. Das Denken ist das Geschäft des Berstandes, das Dichten dagegen vorzugsweise Aeußerung der Einbildungskraft, und zeigt sich entweder als ein unwillkürliches, ein Träumen, welches "der Phantasie", oder als ein willkürliches, welches "der Dichtungskraft" zugeschrieben wird. In beiden Fällen ist das Dichten unter die wichtigsten Seelenthätigkeiten zu rechnen, und verbreitet seinen Einfluß über unser ganzes Leben und dessen Wohl und Weh!).

471. Von dem "gedächtnismäßigen Gebankenlauf" unterscheibet sich der "Logische" theils durch die willkürliche Vorstellungsweise der Resterion, theils durch die mittelbare logische, in der Form der Begriffe, der Urtheile, der Schlüsse und der Wissenschaft zu Stande kommende Erkennts nisweise"). Den Weg zum Denken bahnt, wie wir geses hen haben, die Einbildungskraft, indem sie blose Vorstellungen von ihrem ursprünglichen Verhältnisse zur Erkenntnis

<sup>1)</sup> Krit. d. Bern. S. 41 u. 42. Psych. Anthropol. S. 37. Spiftem der Logik, S. 13 u. 15.

Thatigleit der kunstlichen Selbstbeobachtung." Spstem der Logik, §. 19. Vergl. Handb. der psychisch. Anthropol. §. 39, wo es heißt: im Denken sest der Verstand dem oberen Gebankenlauf den Zwed, uns das Bewußtsein oder die Auftlärung derjenigen Bestimmungen in unserer Erkenntniß zu verschaffen, welche uns nicht unwillkürlich durch den inneren Sinn in Anschauungen klar werden. Diese künstliche Selbstbeobachtung mit willkürlicher Aufmerksamkeit gelingt uns nur durch den Gebrauch der Begriffe in Urtheilen.

frei macht. Im Denken nun will ber Berstand bas bloße Borftellen auf bas Erkennen wieder zurückführen, und stellt ber "unmittelbaren anschaulichen Erkenntniß" eine "mittelbare biscursive" entgegen, mit welcher er mehr zu erreichen sucht, als ber Sinn und bie Ginbilbungskraft vermögen 1). Jebe gedachte Erkenntniß gelangt mit Gulfe ber Begriffe im Urtheile zu unserem Bewußtsein. Das Urtheil ift eine Erkenntniß ber Gegenstände burch Begriffe. Der Begriff ift bie Anerkennung einer "analytischen Ginheit", ift bas herausgehobene Gleiche in mehreren verschiebenen Vorstellungen, und entsteht ursprünglich auf bem analytischen Wege burch Bergleichung und Abstraction, indem wir einzelne Theilvorftellungen aus einer ganzen Erkenntniß aussonbern. Diefer Beg ber Abstraction ober Berglieberung ber Bor-Rellungen, "die logische Analysis", ift für den Verstand bie ursprüngliche Bildungsart ber Begriffe. Außer ihr gibt es noch eine abgeleitete, "die logische Synthesis", ober die "Determination", die Busammensetzung der Begriffe, ba der Verstand von bereits gewonnenen allgemeineren Vorstellungen ausgeht und burch Verbindung berselben besondere biltet. Für sich ift ber Begriff eine problematische Vorstellung, burch beren Vergegenwärtigung allein nichts erkannt wird, und er bient nur zu biesem Zweck, indem wir ihn im Urtheile von bestimmten Gegenständen präbleiren. gestalt wird ber Begriff ein Erkenntnißgrund anderer "Begriffe ober Gegenstände", und heißt insofern ein "Merkmal". Er hat bemzufolge eine Sphäre von Vorstellungen, beren Merkmal er ift, fo wie einen bestimmten ihm eigenthumliden Inhalt. Vollständig gedacht wird er nach seinem Inhalte, wenn wir ihn befiniren, und nach feiner Sphare, wenn wir ihn eintheilen. Als Zusammenfassung eines bestimmten

<sup>1)</sup> Rrit. d. Vern. 2t. Buch. Einleit. S. 43. Spstem b. Logik.
§. 19.

zur Vorstellung von Gegenständen gehörigen Stoffes hat er eine objective Bedeutung und macht auf Allgemeingültigkeit Mnspruch, welche burch das Anschauen nie erreicht werben Hierauf beruht ber Unterschied zwischen dem Begriff und bem Bild und Schema ber Einbildungskraft. Die Begriffe werden nicht, wie das Schema, als einzelne Vorstellungen eines denkenben Subjectes, sonbern als Zusammenfassungen eines bestimmten, zur Vorstellung von Gegenstänben gehörigen Stoffes unterschieben. Sie sollen nicht als Bestandtheile in einem einzelnen Bilde der Einbildungstraft, sonbern als Theilvorstellungen in einer allgemeinen Erkenntniß angeordnet werden. Nicht subjectiv ein einzelnes Bewußtsein des Worstellungsvermögens, sondern objectiv bie Vorstellung einer gewissen Bestimmung bes Gegenstanbes heißt ein Begriff. Die mittelbare Borstellungsweise, welche im Begriffe nach ber Beziehung theils seines Inhaltes, theils sciner Sphäre erfolgt, ist sich felbst nicht genug, sie läßt ihre Aufgabe unerfüllt, wenn sie nicht wieder auf die uns mittelbare anschauliche Borstellungsweise sich stütt. Denn erstlich ist es uns unmöglich, einen Begriff bloß burch bie Angabe seines Inhaltes im Bewußtsein aufzufaffen, weil diese ihn aus mehreren anderen Begriffen zusammensett, beren jeder wieder befinirt werden mußte, und so ohne Ende fort. Deswegen stellen wir ihn uns gewöhnlich gar nicht vermittelst seiner Inhaltsangabe, fonbern nur in einem Schema der Einbildungskraft vor. Zweitens wurde uns bas Denken zu keinem Erkennen führen, wenn wir nicht ben Begriff auf das Dasein des individuellen Gegenstandes bet Anschauung bezögen 1).

472. Der Vorzug der durch Urtheile vermittelten ges dachten Erkenntniß vor dem bloßen Anschauen beruht bar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Krit. d. Bern., 1st. Bd. 2t. Buch, 1st. Abschn. §. 44. System d. Logik, §. 23. u. 24.

auf, baß wir uns in ihr bes allgemein und objectiv Giltigen bewußt werben konnen. Demzufolge wird ber Mobalität nach ber Zweck bes Urtheilens erft in ben apobiktischen Behauptungen wirklich erreicht, welche allein auf Bollstänbigkeit Anspruch machen. Der Quantitat nach wird mit einzelnen Urtheilen gar nichts gewonnen, inbem biese nicht über die Anschaulichkeit ber Erkenntniß hinausgeben. Befondere Urtheile aber sind nur eine Zusammenziehung mehrerer einzelner. Daher ift das vollständige Urtheil quantitativ ein allgemeines; in ihm wird wirklich die Verbindung von zwei Begriffen erkannt. Wir bezeichnen baffelbe burch ben Ausbrud "Regel", und nennen bas einzelne im Berhaltniß gu ihm den "Fall". Der Qualität nach find alle bedeutende Urtheile bejahend. Durch die Berneinung wird für fich im Ertennen nichts Positives gewonnen, und sie bient allein zur Abwehrung bes Irrthums. Sonach sind die Unterschiede ber Relation nach bie einzigen, welche für bas vollständige Urtheil stehen bleiben. In der Form beffelben erkennen wir immer die nothwendigen Verbindungen von Begriffen; ges wöhnlich "Gesete" genannt. Die Vorstellung ber Gesete aber wurde für fich allein keinen Erkenntniswerth haben, wenn wir ihnen nicht das Individuelle der Anschauung in mferem Bewußtfein unterordneten. Gine folche Unterordnung des Besonderen unter das Allgemeine geschieht int Schluß. Er ift bie zweite nothwendige Stufe ber reflectirten Erkenntniß als Bestimmung bes Falles burch bie Mes gel. Siernach verstehen wir bie Bebeutung, welche ber Begriff, bas Urtheil und ber Schluß für bie logische Borftels lungsart besitzen; diese erreicht aber in dem Schlusse noch nicht ihre Bollständigkeit. Rämlich die einzelnen Erklarungen und Eintheilungen ber Begriffe beziehen sich auf ein Canzes der Classification unserer Vorstellungen, und die Unterordnungen durch Schlusse bahnen uns den Weg zu bochften allgemeinen Regeln. Das oberfte Allgemeine in unserem Denken wird ein Princip genannt, welches im Begriff enthalten ein einfacher Begriff, im Urtheil ausgesprochen ein Grundsatz ist. Die Erkenntniß aus Principien heißt die Wissenschaft, und die Form der vollständigen Unterordnung alles Besonderen unter sein Princip das System <sup>1</sup>).

Der Zweck ber logischen Vorstellungsweisen ift barauf gerichtet, daß wir jum Gegenstand unseres Wissens bie Gesethe ber Berknupfung und Ginheit alles Erkenntnißftoffes in unserem Bewußtsein machen, welche ein wesentliches und ursprüngliches Eigenthum unseres Geiftes find, wahrend wir fie jeboch nur im Denken, also vermittelft jener Formen, ju unserer Anerkennung bringen konnen. bemnach bie nothwenbige Selbstthätigkeit unserer Bernunft, vermöge beren fie bie bezeichneten Gesetze in sich trägt, von ber Reslerion ober ber willfürlichen inneren Selbstbeobachtung zu unterscheiben, welche uns bloß zur Anerkennung berselben verhilft und auf solche Art erganzt und vervollstänbigt, was ber innere Sinn nur mangelhaft für bie Selbsterkenntniß barbietet. In unserer Wernunft liegt über allen Irrthum erhaben ein Inbegriff ursprünglicher Erkenntnifft, bie aber für fich unaussprechlich bleiben, welche nicht vor bie Anschauung fich ftellen laffen, und beren wir nie im Ganzen, sondern nur in zerstreuten Ginzelheiten ober in allgemeinen Formen bei Gelegenheit finnlicher Wahrnehmungen burch Resterion uns bewußt werben. Bu ihnen gehört jedes allgemeine Geset, welches wir anzuerkennen im Stande sind, und vorzüglich jebe Verbindung, welche wir durch die Kategorieen benken. Ferner findet fich unter ihnen bas Fundament alles Glaubens, bem zufolge wir überzeugt find, daß in ber ewigen Ordnung des Seins das höchste Gut und bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Arit. d. Bern. 1st. Bb. 2t. Buch, 1st. Abschn. S. 44 — 48. System d. Logik, S. 38, 39 u. 65.

sen Ibeal das Gesetz des Daseins der Dinge ist, und durch welchen unsere Ideen der Schönheit, ber Tugend und des Rechtes Realität für uns erhalten. Diese unmittelbaren Erkenntniffe liegen nun tief in dem inneren Wesen der Bernunft verborgen, so daß sie unmittelbar dieselben nicht in fich mahrzunchmen vermag. Denn in Sinsicht auf bas Gelbftbewußtsein ift ste zunächst an den innern Sinn gebunden. Durch ihn erft wird die Reflexion eingeleitet, welche uns theils in positiven Begriffen und Urtheilen über bie Erfahrungsgegenstände, theils in den das Uebersinnliche betreffenden negativen Formen der Ideen allmählig und mittelbar unfer ganges Innere aufhellt. Im Reflexionsvermögen, ober was baffelbe fagt, im Dentvermögen vereinigen fich also zwei Thitigkeiten, die höhere Selbsterkenntniß, in welcher wir uns unseres ganzen geistigen Lebens und nicht bloß bes Augenblickes der Gegenwart bewußt merden, und die innere Thatkraft, die Wirksamkeit des Willens in Lenkung der Aufmerksamkeit 1).

474. Zebes Urtheil ist eine bloße Formel des Wiederbewußtseins einer unmittelbaren Erkenntniß; daher beruht seine Bahrheit auf seiner Uehereinstimmung mit, derselben und es unterscheiden sich, abgesehen davon, daß aus einem bereits sestgestellten ein anderes in der Form des Schlusses abgeleitet werden kann, worin der eigentliche Beweis besteht, wei Weisen seiner ursprünglichen Begründung. Entweder werden wir uns jener Erkenntniß selbst auch unmitteldar dewußt, oder sie, ist so beschaffen, daß wir schlechterdings des Urtheiles und der Resterion bedürfen, um sie in uns zu sinden. Im ersten Fall ist sie eine "Anschauung", und die Begründung des Urtheiles durch sie kann die "De-

<sup>1)</sup> Krit. d. Bern. 1. c. 2t. Abschn. S. 50 — 56. Spft. d. Logif, S. 117 u. 124. Handb. der psych. Anthropol. S. 39 u. 40.

monftration" genannt werben. In ben Erfahrungswiffenschaften und in ber Mathematik bedienen wir uns biefer Begrunbungsweise; wir behaupten etwas, weil es beobachtet unb erfahren worden ift, ober weil wir feine Bahrheit felbft in ber reinen Anschauung nachzuweisen vermögen. Für alle folche Erkenntnisse könnten wir aber auch die Resterion und bie Urtheilsform entbehren. Das Urtheil wiederholt uns hier nur, was wir ohnehin schon wiffen, und wovon wir uns auch bereits bewußt sinb, daß wir es wissen. gentliche Bwed ber Resterion ift einzig in folden Ertenntniffen gu fuchen, beren Grundurtheile teiner Demonstration fähig find, also in den "philosophischen". Philosophische Urtheile fällen wir, wenn sie Grundsätze find, schlechthin und apodiktisch, ohne uns auf eine ihnen zum Grunde liegende Anschauung berufen zu konnen, wir fagen in ihnen Gage aus, bie fich nur benten laffen, mahrenb fie boch von keinem anderen Urtheil abhängen. Wenn wir z. B. behaupten: jebe Substanz beharrt, jebe Beranderung hat eine Ursache, alles Bugleichsein ift burch bie Wechselwirkung Der Substanzen bestimmt, oder, wenn wir über Recht und Anrecht, Tugend und Laster urtheilen und hier dies als oberften Grunbsat aussprechen, bag jebes vernunftige Besen feiner perfonlichen Burbe gemäß als Zweck an fich behanbelt werben soll, ober endlich, wenn wir bas Dasein Gottes und die Freiheit des Willens behaupten, so gründen wir unser Urtheil weder auf ein anderes, noch auf Anschauung. In biesen Behauptungen werden wir ewiger Gesetze für die Ratur, für die Freiheit und für die wandellose Ordnung ber Dinge uns bewußt, welche in unserer Anerkennung nicht hervortreten könnten, wenn sie nicht als unmittelbare Erkenntnisse in unserer Bernunft lägen, nur baß wir des Urtheiles benöthigt find, um sie aus unferem Innern hervorzuziehen und uns zu vergegenwärtigen. Gin. Urtheil solcher Art läßt sich nur badurch rechtfertigen, baß

man nachweist, welche ursprüngliche und unmittelbare Vernunfterkenntniß in ihm ausgesprochen wird, ohne daß man jedoch im Stande sein sollte, sie neben dasselbe hinzustellen, und es so vergleichend durch sie zu sichern 1).

Die angegebene Rechtfertigungsweise philosophiicher Grundfage beißt im Gegenfage gegen bie Demonftration bie "Debuction". Die Debuction foll das Gesets in unserer unmittelbaren Erkenntniß enthüllen, auf welchem ein Grundsatz beruht. Run werben wir uns aber bes Gefetes nur burch ben Grundsatz bewußt. Folglich kann fie lediglich darin bestehen, daß man aus einer Theorie ber Bernunft die Ginficht ableitet, welche ursprungliche Erkenntniß bem Menschen zukommen muß, und was für Grundsätze aus ihr nothwendig entspringen. Sieraus ergibt fich die Wichtigkeit der philosophischen Anthropologie für die Philosophie. Die Grundfate ber letteren liegen ohne alle Begründung in unseren Ueberzeugungen. Rein Sat aber barf ohne Grund angenommen werden. Man muß sie baher burch eine Debuction schützen, in welcher gezeigt wird, daß bie in ihnen ausgesprochenen Wahrheiten aus bem Wefen der Vernunft fammen. Dies ift nun ein Geschäft ber Anthropologie und somit Sache ber inneren Erfahrung. Dem gemäß beruft fich die Philosophie allerdings für die Wahrheit ihrer Sätze julest auf das innerlich Besbachtete, aber nicht, um fie hierdurch zu beweisen, was sie zu bloß empirischen herabsegen wurde, fondern um fie vielmehr als unverweisliche, unserem Geift einwohnende Grundsätze barzulegen. gewinnt man im Gebiete ber Philosophie ben "richtigen idealistischen Gesichtspunct", ber es möglich macht, über alle Bahrheit ein entscheibenbes Urtheil zu fällen, ohne aus ben Schranken der menschlichen Subjectivität in das Object über-

<sup>2)</sup> Rrit. b. Bern. l. c. §. 70.

zuspringen. In diesem Sinne darf der Philosoph nicht behaupten: "die Sonne steht am Himmel", sondern nur:
"jede endliche Vernunft weiß, daß die Sonne am Himmel
steht", er darf nicht sagen: "der Wille ist frei", sondern
nur: "jede endliche Vernunft glaubt an die Freiheit ihres
Willens", er darf nicht den Ausspruch thun: "es ist ein
Sott", sondern nur: "jede endliche Vernunft ahnet in dem
Leben der Schönheit der Gestalten durch die Natur die allwaltende ewige Güte" 1).

476. Die philosophischen Grundsage, welche auf bie angegebene Beise beducirt werben muffen und bas Gigenthümliche an sich tragen, daß sie allein durch Reslexion und nur in funthetischen Urtheilen gu unserem Bewußtsein gelangen, machen ben Inhalt ber "Metaphysik" aus "). Sie finb theils biejenigen Principien, burch beren Anwendung unfere Wahrnehmungen einen nothwendigen Zusammenhang erhalten und auf welchen daher unsere Naturerkenntniß und bie Möglichkeit ber Erfahrung beruht, theils gehen fie über bie Schranken der Naturerkenntniß hinaus und gehören, ohne ein positives Berhältniß jum Sinn, unmittelbar ber reinen Bernunft an. Run ift ein Begriff, insofern er feinen Begenstand in bem Rreise bes Sinnenfälligen und Anschaulichen findet, ein "Begriff in engerer Bedeutung" ober ein "Berstandesbegriff", wenn aber dies nicht der Fall ift, und et bloß aus ber Bernunft entspringt, eine "Ibee" 3). Demnach bestehen die philosophischen Grundsätze der zweiten Art aus Ibeen, die der ersten aus Werstandesbegriffen, jene bil-

<sup>1)</sup> Krit. d. Bern. l. c. 4t. Abschn. §. 70. System d. Logik, §. 69.

Netaphys. §. 10 — 13.

<sup>8)</sup> Rrit. d. Bern. 2t. Bb. 3t. Buch, S. 87. Bergl. S. 123.

ben die "höhere Metaphysik", biese bagegen bie "niedere". Die Betrachtungen ber höheren beginnen mit bem Gegensage ber Freiheit gegen bie Natur und bes Ewigen gegen bas Endliche, sie enthalten in unseren apriorischen Borstellungen von der Secle, der Welt und der Gottheit die ideelle Bollendung ber in ber nieberen bargeftellten Grundsage. Rach diesem ihrem rein theoretischen Inhalte dienen fie aber nur zwei anderen Syftemen von Principien zum Fundamente, burch welche ste selbst erft eine positive Bedeutung gewinnen. Das erste berselben ift die Wissenschaft einet allgemeinen Gesetzgebung bes Werthes ber Dinge für frei wollende Wesen, welche den von uns anzuerkennenden letsten Endzweck im Dasein der Dinge feststellt. Unsere Bernunft ordnet in reiner Gelbstthatigkeit ben zufälligen Borschriften des Wollens ein nothwendiges Sollen über; sie hebt uns durch die Idee ber moralischen Willensfreiheit über die Ratur empor und bestimmt die gegenseitige Gemeinschaft bes Menschengeschlechtes, indem fie biese auf eine über bie physische Rothwendigkeit erhabene intelligible Weltordnung begieht. Das zweite wendet bie Ibee ber Bwedmäßigkeit im Dasein der Dinge auf eine allgemeine Beurtheilung der Ratur an. Siernach zerfällt bie gesammte Metaphysik in brei Sanpttheile, in speculative Philosophie, in Ethik und in Zeleologie der Ratur ober Weltzwecklehre 1).

477. Zum Behuf seiner Deduction der metaphysischen Principien bestimmt Fries die ursprünglichen unmittelbaren Eigenthümlichkeiten des Vernünftigen in unserer Erkenntniß, und erörtert hiermit den anthropologischen Grund des Allegemeingültigen und Nothwendigen in derselben. Sierbei geht er von der Bemerkung aus, daß ein durchgängiger und noth-

<sup>1)</sup> System ber Metaphys. l. c. Krit. b. Bern. 2t. Bb. 3t. Buch, Einl. S. 86. u. 87.

wenbiger Zusammenhang in allen unseren Erkenntnissen Statt findet, welcher baraus entspringt, baß wir vermöge unseres reinen Selbstbewußtfeins bas Dasein jedes von uns aufgefaßten Gegenstandes mit bem unserigen als zu einer unb berselben Welt gehörig verknüpfen, wodurch unsere Wahrnehmungen, Anschauungen und gebachten Borstellungen insgesammt mit ber Anerkennung unseres Ich zu einer objectiven synthetischen Einheit sich verbinden. Folglich stimmt bas unmittelbare Erkennen unserer Vernunft in jedem Augenblick ihrer Lebensäußerung ju einem allgemeinen Bangen zusammen, welches bie "transcenbentale Apperception" genannt werben kann. In bemselben ist bas reine Ich ber einzige unmittelbare Gehalt, welcher nicht burch ben Sinn bargeboten wird. Run muffen wir rucksichtlich auf jede besondere Berknüpfung von Borftellungen ben breifachen Unterschied machen zwischen bem relativen Gangen felbft, seiner vereinigenden Form, und dem in ihm vereinigten Stoffe. Das "formale Bewußtsein" ift hier biejenige Worstellungsthatigkeit, burch welche bie Einheit in bas verbundene Mannigfaltige kommt, und durch welche wir dieselbe in unsere Anerkennung aufnehmen. Da aber überhaupt unser gesamme tes Erkennen als transcendentale Apperception ein allgemeines Ganze bilbet, so ist auch die Verbindung in ihm nut · durch eine "allgemeine und ursprüngliche formale Apperception" möglich, welche ber Quell aller Einheit in unserer Bernunft ift. Alfo wohnt in unserem geistigen Leben ein solches ursprüngliches Grundbewußtsein der Einheit, auf welchem die innere Bahrheit und Nothwendigkeit ber Erkenntnisse für uns beruht, und jedes einzelne formale Bewußtscin, welches von der Resterion aufgefaßt wird, um hierdurch its gend ein besonderes Erkenntnißganze zu bestimmen, gehört an ihm als einer seiner Theile 1).

<sup>1)</sup> Rrit. ber Bern. 3t. Buch. S. 88 - 92.

Diese allgemeine formale Apperception ift bas Resultat ber Form ber Erregbarkeit unseres Erkenntnisvermogens, und ift ftets in unserem Erkennen bie eine unb gleiche, mahrend fie jedoch nur in ben vereinzelten Formen ber analytischen und synthetischen Einheit zu unserer Anertennung gelangen kann. Sie ift basjenige, mas unseren vernünftigen Beift als solchen charakterisirt, was biefer nach seiner reinen Gigenthumlichkeit für fich allein zum Erkennen beiträgt, indem fie nichts Anderes'ift, als das Gefet, daß jede unserer Erkenntnisse nur eine Modification unserer allgemeinen Erkenntnißthätigkeit sein kann. Sie macht sich taher als das subjective-Princip der in Rede stehenden Ginheit und Rothwendigkeit geltend. Demzufolge ift unsere Bernunft barauf beschränkt, nur ein formales Grundbewußtfein zu besitzen, welches erft burch einen außeren Sinn zur Auffassung der Außenwelt, und durch einen inneren Sinn jur Selbstbeobachtung geführt wird, und bas oberste Erkenntnikgesetz ist "die Vereinigung alles Stosses ber einzelnen Bahrnehmungen, Anschauungen und Gedanken in einem formalen Bewußtsein zu der unmittelbaren transcendentalen Erkuntniß". Hieraus ergeben sich folgende Regeln der Theotie ber Bernunft. 1) Rothwendigkeit und Einheit find die uften Begriffe und allgemeinsten Gesetze unserer theoretischen Bernunft. Beibe sind nämlich nichts Anderes, als ber reine Charakter ber Bernünftigkeit einer Erkenntnißkraft, welcher sich bei ber Inhaltslosigkeit unseres Grundbewußtseins durch die ursprüngliche formale Apperception ausbrückt. 2) Der utsprünglichen formalen Apperception müssen wir uns durch analytische und synthetische Einheit bewußt werden. Denn mser wirkliches Erkennen entsteht daburch, daß zu der formalen Apperception einzelne materiale Erkenntnisse hinzukommen. Deshalb schließt sich in ber Einheit des Grundbewußtseins immer bie eine bestimmte materiale Erkenntniß nothwendig an die andere an, und hierin ist die formale

Bestimmung bes materialen Bewußtseins als Werbindung, als synthetische Einheit begründet. Tede materiale Erkenntniß für sich liegt aber auch in der formalen Apperception.
Daraus erwächst die materiale Bestimmung der formalen Apperception als analytische Einheit oder Allgemeines. 3) Die apodiktischen Berhältnisse in unserem Erkennen müssen sämmtelich in synthetischer Einheit bestehen, und können von der Resterion nur durch analytische Einheit ausgefaßt werden.
4) Jedes Wiederbewußtsein apodiktischer Erkenntnisse ist lediglich durch eine Berbindung von Begrissen, mithin nur im Urtheile möglich. Endlich 5) alle apriorische Erkenntnissist eine ursprüngliche und durchgängige materiale Bestimmung der formalen Apperception, und ist nothwendig und allgemein 1).

479. Die Formen ber Werbinbung geben fich uns auf verschiedene Weise kund, je nachdem wir sie aus bem Gesichtspuncte ber formalen Apperception bloß als bie Bebingungen bes gegebenen Erkenntnisstoffes ansehen, ober ihr Weset auf bem Standpuncte ber transcendentalen Apperception als das Gesetz alles irgend zu gebenden überhaupt betrachten. Rach ber ersten Weise zeigt sich uns bie auf ben constitutiven Principien ber Möglichkeit ber Erfahrung beruhende Verstandeseinheit als die nächste unmittelbare Verbindungsart unserer Erkenntnisse, weil diese mit Gulfe des Sinnes von der Auffassung des einzelnen Mannigfaltigen aus sich entwickeln. Durch bie Formen ber Verstandeseins heit werben bie oberften, nur ber Debuction fähigen Grunds sätze ber metaphysischen Naturwissenschaft bestimmt. Ihre Grundformen find in den Begriffen der nothwendigen Berbindung des gegebenen Mannigfaltigen enthalten, beren wir uns allein vermittelst synthetischer Urtheile bewußt werben können, also in den "Kategorieen" und den aus ihnen ab-

<sup>1)</sup> l. c. §. 92 — 99.

geleiteten "mathematischen . und bynamischen Grundsätzen," welche zuerst von Kant entbeckt worden sind. Unter ihnen als ben allgemeinsten Gesetzen ber physischen Nothwendigkeit tommt unserc Naturerkenntniß in zwei getrennten Systemen ber angeren und ber inneren Ratur zu Stanbe. Für uns nimlich gibt es eine zweifache durchaus verschiedene Art, wie uns bas Dasein ber Dinge erscheint. Auf ber einen Seite besitzen wir eine fich felbft genügende und gang ber Nathematik nnterworfene Erkenntniß ber äußeren Ratur oder der Körperwelt. Auf der andern Seite offenbart sich mstra Selbsterkenntniß eine innere Natur bes Geistigen, welche aber nur burch eine beständige Beziehung auf die Aubendinge Haltung bekommt. Jeboch ift die Selbsterkenntniß ter Anfang alles unseres Wissens und das reine Ich bie mmittelbare materiale Bestimmung unseres Erkennens. ber findet für uns eine Uebergangsftufe vom Selbstbewußtsein zur Auffassung ber Außenwelt Statt, auf welcher bas Körperliche bloß nach Werhältnissen zu unserer Sinneswahrmmung, welche unauflösliche Qualitäten sind, erkannt wird. Die vollendete mathematische Erkenntniß zeigt uns nu besondere Materien im Verhältnisse zu anderen, dagegen bie unmittelbare Erscheinung ber Materie in unserer Em-Pfindung zeigt uns in Farbe, Ton und Duft lauter unauflösliche Qualitäten, welche eben so wenig erklärbar sind, als die innneren Qualitäten in unserem geistigen Leben, weil diese Erkenntniß der "Materie im Verhältnisse zu uns" unter den Bedingungen der inneren Wahrnehmung bleibt. Die Qualität ist überhaupt basjenige, was sich aller Erklärung entzieht; benn bas Reale ist bas im empirisch matetialen Bewußtsein unmittelbar Gegebene 1).

480. Die erwähnte Nothwendigkeit der Beziehung uns inter inneren Natur auf die äußere wird uns in folgender

<sup>1)</sup> l. c. §. 112 — 120.

Erwägung einleuchtenb. Was unserer inneren Anschauung als Object sich barbietet, steht nur unter ber Beit, als unter ber reinen Form einer Ginheit, burch welche ber Wechfel in ben Beränderungen Busammenhang erhält, mahrend bas Gegebene felbst zufällig in ber Wahrnehmung hervor-Aber für die außere Anschauung fällt das gegebene Mannigfaltige in ber reinen Form bes Raumes gusam-Durch ihn ift bas Rebeneinanbersein im Berhältnisse au ber transcendentalen Apperception und somit zu ber Beit überhaupt bestimmt, woraus bas Gefet hervorgehen muß: das Raumerfüllende ober das Substrat der äußern Anschauung existirt als beharrliche Substanz. In der äußeren Grfahrung ift also bie Substanz gegeben, rucksichtlich auf welche aller Wechsel ber Erscheinungen als eine Beranberung bloßer Inhärenzen anerkannt werben kann. das Ich als Substrat der inneren Erfahrung wird gar nicht angeschaut, sondern bloß gedacht, und wird nur in den Beränderungen seiner Bustande und Thatigkeiten erkannt. · kommt baher in allen seinen erkennbaren Bermögen eine is tensive Quantität zu, welche größer ober kleiner werden und beren Berschwinden sogar vorgestellt merden kann. halb finden wir in unserer inneren Anschauung gar keinen Entscheibungsgrund im Bezug auf bie Frage, ob unfer Beift als Substanz, ober ob er nur in einem anderen Gegenstand als Inhärenz existirt. Also muß bie Einheit ber innern Erfahrung, um in ihr Beitbestimmungen zu gewinnen, von dem Beharrlichen der äußern entlehnt, und das Innere muß als mit dem Neußeren zugleich existirend, als mit ihm in Bechselwirkung befindlich gebacht werden. Auf folche Beise ift unsere geistige Weltansicht an die Bedingung der Borstellung einer materiellen Welt gebunden, von ber wir annehmen, daß sie bem Psychischen zum Grunde liege 1).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) l. c.

gefallen, welche nach keinem Begriff und keiner Regel bes Berftandes, sonbern bloß nach bem Gefühle ber afthetischen Urtheilstraft beurtheilt werben kann. Daher ift für bas rein afthetische Wohlgefallen keine Regel ber Kritik möglich, fondern hier beruht alles auf einem Machtspruche bes Ginzelnen, mo es bem guten Glud überlaffen bleibt, wie weit bie Menschen in ihren Urtheilen übereinstimmen. Das gemeine Interesse ber Geschmacksurtheile gründet sich nur auf bie Anfoderungen einer freien Unterhaltung und febe einzelne lebendig anschauliche Darstellung genügt ihm. gen ift bas höhere Interesse bes Geschmackes von religiösem Ursprunge. Wir betrachten bas unendliche Spiel ber Raturformen als ein ben Gesetzen bes Schönen und Erhabenen unterworfenes und erheben uns zu ber äfthetischen Weltanficht, welche nichts Anderes ift, als eine afthetische Unterordnung ber Ratur oder vielmehr des Wesens ber Dinge, wie es uns erscheint, unter bie Glaubensibeen. Die eigens thumliche metaphysische Form bieser Ueberzeugungsweise liegt in der bezeichneten Unterordnung ber Dinge. Die religiöfen Ibeen vom Brede ber Welt find keiner begreiflichen, wissenschaftlichen Entwicklung fähig, sondern ste leben für tas Gefühl unseres Geistes in den unaussprechlichen Begriffen ber Schönheit. Die Glaubensfätze aus ber praktischen Bestimmung ber Ibeen ber Wollenbung geben uns nur bie Andeutungen ber Religionsgeheimnisse. Die Ahnung erkennt in der afthetischen Auffassung die Schönheit der Erscheinungen an und ordnet ben Wechsel der Erscheinungen somit unter die Ideen der Wollendung, aber ohne ihn aus densels ben verstehen zu können. Diese Unbegreiflichkeit bleibt bei allen ibealen Ueberzeugungen, benn die Glaubensidee weist uns nur hinweg von ben Schranken ber Erscheinung nach tem ewig Bollenbeten hin. Daß wir aber bennoch ahnenb in der Schönheit die ewige Bedeutung des erscheinenden Les beus anerkennen, geschieht burch jenen im Selbstvertrauen

unseres Beiftes auf seine Bahrhaftigkeit gegundeten leitenben Gebanken: es sei die ewige Wahrheit, die une zur Erscheinung werbe. Dieser Gebanke kann für sich nicht ausgesprochen, nicht zum verbindenden Mittelbegriffe zwischen ber logischen und ber ästhetischen Ibee ausgebildet werden, sonbern er gibt nur bem Gefühle sein unaussprechliches Princip ber Schönheitsibee. In biefem Sinne gilt bie ganze Beurtheilung ber Erhabenheit und Schönheit außerer Raturerscheinungen, in diesem Sinne gilt auch ber Grunbgebanke ber ganzen sittlichen Auffassung bes Lebens in Pflicht und Liebe, ja es zeigt sich bieses Geheimniß der religiösen Ibeen sogar in der inneren Naturlehre. Denn wir finden bei unfrer politischen Anficht ber Dinge, bag bem Menschen bloß eine mystische Geistesgemeinschaft vergonnt sei, indem menschlich ber Geift einen Geift außer fich nur auf eine geheimnisvolle Weise vermittelst ber Körperformen anzuerkennen vermag 1).

494. Die Unterordnung der Naturerscheinung unter die ästhetischen Ideen hat zwei Gestalten. Entweder gehen wir von der natürlichen Ansicht der Dinge aus, und benrtheilen diese nach jenen Ideen in der "Aunstanschauung der Natur". Oder wir suchen eine bildliche veranschaulichende Darstellung der religiösen Ideen selbst in einer "ästhetischen Symbolit". Was zuerst die Kunstanschauung der Natur betrisst, so wird es dem philosophisch gebildeten Geschmacke deutlich, wie in ihr die religiösen Ideen ästhetisch aufgesaßt erscheinen. Es beziehen sich nämlich auf die drei Ideen der Religionslehre, 1) auf die intelligible Welt als Neich der Zwecke, 2) auf den Widerstreit des Guten und Bösen unter der Idee der Freisheit, und 3) auf die Gottheit als Ideal des höchsten Gutes folgende Abstufungen der ästhetischen Ideen. Die erste Classe

<sup>1)</sup> Rrit. d. Bern. S. 225 u. 247. Metaph. S. 103.

bilben bie "epischen und ibyllischen", wie die Dichtung fle in allen Uebergängen von ber Ibylle jum höchsten Epos, auch im Romane, barftellt. In ihnen erscheint die reinste afthetische Beltanficht und spricht bie "Begeisterung" fich aus. Bur zweiten Classe gehören bie "tragischen und komiiden", welche auf bem Streite bes Bredwibrigen mit bem Bwedmäßigen in ber Natur und auf ber Erhebung ber Freiheit beruhen, wodurch fie in einem bestimmten Berhaltniffe ju ber zweiten religiösen Ibee ftehen. "Demuth und Refiguation" geben fich in ihnen kunb. Die britte Claffe befteht aus ben "lprischen" Ibeen, welche in rhythmischen und mufikalischen Bewegungen bas Ideal ber göttlichen Welt= regierung felbst zu berühren streben, und in benen "Anbacht und Anbetung" sich ausbruden. Durch biefe brei Formen ber epischen, bramatischen und lyrischen afthetischen Ibee erfolgt bie vollständige religiose Unterordnung des Wesens ber Dinge unter bas höchfte ibeale Princip bes Breckes, indem wir bie erscheinende Zwedmäßigkeit in ber Natur nach ber ersten Form unterordnen, in ber erscheinenben Breckwidrigkeit uns boch nur ber Ueberlegenheit ber Ibee über bas Endliche bewußt werben, und beshalb biese Bredwidigkeit als eine bloß anscheinende tragisch, elegisch ober tomisch verwerfen 1). Aus ber Kunstanschauung ber Ratur entspringt vornehmlich auch bie allein richtige afthetische Be-

<sup>1)</sup> So sind, fügt Fries in dichterisch begeisterter Sprache hinzu, in der asthetischen Weltausicht der Religion alle Widersprüche der Speculation zu einer Harmonie des Lebens versöhnt. Allgewaltig strömt durch die Beit die Grundmelodie der Sphärenmusik; auch alle Dissonanzen klingen aufgelöst mit ein in die Weltaccorde und heben nur die Kraft ihrer Harmonie, indem die drei ästhetischen Grundstimmungen des Geistes, Begeisterung, Resignation und Andacht, Sieg, Heldentod und Opfer in ein einziges Leben zusammentonen nach der ewigen Bahl unerforschtem, heiligen Geses.

urtheilung ber Zwecke in der Geschichte der Menschen. Hinsichtlich auf die religiöse Symbolik gilt die Wahrheit, daß
durch die religiösen Ideen nur nothwendige Geheimnisse unseres Geistes angedeutet werden und daß jeder ihrer Aussprüche ein bilblicher ist. Für eine solche Symbolik besißen
aber Menige genug Kraft und Bildung des Geistes, um ihre
Beurtheilungen nach reinem Geschmack, nach Gesesen des
Schönen und Erhabenen ohne Verfälschung mit gewissen nur
subjectiv angenehmen Gefühlsstimmungen anzustellen. Daher
sinden sich hier so mancherlei Vorstellungsarten, als es irgend Stimmungen des Gefühles und der Phantasie gibt 1).

c. Stellung der Friesischen Lehre zu der Rantie schen und zur Philosophie überhaupt.

Für die Beurtheilung des von Fries Geleifteten ift ein boppelter Gesichtspunct zu unterscheiben und zu verbinben. Theils kommt bas Berhältniß feiner Lehre als einer Fortbilbung zu bem Kantischen Borgang in Betracht. Theils ift hiermit zugleich die Stellung in's Auge zu fassen, welche ihr in ber Gesammtentwicklung ber ueueren Philosophie überhaupt unter ben gleichzeitigen Philosophemen unfres Jahrhunderts angehört. Bas bas Erste betrifft, so burfte Fries mit Recht sich beffen bewußt sein, daß er bie von ihm bemerkten und bezeichneten Mängel in bem Kantischen Kriticismus wirklich verbessert habe. Es ift ihm unftreitig gelungen, in seiner Berglieberung ber theoretischen unb praktischen Vermögen bes menschlichen Geistes bie wahre Grundlage und ben eigentlichen Standort ber Erkenntnißtheorie feines Borgangers, worüber biefer fich unklar geblieben, mit Deutlichkeit zu erfassen und hervorzuheben. ift ihm gelungen, das empirisch psychologische Fundament des subjectiven Ibealismus als solches geltend zu machen

<sup>1)</sup> Rrit. der Bern. §. 250.

und festzustellen und bicfes System in allen Theilen zu einer vollständigeren Entwicklung und folgerichtigeren Ausführung zu erheben. Hierdurch hat er ben wohlbegründeten Ruhm fich erworben, ber ausgezeichnetste und verdienstvollste unter ben ber Richtung bes Meisters im Wesentlichen treu gebliebenen Anhangern feiner Schule zu fein, und feiner fleißigen und umfichtigen Behandlung bes gangen von ihm anerkannten Umfanges der philosophischen Probleme ift als einer unläugbaren Bervollkommnung ber Methobe unb bes Inhaltes der vorzugsweise so genannten kritischen Philosophie ein unvergänglicher chrenvoller Plat in ber Geschichte unfrer Biffenschaft gesichert. Insbesondre ift auch biefer Theil feines Berdienstes rühmend hervorzuheben, daß er die Sphare ber empirischen Psychologie in vielen einzelnen Puncten durch forgfältige Beobachtungen und scharffinnige Bemerkungen bereichernd und anregend geförbert.

496. Hiernach zeigt fich bei Fries, gegenüber ben gleich= zeitigen Urhebern und Fortbilbnern philosophischer Syfteme, auf ber einen Seite ein entschiedener Borzug bes Pritischen Strebens seiner Untersuchungsweise. Er allein unter ben unmittelbaren Schülern und nächsten Rachfolgern Kant's hat dies Erfoderniß in ber ganzen Bedeutung und Ausbehnung beffelben erfaßt und zu erfüllen gestrebt, baß eine spitematisch gründliche und vollständige Erörterung ber Gin= richtung und Beschaffenheit, bes Umfanges und ber Schranten, ber Sauptarten und ber Ginheit bes menschlichen Erkennens ber Aufführung eines metaphysischen Lehrgebaudes vorangehen muß, und hat es begriffen, baß eine folche Rach= weisung sich nicht zu Stande bringen läßt, ohne bie gesammte Organisation unfres sinnlich = intellectuellen Lebens ber Erforschung zu unterziehen. Auf ber anbern Seite mußte die Vorstellungsart des subjectiven Idealismus, welde von der Erfindungsfraft Kant's zuerft gestaltet und

burch bie große Bahl seiner Schüler eine Beitlang zur vorherrschenden unter unfren Sprachgenoffen gemacht erft burch Fries zu ihrem vollen Rechte, zu ihrer vollständigen Durchbildung gelangte, bei bem raschen Fortschreiten bes philosophischen Bewußtseins in unfrem Baterlande balb bem hoheren Standpuncte bes Ibeal = Realismus weichen. schon im Anfang dieses Jahrhunderts die großartige Anschauung der Ibentität des Ibealen und bes Realen flegberechtigt entgegen, welche zwar ohne eine wissenschaftliche Entwickelung ihrer erkenntnißtheoretischen Grundlagen und in der noch einseitigen Richtung des Pantheismus, aber mit einem genialen Beistesblick und mit einem kuhnen Bluge ber Speculation von Schelling eingeführt' und von Begel vermittelft einer höchst originellen und tiefsinnigen Dethobe zu einem bogmatistischen System verarbeitet wurde. Gegenüber bem einmal ergriffenen, wenn gleich noch nicht gehörig burchgeführten Gesichtskreis bes Ideal=Realismus — ben von ben pantheistischen Trübungen zu befreien und in seiner Reinheit und wahren Bedeutung sowohl erkenntnißtheoretisch zu befestigen, als metaphysisch geltend zu machen bie philoso-· phische Hauptaufgabe der Gegenwart ist -- konnte die Unjulänglichkeit und Unwahrheit des Subjectivismus mit ber ihm eigenthümlichen engen Beschränkung bes philosophisch Erkennbaren, mit seiner Bernichtung ber eigentlichen Metaphyfit und mit feiner bualistischen Trennung · aller fich gegenseitig erganzenden Bestimmungen ber Wirklichkeit, bie aus bem logischen Gesichtspunct als Gegensätze erscheinen, nicht länger bem tiefer eindringenden speculativen Berständs niß sich entziehen. Es ergab sich, daß alle diese in ber Kantisch = Friesischen Theorie angenommenen Spaltungen bes Seins und bes Denkens, bes Dinges an sich und ber Erscheinung, der materialen und der formalen Bestimmungen des Wahrnehmbaren, des Gehaltes und der Form des Bewußtseins, ber natürlichen und ber idealen Ansicht ber Dinge,

ber außern und ber innern Erfahrung, ber Meußerlichkeit und der Innerlichkeit der Einzelwesen, der Ratur und des Geiftes nicht nur nicht zureichen zu einer bie vernünftige Causalbetrachtung befriedigenden Erklärung des Wesens unfrer Perfonlichkeit, ber Thatsachen unfres Bewußtseins unb ber Stellung ber Menschheit in ber Ordnung ber Wirklichkeit, sondern auch bem Denken solche Aufgaben ftellen und solche Begriffe vorhalten, welche nur in einem täuschenden verworrenen Vorstellen aufgefaßt, aber nicht mahrhaft voll= jogen, nicht zu einem wahren Gigenthum bes philosophischen Dentens und Berftehens erhoben werden konnen. Go ift es, um aus ber Gesammtmenge ber subjectivistischen trenneuden Unterscheidungen nur ein einziges Beispiel hervorzuheben, von welchem ohne Schwierigkeit bie Anwendung auf bie übrigen gemacht werben kann, burchaus unmöglich, bies wirklich zu benken, daß die Beit bloß die subjective Form ber Anschauung unfrer eignen Seelenzustände sei. Denn wie wir auch einen Gegensatz zwischen ben Dingen an sich und ben erscheinenben Dingen bestimmen mögen, so finbet für uns die intellectuelle Rothwendigkeit Statt, uns selbst wahren Werth und Sein nach für Individuen anzuerkennen, welche in ihrem geistigen, wie in ihrem finnlichen und leiblichen Leben ber Entwicklung und bem Anderswerben unterworfen find. Folglich ift es für uns auf bem transcendentalen Standpunct eben fo unerläßlich, als auf bem empirischen, die Beranderung und mithin . auch bie Beit als eine objective Realbestimmung bes eignen Daseins und überhaupt bes menschlichen Lebens zu benten und zu erkennen. Gben so burchaus nothwendig ist es für unfre Intelligenz auf beiben Standpuncten, den Charakter ber objectiven Realität unfrer Wechselwirkung mit anbern' Einzelwesen, ferner ber Causalität, bem Dasein, ber Ginheit und ber Wielheit, kurz allen ben universellen Bestimmungen bes Wirklichen beizulegen, welche Fries mit Rant

nur für subjective Formen der Spnthesis unsres Borkellungsstoffes gelten lassen will.

#### 5). Arug.

497. Einen angesehenen Plat in ber Kantischen Schule und eine von uns mit einer anerkennenden dankbaren Erswähnung zu berücksichtigende Bedeutung in der Wirksamkeit der Philosophie unsres Jahrhunderts behauptete Wilhelm Traugott Krug 1) durch den kräftigen Antheil, den er versmittelst seiner zahlreichen Schriften 2) an der Verbreitung und erläuternden Darstellung der Lehrbegriffe des Kriticissmus genommen, wie auch durch eine populäre, in dem ächten

Docent, später Adjunct der philosophischen Facultät daselbst, erhielt 1801 eine außerordentl. Professur in Frankfurt an d.D., ward 1805 ordentl. Professor in Königsberg; seit 1809 bis zu seinem Tode bekleitete er die ordentliche Professur der theoretischen Philosophie zu Leipzig. Er hatte an Deutschlands Freiheitskriegen Theil genommen und war nach Beendigung derselben als Rittmeister aus dem Militärdienst entslassen worden. Er starb am 13. Januar 1842, Sein Leben ist von ihm selbst beschrieben in den beiden biographischen Darstellungen: 1) Meine Lebensreise u. s. w. von Urceus 1825, und 2) Krug's Lebensreise in sechs Stationen 1842.

Inter diesen sind als spstematisch wissenschaftliche Darstellungen die bemerkenswerthesten: Fundamentalphilosophie oder urwissenschaftliche Grundlehre, Büllich. u. Freist. 1803, 2t. verb. u. verm. Aust. 1819. System der theoretischen Philosophie, 1st. Th. Denklehre, 2t. Th. Metaphysik oder Erkenntnißlehre, 3t. Th. Aesthetik oder Geschmackslehre, Königsb, 1806—10, 2t. verb. u. verm. Aust. 1819—23. System der praktischen Philosophie, 1st. Th. Rechtslehre, 2t. Th. Augendlehre, 3t. Th. Religionslehre, Königsb. 1817—1819.

freifinnigen Beifte biefer philosophischen Richtung geführte Bertheidigung ber Rechte ber Bernunft in ben Angelegenheiten bes Staates und ber Kirche. Was bagegen seinen Bersuch einer Begründung und Fortbildung bes von Kant Begebenen betrifft, so hat berfelbe eines eben so gludlichen Erfolgs fich nicht zu erfreuen gehabt. Seine Absicht, eine gemeinschaftliche Grundlage für die theoretische und für bie praktische Philosophie aufzustellen, in seiner von ihm sogenannten "urwissenschaftlichen Grundlehre" ausgeführt, entspricht nicht den Anfoderungen, welche in der Ratur dieser Aufgabe liegen, und bleibt unterhalb der Sphäre des philosophischen Denkens in bem Gefichtstreise bes gemeinen Berfantes fteben. Er unterscheibet in jener Darstellung ein Princip, wodurch, als durch ihre Grundbebingung, die ganze philosophische Erkenntniß erft möglich werbe, und welches er des "Realprincip" ber Philosophie nennt, von anderen Principien, auf benen bie Ableitung eines Lehrsages aus bem anderen und bie Gultigkeit ber mit einander gusammenhangenden philosophischen Erkenntniffe beruhe, und benen er ben Ramen ber "Ibealprincipien" ertheilt. Das "Ich, inwiefern es fich felbst zum Gegenstanbe ber Erkenntnig macht", gut ihm für jenes Realprincip. Die Ibealprincipien bestimmen nach ihm theils ben Gehalt, theils bie Gestalt bes philosophischen Wissens, und find baher theils "materiale", theils "formale". Für die ersteren erklärt er die "Thatfachen bes Bewußtseins", für bie letteren bie ,, Gefete ber menschlichen Beistesthätigkeit", insofern bie einen und bie anderen in Begriffen aufgefaßt und durch Worte bargestellt werben.

498. Das Bewußtsein, behauptet er, ist eine "Synthesis des Seins und des Wissens im Ich", und bei sedem bessonderen Bewußtsein sindet eine bestimmte Art dieser Synthesis Statt. Solche unaufhörlich in uns wechselnde be-

unseres Beiftes auf seine Bahrhaftigkeit gegennbeten leitenben Gebanken: es sei die emige Wahrheit, die uns zur Etscheinung werbe. Dieser Gebanke kann für sich nicht ausgesprochen, nicht zum verbindenben Mittelbegriffe zwischen ber logischen und ber afthetischen Ibee ausgebildet werben, fondern er gibt nur bem Gefühle sein unaussprechliches Princip ber Schönheitsibec. In biesem Sinne gilt bie ganze Beurtheilung ber Erhabenheit und Schönheit außerer Raturerscheinungen, in diesem Sinne gilt auch ber Grundges banke der ganzen sittlichen Auffassung des Lebens in Pslicht und Licbe, ja es zeigt sich bieses Geheimniß ber religiösen Ibeen sogar in ber inneren Naturlehre. Denn wir finden bei unfrer politischen Ansicht ber Dinge, bag bem Menschen bloß eine mystische Geistesgemeinschaft vergonnt sei, indem menschlich ber Geist einen Geist außer sich nur auf eine geheimnisvolle Beise vermittelft ber Körperformen anzuerkennen vermag 1).

494. Die Unterordnung der Naturerscheinung unter die ästhetischen Ideen hat zwei Gestalten. Entweder gehen wir von der natürlichen Ansicht der Dinge aus, und benrtheilen diese nach jenen Ideen in der "Aunstanschauung der Natur". Oder wir suchen eine bildliche veranschaulichende Darstellung der religiösen Ideen selbst in einer "ästhetischen Symbolit". Was zuerst die Kunstanschauung der Natur betrifft, so wird es dem philosophisch gebildeten Geschmacke deutlich, wie in ihr die religiösen Ideen ästhetisch aufgesast erscheinen. Es beziehen sich nämlich auf die drei Ideen der Religionslehre, 1) auf die intelligible Welt als Neich der Zweichen Eden Widerstreit des Guten und Bösen unter der Idee der Freiheit, und 3) auf die Gottheit als Ideal des höchsten Gutes folgende Abstusungen der ästhetischen Ideen. Die erste Classe

<sup>1)</sup> Rrit. d. Bern. S. 225 u. 247. Metaph. S. 103.

bilden bie "epischen und ibyllischen", wie die Dichtung fle in allen Uebergangen von ber Ibylle jum höchften Epos, auch im Romane, barftellt. In ihnen erscheint bie reinfte afthetische Beltanficht und spricht bie "Begeisterung" fich aus. Bur zweiten Classe gehören bie "tragischen und komiichen", welche auf bem Streite bes Zwedwidrigen mit bem Bweckmäßigen in der Natur und auf der Erhebung der Freiheit beruhen, wodurch sie in einem bestimmten Berhaltniffe ju ber zweiten religiösen Ibee fteben. "Demuth und Refignation" geben sich in ihnen kund. Die britte Claffe bekeht aus den "lprischen" Ideen, welche in rhythmischen und mufikalischen Bewegungen bas Ideal ber göttlichen Beltregierung selbst zu berühren streben, und in denen "Anbacht und Anbetung" fich ausbruden. Durch biefe brei Formen ber epischen, bramatischen und lyrischen afthetischen Ibee erfolgt bie vollständige religiöse Unterordnung bes Besens ber Dinge unter bas hochfte ibeale Princip bes Bweckes, indem wir bie erscheinende Zwedmäßigkeit in ber Ratur nach ber ersten Form unterordnen, in der erscheinenden Brockwidrigkeit uns boch nur ber Ueberlegenheit der Ibre über bas Endliche bewußt werben, und beshalb biefe Bredwideigkeit als eine bloß anscheinende tragisch, elegisch ober tomisch verwerfen 1). Aus ber Kunstanschauung ber Ratur entspringt vornehmlich auch bie allein richtige afthetische Be-

in der asthetischen Beltansicht der Religion alle Widersprücke der Speculation zu einer Harmonie des Lebens versöhnt. Allgewaltig strömt durch die Beit die Grundmelodie der Sphärenmusit; auch alle Dissonanzen klingen aufgelöst mit ein in die Weltaccorde und heben nur die Kraft ihrer Harmonie, indem die drei ästhetischen Grundstimmungen des Geistes, Begeisterung, Resignation und Andacht, Sieg, Heldentod und Opfer in ein einziges Leben zusammentonen nach der ewigen Bahl unerforschtem, heiligen Geses.

urtheilung ber Bwecke in der Geschichte der Menschen. Hinsichtlich auf die religiöse Symbolik gilt die Wahrheit, daß
durch die religiösen Ideen nur nothwendige Geheimnisse unseres Geistes angedeutet werden und daß jeder ihrer Aussprüche ein bildlicher ist. Für eine solche Symbolik besißen
aber Menige genug Kraft und Bildung des Geistes, um ihre
Beurtheilungen nach reinem Geschmack, nach Gesegen des
Schönen und Erhabenen ohne Verfälschung mit gewissen nur
subjectiv angenehmen Gesühlsstimmungen anzustellen. Daher
sinden sich hier so mancherlei Vorstellungsarten, als es irgend Stimmungen des Gesühles und der Phantasie gibt 1).

c. Stellung ber Friesischen Lehre zu ber Kantis
schen und zur Philosophie überhaupt.

Für bie Beurtheilung bes von Fries Geleifteten ift ein boppelter Gesichtspunct zu unterscheiben und zu verbinben. Theils kommt bas Werhaltniß feiner Lehre als eis ner Fortbildung zu bem Kantischen Vorgang in Betracht. Theils ist hiermit zugleich die Stellung in's Auge zu fassen, welche ihr in ber Gesammtentwicklung ber neueren Philosophie überhaupt unter ben gleichzeitigen Philosophemen unfres Jahrhunderts angehört. Was das Erste betrifft, so dürfte Fries mit Recht sich bessen bewußt sein, daß er bie von ihm bemerkten und bezeichneten Mängel in dem Kantischen Kriticismus wirklich verbeffert habe. Es ift ihm unstreitig gelungen, in seiner Berglieberung ber theoretischen unb praktischen Vermögen bes menschlichen Geistes bie wahre Grundlage und ben eigentlichen Stanbort ber Erkenntnißtheorie feines Borgangers, worüber biefer fich unklar geblieben, mit Deutlichkeit zu erfassen und hervorzuheben. ist ihm gelungen, das empirisch psychologische Fundament des subjectiven Ibealismus als solches geltend zu machen

<sup>1)</sup> Rrit. der Bern. §. 250.

und festzustellen und dieses System in allen Theilen zu einer vollständigeren Entwicklung und folgerichtigeren Ausführung zu erheben. Hierburch hat er ben wohlbegrundeten Ruhm fich erworben, ber ausgezeichnetfte und verbienstvollste unter ben ber Richtung bes Meisters im Besentlichen treu gebliebenen Anhängern feiner Schule zu sein, und seiner fleißigen und umfichtigen Behandlung bes gangen von ihm anerkannten Umfanges ber philosophischen Probleme ist als einer unläugbaren Bervollkommnung ber Methode und bes Inhaltes ber vorzugsweise so genannten kritischen Philosophie ein unvergänglicher chrenvoller Plat in ber Geschichte unfrer Biffenschaft gesichert. Insbesondre ift auch biefer Theil seines Berbienstes rühmend hervorzuheben, baß er die Sphare ber empirischen Psychologie in vielen einzelnen Puncten burch forgfältige Beobachtungen und scharffinnige Bemerkungen bereichernb und anregend geförbert.

496. Hiernach zeigt fich bei Fries, gegenüber ben gleich= zeitigen Urhebern und Fortbildnern philosophischer Syfteme, auf der einen Seite ein entschiedener Vorzug des kritischen Strebens seiner Untersuchungsweise. Er allein unter ben unmittelbaren Schülern und nächsten Rachfolgern Kant's het bies Erfoberniß in ber gangen Bebeutung unb Ausbehnung beffelben erfaßt und zu erfüllen gestrebt, daß eine systematisch grundliche und vollständige Erörterung ber Gin= richtung und Beschaffenheit, bes Umfanges und ber Schranten, ber Sauptarten und ber Ginheit bes menschlichen Erkennens ber Aufführung eines metaphysischen Lehrgebäudes vorangehen muß, und hat es begriffen, daß eine folche Rachweisung sich nicht zu Stande bringen läßt, ohne bie gesammte Organisation unfres finnlich - intellectuellen Lebens ber Grforschung ju unterziehen. Auf ber anbern Geite mußte die Porstellungsart des subjectiven Idealismus, welde von ber Erfindungsfraft Rant's querft gestaltet und

burch die große Bahl seiner Schüler eine Beitlang zur vorherrschenden unter unfren Sprachgenossen gemacht erft burch Fries zu ihrem vollen Rechte, zu ihrer vollständigen Durchbildung gelangte, bei bem raschen Fortschreiten des philosophischen Bewußtseins in unsrem Baterlande balb dem hoheren Standpuncte des Ideal = Realismus weichen. Ihr trat schon im Anfang bieses Jahrhunderts die großartige Anschauung der Ibentität des Ibealen und bes Realen siegberechtigt entgegen, welche zwar ohne eine wissenschaftliche Entwickelung ihrer erkenntnißtheoretischen Grundlagen unb in der noch einseitigen Richtung des Pantheismus, aber mit einem genialen Beistesblick und mit einem kuhnen Bluge ber Speculation von Schelling eingeführt' und von Begel vermittelft einer hochst originellen und tiefsinnigen Methobe zu einem dogmatistischen System verarbeitet wurde. Gegenüber bem einmal ergriffenen, wenn gleich noch nicht gehörig burchgeführten Gesichtstreis bes Ibeal=Realismus - ben von ben pantheistischen Trübungen zu befreien und in seiner Reinheit und wahren Bedeutung sowohl erkenntnißtheoretisch zu befestigen, als metaphysisch geltenb zu machen bie philosophische Hauptaufgabe der Gegenwart ist - konnte die Unjulänglichkeit und Unwahrheit des Subjectivismus mit der philosophisch ihm eigenthumlichen engen Beschränkung bes Erkennbaren, mit seiner Bernichtung der eigentlichen Metaphyfit und mit feiner bualistischen Trennung aller fich gegenseitig erganzenden Bestimmungen ber Wirklichkeit, bie logischen Gesichtspunct als Gegenfätze erscheinen, nicht länger bem tiefer eindringenden speculativen Berständniß sich entziehen. Es ergab sich, daß alle diese in ber Kantisch = Friesischen Theorie angenommenen Spaltungen Seins und bes Denkens, des Dinges an sich und ber Erscheinung, ber materialen und ber formalen Bestimmungen bes Wahrnehmbaren, des Gehaltes und der Form des Bewußtseins, der natürlichen und der ibealen Ansicht der Dinge,

ber außern und ber innern Erfahrung, ber Meußerlichkeit und ber Innerlichkeit ber Ginzelwesen, ber Ratur und bes Geiftes nicht nur nicht zureichen zu einer bie vernünftige Caufalbetrachtung befriedigenden Erklärung bes Wesens unfrer Perfonlichkeit, ber Thatsachen unfres Bewußtseins und der Stellung der Menschheit in der Ordnung der Wirklichkeit, sondern auch bem Denken solche Aufgaben stellen und solche Begriffe vorhalten, welche nur in einem tauschenden verworrenen Vorstellen aufgefaßt, aber nicht mahrhaft voll= zogen, nicht zu einem mahren Gigenthum bes philosophischen Denkens und Berstehens erhoben werden können. So ist es, um aus der Gesammtmenge der subjectivistischen trennenden Unterscheibungen nur ein einziges Beispiel hervorzuheben, von welchem ohne Schwierigkeit die Anwendung auf bie übrigen gemacht werben kann, burchaus unmöglich, bies wirklich zu benken, daß die Beit bloß die subjective Form ber Anschauung unfrer eignen Seelenzustände sei. wie wir auch einen Wegensatz zwischen ben Dingen an fich und ben erscheinenben Dingen bestimmen mogen, fo finbet für uns bie intellectuelle Nothwendigkeit Statt, uns felbst unsrem wahren Werth und Sein nach für Individuen anzuerkennen, welche in ihrem geistigen, wie in ihrem finnlichen und leiblichen Leben ber Entwicklung und bem Anberswerben unterworfen find. Folglich ift es für uns auf bem transcendentalen Standpunct eben fo unerläßlich, als auf bem empirischen, bie Beranberung und mithin. auch die Beit als eine objective Realbestimmung bes eignen Daseins und überhaupt bes menschlichen Lebens zu benten und zu erkennen. Gben so burchaus nothwendig ist es für unfre Intelligenz auf beiden Standpuncten, den Charakter ber objectiven Realitat unfrer Wechfelwirtung mit anbern' Einzelwesen, ferner ber Causalität, bem Dasein, ber Ginbeit und ber Bielheit, turz allen ben universellen Bestimmungen bes Wirklichen beizulegen, welche Fries mit Kant

nur für subjective Formen der Spnthesis unsres Borkellungsstoffes gelten lassen will.

### 5). Rrug.

497. Einen angesehenen Plat in ber Kantischen Schule und eine von uns mit einer anerkennenden dankbaren Er-wähnung zu berücksichtigende Bedeutung in der Wirksamkeit der Philosophie unsres Jahrhunderts behauptete Wilhelm Traugott Krug 1) durch den kräftigen Antheil, den er ver-mittelst seiner zahlreichen Schriften 2) an der Verbreitung und erläuternden Darstellung der Lehrbegriffe des Kriticis-mus genommen, wie auch durch eine populäre, in dem ächten

Josephan zu Radis bei Wittenberg 1770, seit 1794 Privat, docent, später Adjunct der philosophischen Facultät daselbst, erhielt 1801 eine außerordentl. Professur in Frankfurt an d. D., ward 1805 ordentl. Professor in Königsberg; seit 1809 bis zu seinem Tode bekleikete er die ordentliche Professur der theoretischen Philosophie zu Leipzig. Er hatte an Deutschlands Freiheitskriegen Theil genommen und war nach Beendigung derselben als Rittmeister aus dem Militärdienst entslassen worden. Er starb am 13. Januar 1842, Sein Leben ist von ihm selbst beschrieben in den beiden biographischen Darstellungen: 1) Meine Lebensreise u. s. w. von Urceus 1825, und 2) Krug's Lebensreise in sechs Stationen 1842.

Inter diesen sind als spstematisch wissenschaftliche Darstelluns gen die bemerkenswerthesten: Fundamentalphilosophie oder urwissenschaftliche Grundlehre, Büllich. u. Freist. 1803, 2t. verb. u. verm. Aust. 1819. System der theoretischen Philosophie, 1st. Th. Denklehre, 2t. Th. Metaphysis oder Erkenntnißlehre, 3t. Th. Nesthetis oder Geschmackslehre, Königsb. 1806—10, -2t. verb. u. verm. Aust. 1819—23. System der praktischen Philosophie, 1st. Th. Rechtslehre, 2t. Th. Augendlehre, 3t. Th. Religionslehre, Königsb. 1817—1819.

freisinnigen Geiste bieser philosophischen Richtung geführte Bertheibigung ber Rechte ber Bernunft in ben Angelegenbeiten bes Staates und ber Kirche. Bas bagegen feinen Bersuch einer Begründung und Fortbildung bes von Rant Begebenen betrifft, so hat berfelbe eines eben so gludlichen Erfolgs fich nicht zu erfreuen gehabt. Seine Absicht, eine gemeinschaftliche Grundlage für bie theoretische und für bie praktische Philosophie aufzustellen, in seiner von ihm sogenannten "urwissenschaftlichen Grundlehre" ausgeführt, entspricht nicht ben Anfoberungen, welche in ber Ratur biefer Aufgabe liegen, und bleibt unterhalb ber Sphare bes philofophischen Denkens in bem Gefichtstreise bes gemeinen Berfandes ftehen. Er unterscheibet in jener Darftellung ein Princip, wodurch, als durch ihre Grundbedingung, die ganze philosophische Erkenntniß erft möglich werbe, und welches er bas "Realprincip" ber Philosophie nennt, von anderen Principien, auf benen bie Ableitung eines Lehrsages aus bem anderen und bie Gultigkeit ber mit einanber zusammenhangenden philosophischen Erkenntniffe beruhe, und benen er ben Ramen ber "Ibealprincipien" ertheilt. Das "Ich, inwiefern es fich felbst zum Gegenstande ber Erkenntnig macht", gilt ihm für jenes Realprincip. Die Ibealprincipien bestimmen nach ihm theils den Gehalt, theils die Gestalt bes philosophischen Wissens, und find baber theils "materiale", theils "formale". Für die ersteren erklärt er die "Thatfachen bes Bewußtseins", für bie letteren bie ,, Gefete ber menschlichen Geistesthätigkeit", insofern bie einen und die anderen in Begriffen aufgefaßt und durch Worte bargestellt merben.

498. Das Bewußtsein, behauptet er, ist eine "Synthesis des Seins und des Wissens im Ich", und bei sedem besonderen Bewußtsein sindet eine bestimmte Art dieser Synthesis Statt. Solche unaufhörlich in uns wechselnde be-

stimmte Synthesen bes Seins und bes Wissens murben gar nicht möglich fein, wenn nicht Beibes ursprünglich a priori in uns verknüpft ware, wenn nicht schon vor allem Bechfel von Bestimmungen bes Bewußtseins bas Sein unb bas Wiffen in einem solchen Verhältniffe ftanben, daß fich Beibes wechselseitig auf einander beziehen und burch einander bestimmen kann. Jede bestimmte Synthesis von Beiben, welche in irgend einem Beitpunct in uns porkommt, weiset uns also in der Resterion über uns selbst auf eine ursprungliche apriorische Berknupfung bes Seins und bes Wissens im Ich als auf ihre Bedingung zurud. Diese muß für eine "ursprüngliche Thatsache" gelten, welche sich in keinem einzelnen -Momente ber Beit als ein Factum nachweisen läßt, sonbern jebem befondren Beitmoment, in welchem wir uns eines Gegenstandes bewußt sind, porhergeht. Sie kann auch die "transcenbentale" genannt werben, jum Unterschiebe von jeder bestimmten Synthesis, welche lediglich empirisch ift, weil sie in der Beitreihe etscheint und jum Busammenhange ber Erfahrung gehört. Da in, mit und vermöge ber ursprünglichen Synthesis bas Bewußtsein überhaupt gebildet wird und beginnt, und ba ohne fie auch alle übrige Thatsachen bes Bewußtseins gar nicht Statt finden wurden, so. muß sie für die "Urthatsache bes Bewußtseins" gelten. Als solche ift fie ber "absolute Grengpunct des Philosophirens". Jebe philosophische Forschung, welche über biefen Grongpunet hinausgeht, welche bie Doglichkeit jener Synthesis selbst zu erklären und zu begreifen sucht, muß sich in grundlose Speculationen und leere Traumereien verlieren, in ihren Voraussepungen willkürlich und in ihren Behauptungen anmaßend, also transcendent werben, weil fie bas Transcenbentale felbft überfliegen will. sprüngliche Synthesis bes Seins und des Wissens ift etwas schlechthin Unbegreifliches. Es ift burchaus unerklarbar, wie und wodurch das Sein und das Wissen in uns verknüpft sein

kann. Unser Inneres zeigt uns bloß, bag Beibes in uns perknupft ift, sobald wir uns einer Sache bewußt find. Es ist einleuchtend, daß Beides ursprünglich ober vor allem beftimmten Bewußtsein in uns verknüpft fein mußte, weil fonft tein bestimmtes Bewußtsein batte Statt finden konnen. Folglich ift auch die Anerkennung jener Unbegreiflichkeit und bie hieraus entstehende freiwillige Beschränkung ber Speculation auf jenen Grenzpunct bie unumgänglich nothwendige Bebingung eines gludlichen Erfolges im Philosophiren. Mit biefer Anerkennung entsteht ein die Ginseitigkeiten und Dangel bes Realismus und bes Ibealismus vermeibenbes brittes Spstem ber Philosophie, welches am paffenbsten ber "trenscendentale Synthetismus" genannt werden kann. Denn es behauptet eine trancenbentale Synthesis bes Realen unb des Ibealen, und ift folglich trancenbentaler Realismus und transcendentaler Ibealismus in ursprünglicher und eben barum unzertrennlicher Bereinigung 1). Bermöge biefer Synthesis ift ber Sat: "ich erkenne", gleichgeltenb bem Sat: "es gibt ein Reales, dem gewiffe Vorftellungen in uns entsprechen und welches eben burch biefe Borftellungen von uns erkannt wird." Die Borstellung der Realität felbst ift daher die Urvorftellung, welche jeder Erkenntniß jum Grunde liegt, fie ift die Urkategorie, welche an die Spite aller Kategorieen gestellt werden muß. Sie kann nicht burch andere Borftellungen erklart und begriffen werben, sonbern ift in und mit ber Erkenntniß und burch biefelbe von jedem Erkennenden mit unmittelbarer Klarheit zu ergreifen.

499. Mit diesen angeblichen transcendentalen Grundbestimmungen verbindet Krug unmittelbar die Kantische Unterscheidung des Stoffes und der Form in unserem Erken-

<sup>1)</sup> Bergl. Arug's Fundamentalphilosophie, 2t. Aust. Elemenstarl. 2t. Abschn. 1st. u. 2t. Hauptst.

nen. Er behauptet mit Rant: basjenige, mas in ber Erkenntniß bloß formal sei, muffe aus ber Selbstthätigkeit unferes Geistes hervorgehen, bagegen bas Materiale in ber Ertenntniß werbe bem Beifte burch ben Gegenstand gegeben. Rach bem Inhalte bes oberften Erkenntnißgesetzes komme Alles, was unsere Intelligenz vermöge ihrer ursprünglichen Banblungsweise an einem realen Ding erkenne, bemselben au, inwiefern es ein Erkenntnißgegenstand fei, und konne baher über baffelbe allgemeingültig ausgesagt werden. aber bas Erkannte auch bem Dinge zukomme, inwiefern bieses nicht unser Erkenntnißgegenstand sei, mithin als "Ding an sich" gebacht werbe, sei eine unbeantwortliche transcenbente Frage. Das "Ding an fich" sei ein in transcenbentaler Hinficht nothwendig vorausgesetztes, aber uns völlig unbekanntes Etwas, und ber Begriff beffelben ein bloßer Grenzbegriff ber Erkenntniß, burch welchen biejenige nothwendige Schranke angebeutet werbe, innerhalb welcher allein unsere Intelligenz wirksam sein und bem Erkennen ein mahrhafter Gehalt zugesichert werden könne 1).

500. Durch den nachgewiesenen Hauptgebanken der Arug'schen Berknüpfungslehre werden die tieferen bedeutens deren erkenntnißtheoretischen Aufgaben und Untersuchungen abgewiesen, aus deren Bedürfnisse das Weiterforschen und das Fortschreiten nach Kant in der deutschen Philosophie hervorging, und somit ist überhaupt durch Krug's Begründungsversuch die Kantische Lehre eben so sehr verstacht, jals popularisiet worden. Wenn Fichte den Wittelpunct jener Probleme in der Frage bezeichnete, "wie ein Objectives zu einem Subjectiven, ein Sein für sich zu einem vorgestellten werden möge", so antwortet Krug: dies eben sei schlechthin

<sup>1)</sup> Bergl. Krug's Metaphysik ober Erkenntnißlehre, 2t. Aufl. 1st. Ab. 1st. Abschn. S. 10—14.

unerforschlich und unbegreislich und lasse sich gegebene Thatsache auffassen. Auch in der Darstellung der einzelnen Theile seines Systems der theoretischen und der praktischen Philosophie gibt Krug nichts Eigenthümliches von philosophisch wissenschaftlichem Werthe, sondern er bekundet hier überall in der Anlage und in der Ausführung seines Gedankenganges sowohl seine Abhängigkeit von den durch Lant vorgezeichneten Ansichten, Unterscheidungen und Definitionen, als auch seine Zendenz, die eigentliche Philosophie zu einer sogenannten Lebensphilosophie oder Philosophie des grueinen Wenschenverstandes herabzustimmen.

# 3. Perhältnisz der Kantischen Philosophie zur unkritischen Unmittelbarkeitssehre und zum Skepticismus.

501. Die von ben Steptifern ber vor-Rantischen Beit, namentlich von Hume vermittelft mancherlei vereinzelter Bemerkungen ohne ben Bersuch einer umfassenden mahrhaft wiß senschaftlichen Ergrundung ber Ratur und Organisation bes menschlichen Erkenntnisvermögens vertheidigte Anficht: daß kein metaphysisches Wissen, keine speculative Bernunfterkenntniß von bem allumfassenben Causalzusammenhange ber Wirklichkeit erreichbar sei, ward burch Kant und Fries auf bem Bege ber sorgfältigsten und schwierigsten Untersuchungen als Resultat einer nach Bollftandigkeit ftrebenden Theorie bes erkennenben und handelnben Beiftes geltenb gemacht. Es ift hierburch einleuchtenb geworben, daß nur vermittelft einer folchen Methode die in Rede stehende Ansicht einen Anspruch auf Gehör und auf einen wissenschaftlichen Charakter zu machen berechtigt ift, und daß nur auf eine solche Basis gestütt die Regation ber Metaphysik, indem sie aufhört, ein bloßer Skepticismus ober Antidogmatismus zu sein, und zum Kriticismus wird, einen philosophischen Gehalt und Werth gewinnt. In biesem Sinne burfen namentlich bie Lehren Jacobi's, Bouterwed's und Schulze's, welche ber Rantischen Periode angehörig den Umfang bes menschlichen Erkennens ohne tieferes Eingehen in bie erkenntnißtheores tischen Forschungen auf eine unzulängliche Art beschränkenb au bestimmen suchen, nur als Bersuche betrachtet werben, Die

Berhaltn. b. Rant. Philof. zum Stepticismus u. f. w. S. 501. 239

auf einem burch Rant bereits überwundenen Stanbort fich befinden und den Erfordernissen ihrer Beit nicht entsprechen. Dies Ungulängliche hier vermittelft einer kurzen Bezeichnung bes Charakteristischen jener Lehren nachzuweisen hat barin für uns seine Angemessenheit, weil hierburch ber von Kant und seiner Schule gewonnene Fortschritt in ber Behandlung ber philosophischen Probleme beutlicher in's Auge fällt. Außerdem find von nun an lediglich bie über ben Gesichts= treis ber Kantischen Schule wirklich hinausgehenden und nach ben Leistungen berselben als Momente ber Fortentwicklung bes philosophischen Bewußtseins bedeutenden Philosopheme in unserer Schilberung hervorzuheben, und bemnach auch bie feit Kant außerhalb Deutschlands zum Vorschein gekommenen Bemühungen in unserem Fache als einer solchen Bebeutung entbehrend hier mit Stillschweigen zu übergeben. Wir erwähnen ber Beitfolge gemäß zuerft bie fogenannte Gefühlsund Glaubensphilosophie Jacobi's, und betrachten hierauf die ihr verwandte Unmittelbarkeitslehre Bouterwek's und ben Schulze'schen Antidogmatismus.

### 1). Sacobi.

**502.** Det philosophische Gehalt und Werth mangelt ben antidogmatischen Bestrebungen, mit denen Friedrich Beinrich Jacobi 1) als Gegner alles speculativen, auf bie Wissenschaft des Uebersinnlichen gerichteten Forschens mahrend bes langen Beitraumes seiner literarischen Birksamkeit fich erwiesen hat. Die scharf ausgeprägte Gigenthumlichkeit ber geistigen Individualität bieses ausgezeichneten, geist- und gemuthvollen Schriftstellers gab ihm ben Beruf, in schöner und kräftiger Rebeweise als ein Repräsentant ber ebelften Gefinnungen ber Religiosität und Sittlichkeit aufzutreten, machte ihn aber zu jeder positiv fördernden Theilnahme an ben Berhandlungen im Gebiete ber eigentlichen ober wissenschaftlichen Philosophie unfähig. Seine ganze die Philosophie berührende und negirende Lehre beruht auf einigen Behauptungen über die Schranken bes menschlichen Erkennens und über die Unmittelbarkeit des religiosen und sittlichen Be-

<sup>2)</sup> geb. zu Düsseldorf ben 25. Januar 1743. Seine jüngeren Lebensjahre brachte er dort und auf seinem benachbarten Gute Pempelfort zu, nachdem er in Genf seine Studien vols lendet, eine Beitlang das Amt eines Jülisch-Berg'schen Kamemerraths verwaltet und den Titel eines Geheimen Raths ers halten hatte. Durch die Kriegsunruhen in Folge der französissichen Revolution 1794 vom Rhein vertrieben begab er sich in das Holstein'sche und lebte eine Reihe von Jahren in Eutin, dis er 1805 die Stelle des Präsidenten an der neu gestifteten Atademie der Wissenschaften zu Rünchen übers nahm. Hier starb er am 10. März 1809.

weßtseins, welche zwar unfre Theilnahme gewinnen burch die in ihnen ausgebruckte hochft intereffante und liebensmurbige Individualität, welche aber die Philosophie zu fordern teineswegs im Stande find, ba fie in ihrer Auseinandersegung burchaus nur als individuelle Vorstellungen hervorgetreten find und jeder tieferen somohl erkenntnistheoretis ichen als metaphysischen Begründung entbehren, burch welche fie einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hatten erwerben Daher konnte es nicht fehlen, baß fie ben Angelegenheiten und bem mahren Interesse ber Philosophie, statt förderlich, vielmehr nachtheilig sich erwiesen, indem bas Ansehen eines Schriftstellers von solchem Range und bas Angiebende und Berführerische feines Beispieles manchen vorgiglichen Ropf zu gang unzulänglichen Borftellungen über bie Aufgaben der philosophischen Wahrheitsforschung, über bas Berhaltniß berfelben zu ber intellectuellen Cultur im Allgemeinen und über bas Bermögen und Unvermögen ber forfcenben Bernunft verleitet, und ihn von grundlichen wiffenschaftlich philosophischen Bestrebungen abgehalten hat. Den prosaischen Ausbruck in unserer Sprache beherrschte Jacobi als Meister, jedoch in der Philosophie war er eben sowohl, wie in der Gelehrsamkeit überhaupt und wie in der Poefie, nur Dilettant. Auch scheint es ihm allerbings an ber Arbeitsamkeit und bem anhaltenben Bleiß gefehlt zu haben, ohne welchen selbst bas Genie in keinem gelehrten Fach etwas von entschiedener und bleibender Wichtigkeit hervorzubringen vermag. Die Reihe seiner sogenannten philosophiichen Schriften 1) besteht aus einer keinesweges beträchtlichen

<sup>1)</sup> Hierher gehören, — außer seinen beiden philosophischen Romanen, nämlich der unvollendet gebliebenen "Briefsammlung Alwills" und "Woldemar", — 1) Ueber die Lehre des Spinoza, in Briefen an Woses Mendelssohn, Brest. 1785, 2te Aufl. 1789, 2) David Hume über den Glauben, oder

Anzähl gelegentlich entstandener größerer und kleinerer Aufsätze, die mehr beurtheilend über fremde Gebanken sich aus lassen, als abhandelnd eigene entwickeln, und es ist auffallend, daß ein langes Leben ihm auch nicht einen einzigen Beitabschnitt gebracht hat, in welchem er zur Ausführung einer größeren und wichtigeren Unternehmung in der Wissenschaft gelangt wäre.

503. Eine Uebersicht jener Meinungen Jacobi's über die Natur und die Beschränktheit des menschlichen Erkennens, welche das Fundament seiner Polemik gegen das Streben nach philosophischem Wissen enthalten, macht es augenscheinlich, wie sehr sie den Mangel und das Bedürfniß der Nechtsertigung, Unterstützung und Bewährung an sich tragen, die nur durch eine softematische, vollständig ausgeführte Erkenntnißtheorie ihnen hätte verliehen werden können. Er bezeichnet dies als seine "philosophische Idiosynkrasie", daß er, solange er sich seiner dewußt gewesen, mit keinem Begrisse sich habe behelfen können, dessen außerer oder innerer Gegenstand ihm nicht durch Empfindung oder durch Gefühl anschaulich geworden sei 1). Diese Sigenthümlichkeit war es

Ibealismus und Realismus, ein Gespräch, Brest. 1787, weue Aust. Ulm, 1795, 3) Sendschreiben an Fichte, Hamb. 1799, 4) Ueber das Unternehmen des Kriticismus, die Bernunst zu Verstande zu bringen, u. s. w. im 3t. Hefte der Beiträge zur leichteren Uebersicht des Bustandes der Philosophie, herausg. v. C. L. Reinhold, Hamb. 1802, 5) Bon den göttlichen Dingen, Leipz. 1811. Diese Schriften nebst mehreren kleineren Aufsähen und vielen Briefen von und an Jacobi sind gesammelt unter dem Titel "Friedrich Heinrich Jacobi's Werke, 6 Bde. Leipz. 1812—1825." Als Anhang hierzu ist der übrige Briefwechsel Jacobi's in 2 Bänden ersschienen, Leipz. 1825—27.

<sup>1)</sup> Jealismus und Realismus, Werke, 2t. Bb. S. 178.

vermuthlich, die ihn zu der Ansicht führte, daß einerseits die "Empfindung", oder mas ihm baffelbe bebentet, bie "finnliche Anschauung", und andererseits bas "Gefühl", welches ihm gleichgeltend ift mit ber "unmittelbaren Bernehmung bes Uebersinnlichen", und welches er in feinen spateren Schriften auch bie "rationale Anschauung", die "Bernunftanschauung" nennt, die beiben ursprünglichen Quellen unfrer Erkenntniß ausmachen. Er hat nämlich in seiner späteren Lebensperiobe zwar nicht seine wesentliche Annahme im Bezug auf ben Ursprung unserer Bernehmung bes Ueberfinnlichen, aber seinen Sprachgebrauch hinsichtlich beffen, was er "Bernunft" nennt, geanbert. Hierüber erklart er fich folgendermaßen in ber Borrebe jum zweiten Band feiner Berte, bie zugleich eine Einleitung in feine fammtlichen philosophischen Schriften sein soll. Das Thier, behauptet er, vernimmt nur Sinnliches, ber mit Bernunft begabte Menfch bagegen auch Ueberfinnliches, und er nennt basjenige, womit er das Ueberfinnliche vernimmt, seine Bernunft, wie er das, womit er fieht, sein Auge nennt. Das Organ ber Bernehmung bes Uebersinnlichen fehlt bem Thiere, und megen biefes Mangels ift ber Begriff einer bloß thierischen Bernunft ein unmöglicher Begriff. Dagegen kann es einen bloß thierischen Verstand geben, der sogar zuweilen ben menschlichen Berftand zu übertreffen scheint. Der Mensch befitt jenes Organ, und nur mit bemfelben und burch baffelbe allein ift er ein vernunftiges Wefen. Bare bas, was wir Bernunft nennen, bloß bas Erzeugniß eines auf Sinneserfahrung fich ftugenben Reflerionsvermogens, fo mare alle Rebe von überfinnlichen Dingen ein Geschmät. Bernunft als folche mare grundlos, ein bichtenbes Webicht. Ift fie aber wahrhaft offenbarend, so wird burch sie ein über den thierischen erhabener, von Gott, Freiheit und Tugend, vem Wahren, Schonen und Guten wissenber, ein menschlichet Diese Anficht, fügt er hingu, sei ihm erft in eis

ner späteren Beit vollkommen flar geworben, und bamals, ba er bas Gespräch über Ibealismus und Realismus herausgegeben, noch burch ben Nebel herrschender Vorstellungen getrübt gemesen. Mit allen ihm gleichzeitigen Philosophen habe er "Bernunft" genannt, was nicht bie Bernunft sei, bas über ber Sinnlichkeit schwebenbe bloße Bermögen ber Begriffe, Urtheile und Schluffe, welches unmittelbar aus sich schlechterbings nichts offenbaren könne. Das aber bie Wernunft wirklich und wahrhaft sei, bas Wermögen ber Boraussetzung bes an sich Wahren, Guten und Schonen, mit ber vollen Buverficht zu ber objectiven Gultigkeit biefer Boraussetzung, habe er unter bem Ramen ber Glaubenstraft aufgestellt und über bie Vernunft geordnet, mas zu argen Migverständniffen Anlaß gegeben, und ihn felbft in unüberwindliche Schwierigkeiten bes Ausbruckes und ber Darftellung seiner mahren Meinung verwickelt habe.

504. Die zwei ursprünglichen Erkenntniffquellen, bie Sinnesempfindung und bas Geistesgefühl ober bie Bernunftanschauung ftehen als solche einander gegenüber, und keine von beiben läßt fich aus ber anderen ableiten. Dabei befinben fie fich ju bem Verstande, als bem Vermögen ber Begriffe, Urtheile und Schluffe, und folglich auch zu ber Demonstration, in einem gleichen Berhaltniffe. Wiber die sinnliche Anschauung, sei es nun die empirische ober die reine, gilt kein Demonstriren, ba biefes nur ein Buruckführen bes Begriffes auf jene ift, die ihn zu bemähren hat, und welche hinsichtlich auf die Naturerkenntniß als das Erfte und Lette, als bas unbedingt Geltenbe betrachtet werben muß. bemfelben Grunde gilt auch feine Demonstration wiber bie Wernunftanschauung, bie uns Gegenstände zu erkennen gibt, welche jenseits der Natur sich befinden, und uns ihrer Wirk. lichkeit und Wahrheit gewiß macht. Der Ausbruck "Bernunftanschauung" ift für uns unentbehrlich, weil die Sprache

keinen anderen besitht, um die Art und Weise anzubeuten, wie bem Berstande bas den Sinnen Unerreichbare, jedoch wahrhaft Objective nur in überschwenglichen Gefühlen kund= gethan wird. Ber etwas zu wiffen behauptet, muß unvermeidlich zulett auf Gins von biesen beiben sich berufen, entweber auf Sinnesempfindung ober auf Geiftesgefühl. Non bem in geistigen Gefühlen Anerkannten sagen wir, baß wir et "glauben". An Tugend, mithin an Freiheit, folglich ench an Geist und Gott, kann nur geglaubt werben. Empfindung aber, auf welche unser eigentliches Wiffen, das Biffen um die sinnenfälligen Dinge sich stütt, steht so we= nig aber bem unseren Glauben begründenden Gefühle, als bie Thiergattung über bie Menschengattung, die materielle Belt über die intellectuelle, die Natur über ihren Urhcber erhaben ift. Die Autorität des objectiven und reinen Gefühles muß für bie allerhochfte gelten, auf ihr allein fann bie Lehre von bem Uebersinnlichen beruhen. Wen bie reinen Gefühle bes Schonen und Guten, ber Bewunderung und Liebe, der Achtung und Ehrfurcht nicht überzeugen, baß et in und mit ihnen ein unabhängig von ihnen Vorhandenes wahrnehme, welches dem außeren Sinn und einem auf befsen Anschauung allein gerichteten Verstand unerreichbar ift, wider den läßt sich nicht streiten 1).

505. Der Geist verträgt keine wissenschaftliche Behandlung, weil er nicht Buchstabe werden kann, er muß beshalb draußen bleiben vor den Thoren der Wissenschaft und kann nicht weilen, wo sie sich ausbreitet. Wer ihn zu buchstadie ren wähnt, buchstadirt zuverlässig immer etwas Anderes, wissentlich oder unwissentlich. Wan vertilgt ihn nothwendig, indem man ihn in Buchstaden zu verwandeln trachtet, und ber für den wahrhaften Geist sich ausgebende Buchstade lügt.

<sup>1)</sup> Berte, 2t. Bb. Borrebe u. f. w. S. 59-76.

Wohl aber hat auch ber Buchftabe einen Geift, und biefer Geift heißt "Wiffenschaft" 1). Iche Philosophie, welche bem Menschen ein ber Sinnesanschauung nicht beburfenbes höheres Wahrnehmungsvermögen abspricht, und welche allein burch fortgesetes Reslectiren über bas finnlich Anschauliche und über die Gefete ber Berftanbesauffaffung beffelben von bem Sinnenfälligen ju bem Ueberfinnlichen, von bem Enblichen zu bem Unenblichen sich zu erheben unternimurt, namentlich also auch die Philosophie des unsterblichen Leibniz, muß sich nach Oben, wie nach Unten zulett in ein klares und baares Richts verlieren 3). Dagegen gibt es ursprungliche, einfache, unmittelbar gewisse, burchaus positive Bahrheiten, welche ohne Beweise, bie aus anderen Erkenntniffen bergenommen worben, ohne Beugniffe irgenb einer Art, in Gemuth als die hochsten sich geltend machen. Auf biese allein ftust sich jene Berg und Geift veredelnbe Buversicht, bie, was sie ift, nicht sein könnte, wenn ihr Licht nur Biberschein, ihre Rraft nur geborgt ware. Gine solche unmittelbare, positive Bahrheit entdect sich uns in und mit bem Gefühl eines über alles finnliche, manbelbare und zufälligt Interesse sich erhebenden "Triebes", welcher als der "Grundtrieb ber menschlichen Ratur" unwiderstehlich fich ankundigt. Die Gegenstände bes Erkennens und bes Wollens, welche bieser Trieb zu erfassen strebt, sind von jeher überhaupt "gottliche Dinge" und seine erften fich barftellenden Witkungen find "tugendhafte Empfindungen, Reigungen, Gefinnungen und Panblungen" genannt worden. Darum heißt jenes Gefühl bald bas "sittliche", bald bas "Wahrheitsgefühl". In ihm wird ohne Bermittlung, ohne Begriff, unergründlich und unaussprechlich bas in fich Wahre, Gute

<sup>1)</sup> Berfe, 2t. Bb. S. 314 u. 315.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. S. 19.

Berhältniß d. Rant. Philos. u. s. w. — 3a obi. S. 505. u. 506. 247

und Schöne offenbar 1). Mit seiner Bernunft ist dem Mensschen nicht das Vermögen einer Wissenschaft des Wahren, sondern nur das Gefühl und Bewußtsein seiner Unwissenheit in Hinsicht desselben, und mithin eine "Ahnung des Wahren" gegeben 2).

506. Sehr treffend und charakteristisch nennt Jacobi, selbft seine eigene Lehre eine "Unphilosophie, die im Richtwiffen ihr Wesen habe" 3). Desto einseitiger und unzulänglicher ift sein Urtheil, wie über bie Bebeutung und ben Breck bes philosophischen Strebens überhaupt, so auch über bie ausgezeichneteren unter ben einzelnen philosophischen Spftemen, bie er sammtlich, mit Lusnahme theils des Platonischen, worin er seine eigene Ansicht wiederzufinden meint, theils auch Des Friesischen, insoweit bieses mit seiner Anficht vom Glauben und Ahnen übereinstimmt, für verkehrte Be-Prebungen bes von bem Gefühle nicht genugsam erleuchteten Berftandes erachtet. Daher behauptet er, der Raturalismus sei jugleich mit ber Wissenschaft in der Geschichte der Philosophie entstanden, er habe begonnen, so wie jene angefangen, fich zu entwickeln; gefobert werde burch ihr Intereffe, bağ kein Gott, kein übernatürliches, über bie Welt erhabenes Wesen existire 1). In diesem Sinne findet Jacobi in ber Schelling'schen Lehre, mahrenb burch fie nach seiner Deinung ber Atheismus unverhohlen ausgesprochen worben, ben höchften Grab von Wiffenschaftlichkeit. Denn, nimmt er an, sollte je die Wissenschaft zu ihrer Wollendung gelangen und ein aus einem einzigen Princip abgeleitetes, in sich abgeschlossenes und bas Erkennbare insgesammt umfassenbes System

<sup>1)</sup> Bon ben göttlichen Dingen, Berte, 3t. Bb. S. 316 u. 317.

<sup>2)</sup> Jacobi an Fichte, Werke, 3t. Bb. S. 32.

<sup>3).</sup>l. c. G. 9.

<sup>4)</sup> Bon ben gottlichen Dingen, Berte, 8t. Bb. S. 384.

werben, so mußte ber Raturalismus zugleich mit ihr seine Bollsommenheit erhalten. Alles mußte ersunden werden als nur Eines, und aus diesem Einen mußte nun das All besgriffen und verstanden werden können 1). Im gleichen Sinn erklärte er früher die Fichtesche Lehre für die "einzige Phislosophie im strengeren Berstande", weil sie Alles aus der Thätigkeit des Ich abgeleitet und an die Stelle des lebendigen persönlichen Gottes die moralische Weltordnung gesett habe 2), und nannte er Fichten den wahren "Messas der speculativen Bernunft", den ächten Sohn der Verheißung einer völlig reinen, in und durch sich selbst bestehenden Phislosophie, während Kant, der Königsberger Täufer, nur der Worläuser dieses Wessias gewesen sei 2).

<sup>1)</sup> l. c. S. 347 u. 384.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. S. 345.

<sup>3)</sup> Jacobi an Fichte, Werke, 3t. Bb. S. 9-13. — Die gleiche Opposition gegen die missenschaftliche und spstematische Gestaltung und also gegen die eigentliche Ausbildung der Philosophie findet sich auch in den übrigens durch die geiftreiche Lebendigkeit ihrer Darftellung und durch eine Fulle interef. fanter Bemerkungen ausgezeichneten und anziehenden philosophischen Schriften von Friedrich Roppen (geb. 1775, Profeffor der Philosophie früher zu Landshut, gegenwärtig zu Grlangen), bem geistverwandten Schüler und Freunde Jacobi's, welcher die überfinnlichen Bahrheiten, wie fein Lehrer, in einer Sphare des unmittelbaren Bewußtseins, jeuseits des Reiches ber Begriffe, gefunden, und badurch ben Ginn ber Platonischen Ideenlehre erreicht zu haben glaubt. figen von ihm eine Darftellung bes Wefens der Philosophie, Rurnb. 1810, Philosophie des Chriftenthums, 2 %h. Leipz. 1813-15, 2te verb. Aufl. 1825, Politik nach Platonischen Grundfagen, Leipz. 1818, Rechtelehre nach Platonischen Grundfagen, Leipz. 1819, und mehreres Andere. Die Bernunft, behauptet er in jener Darstellung des Besens der

# Berhältniß d. Kant. Philos. u. s. w. — Bouterwel. S. 507. 249

#### 2). Bonterwet.

507. Der Mangel an der ersoderlichen Aussührung der Kritik des Erkenntnisvermögens bekundet sich auch in der Apodiktik oder allgemeinen Wahrheits- und Wissenschafts- lehre, welche Friedrich Bouterwek 1) nach Verwerfung einer früheren Bearbeitung derselben 2) in seinem Lehrbuche der philosophischen Wissenschaften 3) mitgetheilt hat. Ohne in die tieseren Untersuchungen der Erkenntnistheorie einzugehen, sest dieser Versuch ein letztes Erklärdares und Ursprüng- liches in der menschlichen Intelligenz viel zu rasch sest, wie denn überhaupt Bouterwek's Verdiensk weniger auf seinen speculativen Leistungen, als auf seinen Arbeiten für die Kesthetik und für die Geschichte der Poesse und Beredsam-

Philosophie, das Vermögen im Menschen, wodurch ihm Gott offendar wied, sest das Wahre vorans und hat keine Kraft der Beweisführung. Sie vernimmt und sagt uns, sie geswinnt unmittelbare Erkenntniß, und kann dieselbe durch Besweise nicht vermitteln. Die Philosophie, als Bernunftwissenschaft, ist deswegen ursprünglich keine bemeisende, Wissenschaft. Alles, was sie mittelbar an Kenntniß gewinnt, muß sich auf ein unmittelbares Wissen stügen. Die Vernunft ist schauende Wahrsagerin dessen, was wahrhaft ist, der Philosoph ist ein begeisterter Seher. Alle doctrinale Geschäftigkeit und Kunst, welche auf die Entdekung eines allgemein gülztigen Systemes in der Philosophie ausgeht, ist völlig übersstüssen Bollendung näher gebracht zu haben, weil man diese Vollendung überhaupt als unmöglich anerkennen muß.

<sup>1)</sup> geb. bei Oder zu Goslar 1766, gest. als Professor der Phislosophie zu Göttingen (moselbst er seit 1791 gelehrt,) 1828.

<sup>2)</sup> Idee einer allgemeinen Apodiftif, Gott. 1799, 2 Able.

<sup>3) 2</sup> Thle. Götting. 1813. 2te verm. u. verb. Aufl. ebendas. 1820.

ソ

keit beruht. Die Pauptbestimmungen seiner Apobiktik in ihrem als transcendental bezeichneten Theile find in folgenben Säten ausgesprochen 1). Die Bernunft erkennt in einer ursprünglichen Berbindung mit ber Sinnlichkeit bas Tasein einer wirklichen, nicht bloß in unserer Borftellung vorhandenen Außenwelt, indem sie burch einen ursprünglichen Reflerionsact, ber zn ihren hoheren, nicht-logischen Functionen gebort, bem erkennenben Beift ein Erkanntes gegenüber fellt. In der Wernunft felbst also ist die Vorstellung von dem Etwas gegründet, welches wir den Gegenstand ber finnlichen Bahrnehmung nennen. Bollen wir biefer Borftellung nicht · trauen, so bezweifeln wir die Bernunft selbst. Bernunft bezweifeln heißt ihr entsagen. Der wahre Begriff bes Daseins läßt sich nur insofern empirisch beduciren, als die Vernunft burch sich selbst erkennt, daß etwas existirt, inbem bie Erifteng ber Dinge, bie wir finnlich mahrnehmen, ihr burch bie Wahrnehmung unmittelbar fich offenbart. Diese finnliche Offenbarung bes Daseins hängt auf bas innigft aufammen mit ber Greentniß unferes eignen sber fubjectiven Dafeins, welches fich felbst nicht bezweifeln kann. Denn es ift einer und berfelbe unmittelbare Act ber Bernunft, burch welchen bas Ich und bas Richt - Ich als etwas von ber bloßen Vorstellung Verschiebenes zugleich gesetzt werden.

fand, den wir Ueberzeugung nennen, immer nur insofern verbunden, als die Intensität einer Vorstellung nicht das Bewußtsein der bekannten, von der Vernunft ausgehenden und nicht erklärdaren Röthigung unterdrückt, dasjenige, was in der Vernunft gegründet ist, unbedingt gelten zu lassen und dabei zu beharren. Im Vewußtsein dieser inneren Nösthigung glaubt der menschliche Geist, indem er denkt und empsindet, an Wahrheit, und entzieht sich nicht der Autoris

<sup>1)</sup> Lehrb. d. philos. Wissensch. 2te Aufl. I. Th. S. 23-38.

tat der Bernunft, weil er nur durch diese eine Vorstellung von Bahrheit hat. Derjenige Glaube, ohne welchen burchaus kein Erkennen und Wissen Statt findet, ist die zwar nicht von der Willfür, aber besto mehr von dem Ginfluffe ber Borftellungen abhangige Singebung bes Geiftes, bas beißt, unserer gangen bentenben und empfindenben Individualität an die Autorität der Vernunft. Wir glauben an die Bernunft, indem wir an die Wahrheit glauben, und diefen Glauben burch Demonftration mittheilen wollen ift eben so ungereimt, als bemjenigen, ber bezweifelt, ob er febe, etwes durch ben Augenschein beweisen wollen. Da wir nun bes wirkliche Desein einer Außenwelt, welche fich uns vermittelft der Sinneswahrnehmung kundgibt, unmittelbar durch bie Bernunft erkennen, so ift auch bie Objectivität bes Erkennens von dieser Seite nur insofern unbezweifelbar, als wir ber Bernunft vertrauen, bie uns nothigt, zu urtheilen, daß da etwas außer uns ift, wo wir mit ungestörtem Bewußtfein einen Ginbrud empfangen. Die außere Wahrnehmung ift aber an die Gesetze bes Deganismus ber finnlich ertennenden Individualität gebunden, und wir ertennen alfo vermittelft ber Sinne nichts weiter von ber Außenwelt, als ves ben organischen Bebingungen unseres individuellen Dafeins gemäß ift. Bon ben erganischen Bebingungen unterfcibet fich bie innere Form unferes Erkennens, bie Abhangigkeit beffelben von ben inneren Gesetzen bes Denkens und Empfindens. Unerforschlich ift, welchen Antheil ber Organismus auch an biesen Gesetzen haben mag, weil ber burch ben Organismus vermittelte Uebergang bes Objectiven in bie Subjectivitat bes Erkennens auf eine unbegreifliche Art er-Gewäß ber kußeren und inneren Form unseres Ertennens erscheinen uns bie außerlich mahrnehmbaren Dinge als Körper. Die Gescheinungen ber Außenwelt knupft bie Bernunft unmittelber an das fich felbft extennende Subject ober 3ch.

Ueber die Anerkennung ber Beschränktheit und Endlichteit ber mahrnehmbaren Dinge erhebt sich ber bentenbe Weift zu bem Begriffe bes Absoluten ober Unenblichen, welcher für ihn ber positivfte alle Begriffe ift. Alles Wirkliche löft fich vor unserer vernünftigen Betrachtung in ein Richts auf, wenn wir nicht ein Ewiges, welches ichlechthin burch sich felbst besteht, als ben Urgrund alles relativen Dafeins und Denkens voraussetzen. Rur fich felbft kann bie Wernunft bie Idee des Absoluten verbanken. Jedoch kann biese Ibee bloß baburch zu einem logischen Begriffe werben, ben ber Berftand mit andern Begriffen in Berbinbung bringt, baß bas reine Denken in bie innere Bahrnehmung übergeht, aus welcher ber Berftanb Begriffe bilbet. Bare nun biese reine Bernunftibee, auf welcher alles Erkennen ruht, weil ohne Voraussetzung eines unbedingt nothwendigen Dafeins überhaupt tein Dasein vernünftiger Beise gebacht merben tann - eine bloß subjective Borftellung, fo tauschte bie Bernunft sich selbst. Da aber die Meinung, daß boch vielleicht die Bernunft fich felbft tausche, nur im Berftande besjenigen fich festsegen tann, ber fich um einer bloßen Bor-Rellung willen der Wernunftautorität entzieht, so leidet bas Urtheil teinen vernünftigen Bweifel: bag wir burch reines Denken bas Absolute erkennen, indem bas Absolute selbst bem Innern ber Wernunft eben fo unmittelbar offenbar wird, wie ihr bas finnlich erkennbare Dasein ber Außendinge vermittelft ber sinnlichen Wahrnehmungen fich tundgibt.

## 8). & chulze.

510. Der in der gegenwärtigen Periode der Philosophie nothwendig gewordene Uebergang des Skepticismus in ein kritisches Streben zeigt sich auf eine bemerkenswerthe Weise an dem Beispiele des Berlaufes der literarischen Wirk-

samkeit von Gottlob Ernft Schulze 1). Dieser Denker richtete feine früheren Bemühungen auf bie Bertheibigung einer empiriftifch - fteptischen Dentart junachft gegen Reinhold's Elementarphilosophie und gegen die Kantische Bernunftkritit 2), und alsbann gegen bas Streben nach wiffenschaftlicher Durchbildung der Philosophie überhaupt 3). Der Steptiker, behauptet er in seiner Kritik ber theoretischen Philosophie 4), laugnet nicht, baß wir eine Erkenntniß von Begenständen befigen, welche gemäß unserer Bahrnehmung terselben so ober anders bestimmt find, baß wir Körper im Raum und Weranderungen in der Beit wahrnehmen, und baß & eine mit mannigfaltigen Gigenschaften versehene Sinnenwelt gibt. Bielmehr bestreitet er nur die Wahrheit und Gewißheit aller Urtheile, in welchen etwas über folche Principien bes Seins ber Dinge und unserer Erkenntniß beffelben ausgefagt wird, die gar nicht in bem Umfang unseres Bewußtseins, bas heißt, unseres erfahrungemäßigen Biffens, als eristirenbe vorkommen, sie mogen nun unbebingte und schlechthin oberfte, oder bedingte und abhängige sein. Die Quelle ber steptischen Bweifel liegt einzig in Grunben, welche ber allgemeine Menschenverstand enthält, und benen tie Bernunft, sobald sie bieselben beutlich vernommen hat, ihren Beifall schlechterbings nicht versagen kann.

<sup>1)</sup> geb. 1761 zu Schloß Deldrungen, einem Landstädtchen in Thüringen, Professor der Philosophie seit 1788 zu Belmstädt, nach Aufhebung der Universität Helmstädt seit 1810 zu Göttingen, gest. daselbst den 14. Januar 1833.

Aenefidemus oder über die Fundamente der von Prof. Reins hold in Zena gelieferten Elementarphilosophie, nebst einer Bertheidigung des Stepticismus gegen die Anmaßungen der Bernunftkritik. (Helmst.) 1792.

<sup>3)</sup> Kritik der theoretischen Philosophie, Samb. 1801. 2 Bbe.

<sup>4) 1</sup>st. Bd. S. 591 n. f.

511. Diese Gründe find theils allgemeine, theils befonbere. Die ersteren betreffen bas Vorgeben des Dogmatitere überhaupt, daß er im Befit einer wiffenschaftlichen Philosophie ober wenigstens ber Fundamente zu einem Lehrgebaube berselben sei, und beziehen fich auf bie Bedingungen, unter benen fie möglich fein wurde. Die letteren beweisen aus bem Inhalte ber verschiedenen philosophischen Spfteme, bag Ales, was bisher für wiffenschaftliche Philofophie ausgegeben worben ift, biefen Ramen burchaus nicht verbiene. Durch bie allgemeinen Gründe bes Stepticismus foll bie Meberzeugung hervorgebracht werden, baß wir in bem menschlichen Erkenntnisvermögen, soweit wir über beffen Ginzichtung etwas Buverlässiges wiffen, bie Bedingungen gar nicht annehmen konnen, unter benen allein bie Aufftellung einer wissenschaftlichen Philosophie möglich sein Sie werben in folgenben Sagen ausgesprochen. Erflich bebarf bie Philosophie, um eine Wiffenschaft zu fein, unbedingt mahrer Grundfage, die für uns Menschen nicht erreichbar find. Zweitens vermag ber speeulative Phi-Losoph lediglich in Begriffen aufzufassen, was er von ben pberften Gründen bes abhängigen Daseins erforscht zu haben vorgibt. Aber ber blog bentenbe, nur mit Begriffen beschäftigte Berftand ift gar tein Bermögen, welches Dinge wahrhaft zu erkennen und fie der Wirklichkeit gemäß vorzuftellen im Stande ift, da nichts objectiv Reabes aus lauter Begriffen bestehen kann. Drittens fügt ber fpeculative Philosoph seine angebliche Wissenschaft von den absoluten Gründen des bedingter Beise Eriftirenden vornehmlich burch ben Schluß, ber von ber Eigenthümlichkeit ber Wirkungen auf das Wesen einer angemessen Ursache gezogen wird. Beboch läßt sich eine folche Folgerung burchaus nicht mit Sicherheit zu Stande bringen, weil die Beschaffenheiten bet Wirkungen keinesweges die Beschaffenheit ber Ursache in sich schließen.

512. Die aufgestellten allgemeinen Principien bes Steps ticismus find eben so viele Grunde des Mißlingens aller bisherigen Bemühungen, bie Philosophie gur Stufe ber Bifsenschaftlichkeit zu erheben. Denn bie Ginrichtung unserer geistigen Ratur ift unabanberlich, und neue, in ihr nicht gegründete Quellen für Erkenntnisse und Ueberzeugungen tonnen wir in uns richt hervorrufen, so sehr wir ste auch immer munichen mogen. Siernach erhalt auch bie Frage, ob von bem "Ursprunge" ber menschlichen Erkenntniß eine zuverläsffige Ginficht möglich sei, eine verneinenbe Antwort. Man begreift leicht, daß eine Angabe der mancherlei Unterschiede, welche an unseren Erkenntnisthätigkeiten unb. an ' ben Refultaten berselben für unsere Anerkennung hervortreten, und beren wir uns burch Reflerion bewußt werben, noch keine Sacherklärung jenes Ursprungs ausmacht. dieses Bewußtsein gleich den höchsten Grad der Deutlichkeit erreichen, so schließt es boch noch kein Berftanbniß ber Art und Beise in sich, wie die Erkenntnisse entstanden find, für welches vielmehr eine Rachweisung bes Grundes der angebeuteten Unterschiebe erfoberlich sein wird. Gben so wenig ift daffelbe in der Anführung theils einiger innerer und au-Beter Bedingungen, theils ber Bestandtheile unserer Erkenntnife enthalten, welche uns noch keinesweges über basjenige belehrt, was die Urfache ber letteren ausmacht und wodurch bas Erkenntnißvermögen zu ihrer Hervorbringung zureichenb und unausbleiblich bestimmt wird. Run muß bie Urfache von der Wirkung verschieden sein. Folglich mußte auch in einer Darlegung ber Genefis bes Erkennens etwas als eriftirend nachgewiesen werben, was in keiner Erkenntniß als Beftandtheil berselben vorkäme, sondern was vielmehr, ohne felbst eine folche zu fin, ihren Bestandtheilen zum Grunde lige und fie hervorbrächte. Ober, ba in jeder Erkenntniß tin Bewußtsein bes erkennenben Subjectes und bes erkannten Objectes liegt, so mußte bie in Rebe ftehende Erklarung

ţ

barthun, was eigentlich biefes boppelte Bewußtsein mit allen an ihm vorkommenden absoluten und relativen Bestimmungen auf eine nothwendige Art zu seiner Entfaltung führt. Sie müßte also einen Gegenstand gu ihrem Inhalte haben, ber in keinem Bewußtsein gegeben mare, sondern außerhalb beffelben befindlich ihm vorherginge. Folglich ließe fich das, was in ihr als Quelle ber Erkennenisse angegeben wurde, nicht anschauen, sondern bloß denken. Unmöglich aber könnte die Gewißheit erreicht werben, daß ein Denken dieser Art Wahrheit in sich fasse und une ben Realgrund unseres Erkennens barftelle. Denn ber Gebanke vom Grunde der Erkenntnisse ift ja boch nicht tieser Grund selbst, und indem man diesen Grund bloß burch allgemeine Begriffe benkt, hat man auch beffen Ratur, wie sie in ber Wirklichkeit ift, noch nicht aufgefaßt. Daß mithin basjenige, mas man als ben Grund ber Erkenntnisse benkt, bergleichen auch wirklich sei, läßt Unser Bewußtsein kann nicht über sich fich nicht wissen. felbst hinausreichen und nicht zugleich auch basjenige in fich schließen, mas außer ihm, als ihm jum Grunde liegenb, ba sein soll 1).

Dertheidigung dieser Grundsätze lange als der Repräsentant des Skepticismus in seinem Beitalter gewirkt, überzeugte er sich in seinen späteren Jahren von der Richtigkeit einer Vorskellungsart, welche die Möglichkeit der wissenschaftlichen Philosophie schlechthin läugnet, und von der Bedeutung der erkenntnistheoretischen Forschungen für die erfolgreiche Beschandlung der philosophischen Probleme. Runmehr äußerte er in dieser Beziehung: eine richtige Theorie über das menschliche Erkennen und also auch über das natürliche Bershältniß, worin die Vernunft und der Verstand zu einander

<sup>1)</sup> l. c. S. 620 — 652.

fteben, werbe kunftig jeben talentvollen Philosophen zwingen, bie individuelle Besonderheit seines Geistes ihr aufzuopfern, und die Platonische, vorzugsweise bem Jenseits der Erfahrung zugewandte Art zu philosophiren mit der Aristoteli= ichen, welche vorzugsweise im Rreise ber Erfahrung Rlarheit verbreite, bergestalt zu verbinden, baß aus beiben ein ein= ziges organisches Ganzes von Ginficht und Bahrheit her= vorgehe, daß mithin ein System zu Stande komme, welches in seinem Umfang ein allmähliges Fortschreiten von ben Ariftotelischen Untersuchungen zu ben Platonischen Ibeen von Gott und ben gottlichen Dingen enthalte. Wie gultig nun auch biese Ansicht im Wefentlichen ift, so wenig ift es ibm jedoch gelungen, ben Aufgaben und ben methodologischen Erfoderniffen ber Erkenntnißtheorie durch seine kurz vor sei= nem Tod erschienene Bearbeitung berselben zu entsprechen 1). Er nennt ben in ihr ergriffenen Gefichtspunct ben bes natürlichen Realismus. Allerdings ift berfelbe hinsichtlich bes Festhaltens an ber Realität ber Körperwelt ber natürliche, aber wie er von Schulze genommen und gegeben wirb, ber untritische, bloß populare, zur Stufe ber Wissenschaftlichkeit und also in die Sphare der Philosophic keineswegs erhobene. Ringends zeigt fich in biefen Erörterungen ein bem Stanbpunct ihres Beitalters angemessenes und die Worarbeiten Rant's und feiner Schule gehörig benutenbes, geschweige über fie hinausgehenbes Einbringen in die Organisation unferes Erkenntnisvermögens und in ben Ursprung und bie Bebeutung unserer Universalbegriffe. Bas er über bie Begriffe bes Seins ber Dinge, bes Raumes, ber Beit unb ber ursachlichen Verbindung bemerkt, ift eben so unwahr als

<sup>1)</sup> Ueber die menschliche Erkenntniß. Götting. 1832. Hiermit zu vergleichen Schulze's Encyclopädie der philos. Wissenschaften, Götting. 1814, 3te Aufl. 1824, und Psychische Anthropologie, Götting. 1816, 3te Aufl. 1826.

oberflächlich. Mit einer auffallenben Rurgsichtigkeit ftellt er dies als eine Urwahrheit des menschlichen Geistes auf, baß wir nur zwei verschiebene Arten ber Wirksamkeit ber Dinge kennen sollen, erftlich bie bem Körperlichen zukommende und theils mechanisch, theils chemisch bestimmte, zweitens bie burch eine geistige Macht, bergleichen wir in ber Menschheit antreffen, entstandene. Die Bebeutung des Organismus und der vegetativen, so wie auch der finnlichen Lebensthätigkeit, die Eigenthumlichkeit der Mittelstufen zwischen ben Rräften ber anorganischen Körperlichkeit und ben Beiftetkräften wird von ihm ignorirt, bas Geistige und bas Kör perliche wird ohne weiteres trennend einander entgegengeset, und in dem Gesichtskreise eines so flachen Dualismus gelangt er auf einem leichten, aber für bie Erfoberniffe ber Wissenschaft bebeutungslosen Wege zu einem vermeintlich theistischen Begriffe ber Gottheit.

## 4. Herbart.

514. Dem subjectivistischen Ibealismus ber Kantischen Schule und den durch Schelling herbeigeführten Bersuchen der Vereinigung des Idealismus und des Realismus gegenüber hat Iohann Friedrich Herbart 1) ein höchst merkwürdiges und originelles, zwar der Leibnizischen Monadologie
verwandtes, aber durchqus selbständig ausgebildetes und in
seinem theoretischen Theil mit großer Sorgfalt durchgeführtes System eines gleichfalls, wie jene Monadologie, zwischen Idealismus und Realismus, in der Mitte pehenden
Ronismus vermittelst einer ganz eigenthümlichen Kritit des
Erkennens begründet 2). Die philosophische Aufgabe besteht

<sup>1)</sup> geb. zu Oldenburg ben 4. Mai 1776, studirte seit 1794 in Jena, wo insbesondre Fichte's mundliche Lehre erregend auf ihn Einstuß übte. Er ward 1797 in Bern Hauslehrer, hier führte der Umgang mit Pestalozzi seine Betrachtungen in das Gebiet der Pädagogist ein. Im Jahr 1802 begab er sich nach Göttingen und wirkte dort bis 1805 als Privat-docent, von 1805 bis 1809 als außerordentlicher Prosessor. Dann ward er als ordentlicher Prosessor der Philosophie an die Universität zu Königsberg berusen, wo er bis 1833 lehrte und mit seinen philosophischen Borträgen die Leitung pädagogischer Uebungen verband; 1833 vertauschte er diess Stellung mit der nach Schulze's Zod zu Göttingen ihm dargebotenen. Hier starb er den 14. August 1841.

<sup>2)</sup> Seine philosophischen Schriften: Allgemeine Padagogik, Gött. 1806. Ueber das philosophische Studium, Gött. 1807. Allgemeine praktische Philosophie, Gött. 1808. Haupt-

nach ihm in der wissenschaftlichen Bearbeitung der allgemeisnen und wesentlichen Begriffe der menschlichen Intelligenz. Aus den von ihm angenommenen Hauptarten dieser Bearbeitung läßt er drei Wissenschaften als die Haupttheile der Philosophie hervorgehen, die Logik, die Metaphysik und die Aesthetik. Der erste — die Logik — erwägt die Weisen der Verbeutlichung und der aus der Verdeutlichung hervorgehenden Zusammenstellung unserer Begriffe. Nun führt

puncte ber Metaphpfit, Gott. 1808. Abhandlungen aus bem Gebiete der speculativen Psychologie, im königeb. Urchiv für Philosophie, Ronigeb. 1811 - 12. Theoriae de attractione elementorum principia metaphysica, sect. I — II. Regiom. 1812. Lehrbuch zur Ginl. in d. Philosophie, Ronigeb. 1813, 2te febr verm. Musg. Königeb. 1821, 3te verb. Mufl. ebendas. 1834, 4te 1841. Lehrbuch ber Psychologie, Ronigeb. u. Leipz. 1816, 2te verb. Muft. Ronigeb. 1834. Gespräche über bas Bose, Konigeb. 1819. De attentionis mensura causisque primariis, Regiom. 1822. Ueber bie Mog. lichkeit und Rothwendigkeit, Mathematik auf Psychologie anzuwenden, Königeb. 1822. Psychologie als Wiffenschaft, neu gegründet auf Erfahrung, Metaphyfit und Mathematit, 1st. spnth. Th. Königeb. 1824, 2t. analyt. Th. Königeb. Allgemeine Metaphysit, nebst den Anfangen der philos. Naturlehre, 1st. histor. frit. Th. Konigeb. 1828, 2t. fustemat. Th. 1829. Rurge Encyclopadie der Philosophie, aus praktischen Gesichtspunkten entworfen, Salle, 1831. 2te verm. u. verb. Ausg. ebend. 1841. Bur Lehre von ber Freiheit bes menschlichen Biffens, Briefe u. f.-w. Analytische Beleuchtung des Naturrechts und der **1836.** Moral. Gott. 1836. Psychologische Untersuchungen, 2 Hefte, ebendaf. 1839 u. 1840. Rleinere philosophischt Schriften und Abhandlungen nebst dem wissenschaftlichen Rachlaß, herausg. von G. Hartenstein, 3 Bde. Leipz. 1843.

<sup>1)</sup> Die Logik ist von Herbart nur in seinem Lehrbuche zur Einleitung in die Philosophie mit gedrängter Kurze dargestellt

aber die Auffassung ber Welt und unser selbst manche Begriffe herbei, welche um fo weniger bie gesuchte Bereinigung unster Gebanken verstatten, je beutlicher sie werben, son= bern welche vielmehr in allen Betrachtungen, auf welche fie Ginfluß haben konnen, einen Zwiespalt bewerkstelligen. ergibt fich für bie Philosophie bas Problem, solche Begriffe so zu veranbern, wie es burch bie besondere Beschaffenheit eines jeben erfobert wirb. Bei ber Beranberung kommt etwas Reues hinzu, burch beffen Gulfe bie vorige Schwierigleit verschwindet, welches man eine Erganzung nennen Bo bie Mangelhaftigkeit ber erfahrungsmäßigen Auffaffung unvermeiblich ift, ba muß bie Erganzung auf speculativen Weg unternommen werben. Dies ift aber nur möglich durch Rachweisung ber Beziehungen, vermöge beren Eins das Andere nothwendig voraussetzt, was sich dadurch ankündigt, daß bas Eine ohne das Andere nicht gedacht werben kann. Gine folche Erganzung ber Begriffe ift bie zweite Art ihrer Bearbeitung, auf welcher die Metaphysik beruht. Die Hauptbegriffe ber Metaphysik sind allgemein, und ihre Berichtigung übt einen so entscheibenben Ginfluß auf alle Gegenstände des menschlichen Wissens, daß die übrigen Begiffe von der Welt und von uns selbst nicht eher gehörig bestimmt werden können, als bis zuvor jene Berichtigung vollbracht ist. Deshalb muß bie Bearbeitung bieser übrigen Begriffe auf die allgemeine Metaphysik folgen und bilbet die gesammte angewandte Metaphyfik, welche nach ber Berschiedenheit ihrer Gegenstände in drei Fächer zerfällt, in Phodogie, Naturphilosophie, sonst Kosmologie genannt,

worden, und diese Darstellung enthält nichts für uns berücksichtigungswerthes Eigenthümliches, wie denn auch Herbart
in jenem Lehrbuch ausdrücklich barauf hinweist, daß die Logik mit Hülfe der van andern Denkern herrührenden Bearbeitungen näher zu studiren sei.

und in natürliche Theologie ober philosophische Religious-Außerdem gibt es noch eine Classe von Begriffen, bie zwar keiner Beranberung beburfen, aber ftatt beffen eis nen Bufat in unserem Borftellen herbeiführen, welcher in einem Urtheile bes Beifalls ober bes Mißfallens besteht. Die Wissenschaft dieser Begriffe ift die Aesthetik. wandt auf das Gegebene geht sie in eine Reihe von Runftlehren über, bie man insgesammt praktische Biffenschaften nennen kann. Bei ben meiften biefer Runftlehren bleibt es ber Willfür überlaffen, ob man fich mit ihrem Gegenstante beschäftigen wird ober nicht. Aber eine unter ihnen ftellt Worschriften auf, welche ben Charakter ber Nothwenbigkeit ihrer Befolgung aus bem Grund an fich tragen, weil wir ben Gegenstand berselben unwillfürlich und unaufhörlich bar-Dieser Gegenstand nämlich find wir felbst, und bie bezeichnete Kunstlehre ist die Tugendlehre, welche hinsichtlich auf die Gesetzgebung für unser Thun und Lassen in die Pflichtenlehre übergeht 1).

## 1). Allgemeine Metaphysit.

benen allgemeinen Probleme gemäß — in ihren Forschungen von keiner anderen Unterlage und keinem anderen Ausgangspuncte sich erheben, als von der unentstellten Auffassung der für das natürliche menschliche Bewußtsein, für den gesunden gemeinen Menschenverstand erfahrungsmäßig gegebenen Thatssachen, in der Absicht, die für die philosophische Resserion sich offenbarenden Mängel und Unzulänglichkeiten des Gegebenen durch das methodische Nachdenken zu verbessern. Demzufolge ist die Metaphysik überhaupt die Wissenschaft von der Begreislichkeit der Erfahrung. Sie hat es lediglich

<sup>1)</sup> Lehrb. zur Einl. in d. Philosophie. S. 1—12. Psychologie, 1st. Th. S. 11. u. 34. Pauptp. d. Metaph. S. 8—14.

mit ber Ergänzung und Berichtigung ber Erfahrungsbegriffe zu thun. Alles, was sie mehr weiß, als die Erfahrung, vermag sie nur dadurch zu wissen, daß das empirisch Erfannte shne die Boraussezung des Verborgenen sich nicht denken läßt. Die Auffassung der metaphysischen Probleme 1) ist beshalb nur auf dem Wege möglich, daß man zur Anerkennung der dem gemeinen Verstande verborgenen Widersprüche in den Erfahrungsbegriffen gelangt. Zuvörderst aber hat man sich im Bezug auf die Wahrnehmungsgegenstände übershaupt darüber zu verständigen, daß wir keinesweges Alles wirklich wahrnehmen, was wir an ihnen anschaulich vorzuskelen glauben, sondern gar Wanches unwillkürlich hinzukenlen.

516. Was zuerst die raumlichen Verhältnisse betrifft, so glauben wir die Körper als nach ben drei Dimensionen

<sup>1)</sup> Berbart fondert diese Probleme in vier Classen, und nimmt hiernach vier Theile ber allgemeinen Metaphyfit an. Diefe Biffenschaft, behauptet er, muß einen eigenthumlichen Bang befolgen, welcher teinem anderen Ertenntnißgebiete nachgeahmt und abgelernt werden fann, und hat beshalb zunachst diefen Bang in einer eignen "Methodologie" zu zeigen, welche ihren ersten Theil ausmacht. Der zweite ift Die "Ontologie", die Lehre von dem Realen und von dem wirklichen Geschen, mithin auch von der mahren Causalität. Der dritte hat die scheinbare, die für uns im Raum und in der Beit hervortretende Causalität nebst der Materie zu feinem Begenstande. Für ihn paßt ber Rame "Shnecholo. gie", Lehre von dem Stetigen. Endlich der vierte handelt von dem Ich und von dem Ursprung unserer Borftellungen. Er fann mit bem Ramen "Gibologie" bezeichnet werben, weil in ihm die Vorstellungen als Bilder, als Idole ber Dinge einer Prufung unterzogen werden. Allgem. Detaph. §. 81 n. 126.

ausgedehnte mahrzunehmen. Allein bie Summe bes Gefarbten, welches wir erbliden, ober bes Widerstandes, ben mir empfinben, ift als solche nichts Ausgebehntes und Gestalte-Um bas Außereinahder mahrnehmen zu konnen, mußten wir die Entfernungen sinnlich anschauen. Aber weter kommt der leeren Entfernung Sichtbarkeit zu, noch ist ben farbigen Stellen bie Größe ihres gegenseitigen Abstandes anzuschen. Man rude zwei Körper einander entweder naher oder ferner, so bleibt das eigentliche Sichtbare an ihnen bas Rämliche. Eben so fragt es sich zweitens in Sinsicht ber zeitlichen Berhältnisse, wie und woher wir erfahren, daß zwei Tone schneller ober langsamer auf einander folgen. Die leere Beit zwischen beiben wirb nicht von bem Dht aufgefaßt, sonbern nur in den Klängen felbst besteht bas Borbare. Jedoch Riemand wird behaupten, daß in dem Schalle ber Abstand bes einen von bem anberen vernommen, ober bag burch Beränderung bes Abstandes eine Menderung bes Klanges bewirkt werbe. Daffelbe gilt von Allem, mas wir in einer bestimmten Aufeinanderfolge zu gewahren glau-Drittens findet ber Unterschied amischen bem unmittelbar Bahrgenommenen und bem Sinzugedachten, ober zwischen ber eigentlichen Materie bes Gegebenen und zwischen ber Form beffelben gleichfalls an der Aggregation ber Merkmale Statt, die zu den wichtigsten unter ben allgemein für empirisch gehaltenen Bestimmungen ber Dinge ge-Wir nehmen zwar die Merkmale, aber nicht bie Nothwendigkeit und Beise ihrer inneren Verknüpfung mahr, bessenungeachtet behaupten wir die lettere, und benken sie also zur Wahrnehmung hinzu. Viertens findet hier die Ueberlegung ihre Stelle, inwiefern man aus der Erfahrung lernen könne, daß gewissen Beranderungen gemisse Urfachen zukommen. Geset, man bemerkt, daß auf bas Anschlagen bes Stahles an den Riesel ein Funke erfolgt, so hat man hiermit höchstens die Beitfolge, die indessen ebenfalls nichts

sinnlich Anschauliches ist, aber keinesweges ben nothwendisgen Zusammenhang der Ursache mit der Wirkung, das Einsgreisen des Wirkenden in das Leidende, wahrgenommen. Roch leichter ist es fünftens, einzusehen, daß die zweckmässigen Formen der Raturgegenstände nicht in der sinnlichen Auffassung sich kundgeben, sondern nur im Denken von uns anerkannt werden. Gleichfalls können wir sechstens das Band nicht wahrnehmen, welches unsere Vorstellungen insgesammt in unserem Bewußtsein vereinigt. Unsere Vorstelslungen selbst geben sich, wenigstens dem bei weitem größeren Iheile nach, eben so wenig als verbundene zu erkennen, wie die einzelnen Merkmale eines Dinges auf ihre Verknüpfung in dem Dinge hinweisen 1).

517. In ben angestellten Betrachtungen ist ber Unterschieb zwischen bemjenigen, was die "Porm" der Erfahrung genannt werden muß, durch seine Hauptpunete hindurchgeführt. Run ist dies eine unläugdare Thatsache, daß die bezeichneten Formen zugleich mit dem Stoff unserer Wahrnehmungen, und zwar sür jeden einzelnen sinnenfälligen Gegenstand auf eine ihm tigene, bestimmte Weise uns gegeben werden. Prüsen wir aber die Begrisse dieser Formen genauer, so leuchtet ein, daß sie uns zwar durch die Erfahrung wirklich aufgesdrungen werden, jedoch sich nicht benken lassen. Deshalb können wer das Gegebene in der Gestalt, in welcher es sich vorsindet, nicht behalten. Wir müssen es, da es sich nicht wegwerfen läßt, in unserem Denken umarbeiten, und es eisner nothwendigen Veränderung unterwersen <sup>2</sup>). In dieser

<sup>1)</sup> Lehrb. zur Einleit. in b. Philos. 2te Ausg. S. 22 — 34. S. 95 u. 96. Psychologie 1st. Th. S. 15 u. S. 83.

<sup>2)</sup> Die erfoderliche Methode der bezeichneten Begriffsbearbeis tung wird von Herbart die "Methode der Beziehungen"

Bedeutung und Absicht wendet sich die metaphysische Bestrachtung auf das Widersprechende der Erfahrungsformen, deren Hauptpuncte in den Begriffen des Dinges mit mehreren Merkmalen, der Veränderung und des Ich enthalten sind.

518. Was ben ersten ber bezeichneten Begriffe betrifft, so ift es einleuchtend, baß wir bie Dinge nur vermittelft ihrer Merkmale kennen. Die Mehrheit ber Gigenschaften verträgt fich aber nicht mit ber Ginheit bes Gegenstandes. Eine Bielheit läßt fich in keiner Ginheit verschmelzen, sonbern bloß in einer Summe zusammenfassen. Man muß also ein Ding als ben Trager ober Besitzer von Gigenschaften betrachten, und es an bemjenigen, mas er hat, nicht an bemjenigen, mas es ist, erkennen, wodurch man gezwungen wirb, einzuräumen, daß bas Ding selbst unbekannt bleibt. Das Besigen vieler Merkmale mußte bem Gegenstand als etwas feiner Ratur Gigenthumliches beigelegt werden konnen, jeboch ift es ein eben so vielfaches und verschiedenes, wie bie Menge ber Eigenschaften, welche ber Besitz umfaßt. Daher ift bas Besitzen so wenig, wie die Menge der Merkmale, zur Beantwortung ber Frage geeignet: mas ift bas Ding? Denn biefe Frage erfodert eine einfache Antwort und weist jebe Bielheit ab, mit deren Angabe man sie beseitigen möchte. Bermögen wir nicht bas vielfache Besitzen ber Eigenschaften auf einen einfachen Begriff jurudzuführen, ber fich ohne allen

genannt, indem es hierbei darauf ankommt, nachdem an den gegebenen allgemeinen Erfahrungsbegriffen die Widersprücke der Bestimmungen ihres Inhaltes nachgewiesen worden, dies jenigen bis dahin verborgenen Begriffe aufzusinden, auf welche jene Bestimmungen nothwendig sich beziehen, und welche zusufolge dieser Beziehung zu jenen Bestimmungen hinzugedacht werden müssen, so daß vermöge der Verknüpfung des Reuen mit dem Alten die Widersprücke schwinden.

١

Unterschied mehrerer Merkmale benken läßt, so ist die Vorstellung von dem Dinge, welchem wir den mannigfaltigen Besitz als seine wahre Qualität zuzuschreiben uns genöthigt
schen, eine widersprechende 1).

Auch ahnliche Weise sucht Berbart auch an ben Begriffen des räumlich und des zeitlich Ausgedehnten Wibersprüche aufzudeden. Er behauptet, es liege in bem gegebenen Begriffe des Körperftoffes, daß jeder Körper als die Summe aller feiner Theile vorhanden fei, beren jeder unabhängig von den übrigen für sich bestehen könnte. Dieses unabhängige Dasein aller materiellen Theile, und bemnach besjenige, was der gewöhnlichen Meinung nach an der Materie wahrhaft fei, erreiche man nie in der benkenden Auffassung, so lange man die Theile erst burch die Sonderung aus bem Busammengesetzten hervorgehen laffe, wie es boch' ber Begriff bes Ausgebehnten mit fich bringe. Denn man gelange nicht zu ben letten, und mithin nicht zu fämmtlichen Iheilen, weil man sonst die Unendlichkeit der aufgegebenen Theilung überspringen müßte. Wollte man umgekehrt versuchen, von bem Einfachen auszugehen, und aus ihm bie Raterie eben fo im Denken zusammenzuseten, wie fie aus ihm vittlich bestehen mag, so müßte nun jene Unendlichkeit rudwarts übersprungen werben. Aber bie Geometrie verbiete, ben Raum aus Puncten, und bas Raumerfüllende aus ein= fachen Theilen ju construiren. Die gleiche Betrachtung gelte von dem Geschehen in der Beit. Das Geschehene zeige sich etsahrungsmäßig als eine beschränkte Beranberungsgröße, welche jedoch ungeachtet ihrer Schranken die unbegrenzte Renge dessen in sich fassen solle, was in den unendlich vielen Zeittheilchen, die in ihr angenommen werden muffen,

<sup>1)</sup> Lehrb. z. Einl. in d. Philos. S. 22—34. 95—102. Psychol. 1st. Th. S. 15. 33.

nach einander geschah. Ferner zersließe das wirkliche Gesschehen, aus welchem der Erfolg hervorgehe, wie klein man es auch fassen möge, stets wieder in ein Vorher, in ein Rachscher und in eine Mitte zwischen beiden. Es sei immer selbst schon Erfolg, also kein wirkliches Geschehen. Aus einfachen Beränderungen aber die ganze Veränderung zusammenzussesen gelte für eben so unzulässig, wie das Entstehen der Beit aus einfachen Beitpuncten zu denken. Unsere Vorstelslung vom Geschehen sei also ein Wahn. Ie mehr man sie zergliedere, desto deutlicher sehe man ein, daß sie ihren eizgentlichen Gegenstand nicht enthalte, sondern ihn vergebens zu ergreisen trachte und hierbei zu dem Resultate gelange, daß unendlich Vieles in endlichen Grenzen eingeschlossen sein müsse <sup>1</sup>).

520. Zweitens zeigt sich an bem Begriffe ber Beranberung, daß jedes Anderswerden entweder burch eine Ursache ober ohne Urfache erfolgen, und baß bie Urfache entweder eine außere ober innere sein mußte. Aber in keinem bieser brei Fälle ist das Anderswerden benkbar. Man setze zuerst, daß bie Beränderung aus äußeren Ursachen entspringe. Alsbann kann man entweder die Reihe berselben als unendlich annehmen, so baß jebe burch eine vorangehende zur Wirksamkeit bestimmt wird. Hiermit wird keine als eine felbstthätige gebacht, sondern jede nur als eine solche, die da wirken wurde, wenn sie einen Anstoß bekame. Daher bleibt die ganze, wenn gleich unendliche Reihe in Ruhe, aus ihr geht kein Erfolg hervor und kann keiner erflart werben. Ober man kann eine wirkenbe Ursache annehmen, zu beren Ratur bas Wirken gehört, so baß es keiner Anregung von außenher bedarf. Hierbei entsteht ber Widerspruch, daß das Thätige als solches nicht ohne bas Leibenbe gebacht werden kann,

<sup>1)</sup> Lehrb. zur Einl. in b. Philos. S. 98. u. 99.

bef es sich selbst nicht genügt, um bas zu sein, was es ift. Indem es eine fremde Bedingung fur feine Gigenthumlichkeit vorausset, so erscheint es als abhängig von bem nämlichen Andern, welches burch feine Einwirkung etwas erleis den und seinem Einfluß unterworfen sein soll. Setzt man zweitens ben Fall, daß die Ursache ber Veranderung eine innere ift, fo führt man die Veränderung auf Gelbstbestimmung ber Ursache zu ihrer Wirksamkeit zurück. Aber bie handlung der Ursache auf sich selbst muß gleichfalls einen Grund haben, welcher hier nur in einer tiefer liegenden Selbstbestimmung enthalten fein kann. Diese bedarf eines gleichen Grundes, und so erlangt bie Reihe ber Selbstbesimmungen eine innerliche Unenblichkeit, welche unzureichenb ik, da sie aus lauter bedingten Gliedern besteht. Jede Selbstbestimmung wurde erfolgen, wenn eine andere vorausgegangen ware; hiermit kommt keine einzige zu Stande, und wirb keine einzige erklärt. Drittens ift ber Fall zu erwägen, baß die Beränderung ohne Ursache als ein absolutes Werden Statt findet. Hier soll in bem rastlosen Werben, in bem bekandigen Flusse ber Dinge bas Porhetgehende sich selbst afheben und sein eignes Gegentheil erzeugen; bas Werbende der war etwas Bestimmtes. Eben barum nnu, weil es bies war, foll es basselbe nicht mehr sein, sondern in sein Gegentheil übergehen. Ferner foll in bem Augenblice bes Ueberganges die eine Beschaffenheit aufhören, die andere eintreten. Rimmt aber bie frühere burchaus ein Ende, bevor die spätere eintritt, so wird die Stetigkeit des Werdens gertiffen, bas Eine verschwindet, und in dem nächsten Moment entsteht ein völlig Anderes, welches mit dem Vorigen nicht zusammenhängt. Läßt man bagegen, bamit bas Eine aus bem Andern hervorgehe, die vorige Beschaffenheit noch nicht ganz aufgehoben sein, während die entgegengesetzte schon eintritt, so faßt ein einziger Zeitpunct bie einander widersprechenden Bestimmungen zusammen, er enthält ein Aufhören und ein Anfangen, wovon das erstere ein Sein und zugleich ein Richtsmehr-Sein, das letztere ein Sein und zugleich ein Rochsnicht-Sein bedeutet. Das Resultat dieser Betrachtungen ist die völlige Undenkbarkeit der Beränderung 1).

521. Endlich ift auch bas Ich, nebst seinem Segen ober Vorstellen bes mannigfaltigen Nicht-Ich auf der einen Seite ein unläugbar Gegebenes, vor allem Philosophiren Borgefundenes, auf der andern Seite ein mit den hartesten Dibersprüchen erfüllter Begriff. Wird erstlich bas Ich als Urquell unferer Borstellungen angesehen, so muß ihm eine ursprüngliche Bielheit von Bestimmungen zugeschrieben werben, auf ähnliche Art, wie dem Dinge als bem unbekannten Besitzer mehrerer Eigenschaften ein vielfaches Besitzen beigulegen ist. Damit verfällt das Ich in den nämlichen Widerfpruch, welcher oben nachgewicsen worden, und hier ift et fogar noch fühlbarer, weil in unserem Gelbstbewußtsein bas Ich als ein völliges Eins sich barzustellen scheint. Wenn wir uns zweitens genau fragen, mas ober men wir eigentlich porstellen, indem wir uns selbst benken, so muß zuvörderft das individuelle Ich von dem reinen Ich unterschieden wer-Das Individuum, also ber Mensch mit allen seinen Bestimmungen erscheint als ein Ding unter der Zahl ber übrigen Dinge, als ein Theil ber Welt. Die ganze Welt aber läßt fich betrachten als eine Erscheinung im Ich. fragt es sich, wie kennt dies lettere Ich sich selbst, ba es au sich felbst, zu bem Individuum, wie zu der übrigen Belt als das vorstellende sich verhält? Hier ist eine neue Unterscheidung nöthig. Das Ich kennt sich selbst, theils insofern es die Welt, zu welcher seine eigne Individualität gehört, theils insofern es fich felbst vorstellt. In der ersten Beziehung mag eine vorstellende Kraft überhaupt sein, jedoch ift

<sup>1)</sup> Lehrb. z. Einl. in d. Philos. S. 106—108.

es nach berfelben noch kein wahrhaftes Ich, ba biefer Begriff bloß bas Selbstbewußtsein bezeichnet. Wer also wird in dem reinen Selbstbewußtsein eigentlich worgestellt? Das Ich ftellt "fich," mithin sein Sich = Borftellen vor, folglich ftellt es vor das Vorstellen seiner als eines sich Vorstellenten, und bies läuft in's Unenbliche fort; zufolge dieser Unenblichkeit ist das Ich ein Borstellen ohne Borgestelltes. Bollte man bem Wiberspruche baburch ausweichen, bag man sagte, das Ich stelle sich vor als ein die Welt Vorstellendes, so ware ber Begriff bes Ich schon aufgehoben. dieser Antwort bient zum Gegenstande diejenige Thätigkeit obn Kraft, welche die Welt anerkennt. Gine folche Thatigkeit ist aber nicht bieselbe mit bem Anerkennen seiner selbst. Also würde hier bas Ich sich als basjenige vorstels len, was nicht Ich ist. Ober wollte man bennoch sagen, Beides sei baffelbe, nämlich es existire nur eine einzige Kraft, welche sowohl ihrer felbst, als auch ber Welt sich bewußt sei, so würde auf die Frage, was bieses Gine sei, eine zweis sache Antwort erfolgen. Man würde zu einer unbekannten Einheit, gleichsam einer gemeinschaftlichen Wurzel für beimlei Vorstellen seine Zuflucht nehmen, und am Ende benwh bekennen mussen, daß das Ich für sich selbst unbekannt ici, daß es keineswegs die Vorstellung von sich selbst besitze, mithin kein Ich sei 1).

522. In den auf solche Weise zum Vorschein gebrachten vermeintlichen Widersprüchen, denen die Formen des Gegebenen unterworfen sein sollen, findet Herbart die Antriebe des zur metaphysischen Betrachtung fortschreitenden Denkens und die Berechtigung, über das Gegebene hinauszugehen <sup>2</sup>). Das Gegebene ist zwar nur ein "Schein," aber

<sup>1)</sup> l. c. §. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Algem. Metaph. 2t. Th. S. 198.

gewiß ift, bag, wenn Richts ift, auch Richts icheinen tann, und daß also ber Schein auf bas Sein hindeutet. Hiernach muß bas Wegebene, als ber wirkliche Schein, bem Seienben, welches ihm jum Grunde liegt, entgegengefest werben. Dieses Seiende ift bis jest uns unbekannt, indem wir nur bereits genothigt find, anzuerkennen, baß es ift, ohne zu wisfen, mas es ift. Das Unbekannte an bem Sein ift bie "Dualität" beffelben. Also besteht ber Begriff von bem Seienben aus Bekanntem und Unbekanntem, aus bem Sein und aus der Qualität, und das "wirklich Gesetzte" ift nicht bas Gegebene und Erscheinenbe, sondern etwas Anderes und Berborgenes. Bei biefer Entgegensetzung bes Letteren gegen bas Erstere bleibt bloß ber Begriff besjenigen übrig, beffen Setzung nicht aufgehoben wird, und es erhellet: bie bloße Anerkennung des Richtaufzuhebenden ist der "Begriff bes Seins." Wenn gefragt wirb, was ein Ding sei, so ift jebe Antwort unzulässig, welche bie Dualität deffelben nur zum Theil als eine positive, und zum Theil als eine negative bestimmt. Denn wenn dasselbe ist, so muß es, dem Begriffe des Seins gemäß, absolut gesetzt werden. Aber bet negative Theil der Qualität wurde ein an sich nicht Geset. tes, sondern vielmehr ein Aufgehobenes sein. Deshalb ift bie Qualität bes Seienben ganzlich positiv ober affirmativ, ohne Einmischung von Regationen. An biesen ersten Cat schließt sich sogleich ein anderer von großer Wichtigkeit: bie Qualität bes Seienden ist schlechthin einfach. Denn gesetzt, fie mare mehrfach, so murbe fie jum wenigsten zwei Bestims mungen enthalten, bie fich nicht auf eine einzige sollen gurückführen lassen, welche sonst die wahre Qualität sein wurde. Jebe ber beiben wäre bemnach ohne bie andere ungenügenb. Hier liegt der doppelte Fehler der Regation und der Relation am Tage. Die Negation zeigt sich barin, baß, indem man die eine Bestimmung in die Qualität sest, dies mit bem Vorbehalte geschieht, sie drucke nicht die mahre Qualität ans, wenn sie nicht mit ber anberen verbunden sei, und diese Qualität müsse für den Fall, daß man die eine Bestimmung ohne die andere denken wolle, zurückgenommen werden. Auf einen solchen Vorbehalt des. Zurücknehmens ist aber durch den Begriff des Seins Verzicht geleistet. Ferner müsten gemäß der Relation beide Bestimmungen sich in einem Kreise gegenseitiger Abhängigkeit drehen, wenn Eins nicht ohne das Andere die gesuchte Qualität bestimmen dürfte. Rit der nachgewiesenen Wahrheit hängen unmittelbar zwei Folgerungen zusammen, die eine: daß die Qualität des Seiensten allen Begriffen der Quantität schlechthin unzugänglich ift, und die andere: daß es durch den Begriff des Seins gen unbestimmt bleibt, wie Vieles sei 1).

<sup>1)</sup> Allgem. Metaph. S. 199-207. Berbart bemerkt im Busammenhange dieser auf die Feststellung bes Begriffs der pofitiven und einfachen Qualitat bes Seienden gerichteten Untersuchung: gegen die Gultigkeit der von ihm hier aufgestellten Grundfage laffe fich ber bekannte Ginmurf porbringen, daß die Consequenz im Denken nichts bazu helfe, um das außer dem Denten, außer uns vorhandene Seiende zu ertennen, und daß tein gureichender Grund vorhanden fei, warum bes, mas mahrhaft und an fich eristire, nach unserer subjectiv nothwendigen Borftellungsart fich richten muffe. Diefen Ginwurf widerlegt er auf folgende Beise. Er stellt als Erwiederung die Frage auf, wie man sich einfallen laffen konne, den Bweifel an der Einstimmung zwischen unfrem nothwendigen Vorstellen und dem Sein des mit intellectueller Nothe wendigkeit Vorgestellten aufzuwerfen? Der Zweifelnde uns ternehme, fich vorzustellen, daß etwas fei, welches von unferer nothwendigen Vorstellungsart abweiche. Er unternehme also, in sein eigenes Denken Diejenige falsche Borftellungsart wirklich aufzunehmen, welche er sich so eben verboten habe. -Dazu gebrauche er den Vorwand, von Dingen zu reden, die unabhängig vom Denken vorhanden fein konnten, mahrend es eben fo ungereimt sei, Döglichkeiten anzunehmen, die für

523. Der allgemeinen Betrachtung über bas Sein und bas Seiende schließt sich — gemäß der Thatsache, daß alles Wirkliche, was wir vorfinden, ein Ding mit mehreren und mit veränderlichen Merkmalen ift, — die Untersuchung über bie Substanz und bie zu ihr gehörige Inhärenz und beren Beränderung an 1). Hinsichtlich auf ben Begriff ber Gubstanz ergibt sich aus ber richtigen Anerkennung bes Verhältniffes ber Merkmale zu bem subsistirenden Dinge ber Sauptsat: daß die Substanzialität nicht ohne Causalität gebacht Denn die Substanzialität ober ber Grund, werben kann. weshalb wir ein in Folge unserer Erfahrungen von uns ab genommenes reales Wesen mit bem Namen der "Substan;" bezeichnen, ist barin enthalten, baß bieses Wesen burch eine Menge von gegebenen Merkmalen für unsere Auffaffung fich barftellt. Die Merkmale werben nach alter Beise in utsprüngliche ober Attribute, und in abgeleitete ober Mohi eingetheilt. Jene sollen in demjenigen liegen, was die Substanz an sich und ursprünglich ist, also in ber Qualität. Aber ihr Begriff zeigt sich uns sogleich als unhaltbar. Dens sie müßten ein Bieles in der ursprünglichen Qualität sein, welches nach Obigem nicht benkbar ist. Mithin bleiben für unsere Erwägung nur abgeleitete Merkmale als ein anscheis nend Inhärirendes übrig, und diese dürfen nicht aus Attributen der Substanz, sondern nur aus solchen Ursachen erklät werben, welche zu bem subsistirenben Dinge hinzutreten

Unmöglichkeiten erkannt worden, als Dinge an sich zu sehn ohne Augen, und zu fühlen ohne irgend ein Organ des Fuhlens. Demnach musse ein für allemal bemerkt werden, daß die Gültigkeit und reale Bedeutung des über das Seiende in einem nothwendigen Denken Festgesetzen gar nicht bezweis felt werden könne, weil der Bweifel nichts Anderes sei, als ein Versuch, dem nothwendigen Denken sich zu entziehen. Lehrb. z. Einleit. in d. Philos. S. 114.

<sup>1)</sup> Allgem. Metaphys. S. 167.

Wenn gleich bas reale Wesen, welches wir als Substanz anssehen, an sich selbständig sein dürfte, so kann es doch keinen selbständigen Grund seiner Accidenzen in sich fassen. Daher sind wir genöthigt, so viele Ursachen anzunehmen, als wir dem Dinge sinnenfällige Werkmale beilegen. Uebrigens schließt dieser Causalbegriff, welcher durch das Problem der Inhärenz herbeigeführt wird, keine Beitbestimmung in sich ein. Die Ursache ist hier weber früher noch später, als ihre Wirkung 1).

524. In bem Begriffe ber Veränderung liegt die Vorpellung: das Ding solle zwar im Sein überhaupt beharren, aber bald ein solches, bald ein anderes sein. Dem Scheine nech wird das Entgegengesetzte der wechselnden Qualitäten duch die Zeitbestimmung auseinandergehalten. Wenn also tie Dinge bloß am Sein überhaupt genug hätten, ohne irgend etwas Bestimmtes zu sein, so ware der Widerspruch hiermit vermie den. Sie würden ihre Identität als beharrlich seiende, ohne Rücksicht auf die Qualität, festhalten. Met das Sein ist gar keine Bestimmung der Dinge, sonbern bloß der Art, wie wir sie setzen. Besitzt also der Gegenstand eine gewisse Qualität nur zuweilen mit Unterbrehungen, und in den Zwischenzeiten eine andere, so ist er als em and daffelbe Ding höchstens in ben Perioden vorhanden, in benen er fich selbst gleich ist. Die Zwischenzeiten füllt ein anderes Ding aus, welches an seine Stelle tritt. Der bekannte Satz: "in allem Wechsel beharrt die Substanz," gibt eine ganz leere Porstellung von der Substanz, als ob tas bloße Sein ohne Qualität einen haltbaren Begriff barbote. Eine bestimmte Substanz kann nur gegeben und von ter anderen unterschieden werden purch die Gruppe von Merkmalen, um berentwillen fie geset ift, und eine Position beriden, die nicht hiervon ausginge, wäre gar keine. Wech-

<sup>1)</sup> L. c. §. 213 — 224.

feln die Merkmale, so wechselt die Substanz, die nur ihrentswillen gesetzt wird. Wenn daher ein Gegenstand dergestalt von der Ersahrung uns geboten wird, daß wir seine Qualistät als veränderlich betrachten müssen, so wird uns in ihm ein Widerspruch gegeben. Ein solcher Widerspruch hebt sich nur durch die Einsicht, daß der sübsistirende Gegenstand seine Qualität unveränderlich behauptet, während die Ursachen abwechselnd kommen und gehen, aus denen die Erscheinung der ihn betressenden Veränderungen herrührt. Diese ganze Ersscheinung gehört der Substanz, so lange sie allein steht, gar nicht an. Oder mit anderen Worten: kein Reales ist "as sich" Substanz, sondern, wenn es der Träger von Erscheinungen sein soll, so muß es mit andern realen Wesen in Gemeinschaft stehen, und wenn die Erscheinung wechselt, so wechselt diese Gemeinschaft 1).

525. Hiermit hat die Untersuchung den Standpunct erreicht, auf welchem die Frage beantwortet werden kann: was denn bei der erscheinenden Veränderung der Dinge wirklich geschieht? Die Qualitäten der einfachen Wesen sind

<sup>1)</sup> l. c. §. 224—228. Vergl. Psychol. 1st. Th. §. 33, mo Herbart sagt: bas Beharrliche möchte ohne Widerspruch berharren, und die Erscheinungen möchten ohne Widerspruch wechseln, wosern nur zwischen jenem und diesen keine Gemeinschaft wäre und die wechselnden Erscheinungen gleich sliegenden Schatten die Qualität des Beharrlichen ganz unagetastet ließen. Wenn aber das Wasser, um ein altes Platonisches Beispiel zu gebrauchen, bald flüssig, bald fest, bald dampsförmig erscheint, so meint Niemand, die Flüssigseit, Festigkeit und Dampsförmigkeit gingen das beharrliche Substrat des Wassers nichts an, sondern die entgegengesetzen Erscheinungen legt man zusammengenommen dem Einen und sich selbst gleichen Beharrlichen, als einwohnende Eigenschaften bei, und gibt ihm dadurch denn freilich eine beharrliche, aber zugleich eine widersprechende Qualität.

zweifellos da. Zu erwägen ist nunmehr, was ihnen widerfahren kann. So viel steht bereits fest, daß in dem wirklichen Geschen bas Seiende weder von sich abweichen, noch fich außern, noch erscheinen kann. Mithin ift es gewiß, baß bie einfachen Qualitäten mit bem, was geschieht, nur mittelbar zusammenhängen. Von jenem bekannten Grundsate: "daß bei allem Wechsel der Erscheinung die Substanz be= herrt," sollte die Fortsetzung so lauten: und weder ihre Qualität, noch ihre Quantität wird von dem Wechsel ergriffen. Stellt man sich zwei einfache reale Wesen vor, so find sie, da jedes auf gleiche Weise real und absolut gesetzt ift, an keine wechselseitige Beziehung gebunden. Sie konnen unbesteitbar von einander getrennt und selbständig verharren. Au zufolge des Ausspruches der Erfahrung muß man sie zusammenfassen und sie in einem gegenseitigen Verhältnisse denken, weil in der Erscheinung die "Inharenz" und die "Beränderung" hervortreten. Jedoch haben wir dies als etwas ihnen ganz Bufälliges zu betrachten, daß sie beisammen sind. Das an beiden einander Entgegengesetzte ift auf keine Beise etwas für sich, und kann zu einem wahren Ausbrud ihrer Qualität nur vermöge einer unauflöslichen Verbindung mit bemjenigen, was an ihnen nicht in bem Gegen= fate befangen ift, gehören. Beibe nun bestehen in ber Lage, worin sie sich befinden, "wider einander," und ihr Bustand if daher ein "Widerstand" zu nennen. Mit einem sinnlichen Gleichnisse läßt sich bas, was die einfachen Wesen in diesem Berhaltniffe thun, ganz passend so aussprechen: "sie brücken einander." Denn in ber Sinnenwelt zeigt sich ber Wiberfand, ben zwei Körper einander leisten, im Drucke, wo keiner von beiden nachgibt, obgleich jeder sich bewegen sollte. Aber hierbei ist wohl zu berücksichtigen, daß jener Ausbruck unt ein sinnliches Gleichniß und gegenwärtig von Raumverhiltnissen noch gar nicht die Rebe ist. Hier kommt bloß eine Abanderung der Qualität in Betracht, die jedes der

einfachen Wesen zwar von dem anderen erleiden sollte, wosgegen es sich aber als das, was es ist, erhält. "Störung" würde erfolgen, wenn nicht die "Selbsterhaltung" sie vershinderte. Es sindet mithin ein innerer Gegensag in den Qualitäten je zweier Wesen Statt, welchem beide zugleich widerstehen. Mit demjenigen, was man gewöhnlich "Kraft" nennt, hat dieser Gegensag keine Aehnlichkeit. Denn hier erfolgt kein Angriss nur von der einen Seite und existit kein Leidendes dem Thätigen gegenüber 1).

Demzufolge ergibt sich, daß das wirkliche Gesche hen ein "Bestehen wider eine Regation" ist. Diese Rego tion beruht auf bem Verhältnisse ber Qualität von je zwei Wesen zu einander, und daher geschieht hierbei stets zweittlei zugleich. Jedes von beiden behauptet sich in feiner Eigenthümlichkeit. Man muß also eine solche Selbsterhaltung durch eine doppelte Regation benken, welche der Afsirmation bessen, was ein Wesen an sich ift, völlig gleich gilt. ist aber die bezeichnete doppelte Regation unendlich vieler Unterschiede fähig. Denn die Wesen sind zwar an sich von einfacher Qualität, allein die vielen Qualitäten laffen sich vielfach vergleichen, jede mit allen übrigen. Deshalb kommt jeder Selbsterhaltung ober jedem wirklichen Geschehen, web ches in einem Wesen vorgeht, wenn es gegen ein anderes sich behauptet, ein eigenthümlicher Charakter zu 3). Ru

<sup>1)</sup> Allgem. Metaph. §. 231-36.

Pur Auflösung der Widersprüche in den Begriffen der wechselsseitigen Causalverhältnisse auf diesem Gebiete des erscheinens den Bedingtseins der Thatsachen durch einander muß die phis losophische Resterion nach Herbart den Hülfsbegriff der "zusfälligen Ansichten" in Anwendung bringen. Sie muß die Bemerkung hervorheben, daß es für die einfachen Wesen eben so zufällig ist, in dieser oder in jener unter den verschiedenen Beziehungen der Ursachlichkeit zu einander zu stehen, wie es

hat biese Gigenthumlichkeit lediglich in dem Gebiete bes Geschens eine Bebeutung. Alle Mannigfaltigkeit, welche tarin begründet ift, daß ein bestimmtes Wesen gegen verschiebene andere fich erhalt, verschwindet fogleich sammt bem Geschehen felbst, wenn man auf bas Seienbe, so wie es an fich ift, jurudblickt. Für ben Beobachter aber, welcher auf einem solchen Standpuncte steht, daß er die einfache Qualitat nicht zu erkennen vermag, mahrend er in bie verschiebenen Beziehungen der einfachen Wesen auf einander selbst verwidelt wirb, kann nur bas Eigenthumliche ber einzelnen Selbsterhaltungen, nicht bie beständige Gleichheit ihres Ursprunges und ihres Resultates, bemerkbar sein. Der angegebene Standpunct gehort bem gemeinen Menschenverstand in seiner Beltauffassung an, indem unsere Empfindungen nichts Anderes sind, als die verschiedenen Selbsterhaltungen unserer Seele. Diese nun sieht sich selbst nicht und weiß unmittelbar nichts bavon, daß sie in allen ihren Empfindungen sich felbst gleich bleibt. Noch weniger gibt sich ihr bies in ihrem natürlichen Bewußtsein kund, daß ihre Bustande burch einfache Wesen außer ihr und deren Selbsterhaltungen bedingt find 1). Daher leben wir auf dem Standpuncte dieich Bewußtseins in einer unaufhörlichen Verwechslung ber beiden verschiedenen Gebiete bes Seins und des Geschehens. Reins von beiben ist uns so zugänglich, daß wir es mit unmittelbarer freier Beobachtung erreichen könnten. Empfinden ift das einzige ursprüngliche Geschehen, deffen wir inne werden. Aber wie dies geschieht, sagt uns keine Ersahrung, und bie Erklärung dieses Geschehens ift den Hypothesen vom physischen Einfluß bes Leibes auf die Seele und

<sup>3.</sup> B. für einen Ton außerwesentlich ist, ob er nach diesem oder nach jenem Verhältnisse ber verschiedenen Tonintervalle betrachtet wird.

<sup>1)</sup> l. c. §. 234. u. 235. Bergl. §. 237.

on der prästabilirten Harmonie Preis gegeben. Bon dem gentlichen Realen weiß der gewöhnliche Mensch vollends ichts. Die Erscheinungen, welche er real nennt, liegen itten im Wechsel. Daher hat er von dem Geschehen keisen andern Ersahrungsbegriff, als diesen, es sei eine Abanerung in demjenigen, was eristirt. Die Begriffe des Seins ud des Geschehens sind völlig incommensurabel. Sie pasen eben so wenig in eine Summe zusammen, wie ein Körser und seine Oberstäche, oder wie die Fläche und die Linie. im Reiche des Seins gibt es keine Ereignisse und kann es eine geben.

527. Die bereits gefundenen Wahrheiten führen zu ber Inerkennung, daß bie erfahrungsmäßig sich kundgebenden deränderungen nur aus einem Wandel ber Gemeinschaft vischen ben realen Wesen, aus einem abwechselnb beginnenenden und aufhörenden Busammensein derselben entsprinen können. Folglich ist das "Busammen" und das "Richtisammen" ber Substanzen einem Wechsel unterworfen, bef n Begriff die Begriffe ber räumlichen und der zeitlichen derhältnisse und der Bewegung in sich faßt. Was zunächst enjenigen Raum betrifft, welcher zu bem Kommen und Geen der Substanzen unvermeidlich hinzugedacht werben muß, nd welcher der "intelligible" genannt werden kann, so bient er Erklärung deffelben folgende Erwägung, bei welcher alle bhantasievorstellung eines anschaulichen Ausgedehntseins wegillen muß. Zwei einfache Wesen als mathematische Puncte ebacht können entweder zusammen, b. h. in einem Puncte ober nichtzusammen sein. Im letteren Falle hwebt uns im Denken doch die Möglichkeit vor, daß sie ch zu einander gesellen können. Wir setzen also zuerft bas ine, welches mit dem Buchstaben A bezeichnet werde, als in solches, zu welchem bas andere, B, hinzukommen kann, nd verbinden mit bem zuerst gedachten wirklichen A ben lee-

ren Gebanken von B. Dieser leere Gebanke soll uns bas Bilb von B heißen. Zweitens läßt sich aber auch B vorstellen als auf A wartend, welches zu ihm sich gesellen kann und noch nicht angelangt ift, und so hängt ebenfalls an bem wirklichen B bas Bild von A. Welches von beiben Wesen man voraussett, bies bietet bem anderen bie Stelle, wohin es geset werben barf. hier ift es gleichbebeutenb, zu fagen: bas eine bietet bem anberen einen Ort an, wo es verweilen konnte, ober: das eine gestattet, daß ihm das leere Bild bes anderen, auch wenn dieses andere selbst nicht mit ihm zusammen ist, bergestalt angeheftet werbe, als gabe es in wahres Busammensein eines einfachen Wesens mit bem letten Bild eines anderen. Natürlich ift bies eine bloße Dichtung, benn gegen bas nichtige Bilb bes einen wird bas andere Wesen nicht sich selbst erhalten. Aber wir befinden uns hier in der Sphare der Fictionen, benn alle Raumbegriffe find überhaupt nur Gebankenbinge 1). Wenn 'man le-

- 1

<sup>1)</sup> l. c. S. 245—248. Um bagegen zu wärnen, daß man in Die hier mitgetheilten Bestimmungen nicht Die gewöhnlichen Raumbegriffe einmenge, wird hier von Berbart baran erinnert, daß der Ausdrudt: "A und B find gusammen" nur bedeute: "sie sind in einem Causalverhaltnisse." Ihrer Gelbftandigteit zufolge konnen fie aber auch nichtzusammen, das heißt, für einander nicht vorhanden fein. Wenn wir fie nun nicht zusammenfassen, so ist uns bessenungeachtet boch nicht verstattet, sie in irgend einen vorrathigen Raum hineinzusegen. Es gibt also auch nichts, mas mir zwischen A und B segen dürften. Freilich begegnet es uns Allen, daß wir in solchen Fällen einem unwillfürlichen psychologischen Mechanismus nachgeben, welcher uns einen Raum aufdringt, ben wir auf bem Standort der philosophischen Betrachtung nicht annehmen follen. Biergegen muffen wir uns ftemmen. Bir mufsen gegen solche Bastarde unserer Phantasie eben so mohl protestiren, wie der Mathematiker gegen die Dide der Flache

biglich zwei Wesen als nichtzusammen setzt, so hat man auch nur zwei Orte. Diese find völlig qußer einander, aber in Ermangelung eines britten sie von einander trennenden Befens ohne allen Abstand. Sie befinden sich daher in einem Berhältniß bes "an einanber." Man halte nun bas Aneinander mit Bulfe ber leeren Bilder in Gedanken feft, nehme aber, ba ber Ort ben Wesen zufällig ift, bas eine und setze es in den Ort des zweiten, so entsteht dem zweiten Wesen ein britter Punct, als einfacher Drt bes einfachen Wesens. Der zweite Punct liegt nun gerabe zwischen bem erften und bem britten, weil für ben britten noch kein anberer Uebergang vorhanden ist, als burch ben zweiten. Dasfelbe auf die nämliche Art fortgefest führt zu bem Ergebniß einer unendlichen geraben Linie, welche zwischen je zwei bestimmten Puncten theilbar ift. Auch ift sie fähig, nach der entgegengesetten Seite, welche bestimmt wird burch bas mögliche Segen bes zweiten einfachen Wesens in ben Ort bes ersten, völlig auf gleiche Weise in bas Endlose verlangert zu werben. Diese Linie ift feine "ftetige", sonbern eine "starre." Ihre Puncte sind die leeren Bilber der einfachen Wesen 1). Nach der angegebenen Construction der ersten Di-

und gegen die Breite der Linie protestirt. Wir wollen keinen Zwischenraum zwischen A und B. Sie sind nicht zusammen, aber es ist auch nichts dazwischen. Die Klagen, man könne sich dies nicht vorstellen, helfen hier nichts. Der Begriff soll rein bleiben. Wir begehren im speculativen Denken keine Bilder für die Anschauung, sondern wir sodern Begriffe und deren Verknüpfungen.

Dauptpuncte d. Metaph. S. 7. Allgem. Metaph. S. 249. Herbart bemerkt hier zur Erläuterung dieses Begriffes der starren Linie: wäre sie keine Linie, so müßte sie eine discrete Reihe von Puncten sein. Denn ohne Zweifel sind die leeren Bilder sedes Realen einzeln genommen Puncte. Diese Bilder des Einfachen sind nun freilich nicht die Grenzen einer

menston in dem intelligibeln Raume bringt Herbart in Bersfolgung des eingeschlagenen Weges zunächst, indem er zu den zwei gesetzen realen Wesen ein drittes hinzubenkt, die genestische Darstellung der "stetigen Linie" und der "Ebene," und hierauf, mit Hinzusügung eines vierten realen Wesens, die der "dreisachen Dimension" oder des "körperlichen intelligibeln Raumes" zu Stande!). Das Resultat dieser Racheweisungen ist, daß der Raum überhaupt in jedem Betracht als eine bloße Form der Zusammenfassung, als ein objectiver Schein sich ergibt. Das Raumverhältniß, in welchem die Gegenstände sich uns darstellen, beruht bloß auf dem Rus

Linie, eben so wenig, als unsere Linie Die Grenze einer Flache Aber diefe millfurlichen, wiewohl beliebten Erflarungen find shnehin zu eng. Jedermann denkt die Beit, so wie die Folge der Grade und der Bahlen unter der Form der Linie. Deffenungeachtet ift bierbei an begrenzte Flachen nicht zu benten. Bwischen unsere Puncte barf gar nichts eingeschoben werben. Gleichwohl sind sie vollkommen außer einander. Denn sie entstehen aus bem Richtzusammen. Dagegen bezeichnet bas Busammen ein vollkommenes Ineinander, weil darin nicht das Mindeste liegt, was bem Außereinander ahnlich mare, fondern vielmehr das Richtzusammen ganglich burch das Busammen aufgehoben wird. Bwei Puncte aber, zwis fchen denen nicht vermoge ber Conftruction andere, regelmäßig im Denken erzeugte Puncte liegen, find an einander ohne eine Spur des Busammenfließens und bes Bwischenraumes. Mus dem Grunde nun, weil das gewöhnliche Bulfsmittel des Sonderns, das in Folge bes psphologischen Dechanismus eintretende Bwischenschieben für zwei nachste Puncte bier ganglich verboten ist, kann unsre Construction nicht als eine Reihe discreter Puncte betrachtet werden. Wielmehr ift fie eine Linie und zwar eine starre Linie zu nennen, ba fie ein strenges Aneinander ihrer Puncte fodert, die mit einer fließenden Größe keine Aehnlichkeit haben.

<sup>1)</sup> Allgem. Metaph. §. 253—265.

sammentressen ihrer Bilder in dem sie abspiegelnden Borkellungsnermögen. Dennoch wird es empirisch gegeben, und
unsere Erkenntniß ist an diese Form eben so sehr gebunden,
als an jede qualitative Bestimmung des Gegebenen. Auch
unterscheidet es sich auf das bestimmteste von jedem subjectiven Scheine, weil die erscheinende Größe der Entsernung
nebst den wahrnehmbaren Unterschieden zwischen der Ruhe
und der Bewegung an den Gegenständen nichts von der Thätigkeit der Intelligenz Abhängiges ist.

Aus ben nach seiner Meinung hiermit enthalten Gigenthümlichkeiten ber Realität, ber Causalität und bes Raums sucht Herbart die Materie nach ihren ersten Grunden in folgender Weise abzuleiten. Er geht hierbei von der Erwähnung aus, daß die realen Wesen in dem intelligibeln Raume nicht bloß als bewegt, sondern auch als ruhend vorgestellt werben konnen. In ber Ruhe aber weilen fie entweder zusammen ober nicht. Das Richtzusammen braucht nun nicht gerade eine "rationale Distanz", bas heißt, eine bestimmte Summe des Aneinander zu betragen. reale Wesen konnen auch an den Endpuncten irgend einer Hypotenuse stehen. Diese Stellung enthält zwar einen wibersprechenden Begriff. Allein bas Wibersprechende ber Stellung kommt nicht auf Rechnung ber Qualität, sonbern gehort nur ber Raumbestimmung an, welche bergleichen Biberfprüche unvermeidlich fich gefallen laffen muß. verhält es sich mit bem Zusammensein. Die Annahme ift nicht nothwendig, daß zwei einfache Substanzen vollkommen zusammen, also ineinander find, sondern es darf auch eine unvollkommene Vereinigung biefer Art angenommen werben, und sie konnen in einer solchen Lage sich befinden, wie bie beiden letzten Puncte einer Hypotenuse, welche einander theilweise beden sollen, als ob ein Punct theilbar ware. Die Erdichtung in diesem Begriffe trifft wiederum lediglich

ben Raum, und berührt, weber bie Qualität ber Wesen, noch auch bas wirkliche Geschehen, ba bie räumliche Lage überhaupt für bie Wesen selbst gar keine Bebeutung besitt. Auch versteht es sich, daß bei der Vorstellung der Bewegung alle diese widersprechenden Raumbegriffe unvermeiblich auf die Busammenfassung ber Wesen übertragen werden mussen. Denn das Bewegte durchläuft bis zu seinem Biel ebensowohl die irrationalen als die rationalen Abstände, und bevor es mit einem zweiten realen Wesen zu einem vollkommenen Busammensein sich verbindet, muß ein unvollkommenes zwischen ihnen Statt finden. Allerbings kommen bei bieser Betrachtung gewisse eigenthümliche Fictionen vor. bieselben nicht zu scheuen gehört wesentlich zur richtigen Ginficht in bie Eigenthumlichkeit bes Raumes. Diejenigen, welhe überall nur Stetiges erblicken und bas Starre ganz verkennen, kommen aus ben Widerspruchen, bie wir hier qulassen, gar nicht heraus. Sie wissen nur nicht, daß es Widersprüche sind. Darum ist ihnen der Raum eine rathselhafte Gabe ber Ratur, sei es ber außeren, körperlichen, ober ber geistigen, burch Gesetze bes Anschauens bestimmten Ratur. Wer aber ben Raum als ein Geschöpf bes zusammenfaffenden Denkens kennt, ber wird fich über die Erweiterung ber Begriffe von imaginären Größen nicht munbern 1).

529. Von den angegebenen Annahmen ist nur die letzte geeignet, bei der Erklärung des ersten Ursprunges der Waterie zum Gegenstande weiterer Betrachtungen uns zu dienen. Lassen wir nämlich zwei reale Wesen ohne eine Bermittlung außer einander sein, so sehlt mit dem Zusammen die Bedingung der Causalität, und es geschieht nichts. Setzen wir sie dagegen als gänzlich ineinander, so müssen wir demzufolge anerkennen, daß sie in einer vollkommenen

<sup>1)</sup> Allgem. Metaph. §. 266.

Störung und Selbsterhaltung fich befinden. Mithin haben wir ihr Berhaltniß als ein unvolltommenes Zusammen uns zu benken und die Boraussetzung festzuhalten, daß ein paar Puncte bichter als "aneinander" liegen, daß fie "theilweise" sich in einander geschoben haben. Hiernach legen wir ben realen Wesen Theile bei. Wo es aber Theile gibt, ba muß auch eine Zigur vorhanden sein, und so bietet fich die Frage dar, welche Figur, auch nur für unsere Fiction, auf einfache Besen paßt. Run führt kein Grund zu ber Borftellung, baß bie Ausbehnung nach verschiedenen Seiten hin ungleichförmig sich verbreite. Folglich bleibt hier einzig die Rugel als bentbar übrig. Diese Rugeln befigen für alle reale Befen gleiche Größe. Denn es mangelt an einem Grunbe, welcher für die Ungleichheit entschiede, und ohne ihn darf unsere Dichtung hier nichts Ungleiches zulaffen. Mso den= ten wir uns ein paar theilweise von einander burchbrungene, innerlich vollkommen gleichartige Rugeln. Der bestimmte Begriff, zu welchem diese Annahme leitet, ift ber einer Selbsterhaltung, welche in ben burchbrungenen Theilen vollkommen Statt findet, während sie ganz in den Theilen fehlt, bis zu benen bie Durchbringung nicht reicht. Dies ift bie nothwendige Folge ber gemachten Boraussetzung. Sier haben wir uns zur Vorbereitung bes richtigen Schlusses in Wibersprüche eingelassen, und es kommt jest für uns Alles barauf an, in diesem Puncte bas Unstatthafte von bem Bulassigen zu unterscheiben. Es ist unwahr, daß einem einfachen Wesen Theile zukommen. Unmöglich kann baher in ihm ein folcher Unterschied hervortreten, daß einer feiner Theile sich selbst erhält, und ein anderer nicht. Wenn bie Fiction der Theile wenigstens in der ihr eigenthumlichen Folgerichtigkeit burchgeführt werben soll, so muß zunächst ber Sat feststehen, bag in bem gangen realen Befen, in allen seinen erdichteten Theilen, ein gleicher Grad ber Selbsterhaltung wirkt. Obgleich also bie Durchbringung bloß als

theilweise erfolgend vorausgesetzt wird, zeigt sich boch nur dies als Folge ber Unvollkommenheit im Zusammensein ber beiben Wesen, bag bie Selbsterhaltung bem Grabe nach verminbert wird, während sie ohne irgend einen Unterschieb von Theilen in der realen Substanz zu Stande kommt. Jest ift ber Begriff bes "wirklichen Geschehens" berichtigt. boch ist in ber Voranssetzung ber Lage ber Substanzen noch ein Fehler übrig geblieben. Weil nämlich überall in ben eingebildeten Theilen der beiden realen Wesen die Selbstethaltung wirklich eintritt, so muß ihr auch überall bas Busammen entsprechen. Dem gemäß kann jene Voraussetzung nicht bestehen, es kann nicht bei bem unvollkommenen Busammen sein Bewenden haben. Bielmehr macht fich die Rothwendigkeit geltend, daß ein paar reale Befen, nachdem fie einmal in eine solche Lage gerathen find, vollends in einanbet eindringen 1).

530. Hierdurch haben wir den ursprünglichen und einzig möglichen Grund der "Attraction" entdeckt. Die gewöhnliche Hypothese zur Erklärung derselben ist durchaus haltlos. Denn da der Raum nichts Wirkliches ist, so hat es gar keinen Sinn, von wirklichen Grundkräften zu reden, die sich auf ein Raumverhältniß beziehen sollen. Um nun auch die "Repulsion" zu sinden, nehme man drei reale Wessen an, von denen zwei, A und A', unter einander gleichen artig sind. Das dritte Wesen, B, steht zwischen ihnen in der Witte. Von zwei verschiedenen Seiten her sind sene beiden, die mit dem dritten in ein unvollkommenes Zusamsmen gerathen waren, sest eben im Begriff, völlig in B einzudringen. Soll dies in der That erfolgen, so müssen nicht nur A und A' sich gegen B vollkommen behaupten, sondern B muß sich nun auf doppelte Weise, gegen beide A, selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) l. c. §. 266 — 270.

erhalten. Wenn biefes möglich fein follte, fo mußte in bem Gegensatze bes B gegen bie anderen eine folche Ungleichheit fich finden, daß ein einzelnes A nicht zureichte, um ber gangen Regation, welche in B rudfichtlich auf bie Qualitat ber beiben A liegt, völlig zu entsprechen. Gin solcher Fall läßt sich im Allgemeinen sehr wohl benken. Aber auch das Gegentheil ift benkbar, und die einfachste Annahme, die wir in diesem Falle zuerst machen muffen, ist biese, bag ber Gegensat zwischen A und B gleich sei. Alsbann kann B' bie gefoderte doppelte Selbsterhaltung gegen beide A nicht zu-Aber es kann auch keine wirkliche Stogleich vollziehen. rung ohne Selbsterhaltung in B eintreten, sondern bie Lage ber realen Wesen, ihre raumliche Stellung, das bloß scheinbar Wirkliche, muß sich hier ebensowohl, als zuvor, nach bem wirklichen Geschehen einrichten und abandern. Allo. können die beiden A nicht ganz in B eindringen, wie sie nach bem Vorigen boch sollten. Sier ergeben fich zwei entgegengesetzte Rothwenbigkeiten, welche bie Lage bestimmen. in jedem A ohne Unterschied der durchdrungenen und nicht durchdrungenen Theile Selbsterhaltung wirklich erfolgt, so sollten sie 'gang einbringen, und bies heißt uns bie "Attraction". Weil aber B sich nicht doppelt selbst zu erhalten vermag, so scheint es eine zurudstoßenbe Gewalt gegen beibe auszuüben, und bies nennen wir bie "Repulffon". Bwischen biesen einander entgegenstehenden Nothwendigkeiten muß itgend ein Gleichgewicht sintreten, und folglich muffen A und A' jum Theil in B einbringen. Sollte ber Ursprung bet Materie noch nicht klar genug vor Augen liegen, so läßt sich folgenbermaßen nachhelfen. Man-nehme jest ber A so viele, als man will. Wenn biese sammtlich zugleich in ein unvollkommenes Busammen mit B gerathen, so muffen fie alle tiefer eindringen. Aber bies ihr Muffen hilft nichts, wenn B beren nicht mehr aufnimmt. Je mehr ihrer finb, besto meniger tief konnen sie einbringen, und gesett, sie maren alle eingebrungen, so wurben sie nach allen Seiten gleich= mäßig so weit herausgetrieben werben, bis Attraction und Repulfion fich im Gleichgewichte befänden. Alsbann läge B in der Mitte und würde mit allen A zusammengenommen mehr als einen mathematischen Punct einnehmen, so baß eine körperliche Ausdehnung entstände und das Ganze nun ein "Klumpchen" barstellte. Wenn also eine bestimmte Menge ber A wirklich in B einbringt, so muß aus bem angegebenen Grund auch wirklich bas beschriebene Klumpchen entstehen. Dieses hat alsbann seine bestimmte Dichtigkeit, gemäß dem Gleichgewichte ber Attraction und der Repulsion. Bill man es vergrößern, so nehme man nun auch mehrere Bhingu. Jedes der B wird feinerseits in die A, mit benen es in ein unvollkommenes Zusammen gerathen war, so weit als möglich eindringen, und bie Klumpchen werden jufammen eine "körperliche Raffe" barstellen 3).

531. Gemäß ber vorliegenden Erörterung beruht ber Grund, durch welchen die körperliche Materie eristirt, auf dem Umstande, daß der äußere Zustand oder die Lage der einsachen Wesen, als der Elemente der Materie, nach ihe tem inneren Zustande sich richten muß, daß heißt, nach den Selbsterhaltungen, welche jedes einzelne Element gegen diesjenigen nuter den übrigen ausübt, mit denen es zusammen ist. Soll nun eine Masse, die sich gebildet, getrennt wersden, so muß entweder für den äußeren Zustand ein Hinderniß entstehen, sich nach dem inneren ferner zu richten, oder es muß eine Veränderung der innern Zustände eintresten, so daß hierdurch auch ein anderes Verhältniß der Lage ersodert wird. Im ersten Fall ist die Ursache der Veränderung eine "mechanische", im zweiten Falle kann sie als eine "chemische" bezeichnet werden. Von welcher Art aber auch

<sup>1)</sup> i. c. §. 271.

bie Urface fei, fo wird ihr burch bie Rothwenbigkeit, baß ber außere Buftand nach bem bisher vorhandenen inneren sich richte, ein Wiberstand entgegengesett, welcher bem Buschauer als eine "widerstehende Kraft" erscheinen muß. Diefer Widerftand wächft, wenn der Grad bes Busammenseins ber zum Theil in einander eingebrungenen Elemente verminbert wirb. Denn bie Rothwenbigkeit, bag bie Glemente so tief in einander sein, wie es bem Gleichgewicht ihrer Attraction und Repulsion entspricht, wird um befto bringenber, je meiter fie von bieser Foberung abweichen. Das geringfte Busammen ift mit ber ftarkften Attraction verbunben, weil es die größte Beranberung ber Lage erfobert. Ift nun die Ursache ber Trennung mächtig genug, selbst bie ftärkfte Attraction zu überwinden, so zerreißt bie Dafft plöglich, nachbem fie einen allmählig wachsenden Widerstand geleistet hat. Denn auf ben geringsten Grab bes "Busammen" folgt auf einmal das "Aneinander", also ein "Richtzusammen". In biesem letteren Berhaltniffe bort aber alle Caufalität und folglich jede Bestimmung bes außeren Bustandes auf, insofern nicht etwas Reues und Bermittelnbes fich einfindet. Wenn hingegen bie Ursache einen folchen Erfolg nicht hervorzubringen vermag und alsbann zu wirken aufhört, so kehren die Elemente, nachdem sie sich eine gewisse Dehnung hatten gefallen laffen, in ihre vorige Lage von selbst Hierbei folgen sie nur bem ihnen einwohnenden Weset ihrer Dichtigkeit. Dasselbe gilt von ber Busammenbrückung. Daher ift alle Materie nothwendig "elastisch" 1).

532. Ilm nun ferner zu erkennen, in welchem Sinne der Materie das bekannte Prädicat der "Undurchdringlichkeit" angehört, nehme man an, es habe sich neben einer bereits vorhandenen Masse eine andere gebildet, deren Qua-

<sup>1)</sup> l. c. §. 272.

lität in einem Gegenfape zu jener fteht. Wenn beibe in einenber eindringen follten, fo mußten aus biefer Berbinbung neue innere Buftande ihrer Elemente hervorgeben, und baher müßten die früheren, falls sie mit den neuen nicht verembar maren, juppr eine Abanderung erleiben. Ift aber eine folche Abanderung aus irgend einem Grunde nicht möglich, so find die Massen für einander undurchdringlich. Durchbringlich bagegen ift bie Materie erstlich für solche Elemente, welche den inneren Bustand der Mosse nicht verindern, zweitens für folche, bie ihn zu überwinden im Stanbe find. hinfichtlich bes erften biefer beiben galle mag man bie Durchfichtigkeit, Die Durchbringlichkeit für bas Licht, hinsichtlich des zweiten die chemische Auflösung in's Auge faffen. Im zweiten Fall entfteht eine neue Art von Daterie, weil ber neuen Berbindung auch eine eigenthümliche Berbichtung entsprechen muß. Berbart schließt biese Untersuchung mit bem Beweise bafür, baß jede Materie vermöge ihrer eigenthümlichen Configuration ursprünglich starr ift, und daß ste zur Starrheit in bestimmter Gestaltung auch dann ftrebt, wenn sie verhindert mirb, die ihr angemeffene Bestalt anzunehmen. Die Fietion, sagt er, auf welcher ber Begriff der Materie beruht, sest zwar Theilbarkeit der Punkte voraus, wolche, einmal zugelaffen, keine Grenze mehr Allein die Berbichtung ber Elemente beruht auf einem Gleichgewichte ber Attraction und ber Repulsion, und bieses kann für jeden gegebenen Fall, da es aus den ursprünglichen Qualitaten ber realen Wesen hervorgeht, nur ein einziges bestimmtes fein. Größere und geringere Dichtigkeit erfabert hinzukommende Gründe. Demnach wird zwar die Materie ihre Dichtigkeit continuirlich abandern laffen, aber sobald sie in Freiheit ift, kehrt fie in ihre bestimmte Lage jurud, und erfüllt also ben Raum, worin fie ist, nicht nach bem unbestimmten Begriffe bes Continuums, sondern bergestalt, baß zwei nächste Elemente ber Materie allemal einen bestimmten

Bruch ber ursprünglichen Einheit im Raume, nämlich bes Aneinander, darftellen. Ferner kann man nicht annehmen, baß bie gegenseitige Lage ber Elemente für bas Gleichgewicht ber Attraction und ber Repulsion gleichgültig sein Man sieht vielmehr leicht ein, baß jene A, B, A' eine gerade Linie bilben muffen, beren Mittelpunct B ift; benn bie beiben A werben gleichmäßig aus bem mittleren B herausgetrieben, indem boch jedes einzeln so tief als möglich eindringt. Gben so muffen brei verschiedene Elemente bei gleichem Gegensate, wenn sie nicht ganz ineinander bringen konnen, ein gleichseitiges Dreieck bilben; ein ungleichseitiges aber wird herauskommen, wenn die Ungleichheit der Gegenfätze ben Attractionen eine verschiedene Starke gibt. Die Entwicklung der möglichen Fälle kann hier nicht interesstren. Es ift genug, wenn man wahrnimmt, daß mit der Dichtigkeit auch eine bestimmte innere Configuration verbunden ift, welche fich vftmals als Arpstallation offenbaren with 1).

533. Was in der "Bewegung" wirklich geschieht, versteht man am leichtesten, wenn man sich die menschliche Intelligenz lediglich als einen Spiegel für mehrere Gegenstände denkt, welche sowohl von einander, als von diesem Spiegel unabhängig sind. Wan setze mehrere Buschauer und zugleich eine beliedige Menge von wahrgenommenen Gegenständen. Iene werden über diese alle zugleich das Retz des Raumes wersen wollen. Die Dinge aber werden aus derzenigen Busammenfassung entweichen, welche eben jetzt Statt sindet. Sierbei bestimmt nun sedes sich selbst sein Raumverhaltnis, weil es in bestimmter Richtung und Geschwindigkeit davon geht. Eigentlich sind es hier nicht die Dinge, sondern die Buschauer, denen etwas widerfährt. Aber die letzteren ers

<sup>1)</sup> I. c. §. 272 — 275.

fahren fammtlich bie gleiche Abanderung ber Form, in welder fie die Objecte zusammenzufassen im Begriffe ftanden. hiernach ift bie Bewegung nichts Anderes, als ein natürliches Mißlingen ber versuchten räumlichen Busammenfassung. Die Geschwindigkeit und die ihr einwohnende Richtung maden bie Bestimmungen aus, "wie" und "inwiefern" bie Busammenfassung mißlingt. Vermöge ber Bewegungen: fällt alles wirkliche Geschehen in gewisse Beitpuncte. Die Beit ift das Maß der Geschwindigkeit, die "Bahl des Wechsels". Bur Bestimmung ber Zeitpunkte gelangt der Buschauer mehr ober minder genau durch die Erfahrung, welche die Veranmungen eines Dinges als gleichzeitig mit Bustanben anbem Dinge, die sich schon verändert haben, darstellt. Er vereinigt alle Beitpuncte in einer einzigen Reihe, und füllt die Luden zwischen bem wirklichen Geschehen burch beobach= trie ober bloß angenommene Bewegung aus 1).

534. Rach ber erreichten Auflösung ber Probleme, mit benen sie sich bis jett beschäftigt hat, bleibt ber allgemeinen Metaphysik noch die eine Aufgabe übrig, von der Möglichsteit des Wissens Rechenschaft zu geben. Sie hat noch darzuthun, wie wir zu dem ersahrungsmäßig Gegebenen gelangen und mit welcher Sicherheit wir durch dasselbe die realen Besen und uns selbst erkennen. Die entscheidende Beantwortung dieser Frage ist in folgenden Sähen enthalten, welche als Resultate der disherigen Untersuchungen zu bestrachten sind. Alles, was man mit dem Ausdrucke der "Sinnesempsindungen" bezeichnet, besteht in Selbsterhaltungen unsweren Seele, und das Empfundene ist nur ein Aussbruck der inneren Qualität der letzteren. Aber in der Ordnung und Folge der Empsindungen kündigen sich die beiden Verhältnesse des Pasammenseins und des Richtzusammenseins

<sup>1)</sup> L c. §. 293 - 300.

ber einfachen Subkangen un. hieraus geht bie Erfahrungskenntniß und überhaupt eine geistige Entwicklung hervor, in welcher jum Theil mit großen Irrthumern vermischt, aber auch ber Berichtigung juganglich ber Luuf ber Begebenheiten fich abspiegelt. In bem gebilbeten menschlichen Bewußtsein findet fich biese allgemeine Thatsache, daß auf jedes Wegebene als auf ein solches reflectirt werben fann. hebt fich die intellectuelle Bildung bis zur Stufe bes Philosophirens, so entsteht eine Fertigkeit, auf das Reslectiren in einem endlosen Progresse selbst wieberum zu reflectiren. Man fagt fich, baß man wiffe, man fagt fich ferner auch, baß man wiffe van feinem Biffen, und fo fort. Meberbies wird ein Punct angenommen, in welchem alles Gewußte, und mit ihm also bas in's Endlose fortgehende Wiffen von bem Wiffen vereinigt ift. Dieser Punct heißt bas "Ich". In ihm ift mancherlei beisammen, theils eine gusammengefeste, wenn auch noch nicht ftreng begrenzte Borftellung von bemjenigen, mas zu ihm felbst gehört, theils eine noch weit größere, in keine bestimmte Spharen eingeschloffene Mannigfaltigkeit ber Vorstellungen von anderen Gegenständen. Demnach zeigt fich bas Ich ungefahr fo, wie auch bie Au-Benbinge gefunden werben, welche gleichfalls nach ben Umftanben mehr ober weniger Gigenschaften zu besitzen scheinen. Hieraus ergibt fich, baß bas Ich eine "Complexion von Merkmalen" ift und daß es unter ben logisch höheren Begriff ber "Inharenz" fällt.. Demzufolge muß für baffelbe eine Substanz angenommen werben, welche nach bem gemeinen und unverwerflichen Sprachgebrauche bie "Seele" ge-Attribute burfen wir ihr nicht guschreiben, nannt wirb. da es überhaupt, wie oben erwiesen worden, keine Attribute Bielmehr gilt im Allgemeinen bie Bahrheit, baß für jedes Merkmal, welches an einem Gegenstand hervortritt, eine bestimmte Ursache vorhanden ift. Deshalb barf zur Grklarung ber ganzen geistigen Mannigfaltigkeit unserer Seele keine andere Boraussetzung zugelassen werden, als die bereits ontologisch begründete: daß die einfache Substanz, welche wir mit diesem Ausbrucke bezeichnen, in einer hinreichenden Menge vielfältiger Verhältnisse mit anderen realen Wesen sich befindet 1).

535. Diese Annahme bedarf nur insofern noch einer naheren Bestimmung, als wir bis jest nicht mit Sicherheit wissen, auf welche Complexion von Merkmalen sie eigentlich ju beziehen ift. Bir muffen beshalb zu bem Gegebenen zurudtehren, und in einer Prufung deffelben bas Ich genauer, als bisher geschehen, von bem Richt = Ich zu scheiben suchen. Boar steht une ber Sat fest: Die Worstellungen sind Gelbsterhaltungen ber Seele. Aber er paßt nicht unmittelbar auf bie eigentlichen Worstellungen, bas heißt auf Bilber, burch welche bie Dinge als Zusammenfassungen von Merkmalen vergegenwärtigt werben. Denn bas, mas in ber Gelbstethaltung der Seele gethan wird ober geschieht, muß eben so einfach sein, wie sie selbst, die in ihrer Eigenthümlichkeit fich behauptenbe ift. Mithin barf jener Cat gunächst nur auf die einfachen Empfindungen, bergleichen die Fatben und die Tone sind, bezogen werben. Dies führt zu einer breifachen Eintheilung ber Worstellungen in weiterer Bebeutung. Die erste Classe berselben besteht aus den einfachen Empfindungen felbst, welche uns hier keine Schwierigkeit darbieten, da wir uns um ihre Veranlaffung außerhalb bet Seele für jest nicht bekummern. Die zweite enthält bie Berbindungen einfacher Empfindungen in bestimmten Formen. Bu ihr gehören bie Wahrnehmungen ber finnenfälligen Dinge mit ihren Merkmalen und ihrer raumlichen Befaltung, wobei schon ber Ursprung jener Formen in Ftage Die britte umfaßt biejenigen Botftellungen, beren

<sup>1)</sup> l. c. §. 310 — 313. Betgl: Psychologie, 1ft. A. §. 15.

Inhalt keine Empfindungen ausmachen, wie die Begriffe bes Raumes, ber Beit, und aller übersinnlichen Gegenstände. Die Worstellungen sammtlich haben bas mit einander gemein, daß sie abwechselnd im Bewußtsein hervortreten und wieder schwinden. Der Mittelpunct, in welchem sie wechseln, ift . das Ich oder das Subject, welches die Vorstellungen hat und enthält. Denn "Vorstellungen haben" heißt "vorstel-Ien." Bezeichnet wird bieser Mittelpunct burch bie in ihm kommenden und gehenden Borstellungen, die ihm nur angehoren in bem Wechsel, in welchem fie fich begegnen, so baß eben has Begegnen ben Punct selbst ausmacht, worin jebe Worstellung der anderen einen Ort darzubieten scheint. Mittelpunct aber ist dieser Ort zu nennen, weil in ihm bie Borftellungen fintend und fteigend, von außen fich einfindenb und nach außen wirkend, mit ihrer scheinbaren Bewegung "einander durchkreugen." Gemäß biefer einfachsten Anficht, bie wir von bem Ich fassen können, ist es als Subject, das heißt, als der vorstellende Punct mit dem Objectiven insofern einerlei, inwiefern bas Objective in seinem Wechsel Diesen nämlichen Punct, welcher feiner anderen Festsetzung bedarf, als solchen bestimmt, oder ihn zu demjenigen macht, ber er ift. Hicraus erhellt auch, baß bie Ichheit bes menschlichen Leibes nicht wesentlich bedarf 1).

536. Wie die Körper ursprünglich aus Elementen bestehen, die nichts weniger als körperlich sind, so geht auch das Wissen aus Anfängen hervor, welche mit einem "Abbilden" des Körperlichen nichts gemein haben. Diese Ansfänge sind die Empsindungen, die als bloße Selbsterhaltungen der Seele keinesweges etwas Neußeres abspiegeln. Wer also das Wissen von Seiten seiner Aehnlichkeit mit den äusberen Gegenständen in Erwägung ziehen will, der darf hiers

<sup>1)</sup> Angem. Metaph. S. 302 - 326.

bei nicht ben Stoff, sondern lediglich bie Form besselben in's Auge faffen. Die Empfindung ftellt uns teinesweges bie Beschaffenheiten ber Dinge bar. Jeboch enthält fie bas einzig mögliche Fundament unserer Erkenntniß bes Realen. Denn die "absolute Position," auf welche, wie früher gezeigt worben, allein ber Begriff bes Seins nach feiner mahren Bedeutung zurückzuführen ist, erfolgt nirgends anders, als in der Empfindung. Indeffen erhebt sich schon ber ganz gemeine Berstand zu einer Umanderung besjenigen, mas ihm durch die ursprüngliche, unmittelbare Position des Empfuntenen gegeben ift. Die Dinge, die er für real hält, sind Complexionen von Merkmalen, und erscheinen ihm mithin in einer Erfahrungsform, welche das eigentlich Empfundene in bloße "Eigenschaften," in "Prädicate" angenommener, vermeintlich zum Grunde liegender "Dinge" verwandelt. Dieser erfte Schritt, vermöge beffen bie Setzung felbst zwar beibehalten, aber bie Bestimmung bes Geseten verändert wird, findet seine Fortsetzung in ber ferneren, auf verschiebenen Wegen von verschiebenen philosophischen Systemen durchgeführten Wanderung des Begriffes vom "Sein"1).

537. Der "Gehalt" bes Wissens im metaphysischen Sinne bedeutet dasjenige, was man weiß, und ist völlig verschieden von dem "Stosse" des Wissens im psychologischen Sinn, als von dem Ersten, was in der Seele geschieht, um die Erkenntniß zu erzeugen. Die Empfindungen bilden jenen Stoss, aber keinesweges jenen Gehalt. Denn sie sind bloß "unsere Zustände," ohne daß irgend eine Nehnlichkeit, eine Abbildung, eine Auffassung des Vorhandenen in ihnen gessucht werden dürfte. Wenn wir die Frage uns zu beantworten streben: was denn das von uns Gewußte eigentlich sei? so sinden wir, daß wir in der Form unseres Wissens

<sup>1)</sup> L c. §. 327.

1

auch den Gehalt bestelben antresfen, obgleich ihre Bestimmungen viel weiter reichen, als bie bes letteren. über bas "Was" bes Seienden, noch über bas wirkliche Beschehen vermögen wir eine genügenbe Mustunft gu erlangen, und wir burfen uns teinesmeges rühmen, bas Eine ober bas Anbere in unserem Erkennen innerlich abzubilben. einzige, ursprünglich absolut Gesetzte ift bas Empfundene. Nachbem einmal bie Einsicht erreicht worben, bag bieses nicht "real," also keine Bergegenwärtigung des unabhängig von unserer Subjectivität wirklich Borhandenen sein kann, so hat die absolute Setzung für immer ihren "Inhalt" verloren, und es bleibt von ihr nichts, als die "Form" übrig. Sierin offenbart fich uns bie mahre Bebeutung bes Rantischen Lehrsates: baß wir bie Dinge an fich nicht kennen. Die Erfahrung besteht bloß in einem Gewebe von Relatio-Wir wiffen in Anleitung unserer Wahrnehmungen, nen. daß Wieles und Verschiedenes wirklich eristirt, und daß Werhältniffe amischen ben uns unbekannten Qualitaten bes Existirenben Statt finden. Diese Berhältnisse ben Winken ber Erfahrung gemäß gehörig zu bestimmen, macht bie ganze Angelegenheit unseres theoretischen Wiffens aus. Bu einem solchen Gehalte bes Wiffens gelangen wir, indem wir bie Formen ber Erfahrung, welche auch bei ganz anberen Empfindungen die nämlichen hatten sein konnen, unserer Unterfuchung jum Grunde legen und fie in unserem Denten be-Daher bleibt unser Gewußtes stets ein Formales und vergegenwärtigt uns Berhältniffe, beren einzelne Glieber unserer Kenntniß sich entziehen, indem es von solchem Gegebenen ausgeht, in welchem nicht bie Beschaffenheit bet Dinge, sondern nur ihr "Busammen" und "Richt-Busammen" uns offenbar wirb 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) l. c. §. 323.

MUgemeine Begriffe und Sape bieten uns nur eine ju unserer Bequemlichkeit dienende Abkurgung in unserem Vorstellen bar, indem sie uns der Dube überheben, das Einzelne, welches wir früher erkannt haben und beffen Bauptbestimmungen wir in ihnen zusammenfaffen, für sich noch einmal durchzugehen, und fie enthalten in ihrer Allgemeinheit weiter keine eigenthumliche Bebeutung. Man barf nicht einmal fagen, daß fie in unserer Seele als eine besondere Claffe von Borftellungen wirklich vorhanden find, soabern fie muffen vielmehr für "logische Ibeale" gelten. Bir fobern nämlich von uns die Absonberung ber Artuntericiebe an ben Borftellungen, um das Allgemeine rein ju benten. Aber biese Foberung wird niemals in ihrer ganjen Strenge von uns erfüllt, und ber pfychologische Dechanismus vermag nicht, ihr zu genügen. Er verstattet uns nur eine Annäherung an bas Auseinanberhalten besjenigen, was einmal in Berfiechtungen und Berschmelzungen eingegangen ift. Eben barum liegt auch in ber Anwendung ber allgemeinen Begriffe nichts Rathselhaftes. Die einzelnen Borftellungen finden fich wirklich als Bestandtheile in den für allgemein gehaltenen, und bas Allgemeine besitt nur barum Gultigfeit, weil es in jebem Gingelnen wieberkehrt. Bas endlich die "speculative," in den jest vollendeten. Untersuchungen ber allgemeinen Metaphyfit hervorgetretene Form bes Wiffens anlangt, fo fteht uns nunmehr beutlich vor Augen, daß und wie fie auf ben Beziehungen beruht, welche fich durch Widersprüche verrathen, wenn sie verlett ober verkannt merben. Wir haben uns zureichend barüber verfandigt, daß es in dieser Sphare kein unmittelbares Wiffen, sondern nur ein mittelbares gibt. Das Seiende birdet sich in unserer Seele nicht von selbst ab, sonbern auf höheren Bildungsstufen der Resterion wird das Fehlerhafte der ursprünglich erzeugten Bilber entbeckt und berichtigt, bis biejenigen Berhältnisse ber unbekannten Qualitäten bes Seienben zum Vorschein kommen, welche man voraussetzen muß, weil man sonst die gegebenen Formen der Erfahrung nicht ohne Widerspruch zu denken vermag 1).

## 2). Pfycologie.

**539.** Unter Anleitung ber Aufschlüsse, welche die allgemeine Metaphysik über die Ratur des Seienden, so weit sie für die philosophische Forschung zu ergründen, und über das Verhältniß des erkennenden Subjectes zu den erkennbaren Objecten, so wie hiermit über bas Wesen ber menschlichen Seele gegeben, richtet fich nunmeht bie Phychologie, als ein Theil ber angewandten Metaphysik, auf die nähen Hervorhebung besjenigen, mas den für unser Selbsthemußt. sein erscheinenden Bustanden unfres Seelenlebens zum Grundt liegt. Von den Vorstellungen der Objecte aus und durch fie geführt gelangt ber Mensch zur Anerkennung seiner selbft. Dhne Bewußtsein des Objectiven läßt sich kein Selbstbewußtsein benken. Jedoch bildet bie Ichheit nicht bloß gegen bie Außendinge, sondern felbst gegen bie bem Ich beigelegten Prabicate einen Gegensatz. Insofern wir uns also felbst vorstellen, befinden wir uns in einem Bustande, melder bem Borftellen ber außeren Gegenstände entgegengeset ift. Dessenungeachtet haben wir lediglich aus diesem letzteren Vorstellen und vermittelst besselben zur Erfassung unseres Selbstes gelangen konnen. Demnach kann nur in ben unferem Ich gegenüberstehenben Objecten ber Grund liegen, weshalb wir aus ihrem Vorstellungskreise heraus zu ber Reflexion auf uns selbst geführt werben. Die Mannigfaltigkeit ber vorgestellten Dinge muß sich fo verhalten, baß sic bie Fesseln löset, in benen ein Subject befangen sein wurde, welches nur Gegenstände, aber niemals fich felbst kennen Dies ift auf keine andere Art benkbar und möglich,

<sup>1)</sup> l. c. §. 328 u. 329.

als indem unser mannigfaches, burch bie Verschiebenheit sei= ner Gegenstände eben fo verschieden bestimmtes Borftellen jufolge biefes mechfelfeitigen Gegenfages fich gegenfeitig verminbert und unterbrückt. Die innere Bahrnehmung zeigt uns, daß ichon unfre einfachsten sinnlichen Empfindungen verschiedene Reihen bilden, beren jede eine zahllose Menge solder Borftellungen einschließt, welche in Gegenfägen aller möglichen Grabe zu einander stehen. Die verschiedenen Farben verdrängen einander im Bewußtsein, eben so die Gestalten, nicht minber bie verschiedenen Sone, Gerüche, Geschmadsund Gefühlsempfindungen. Wir konnen bie Borftellung bes Blanen nicht vollkommen festhalten, wenn die des Rothen baju lommt. Hierbei soll die Worftellungsthätigkeit des Subjectes unverringert bleiben. Aber es soll ihre Wirkung, bas vorgestellte Bild, geschwächt ober gar aufgehoben werben. läßt fich eine Thätigkeit, welche fortbauert, während ber Erfolg, ten fie vermöge ihret Eigenthümlichkeit hervorbringen würde, burch etwas Frembes zurückgehalten wird, nur mit bem Namen eines "Strebens" bezeichnen. Daher vermanbelt fich bas Worftellen in ein "Streben vorzustellen," sobald entgegengesetzte Vortellungen in einem und bemselben Subjecte, welches zum Selbstbewußtsein gelangen soll, vereinigt find. Die Erfahrung lehrt, tas unfre Worstellungen sich verbunkeln, schwinden und wieder-Ueber ben Bustand, in welchem ste sich befinden mögen, nachbem fie aus bem Bewußtsein entschwunden find, tann teine Erfahrung belehren, benn Erfahrung haben wir nur, insofern wir wirklich vorstellen. Dagegen zeigt uns tie Speculation, daß unsere aus bem Bewußtsein gurudweidenden Vorstellungen sich in ein Streben vorzustellen verwandeln und als ein solches Streben unvermindert fortteuern, weshalb auch ihr Worgestelltes wieberkehren muß, issald die Hindernisse, von benen sie gedrängt wurden, überwunden find 1).

<sup>1)</sup> Psychol. 1st. Th. S. 29. u. S. 36. u. 37.

Wenn mehrere einander entgegengesette Borftel. lungen in unserer Seele auftreten, so muß die aus ihrem Berhältniffe hervorgebenbe hemmung nothwendig eine gegenfeitige fein. Mithin werben bie Dbjecte alsbann fammtlich in einem gewiffen Grabe verbunkelt und bie Shatigkeiten bes Borftellens im gleichen Grabe ju Beftrebungen berab-Wir erblicken hier bie Borstellungen als "wiber einander wirkende Rrafte." Run lehtt die allgemeine Detaphyfit, daß überhaupt das Merkmal der Kraft durchens nicht als ein reales Pradicat der wirklich vorhandenen Befen zu betrachten ift, indem bieselben nur zufälliger Beife Kräfte werben, und - ohne irgend eine Mannigfaltiglit in ihnen selbs — bies auf verschiebene Arten werben können. Gben so ergibt sich auch aus ber gegenwartigen Ermägung ber Barftellungen, daß in ihnen alle Kraftaußerung nut im fällig entfteht, und zwar in bem Dage, wie fie gehemmt Ihre Wirksamkeit in ber Gigenschaft von Rraftes hat also sein Maß, und zwar ein veränderliches, weil die Größe des Gegensapes Beranderungen zuläßt. Reben biefer Größenbestimmung ergibt sich noch eine andere als möglich. Rämlich der Erfolg ber Hemmung ift neben ber Bermant. lung bes Vorstellens in ein Borstellungsstreben zugleich auch eine Berbunklung bes Gegenstandes. Wenn ein bestimmter Grab bes Gegenfages die ganzliche Berbunklung eines Db jectes zu bewirken vermag, so muß ein geringerer nur eint theilweise Statt findende zur Folge haben, welche gemäß bes Graben ber Gegensähe Kärker ober schwächer sich zeigt. Dit nur zum Theil eintretende Berbunklung läßt noch einen Grab bes Borftellens übrig, und fo gehoren auch bem Borftellen der Gegenstände Grade an, wie dies die Erfahrung bestätigt. Dierzu kommt, daß ein gewisses Borstellen auch abgesehen von jeder Hemmung ursprünglich ein schwächeres ober fatkeres sein kann. Berbinbet man nun die letteren Grabbe stimmungen mit ben ersteren, also ben auf der ursprünglichen Energie beruhenden Unterschied der Verstellungen mit der Größe ihres wechselseitigen Gegensatzes, so muß sich hiernach bestimmen lassen, wie groß in jedem Falle die Verdunklung und die Hemmung, und sowohl das Streben, als auch das jurückbleibende wirkliche Vorstellen sein werde. Folglich sindet hier die "Rechnung" einen ihr angemessenen Stoff.

Die Berbunklung ber Borftellungen, besonbers wenn sie burch verschiedene Grade successiv fortläuft, hat so viel Analogie mit der Bewegung, daß es nicht befremben barf, wenn im Ganzen genommen bie Theorie von ben Gesetzen biefer Berbunklung und ber ihr entgegenstehenben Erhellung, oder bes Schwindens und des Wiederhervortretens ber Borftellungen im Bewußtsein eine ber Thearie von ben Bewegungsgesetzen ber Körper abnliche Geftalt anzimmt 1). Bunachft finden wir in der Sphare unferer psychologischen Betrachtung ben Unterschied zwischen ber Statik und ber Mechanik wieder, welcher bie Lehre von den roumlichen Kraften beherrscht. Das "Gleichgewicht," im Gegensatze gegen ben Fortgang ber Bewegung, ber vermöge bes Uebers gewichtes einiger Rrafte über bie anderen Statt finbet, bietet sich uns auch in hinsicht ber wiber einender wirkenden Borftellungen zuerst bar und läßt sich am leichteften bestim-Die zur Sprache gebrachte Frage, wie groß bei einer gegebenen Stärke und einem gegebenen Wegensape mehreror Borftellungen die Berdunklung einer jeden fein werbe, ift offenbar eine "statische." Denn es wird für jede eine solche

<sup>1)</sup> l. c. §. 40: wenigstens, fügt Herbart hinzu, muß die Sprache von daher ihre Ausdrucke entlehnen, falls nicht eine neue und beshalb unverständliche Sprache unnüßer Weise soll erfunden werden. Rur einige Benennungen, welche als Metaphern neu sind, wird man sich gefallen lassen mussen, demit die neuen Begriffe eine Bezeichnung erhalten können.

Hemmung gesucht, bei welcher bem Gegensatze völlig Genüge geschehe, so daß die Kräfte nichts weiter gegen einander auszurichten vermögen. Sobald wir aber den nothwendig anzunchmenden Fall setzen, daß der gehemmte Zustand von Worstellungen nicht plöglich, mit einer unendlichen Geschwindigkeit, sondern vielmehr allmählig eintritt, so erwächst uns hieraus noch eine andere Untersuchung. Wir haben dann noch durch Rechnung zu bestimmen, mit welcher entweder gleichbleibenden oder veränderlichen Geschwindigkeit die Berdunklung fortdauernd geschehen und in welcher Beit sie geendigt sein wird. Diese letztere Frage erweist sich als ein "mechanische".

542. Rach ben angegebenen leitenben Grunbfagen unb in bem angebeuteten Sinne hat Herbart das paradore Unternehmen sich vorgesteckt und ausgeführt, die Grundlinien einer "Statik und einer Mechanik bes Beiftes" zu entwerfen 3). Die Untersuchungen ber Statit bes Beistes beginnen mit zwei verschiedenen Größenbestimmungen, inbem fit theils die "Summe ber Hemmung," und theils das "hemmungeverhältniß" festzuseten haben. Bermag man jene nachjuweisen und kennt man bas Berhaltniß, in welchem bie verschiedenen Vorstellungen ihr nachgeben, so findet man vermittelst einer leichten Proportionsrechnung den "statischen Punct" einer jeden Worstellung, das heißt, den Grad ihrer Berbunklung im Gleichgewichte. Durch Ausführung ber Rechnung gelangt man zu bem merkwürdigen Resultate: baß zwar von je zwei Vorstellungen niemals bie eine burch bie andere gänzlich verdunkelt, wohl aber von dreien ober mehreren leicht die eine ganz verbrängt, und ungeachtet ihres

<sup>1)</sup> l. c. §. 38-41.

<sup>2)</sup> Im zweiten und britten Abschnitte bes ersten, sputhetischen Theils seiner Psphologie, S. 158—373.

fortbauernben Strebens so unwirksam gemacht werben kann, als ob sie gar nicht vorhanden mare. Ja dies kann einer jeden Anzahl von Vorstellungen, fo groß sie auch fei, begegnen, und zwar burch bie Einwirkung von zwei ober überhaupt von wenigen anderen, welche an Stärte überwiegen. Eine Borftellung "ift im Bewußtscin," wenn sie im ungehemmten Bustand in der Seele vorhanden ist, und sie "tritt in das Bewußtsein," wenn sie aus einem Buftande völliger Hemmung fo eben sich erhebt. Hier fteht fie bann zuvörberft "an ber Schwelle," und zwar "an ber statischen Somelle" bes Bewußtseins. Sierbei ift noch bies zu bemeiten, daß der Ausdruck, "eine Vorstellung ist im Bewußtsein," unterschieden werden muß von bem Sage, "ich bin mir meiner Borstellung bewußt." Bu bem letteren gehört innere Bahrnehmung, ju dem ersteren nicht. Man bedarf in der Psychologie durchaus eines Wortes, das die Gesammtheit alles gleichzeitigen wirklichen Borftellens bezeichne. Dafür findet sich kein anderes, als das Wort "Bewußtsein." Es ift sehr michtig, burch Rechnung zu bestimmen, wie stark eine Borftellung sein muffe, um neben zweien ober mehreren noch gerade auf der Schwelle bes Bewußtseins ftehen zu konnen, fo daß fie bei dem geringsten Nachgeben der Sinderniffe sogleich beginnt, in ein wirkliches Borftellen überzugehen.

543. Die "Bewegungsgesetze" der Vorstellungen sind höchst mannigfaltig und größtentheils sehr verwickelt. Wenn zu mehreren Vorstellungen, die bereits ihrem Gleichgewichte nah waren, eine neue hinzutritt, so entsteht eine "Bewegung," bei welcher jene unter ihren statischen Punct auf eine kurze Zeit sinken, aber nach dem Verlause derselben schnell und ganz von selbst sich wieder erheben. Sierbei kommen mehrere werkwürdige Umstände vor. Erstlich kann bei diesser Gelegenheit eine der älteren Vorstellungen durch eine

neue, wenn gleich viel schmächere, für eine Beitlang vällig aus bem Bewußtsein verbrangt werben. Alsbann aber ift bas Streben ber verbrangten nicht als unwirksam zu betrachten, sonbern arbeitet vielmehr mit feiner gangen Dacht wiber die im Bewußtsein befindlichen Botftellungen. Daher bewerkstelligt sie auf solche Weise einen Zustand bes Bewußtseins, obgleich ihr Gegenstand nicht vorgestellt wird. Für biese Art, wie Borftellungen aus dem Bewußtsein entfernt find und bennoch auf baffelbe einwirken, ift bie Bezeichnung geeignet: ,,fie stehen auf ber mechanischen Schwelle," jum Unterschiede von ber oben genannten statischen Schwelle. Bweitens kann die Beit, mahrend welcher eine Borftellung ober eine Dehrzahl von Vorftellungen auf ber mechanischen Schwelle verweilt, baburch verlangert werben, bag eine Reihe von neuen, aber schwächeren Borftellungen nach einander sich hinzugesellt. Dies ift ein Fall, in welchen uns jede nicht völlig gewohnte anhaltende Beschäftigung versest. Sie brangt bie früheren Vorstellungen zurud. Diese aber bleiben, weil sie tie stärkeren sind, gespannt, wirken mehr und mehr angreifend auf ben Organismus, und machen endlich bas Aufhören ber Beschäftigung nothwendig. Alsbann erheben sie sich rasch und bringen ein Gefühl der Erleichterung mit sich, welches man Erholung nennt, beffen erfte Utsache rein psychologisch ift, wenn es gleich zum Theil auch burch ben Organismus bebingt ift. Drittens wenn mehrere Borstellungen nach einander auf die mechanische Schwelle getrieben werden, so entstehen in den Geseten der geistigen Bewegungen schnell hinter einander mehrere plöpliche Abänderungen. Hieraus erklärt es fich, baß ber Lauf unserer Gebanken oft stoßweise und springend erfolgt, ja mituntet eine scheinbare Unregelmäßigkeit zeigt 1).

544. Der metaphyfische Grund bes gegenseitigen Di-

<sup>1)</sup> Lehrb. zur Pspholog. S. 127—136.

berftandes, welchen bie entgegengefetten Vorstellungen einanber leisten, liegt in ber Ginheit ber Seele, beren Selbsterhaltungen fie find. Der nämliche Grund erklärt uns die Berknüpfung unserer Borftellungen, welche fammtlich nut eine einzige Seelenhandlung ausmachen würden', wenn fie nicht vermöge ihrer Gegenfätze einander hemmten und durch bie eintretenden Hemmungen in eine Bielheit gespalten murden. So lange sie auf der Schwelle des Bewußtseins sich befinden, konnen sie mit anderen nicht in Berbindung treten, indem fie burchaus in ein Streben wiber bestimmte ander verwandelt und daburch aus der Reihe der wirklichen Borftellungen herausgehoben find. Aber im Bewußtsein unkerliegen fie einer boppelten Bereinigungsweise, beren Unterschied in folgender Betrachtung kenntlich wird. ganze Classen von Vorstellungen werden verschiedene Continua gebildet. Die fammtlichen Farben ergeben ein Continuum, die Gestalten ein anderes, die Tone machen ein brittes, die Bokale ein viertes aus, selbst die Consonanten konnen wenigstens zusammengestellt werben, eben so bieten uns bie Gerüche, die Geschmacks - und bie Sastempfindungen ein Continuum bar. Run lehrt-bie Erfahrung, daß zwar ver= schiebene Borstellungen in einem Continuum, aber nicht Vorstellungen in verschiebenen Continuen einander entgegengesett find. Aus dieser Erfahrung ist hier ber schon a priori we= nigstens mögliche Gebanke herauszuheben, daß es mehrere Continuen von Vorstellungen geben fann, aus beren einem kein hemmenber Wegensat in bas andere hinübergreift, mahrend innerhalb eines jeden alles Mannigfaltige in bestimmten Hemmungsgraben einander im Bewußtsein verdunkelt. Da nun alles gleichzeitige wirkliche Vorstellen wegen seiner Durchbringung in ber Einheit des Worstellenden so weit sich vereinigen muß, als die Hemmung dies nicht hindert, so leuchtet ein, baß es zwei ganz perschiedene Arten ber Bereinigung gibt, je nachdem Vorstellungen entweder zu bem

nämlichen Continuum, ober zu verschiebenen gehören. ersten Falle werben sie gemäß bem Grad ihrer Ungleichheit sich hemmen und sich nur soweit vereinigen, als die hemmung es julagt. Im zweiten Falle findet teine gegenseitige Hemmung zwischen ihnen Statt, und sie können also ganglich sich verbinden, so daß diese Berbindung nur durch ein aufälliges Binberniß beschränkbar ift. Siernach unterscheiden sich zunächst die "vollkommenen Complicationen ober Complexionen" und bie "Berschmelzungen." Jene find bie völligen Berbindungen von Borftellungen aus verschiedenen Continuen, welche in biesem Berhältniffe nur Eine Rraft ausmachen und als solche in Rechnung kommen. bie Verbindungen von Vorstellungen aus einerlei Continuum, welche wegen bes unter ihnen vorhandenen Begensages nicht ganglich fich vereinigen konnen, mo bann aus ihrer Starke und aus ihrem Gegensage bas Gefet abgenommen wirb, wie genau ihre Verknupfung werben tann. Ferner tann es vermoge zufälliger Hindernisse sowohl unvollkommene Complicationen, als unvollkommene Berschmelzungen geben. Totalfraft, welche aus ber Complexion ober aus der Berschmelzung mehrerer Vorstellungen erwächst, wirkt unter gang anderen ftatischen und mechanischen Gesetzen, als nach benen bie einzelnen Vorstellungen sich gerichtet haben würden. Auch die Schwellen bes Lewußtseins andern sich hiernach, indem zufolge einer Verbindung selbst eine äußerst schmache Bor-Rellung im Bewußtsein bleiben und wirken kann. nun die Rechnung für Complexionen und für Berschmelzungen auf ben nämlichen Grunden beruht, wie bie für die einfachen Vorstellungen, so ift sie doch weit verwickelter, besonbers deshalb, weil bei den unvollkommenen Berbindungen sowohl die Gesammtkräfte, als ihre Hemmungen zum Theil in einander verschränkt liegen 1).

<sup>1)</sup> Psychologie, 1st. Th. S. 57 u. folg. Lehrb. zur Psycholog. S. 136—138.

Die Bustande des Borftellens, des Begehrens und bes Fühlens find sammtlich "Bustande bes Bewußtseins." Die Seele wird "Geist" genannt, insofern sie vorstellt, "Gemüth," insofern sie fühlt und begehrt. Das Gemüth aber hat seinen Sit im Weiste, ober was basselbe sagt, bas Fühlen und bas Begehren find gunächst Bustande — und zwar größtentheils manbelbare — unferes Borftellens. Wenn nämlich eine Borftellung "im Bewußtsein steht," so findet barin ein Unterschied Statt, ob sie selbst mit den hemmenden Rraften im Gleichgewichte ruht, ober ob an ihr eine hemmende und eine emportreibende Kraft einander das Gleichgewicht halten. Im ersten Balle befindet sie sich rücksichtlich auf den ihr zukommenden Grad des wirklichen Borftellens in einem unangefochtenen Bustanbe. Denn sie wurde nicht im Gleichgewichte ruhen, wenn nicht bereits der Röthigung jum Sinken Benüge geleiftet worben ware. Dagegen im zweiten Fall ift bies Lettere keinesweges geschehen. Vielmehr besteht die Vorstellung wider die Röthigung, indem eine andere mitwirkende Kraft ihr nicht verstattet, dem Drucke, von bem fie getroffen wird, nachzugeben. Diefer Unterschieb hat für das Vorstellen als solches keine Bedeutung. In beiden Fällen befitt' bas Vorgestellte bie gleiche Klarheit. Deffenungeachtet ift er für das Bewußtsein vorhanden, weil. er die Borftellung als eine wachende und nicht gehemmte betrifft. Die angegebene zweite Bestimmung bes Bewußtseins, ba ein Vorstellen zwischen entgegenwirkenben Rraften gleichsam eingepreßt schwebt, muß zum Unterschiebe von bem weder helleren noch bunkleren Vorftellen, welches, ohne eine Gewalt zu erleiben, im Bewußtsein gegenwärtig ift, ben Ramen eines mit ber Vorstellung verbundenen "Gefühles" erhalten. Ferner, wenn eine Vorstellung "steigt," so macht sich hierbei ber breifache Unterschied geltend, ob sie entweder fich selbst überlassen steigt, ober ein Sinderniß erfährt, welhes nur nicht völlig stark genug ift, ihr bas Steigen burch-

aus zu verwehren, ober ob im Gegentheil antreibende, vielleicht auch nur begunstigende Kräfte noch mitwirken. diese Unterschiede, beren Modificationen sehr mannigfaltig find, können nicht unbewußt bleiben, weil fie das wirkliche Borftellen betreffen. Aber fie find keine Gegenstände des . Worstellens, sondern Arten und Weisen, wie das Vorstellen sich ereignet, und lassen sich gleichfalls nur mit dem Namen ber "Gefühle" bezeichnen. Run erscheinen sie immer als bie Begleiter "aufftrebender" und eben deshalb "wirksamer" Vorstellungen. Demzufolge verbinden sich mit den schon erwähnten Bestimmungen des Bewußtseins noch manche Dit. kungen und Abänderungen in anderen Borstellungen und Gefühlen, zum Theil auch in der Wahrnehmung, insofern namlich ein außeres Hanbeln, also eine Thätigkeit bes Drganismus nach physiologischen Gründen hinzugekommen ift. Füt solche fortlaufende Uebergänge aus einer. Gemüthslage in, die andere, welche hauptsächlich kenntlich werben burch bas Berportreten einer Borstellung, die gegen Hindernisse sich aufarbeitet und dabei mehr und mehr die übrigen Borstellungen bestimmt, indem sie die einen weckt und die anderen zurückbrängt, ist kein anderer Ausbruck geeignet, als ber bes "Begehrens." Denn das Begehren unterscheidet, sich baburch von dem Fühlen und dem Vorstellen, daß es nicht als ein "Bustand," sondern nur als eine "Bewegung" bes Gemüs thes gedacht werden kann. Als solche bricht es bei einer gegebenen Gelegenheit sogleich in Handlung aus, ober ruft, wenn-bie Gelegenheit mangelt, wenigstens Plane zum fünftigen Handeln hervor. Die Plane sind aber nichts Anderes, als "zusammengetriebene" Porstellungen, welche wegen ihrer Vereinigung mit der aufstrebenden fich fammtlich nach ihr richten und sich bergestalt zusammenfügen muffen, baß aus ihnen keine, ober boch nur bie geringfte mögliche Bems mung für jene vorherrschenbe entspringt 1).

<sup>1)</sup> Psychologie, 2t. Ah. S. 104. Lehrb. z. Psycholog. S. 146—152.

546. Von biesen Erörterungen über bie im Bezug auf bas Bewußtsein überhaupt Statt findenden Thätigkeiten und Buftanbe, gegenseitigen Berhaltniffe und Einwirkungen ber Borstellungen auf einander geht die psychologische Untersudung gur Erklärung ber Weise über, wie uns bie Welt unb unser eigenes Gelbst erscheint. Die Anschauung bes Raum= lichen ist daraus abzuleiten, daß die schon in uns vorhandenen Borstellungen ber Außendinge bei ihrer Wiederverge= genwärtigung ein gewiffes Gesetz ber Ordnung befolgen, nach welchem jebe auf bas Bervortreten ber mitverbunbenen wirkt. Jadem nun bie augenblickliche Wahrnehmung mit biefen bewits geordneten Vorstellungen verschmilzt, wird sie selbst geordnet, und auf solche Beise zeigt sich bie fortbauernde Bahrnehmung in einem beständigen Uebergange zur "räumbegriffen. Die Vorstellung bes Beitlichen lichen Form" kommt barin mit ber, bes Räumlichen überein, daß eine Strede beffelben, eingeschloffen zwischen ihrem Anfangspunct und Endpunct, auf einmal uns vorliegen muß. Gin fließenbes, von dem Anfangspuncte zum Endpuncte fortgleitenbes Borftellen wurde zwar selbst Beit verbrauchen, aber nicht die Beit barstellen, weil es, anstatt bas ganze Aufeinanderfolgende zusammenzufassen, einen Theil besselben nach dem . anderen fahren läßt. Bur Auffaffung bes Beitlichen gehören beibe Puncte, ber beginnenbe und ber endigende gleich mesentlich und muffen in ihr mit gleicher Klarheit vorkommen. Ihrer Berwechselung in unserem Denken beugt schon die Wahrnehmung felbst vor, welche bas Beitliche zu unserer Kenntniß bringt. Denn sie gestattet nicht, daß wir in ihr, wie in ber räumlichen Auffassung, jeden beliebigen Punct jum erften machen, und daß wir die Reihenfolgen ber reproducirten Vorstellungen nach Gefallen rückwärts und vorwärts kehren. Bermöge ber Verschmelzung, Die in bem zeitlich Bahrgenommenen entstehen muß, wird zwar burch jeden vorgestellten Punct einer Beitfolge sowohl bas Borbergebenbe

als das Nachfolgende in unserem Bewußtsein wieder hervorgerufen, aber das Eine und das ndere auf verschiedene Weise 1).

547. Aus bem Dbigen ift uns bekannt, bag unfere Borftellungen gang von felbst, ohne irgend eine besondere Beisteshandlung der Synthesis, sich verbinden, soweit sie nicht burch eine Hemmung baran gehindert werden. Daher gibt es für ein Kind im zartesten Alter noch gar keine einzelnen Dinge, sondern vielmehr nur ganze Umgebungen. Während nun im kindlichen Bewußtsein bas erfte Chaos ber Borftellungen stets neue Bufage erhalt, ift es zugleich einer bestanbig fortgehenden Scheidung unterworfen. Zwar werden bie einmal geschlossenen Verbindungen nie wieder zerrissen, im Gegentheil nimmt bie Anzahl und die Innigkeit berselben immer mehr zu. Aber eines Theiles madift, mit ihnen auch bie Menge der Unterscheidungen, anderen Theiles treten sehr häufig räumliche Trennungen besjenigen ein, was Anfangs als ein Busammenhängendes mahrgenommen murbe. bie Dinge "bewegen sich." Pierburch hauptsächlich zerreißt die Umgebung und entsteht für das menschliche Vorstellen eine Mehrheit von Dingen. Was sich aber nicht von einander entfernt, das behält im Vorstellen seine ursprüngliche Wie bei fortschreitender Entwickelung des Bewußtfeins ber Außenwelt allmählig bie Umgebungen in einzelne Dinge zerfallen, so werden auch die Dinge in ihre Merkmale Fragt man hier, welchem Subjecte eigentlich bie Merkmale beigelegt werben, so bient zur Antwort, daß in ber ganzen Complexion berselben, inwiefern ber psychologis sche Mechanismus ste in einem einzigen ungetheilten Acte vorstellt, das Subject besteht. Hier finden bie dem gemeinen

<sup>1)</sup> Psychologie, 2t. Ah. 1st. Abschn. 3t. Cap. S. 109 — 116. Lehrb. zur Psychol. S. 167—179.

Berftande verborgenen Bidersprüche im Begriffe bes Dinges mit mehreren Merkmalen und im Begriffe ber Veranberung Statt, welche beshalb ihm unmerklich bleiben, weil ber pfydologische Mechanismus ursprünglich und ganz von selbst bie von dem Metaphysiker bei bem Anfange seiner Untersuchun= gen vermißte' Einheit befitt. Um ein finnenfälliges Ding uns zu vergegenwärtigen, bedürfen wir keinesweges so vieler Vorstellungen, als ihm sinnliche Merkmale zukommen, sonbern die Einheit ber Borstellungshandlung, welche die Ratur der Complexionen ausmacht, läßt unmittelbar gar keine Rrage nach ber Einheit des Vorgestellten aufkommen. Diese Frage nur zu verstehen ist und bleibt ben Menschen noch immer schwer, selbst nachbem bie Complexionen schon längst durch die Urtheile zerset worden find. Bewegte Gegenstände beschäftigen ben Buschauer ungleich mehr, als ruhende, weil bie Beobachtung bes Bewegten einen unaufhörlichen Wechsel aufgeregter und befriedigter Begierbe mit fich führt. Der Mensch aber findet sich, sobald die Anerkennung der räumlichen Berhältnisse einigermaßen in ihm ausgebildet ist, als ben "beweglichen Mittelpunct der Dinge." Bon diesem Centrum aus wachsen nicht bloß die Entfernungen, sondern auch die Schwierigkeiten, bas Begehrte zu erreichen, und zu ihm hin gelangt ftets bas Erreichte, indem es bie Begierde befriedigt. Hiernach ist ber Egoismus nicht ber Grund ber Begierben, sondern eine Vorstellungsart, die zu benfelben hinzugebacht wird. Gebrochen aber wird er schon zum Theil tadurch, daß der Mensch einen anderen Mittelpunct ber Dinge ergreift. Denn er fühlt fich alsbann unfehlbar zu diesem hingezogen, wie in der Sphare bes Sinnlichen zu ber hauptstadt bes Landes, im Gebiete bes Geistigen zu ber Gottheit. Das Ich stellt sich für das Selbstbewußtsein bei wachsender Bildung der Intelligenz immer mehr in dem Charafter eines geistigen Wesens bar. Die Complexion nämlich, welche bas eigene Selbst eines Jeben ausmacht, erhält im Laufe bes Lebens unaufhörlich Busätze, welche sogleich bei ihrem Eintressen auf bas innigste mit ihr verschmelzen, und diese Busätze sind verhältnismäßig weit weniger neue Auffassungen des eigenen Leibes, wofür die Empfänglichkeit bald sehr gering wird, als vielmehr innere Wahrnehmungen der Worstellungen, Begierden und Gefühle. Endlich erhebt sich für die Borstellung das Ich ganz über alle Beimischung des Körperlichen, indem es gedacht wird als übrig und unverletzt bleibend sowohl bei Verstümmelungen des Leibes, wie auch während der Veränderung der Lebensperioden, und sogat nach dem Tode 1).

548. Jest erft ift es uns möglich geworden, ben Begriff bes "Anschauens überhaupt" zu erklären, welches nichts Anberes bedeutet, als: ein Object, indem es gegeben wirb, in seiner Eigenthümlichkeit auffassen, ohne es mit einem ande ren zu verwechseln. Das Object muß nicht bloß bem Subjecte, sondern auch anderen Objecten gegenüberstehen, und kann nicht eher als folches für bie Anerkennung hervortres ten, bevor bas Ich in ber oben angegebenen Gigenschaft cines räumlichen Mittelpunctes ber Dinge fich hervorgehoben hat. In ber Regel find bie Objecte Complexionen von Mertmalen, wie die finnlichen Dinge. Eine solche Complexion muß sich aber erft aus ber genzen Umgebung ausgeschieden haben, damit die Auffassung den Gegenstand wirt. lich in seiner Eigenthümlichkeit begrenzen konne. erscheint ber Gegenstand gleichsam auf einem Bintergrunde - früherer Vorstellungen, die durch ihn zugleich wiedererweckt und gehemmt werben. Er felbft gewinnt baburch bestimmte Umriffe, sowohl in raumlicher, als in jeder anderen Sinsicht. Eben beshalb kommt auch jeder Anschauung die Tenden, zu, in eine Menge von Urtheilen zugleich auszubrechen.

<sup>1)</sup> Lehrh. zur Psychol. S. 203.

erstiden sich biese meistens gegenseitig, theils wegen ber Hemmung, die unter ihren Prädicaten Statt sindet, theils weil sie nicht alle zugleich Worte sinden können, und oftmals auch, weil die Betrachtung von einem Gegenstande zum ansberen übergeht. Demnach ist die Anschauung als eine mansnigsach bedingte und sehr verwickelte Seelenthätigkeit zu bestrachten. Sie muß durch viele vorausgehende Wirkungen und Erzeugnisse im Vorstellen vorbereitet sein, und erfolgt alsbann mit psychologischer Rothwendigkeit, mag nun ein wirklicher Gegenstand, oder eine täuschende Gestalt durch sie burgestellt werden. Dies zu prüfen ist die Sache des Denstend, dessen Ausspruche nie durch irgend eine Anschauung vorgegrissen werden darf und kann 1).

549. Rach erfoliter Auflösung ber bis jest behandelten psychologischen Probleme bilbet sich ein Uebergang von ber Psychologie zur praktischen Philosophie burch bie aus bem Borhergehenben resultirende Bestimmung ber Begriffe des Wollens, der praktischen Ueberlegung und Wahl, des Gewiffens und ber Selbstbeherrschung. Die Begierbe wird badurch zum Willen, daß mit ihr die Voraussetzung ber Erlangung bes Begehrten fich verknüpft. Gine folche Berknupfung tritt ein, sobald in ahnlichen Fallen die Anstrengung bes Sanbelns zu einem belohnenben Erfolge geführt hat. Alsbann gesellt sich gleich zu bem Anfang eines neuen gleichartigen Handelns die Worstellung eines gewissen Beitverlaufes, welchem die Stillung bes Berlangens ein Enbe segen werde. Hierbei entsteht ein Blick in die Zukunft, der fich immer mehr erweitert, je mehr Mittel zur Erreihung des vorliegenden Zweckes ber Mensch anwenden lernt.

<sup>1)</sup> Pspholog. 2t. Ab. 2t. Abschn. 2t. u. 3t. Cap. Lehth. z. Psphol. S. 194 — 205.

Wenn es in mehreren Puncten bes Gebankenkreises solche Stellen gibt, in benen Borftellungen als Begierben aufftreben, so konnen biese bei ihrer Wiebervergegenwärtigung, welche zum Behuf ber Erwägung ber Mittel und ber Sinberniffe Statt findet, leicht einander im Widerstreite begeg. Das Schwanken in einem solchen Wiberstreite macht bie "praktische Ueberlegung" aus, welche mit ber "Bahl" ein Ende nimmt. Die Wahl ift urfprünglich nicht ein Werk ber praktischen Grundsätze, sonbern aus ihr gehen biese Grundfage querft hervor, indem durch ein in ahnlichen Fallen oft wiederholtes Wählen allmählig ein allgemeines Wollen sich bilbet. Aus dem Selbstbewußtsein folgt bas "Gewissen," da der Mensch, der sich selbst betrachtet und beobachtet, auch Urtheile über sein eignes Wollen und Handeln fällt. Die wirkliche Selbstbeherrschung und bie Doglichkeit, dasjenige auszuführen, was wir uns zumuthen'und uns vornehmen follen, beruht im Allgemeinen auf bem Busammenwirken mehrerer Vorstellungsmassen.' Hierbei außert besonbers das allgemeine Wollen, welches stets seinen Sig in irgend einer Vorstellungsmaffe hat, eine große, an jeder absichtsvollen Thatigkeit erkennbare Gemalt. Die planmä-Bige Wirksamkeit eines gebildeten Mannes ift aus vielen und verschiedenen Arbeiten zusammengesetzt, welche selbst eine Reihe von höherer Art ausmachen. Je verwidelter nun eine solche Wirksamkeit ist, besto beutlicher offenbart sich die Macht ber herrschenden Vorstellungsmasse, in welcher das Wollen der Hauptabsicht wohnt, über die sämmtlichen, in verschiedenen Abstufungen ihr untergeordneten Botstellungsverbindungen. Immer ift bie Selbstbeherrschung ein streng gesetymäßiges psychologisches Ereigniß, und ber von ihr ausgeübte Einfluß befigt eine endliche Größe. läßt sich nie behaupten, daß diejenige Stärke berselben, bie einem Individuum in einem bestimmten Augenblick angehört,

bie größte sei, zu welcher irgend Jemand, oder auch nur jenes Individuum selbst zu gelangen vermöge 1).

## 8). Prattifche Philosophie.

550. Die Sphare ber praktischen Philosophie hat nach herbart ihre Stelle in dem von ihm angenommenen und oben bei ber Angabe seiner Eintheilung bes Gebiets ber philosophischen Forschungen zur Sprache gebrachten britten haupttheil der gesammten Philosophie, den er als die "Aesthetit" bezeichnet und dem er die Aufgabe anweist, diejenigen Begriffe systematisch zu entwickeln, welche unabhängig von aller Rücksicht auf ihre Realität entweder einen Beifall ober ein Mißfallen in uns erwecken, und zugleich bie Anweisung tarüber zu geben, wie man bei ber Beschäftigung mit ben Gegenständen derselben sich zu benehmen hat, um bas Gefällige hervorzubringen. Das Gefallende und das Mißfallende, mithin das Schöne und das Häßliche wird zum Löblichen und zum Schändlichen, wenn es unser eignes Berhalten, unser eignes Thun und Lassen betrifft. Die praktische Philosophie aber ist in ber Reihe ber praktischen Wisienschaften oder der Kunstlehren derjenige Theil sowohl der allgemeinen, als ter angewandten Aesthetik, welcher bie Bestimmungen bes Löblichen und bes Schändlichen nebst ben aus ihnen erwachsenden Vorschriften enthält 2). Dem Schonen und bem Säßlichen überhaupt, insbesondere aber dem Löblichen und bem Schändlichen ist eine ursprüngliche Evidenz eigen, vermöge beren es uns klar wird, ohne gelernt und bewiesen zu sein. Allein diese Evidenz durchdringt nicht immer bie Rebenvorstellungen, welche in die Anerkennung bes Schönen und seines Gegensapes theils begleitend, theils

<sup>1)</sup> Lehrb. 3. Psych. S. 223 - 236.

<sup>2)</sup> Lehrb. zur Einl. in d. Philos. S. 1 - 11.

von ihr selbst verursacht kich einmischen. Daher bleibt bas Schone oft unbemerkt, oft wird es gefühlt, aber nicht unterschieben, häufig auch durch Berwechselungen und falsche Erflarungen entftellt. Mus biefem Grunde bedarf es hetansgehoben auch in seiner ursprünglichen Reinheit und Bestimmtheit bargethan zu werben. Dieses vollständig zu leis ften macht überhaupt bas Geschäft ber "allgemeinen Acfthetit" aus. Sie hat die Musterbilder oder Ideen geordnet ansammenzustellen, welche theils bas unmittelbar Gefällige enthalten, theils burch die Aufgabe, bas Dißfällige zu vermeiben, herbeigeführt werben. Alle einfachen Element, welche die allgemeine Aesthetik nachweist, bestehen in "Berhaltniffen." Denn bas völlig Ginfache kann weber gefallen poch mißfallen. Auch bie sittlichen Elemente, Die Gegenftanbe ber praktischen Philosophie, find baher gefallende und mißfallende Billensverhaltniffe. Bei ihrer Erwägung barf nicht von bem Willen als von einer Seelenkraft, beren Richteristenz für uns zweifellos geworben ift, 'fondern nur von ben einzelnen Meußerungen bes Bollens und von ihren Beziehungen auf einander die Rebe fein. Gleichfalls kommt es hier nicht auf bie Erkenntniß an, baß ein bestimmtes Wollen wirklich eintrete. Lediglich mit ben Begriffen.von einem solchen Wollen, und mit der Beurtheilung ber Berhältniffe, welche es bilben wurbe, wenn es in ber That vorhanden wäre, hat es bie praktische Philosophie zu thun 1).

551. Das erste sittliche Verhältniß, welches der wissenschaftlichen Betrachtung sich darbietet, ist das der Ueberseinstimmung zwischen der Beurtheilung und dem Wollen. Ein und dasselbe Vernunftwesen ist es, welches will und welches auch urtheilt. Erhebt sich in ihm ein Begehren und Beschließen, so steht sogleich auch das Bild desselben vor

í) l a.

ihm; bieses Bild erblicken und beurtheilen ift Gins. Das: Urtheil aber schwebt über bem Willen, und mahrend jenes. beharrt, schreitet dieser zur That. Entweder nun behauptet die Person wollend, was sie urtheilend verschmäht, und sie unterläßt wollend, was sie urtheilend sich vorschreibt, ober ihr Wille und ihr Urtheil bejahen und verneinen einmüthig bas Rämliche. Die in bem letten Falle zwischen beiben vorhandene Harmonie gefällt eben so unmittelbar, wie ihr Gegentheil mißfällt. Aus ihr ergibt-fich ein Dufterbegriff ber Einstimmung, welcher mit bem Ausbruck "Ibee ber inneren Freiheit" bezeichnet werben kann. Im Fall ber Bustimmung läßt sich ber Wille theils positiv betrachten als Activität, theils negativ, so daß er eine bestimmte Richtung mit Ausschließung aller anbern möglichen Richtungen halt. Alsbann zeigen sich bie vier Platonischen Tugenben, 1) bie praktische Ginsicht, der sittliche Geschmack (sopla), 2) bas active Wollen (avdola), 3) die Haltung des Willens, welche zugleich Enthaltung ist von jedem entgegengesetzten Wollen (σωφροσύνη), endlich kommt 4) noch hinzu die Harmonie des ganzen Berhältnisses, für welches ber Beifall sich entscheibet  $(dixasogvyn)^{-1}$ ).

552. Das zweite sittliche Berhältniß ist ein formales; und entsteht, indem ein mannigfaltiges Wollen unter Gröskenbegriffen mit einander in Bergleich gestellt wird. Als Strebungen betrachtet sind die Willensäußerungen zwar in jeder anderen hinsicht, jedoch nicht in ihrer Stärke, einanster gleich. Demnach wird die Quantität der verschiedenen Strebungen wechselsweise verglichen und vergleichungsweise beurtheilt, wo sich dann einige schwächer, andere stärker, manche dauernder, und manche slüchtiger zeigen. Hier kann man ganz unberücksichtigt lassen, welchen Werth sowohl die

<sup>1)</sup> Algem. prakt. Philos. 1st. Bb. 1st. Cap. S. 77 — 86.

schwächeren als die stärkeren nach anderweitigen Bestimmungen besitzen mögen, und lebiglich bas Verhältniß zwischen bem Mehr und dem Minder ber Thätigkeit, zwischen ber kräftigeren und der matteren Regung hervorheben. In diesem Berhältniffe gefällt bas Stärkere neben bem Schwache-· ren, und mißfällt umgekehrt bieses neben jenem. Gin unbebingter Maßstab, nach welchem ber Beifall und das Dißfallen fich richten konnten, ift in bieser Sphare zwar nicht vorhanden, allein das in der Vergleichung vorkommente Größere dient im Bezug auf bas Kleinere zu einer Vorm der Beurtheilung, bis zu welchem Puncte dasselbe gesteigert werben muffe, um nicht zu mißfallen. Insofern kann man ben hieraus hervorgehenden Musterbegriff die "Idee ber Bollkommenheit" nennen. Die Quantität, deren Mehr und Minder hier bem Urtheile seine Veranlassung gibt, liegt entweber in ben einzelnen Willensregungen, ober in ber Summe, ober in bem System berfelben. An ben einzelnen Regungen gefällt die Energie, an der Summe bie Mannigfaltigkeit, an bem Spstem bie Zusammenwirkung. Der mahrhaft große Mensch ist breifach groß, seine sittliche Kraft hat Stärke, Reichthum und Gesundheit. Bei bem minder Großen ift ber Sitz ber Schwäche theils in ber Beschränktheit, theils in ber Berftreuung, theils in bem Wiberftreit ber Krafte 1).

Sorstellung von einem fremben Wollen und dem eigenen, der entweder jenen harmonisch begleitet oder sich ihm entzgegensetzt. Hieraus nimmt die "Idee des Wohlwollens und des entgegenstehenden Uebelwollens" ihren Ursprung. Das Wohlwollen oder die Güte eignet sich die fremden Wünsche und Bestrebungen an, und widmet sich ihnen. Gleichwohl besteht sie in sich selbst und ist nicht abhängig von dem Er-

<sup>1)</sup> l. c. 2t. Cap. §. 87 — 96.

folg ihrer Bersuche, noch von ber ihr erwiederten Gesinnung, nicht einmal von der wahren oder irrigen Auffassung
dessen, was der Andere wirklich gewollt haben mag. Die Güte ist zuweilen mit der Welt unbekannt. Es kann ihr hier und da begegnen, übel zu thun, wo sie wohlwollte, sie wird alsbann geschmäht und zurückgedrängt, sie muß für tiejenigen Platz machen, welche das Handeln besser verstehen. Kur aus ihrer eignen Schönheit kann Riemand sie herausträngen 1).

551. Das vierte Verhältniß, welches bloß mißfällt, ift ben Streit. Er unterscheidet fich von dem Uebelmollen, und ift ein Digverhaltniß zwischen ben Willensrichtungen zweier ober mehrerer Personen, mabrend jenes gang in ber Befinnung des Ginzelnen ruht, welcher dem von ihm vorgestellten fremden Willen, mare es gleich kein wirklicher, fich innerlich entgegensett. Im bloßen Streite betrachten bie einanber gegenüberstehenben Willeusthätigkeiten sich wechselsweise nur als hinderniffe ihrer Brecke; im Uebelwollen bagegen ift ber eine Wille ein unmittelbarer Gegenstand bes anderen. Deshalb ist bas Uebelwollen an sich einseitig, ber Streit aber ftets gegenseitig; auch hort er sogleich auf, wenn einer ber Streitenben nachgibt. Die Bermeibung bes Streites führt auf die Rothwendigkeit bes "Rechtes," welches feiner Daterie nach immer positiv ift, und aus willfürlicher Feststellung bes übereinstimmenden Willens verschiedener Menschen entspringt. Das Recht bedeutet hiernach bie Ginftimmung bes Willens mehrerer Personen, als eine Regel gebacht, welche bem Streite vorbeugt. Der Ursprung alles Rechts ift keineswegs in ben binglichen Rechten zu suchen, welche Iemand fich zuschreibt und traft beren er alle übrigen Personen ausschließen burfte, sondern in solchen Berhaltniffen,

<sup>1)</sup> l. c. 3t. Cap. S. 97 — 107.

welche zwischen bestimmten Personen von beiben Seiten gebildet nur für diese gelten und bloß als. solche gelten, wie sie gebildet worden sind. Auf dem Mißfallen am Streite beruht die Gültigkeit und Heiligkeit alles Rechtes, und kann nicht ohne gefährliche Verwechselungen der Begriffe auf eine andere Grundlage gebaut werden <sup>1</sup>).

Das fünfte, gleichfalls bloß burch ein Diffallen bezeichnete Verhältniß rührt aus einem absichtlichen Wohlthun ober Wehethun her, welches bem Ginen von Seiten des Anderen widerfährt, insofern beides bloß als außerlich hervortretende Handlung, ohne Rücksicht auf ben Werth ber Gesinnung, erwogen wirb. Man erkennt bies Werhaltniß am leichtesten vermöge ber in ihm begründeten Ibee bet "gebührenden Bergeltung," ober ber "Billigkeit." unvergoltene Verfahren Anderer gegen uns, mag es nun ein freundliches ober feindseliges, und ein eigentliches Thun ober unter gewissen Bestimmungen ein bloßes Unterlassen fein, führt als unerwiedertes immer eine "Störung" für uns mit sich, welche nur burch die Vergeltung aufgehoben wirb. Die That als Störung mißfällt. Durch bie Größe ber That wird bie Größe bes Mißfallens bestimmt. kein Wohl noch Weh beabsichtigt, ober auch, wo keines empfunden wird, ba greift nicht ein Wille in ben andern hinein; die That ist nicht vorhanden, das Mißfallen eben so Mit dem Wohl ober Wehe aber, welches in ber Absicht und im Erfolge gemeinschaftlich angetroffen wirb, wächst bas Mißfallen, und zwar auf gleiche Weise bei bet Wohlthat und bei ber Wehethat. Die Gesinnung bes Wohlthaters mag übrigens gefallen und das Wohlsein bes Em= pfängers mag uns erfreuen, ja auch bie Stärke ber thätigen

<sup>1)</sup> l. c. 4t. C. S. 108 — 127. Man vergl. Analyt. Beleucht. des Raturr. u. d. Mor. §. 55 — 107.

Kraft mag gefallen. Bon bicsem Allen zu abstrahiren unb bloß die That als solche festzuhalten ist nicht ganz leicht. Dies wird jedoch leichter, sobald aus der praktischen Beisung, welche dem Urtheil abgewonnen werden muß., das Symbol hervortritt, in welchem has Mißfallen an ber That seinen Ausbruck findet. Könnte nämlich das Mißfallen als eine Kraft auf die That wirken, so würde es sie hemmen. Run ist es keine Kraft und die That geschieht wirklich. Rechdem sie aber vollzogen ward, bleibt noch der Gehanke bes Rückganges übrig, burch den sie hätte aufgehoben werben follen. Gin Positives, welches mißfällt, treibt zu bem Begriff bes ihm entsprechenden Regativen, mit welchem qusemmen es Rull machen würde. Rückgang also bes gleichen Auantums Wohl ober Webe von bem Empfänger dum Thäter ift das, worauf das Urtheil weift. Bergeltung ift das Symbol, worin bas Mißfallen fich ausbruckt, sie ist eine scheinbare Position, worin eine Regation verhüllt liegt 1). Mit diesem letten Musterbegriff ift die Reihe ber ursprunglichen praktischen Ideen ober ber sittlichen Elemente geschlof-Bu bemerken ift noch, daß es für die Bearbeitung ber praktischen Philosophie keinen größeren Fehler geben fann, als wenn man in berselben irgend eine jener Ibeen von den anderen trennt, und sich bloß mit Untersuchung der burch diese einzige gefoberten Gesinnungen, Berhaltungsweisen und Anordnungen beschäftigt. Denn sie alle vereis nigt können erft unscrem Leben seine gehörige Richtung anmeisen 2).

<sup>1)</sup> l. c. 5t. Cap. S. 128-145.

<sup>2)</sup> Allgem. prakt. Philosophie. 1st. Bb. 1—6t. Cap. Lehrb.
3. Einleit. in die Philos. S. 72—86. Bu vergl. Analyt.
Beleucht. des Naturr. u. d. Mor. S. 109—115. Hiernach
nimmt Herbart an, daß auch die Idee des Nechts ihrer Selbeständigkeit ungeachtet nur in der Verbindung mit den übris
21 \*

welche zwischen bestimmten Personen von beiben Seiten gebildet nur für diese gelten und bloß als, solche gelten, wie sie gebildet worden sind. Auf dem Mißfallen am Streite beruht die Gültigkeit und Heiligkeit alles Rechtes, und kann nicht ohne gefährliche Verwechselungen der Begriffe auf eine andere Grundlage gebaut werden 1).

Das fünfte, gleichfalls bloß burch ein Diffallen bezeichnete Verhaltniß rührt aus einem absichtlichen Wohlthun ober Behethun her, welches bem Ginen von Seiten bes Anderen widerfährt, insofern beibes bloß als außerlich hervortretenbe Sandlung, ohne Rücksicht auf ben Werth ber Gesinnung, erwogen wirb. Man erkennt bies Werhaltniß am leichtesten vermöge ber in ihm begründeten Ibee ber "gebührenden Bergeltung," ober ber "Billigkeit." unvergoltene Verfahren Anderer gegen uns, mag es nun ein freundliches ober feindseliges, und ein eigentliches Thun ober unter gewissen Bestimmungen ein bloßes Unterlassen fein, führt als unerwiedertes immer eine "Störung" für uns mit sich, welche nur burch die Vergeltung aufgehoben wirb. Die That als Störung mißfällt. Durch bie Größe ber That wird bie Größe bes Mißfallens bestimmt. kein Wohl noch Weh beabsichtigt, ober auch, wo keines empfunden wird, ba greift nicht ein Wille in den andern hin= ein; die That ist nicht vorhanden, das Mißfallen eben so Mit dem Wohl ober Wehe aber, welches in der Absicht und im Erfolge gemeinschaftlich angetroffen wirb, wächst bas Mißfallen, und zwar auf gleiche Weise bei ber Wohlthat und bei ber Wehethat. Die Gesinnung des Wohlthaters mag übrigens gefallen und das Wohlsein bes Empfängers mag uns erfreuen, ja auch bie Stärke ber thätigen

<sup>1)</sup> l. c. 4t. C. S. 108 — 127. Wan vergl. Analyt. Beleucht. des Raturr. u. d. Mor. §. 55 — 107.

Kraft mag gefallen. Won bicfem Allen zu abstrahiren unb bloß die That als solche festzuhalten ist nicht ganz leicht. Dies wird jedoch leichter, sobald aus der praktischen Weifung, welche bem Urtheil abgewonnen werden muß,, bas Symbol hervortritt, in welchem has Mißfallen an der That seinen Ausbruck findet. Könnte nämlich das Mißfallen als eine Kraft auf die That wirken, so wurde es sie hemmen. Run ist es keine Kraft und die That geschieht wirklich. Rachdem sie aber vollzogen ward, bleibt noch ber Gehanke tes Rückganges übrig, burch den fie hatte aufgehoben merben follen. Gin Positives, welches mißfällt, treibt zu bem Begriff bes ihm entsprechenden Regativen, mit welchem que semmen es Rull machen würde. Rückgang alfo bes gleichen Quantums Wohl ober Webe von bem Empfänger zum Thäter ift das, worauf das Urtheil weist. Bergeltung ist das Symbol, worin das Mißfallen sich ausdrückt, sie ist eine scheinbare Position, worin eine Regation verhüllt liegt 1). Mit diesem letten Mufterbegriff ift die Reihe der ursprunglichen praktischen Ideen ober der sittlichen Elemente geschlof-Bu bemerken ift noch, daß es für die Bearbeitung ter praktischen Philosophie keinen größeren Fehler geben fann, als wenn man in derselben irgend eine jener Ibeen von den anderen trennt, und sich bloß mit Untersuchung der turch diese einzige gefoberten Gesinnungen, Berhaltungsweisen und Anordnungen beschäftigt. Denn ste alle vereis nigt konnen erft unserem Leben seine gehörige Richtung anmeisen 2).

<sup>1)</sup> l. c. 5t. Cap. S. 128—145.

Magem. prakt. Philosophie. 1st. Bb. 1—6t. Cap. Lehrb.
3. Einleit. in die Philos. S. 72—86. Bu vergl. Analyt. Beleucht. des Naturr. u. d. Wor. S. 109—115. Hiernach nimmt Herbart an, daß auch die Idee des Rechts ihrer Selbeständigkeit ungeachtet nur in der Verbindung mit den übris 21 \*

Bei der Beziehung der einfachen praktischen Ibeen auf eine Mehrheit von Menschen, die innerhalb bestimmter Grenzen eines Bobens zusammenleben, ergeben fich für bie fittliche Form ber Bereinigung ihres Willens eben so viele Systeme, als es solche Ideen gibt, indem burch jede Idee ein eigenthümliches Spstem bestimmt wird. Da ber bewohnte Boben burch seine mannigfaltigen Producte anlockt und beschäftigt und jedes dieser Producte Allen anbietet, fo murben die Rebeneinanderlebenden in vielfachen Streit gerathen, wenn nicht bas Mißfallen an bem Streit ihn verhinderte. Die Ausführung ber in diesem Mißfallen liegenden Anjoberung wird durch' die "Ibee einer Rechtsgesellschaft" vor: gezeichnet. Denkt man fich nun bie Rechtsgrenzen bereits gezogen, so murbe boch vorauszuseten sein, daß bas Thun und Lassen ber Eingeschlossenen immer noch über bie Grenzen hinüber wirkte, und jede Absicht sowohl als jede Rachlässigkeit, welche in biesem Wirken sich ausspräche, murbe bas Mißfallen an unvergoltenen Thaten herbeirufen. Uebernchmen es nun die Vereinigten, für die Tilgung biefes Dißfallens zu sorgen, so finden sie sich zu einer Anstalt verei= nigt, welche ein "Lohnspstem" genannt werben kann. aber ferner die größte mögliche Summe des Wohlseins zu erreichen, muß nach ben Anfoderungen bes Wohlwollens bie zweckmäßigste Verwaltung bes Porrathigen eingeführt mer-Hieraus entspricht brittens die Idee des "Verwaltungesnstemes. Das erhöhte Wohlsein bei richtig verwaltes ten Gütern pflegt Kraftäußerungen hervorzutreiben. Das

gen praktischen Ideen angemessen betrachtet werden kann, daß ihre Vorschriften unbrauchbar werden, sobald man sie abgesondert erwägen will, und daß daher die philosophische Rechtstehre aus der Reihe der einzelnen Wissenschaften versschwinden und in der Mitte der gesammten praktischen Phistosphie ihren Plat erhalten muß.

Zusammenwirken oder Wibereinanderwirken derselben stellt sich von selbst berjenigen Beurtheilung bar, welche nach ber Idee ber Wollkommenheit zur Anwendung kommen muß. Die Sorge, dieser Idee zu entsprechen, vereinigt die Dehs reren viertens zu einem "Culturspfteme." Wo nun die Bemühungen, dem Recht, der Billigkeit, bem Wohlwollen und der Vollkommenheit zur angemessen Darstellung zu verhelsen, gemeinsame Angelegenheit geworden sind, da findet sich übereinstimmende Folgsamkeit gegen gemeinschaftliche Gin= sicht, da ist die innere Freiheit Mehrerer, welche nur ein einziges Gemüth zu haben scheinen. Die Spaltung zwischen Einem und einem Andern, beren Jeber bloß seinem Urtheil folgt und seinem Gewissen überlassen sein will, bieser leere Die Bereinigten und tobte Gegensatz ift verschwunden. machen nunmehr fünftens eine "beseelte Gesellschaft" aus. Diese fünf gesellschaftlichen Ibeen gelten nicht bloß für ein Volk, sondern ebensowohl für jede kleinere und kleinste Verbindung, für die häusliche nicht minder, als für die bürgerliche, und welcher Art auch die Bebindungen sein mögen, so können sie keinen andern sittlichen Werth sich selbst geben, als burch bie Verwirklichung bieser Ibcen 1).

557. Das Reelle zu den praktischen Ideen oder die Gigenheit eines Vernunftwesens, vermöge deren es ihnen gemäß Gegenstand des Beifalls wird, ist die "Tugend." Sie ist das Verhältniß zwischen der ganzen Sinsicht, zwischen der Erzeugung aller praktischen Ideen und dem ganzen entsprechenden Wollen, als wirkliche Eigenschaft einks Vermunftwesens. Die Tugend kann durch Einwirkungen von außen her leiden. Sie handelt, sobald es Gelegenheiten gibt, die ihr angemessen sind. Schon ihre ersten Elemente bringen dies mit sich. Die natürlichen Bestrebungen aller

<sup>1)</sup> Allgem. prakt. Philos. 1st. B. 7t. — 12t. Cap.

Art und mit ihnen das Wohlwollen segen sich von selbst in Wirksamkeit. Rechtsverbindung, Lohn-, Cultur- und Bermaltungssystem fodern zur Geschäftigkeit auf. Auch die Gesammteinsicht dußert sich als Darstellungstrieb, welcher Pläne entwirft und sie ausführt, sofern nicht Mißverhältnisse entstehen. Endlich ist es eins von den Werken der Zugend, Tugend zu erzeugen. Sie weckt andre Gemüther zur Einstimmung mit ihr selbst. Die That, welche das Gessallende erzeugt, damit es gefalle, folgt selbst der Einsicht und gefällt. Jedoch kann der Tugend ihr Handeln nicht genügen. Dieses wird zu vielsach beengt, um in ihrem Sinne sich ganz zu entwickeln. Das Bollbrachte gilt ihr wenig. Sie heftet den prüsenden Blick sest auf das Wollen selbst, dem das Werk zum Zeichen dient, und dessen Fülle und Richtigkeit ersehen muß, was dem Werk an beidem sehlt.).

Den Begriff bes Staates construirt Herbart aus brei Factoren, aus dem Privatwillen der sich vereinigenden Personen, aus ben Einrichtungen ihres Vereines als aus ben Formen ihres Wirkens, und aus ber hinzukommenben Macht. Die Privatwillensrichtungen ber Ginzelnen grunden bie bürgerliche Gesellschaft als Gesellschaft burch bie Annahme eines allgemeinen Willens, worin sie sich verschmelzen. Die Formen folgen aus bem Bwecke bieses Willens und aus ben Gesetzen ber Ratur, welche bie Bebingungen ber Möglichkeit bestimmen, ben Bweck zu erreichen. Die Dacht wird berufen, um bas Butrauen zu ergänzen. Sie ist bas außere Band, welches der Gesellschaft Bestand gibt. Der Begriff bes Staates verschwindet, wenn einer dieser Factoren sich Was die Macht betrifft, so würde ste nicht sein, was ste ist, wenn sie auf bem Boben, wo sie wirken soll, nicht allein wirkte. Saben baber mancherlei Gesellschaften

<sup>1)</sup> l. c. 2t. B. 1st. u. 2t. Cap.

sich auf bemselben gebilbet ober laufen auch nur theilweise ihre Sphären burcheinander, so folgt sogleich, daß nicht jede dieser Verdindungen, einzeln für sich genommen, eine Wacht errichten und sich dadurch schützen kann, sondern daß der ganze Boden, so weit die einander durchkreuzenden Vereine reichen, von der nämlichen Macht beherrscht wersten muß. So entsteht ein Staat, welcher eine Wenge kleisnerer und verschiedenartiger Gesellungen in sich faßt, ein Staat, in welchem es nicht Einen allgemeinen Willen gibt, sondern viele partielle Willen der in ihm liegenden Gemeinsten, die alle durch ihn geschützt zu werden haffen und in diessen, die alle durch ihn geschützt zu werden haffen und in diessen Voraussetzung ihn und seine Wacht anerkennen 1).

## 4). Andeutungen zur Raturphilosophie und zur Religionsphilosophie.

559. Unter den drei von ihm angenommenen Theilen der von ihm so genannten angewandten Metaphysik, welche, wie wir oben gesehen haben, die Psychologie, die Naturphislosophie und die philosophische Religionslehre sind, hat Hersbart allein den ersten mit Ausführlichkeit und mit versuchster Vollständigkeit bearbeitet. Von der Naturphilosophis der er nichts Anderes als Umrisse geben wollen 2) und geben zu können erklärt, welche vielleicht dereinst dürften ausgefüllt werden, und in denen er nicht Lehrsäße, sonsbern lediglich seine "Meinungen" über die Natur nicht ohne Besorgniß des Irrthums vorzutragen sich bewußt ist. Denn dassenige, was er in dieser Sphäre speculativ zu wissen glaubt, beschränkt sich auf die monadologischen Principien seiner allsgemeinen Metaphysik. Was die Religionslehre betrifft, so

<sup>1)</sup> l. c. 5t. Cap.

<sup>2)</sup> In seinem Hauptwerk "Allgemeine Metaphysik nebst den Anfängen der philosophischen Naturlehre" 5t. Abschn. "Umrisse der Naturphilosophie" S. 425 — 679.

hat er nur gelegentlich Bemerkungen über sie mitgetheilt, in benen er ihr ben eigentlich wissenschaftlichen Charakter abspricht und den Gegenstand der religiösen Ueberzeugungen auch für die philosophische Betrachtung bloß als ein Object des gläubigen, von trübenden Borstellungen des Aberglaubens und des Wahns, so wie von verderblichen Einstüssen einer falschen Speculation zu reinigenden und zu bewahrenden Fürwahrhaltens gelten lassen will.

Er unterscheibet für die philosophische Naturlehre einen synthetischen und einen analytischen Theil. Der synthetische soll seiner Ibee nach von den metaphysischen Priv cipien ausgehen und bas Mannigfaltige, mas aus ihnen folgen kann, burch Sonderung der möglichen Falle vor Augen legen. Der analytische bagegen soll von den Thatsachen anheben und sie so weit als möglich auf ihre Erklärungsgründe zurückführen. Könnten mir, bemerkt-Herbart hierbei, alle Folgen aus den metaphysischen Principien entwickeln, so würden wir hiermit eine Natur in Gebanken zusammensegen, in beren Mitte berjenige Theil der Natur, welcher uns als Erscheinung vor Augen liegt, sich wieberfinden mußte. ten wir andrerseits das Gewebe auflösen, welches erscheint, so würden wir darin zulett das Reale, insofern von ihm die Erscheinung ausgeht, wiederfinden sammt allen seinen innern und außern Bustanden, vermöge beren es sich uns zu erkennen gibt. Eigentlich also sollte jeder Theil der Wissenschaft, sowohl der synthetische, als der analytische, sie gang enthalten, nur in verschiebener Form, so baß einer dem andern als Probe der Richtigkeit dienen würde. Ichoch gibt er nicht nur zu, daß man zufrieden sein muffe, menn beide Arten der Untersuchung nur in der Mitte zusammens treffen und sich passend verbinden lassen, sondern er erklätt auch, daß man überhaupt auf ben gegenwärtigen Standorten ber Speculation und ber Erfahrungswissenschaften einer auch

nur einigermaßen befriedigenden Auseinanderhaltung und Behandlung beiber Bezirke noch sehr fern stehe. Von dem synthetischen Gebiete habe man noch lange nicht zu erwarten, daß basselbe sich mit einiger Ausführlichkeit selbständig entwideln konne. Er sondere es von dem analytischen mehr beshalb, um seine gebührende kunftige Stelle richtig zu bezeich- nen, als wegen ber geringen Materialien, welche er zur Ausfüllung ber Stelle befige, und selbst biesen burftigen Borrath werbe er hier und ba mit analytischen Betrachtungen vermischen muffen, weil es gar zu schwer sein wurde, ohne Bulfe ber Beispiele aus ber Erfahrung nur einen verständ= lichen Ausbruck in ber Sprache zu finden. Auf ber anbern Seite mangle es bem analytischen Gebiet an einer sicheren Grundlage der empirischen Physik, da die noch sehr jungen und unvollständigen Renntnisse und Ansichten, welche bie heutige Chemie uns liefere, so sehr veränderlich sein, und da noch weniger Unterstützung von der Physiologie in ihrem gegenwärtigen Bustand bargeboten werbe 1). Der Astrono= mie, die doch für einen wichtigen Theil der philosophischen Raturlehre, für die metaphysische Lehre vom Weltgebaube in Betracht tommen mußte, wird hierbei mit keinem Worte gedacht.

561. Niemand mag sich übrigens wundern, daß Herbart, welcher mit der größten Zuversicht und mit dem vollsten Anspruch auf Superiorität in seinen rein metaphysischen,
psychologischen und ethischen Untersuchungen auftritt, so wenig Zutrauen zu seinen naturphilosophischen hegt und so bescheiden über sie sich äußert. Wan erwäge die ungeheuere,
auch durch den kräftigsten Scharssun und die reichste Einbildungskraft nicht ausfüllbare Kluft zwischen der Wirklichkeit der Natur und der Erfahrung auf der einen und den

<sup>1)</sup> L c. §. 331 — 334.

Erfindungen der Herbart'schen Speculation auf der andern Hier die abstractesten aller speculativen Dogmen, welche die natürlichen Erkenntnißbegriffe des gesunden Menschenverstandes für Widersprüche ausgeben, welche kein andetes Sein zulaffen, als bas ber vermeintlichen einfachen ausbehnungslosen Wesen, und fein anberes Geschehen, als bas einer angeblichen Selbsterhaltung bieser Wesen gegen Störungen ihres Seins, die sie für einander gegenseitig burch bie Gegensätze ihrer Qualität herbeiführen müßten, welche bemnach jeden natürlichen Erklärungsgrund der Naturbege= benheiten ausschließen und in der räumlichen Bewegung, Diefer Grundthatsache und Grundbedingung für alles Leben, Wirken und Leiden nichts Anderes erblicken, als das unvermeibliche Mißlingen bes zufolge eines psychologischen Dechanismus fich ftets in uns erneuernben Bersuches, Borftellungen räumlich zusammen zu fassen. Dort die höchste Mans nigfaltigkeit, Ordnung und Harmonie ber Thatsachen, welche unsere neuere Naturwissenschaft in ihrer Besonderheit und Eigenthümlichkeit, in ihrem mathematischen und bynamischen Busammenhang aufzuschließen bereits schon so belohnende und zugleich für die Folge so vielversprechende Schritte gethan hat. Dem gemäß enthalten bie synthetischen Betrachtungen, welche nicht, wie sie ihrem Plan nach follten, zu ber Besonderheit der Naturerscheinungen herabsteigen, sondern bei den allgemeinen Bestimmungen der möglichen Verschiedenheit, der Veranderlichkeit und der Bildsamkeit der Materie ftehen bleiben', einen Bersuch, biese Eigenschaften aus ben Lehrfäßen ber monadologischen Ontologie und Synechologie zu erklären. Es wird also das zu Erklärende abgeleitet aus dem vollkommnen und dem unvollkommnen Zusammen der einfachen Qualitäten, aus den Verschiedenheiten ihrer Selbsterhaltung, aus dem Unterschied ihrer stärkeren und ihrer schwächeren Gegensätze und aus ber Gleichheit und der Ungleichheit dieser Gegensage, wobei die für nothwendig geach-

tete Fiction jum Grunde gelegt wird, bie Elemente ber Materie sein Rügelchen, und es hange von bem Grab ihres uns vollkommenen Zusammenseins sowohl die Attraction als die Repulsion dergestalt ab, daß dieser Grad durch den Unterschied durchbrungener und nicht burchbrungener Rügelchen sich darstellen lasse. Dagegen gehen die analytischen Betrachtungen allerdings näher in die verschiedenen Zweige der Raturwissenschaften ein. Sie geben sachkundige und interessante Bemerkungen über die Gegenstände der Physik, wie auch über Lehrpuncte ber Chemie und ber Physiologie. Aber mährend ste unverkennbar von Herbart's Bekanntschaft mit diesen Fichern zeugen, liegt in ihnen keine überzeugende Bestäti= gung, keine veranschaulichende Erläuterung, keine Beifall gewinnende Empfehlung seiner metaphysischen Grundsäte. führen eben so wenig auf biese auch nur mit bem geringsten Anstrich von Wahrscheinlichkeit, geschweige mit einer inneren Röthigung zuruck, als sich aus letteren irgend eine Thatsache der Erfahrung ohne die gewaltsamste Umkehrung unseres natürlichen Causalverständnisses beduciren läßt.

562. Obgleich Herbart die natürlich geseymäßigen Causalerkenntnisse unsere Intelligenz in einen den gemeinen Verstand unverweidlich täuschenden und nur durch die Specuslation zu enthüllenden Schein auflösen will, so glaubt er doch der teleologischen Weltbetrachtung in unsrem Denken einen Platz vergönnen zu dürfen, welcher zu einer Stütze für den Religionsglauben geeignet sei. Ja er meint zur Bestestigung dieses Glaubens dadurch einen Beitrag gegeben zu haben, daß er durch seine Wetaphpsik den Idealismus widerslegt habe. Denn mit dem Idealismus, behauptet er, falle auch die von Kant eingeführte Ansicht hinweg, daß der Wensch nur seine eigne Idee der Zweckmäßigkeit in seine Beltauffassung hineintrage. Hierdurch trete die Ueberzeusgung in ihrer vollen Stärke hervor, daß durch die Zwecks

mäßigkeit ber Ratureinrichtung bas göttliche Walten in ihr fich offenbare. Das Richtssagende dieser Behauptung springt sogleich in die Augen. Denn erstlich hängt jene Kantische Ansicht mit bem Idealismus überhaupt nicht wesentlich zusammen. Dieser philosophische Stanbort kann, wie es jum Beispiel bei Berkelen sich zeigt, vorzugsweise barauf gerichtet sein, die objective Realität bes Begriffes von Gott und von ber in ber Naturorbnung sich dem Menschengeist verkünbigenden gottlichen Allmacht, Beisheit und Gute zu beweisen. Rweitens hat Herbart in keiner Art nachgewiesen, wie und warum in bem Rreise, ben seine Speculation für bas mahrhaft Erkennbare, für bas, wirkliche Sein und Geschehen bes ben Erscheinungen zum Grunde Liegenden zieht, ber teleologischen Causalbetrachtung eine höhere Bedeutung, als bie einer subjectiven Worstellungsweise bes natürlichen Bemußtseine zukomme. Auch hutet er fich, biefer Betrachtung einen speculativen Erkenntnismerth beizulegen. raumt ein, es durfe die Voraussetzung, baß bas Zweckmäßige ausgehe von einem Bwecke, welcher burch einen wirksamen Beist gedacht, gewollt und ausgeführt werde, in dem Busammenhange ftrenger Speculationen bloß eine Hypothese genannt werben, um ihren Unterschied von ber Demonstration kenntlich zu machen. Jeboch will er ihre Macht für das populäre Vorstellen nicht fallen laffen, und meint ihr durch folgende Bergleichung einen Salt geben zu können. äußert, wie ftark biese Hypothese ben Glauben zu ftügen vermöge, zeige fich burch eine andere Anwendung berfelben. Auf die Frage nämlich, woher wir benn wiffen, daß Menschen, und nicht bloß menschliche Gestalten, uns umgeben, laffe sich keine andere Auskunft ertheilen, als biese: jeber erkläre sich die zweckmäßigen Handlungen ber Anderen aus einem porausgesetzten Denken und Wollen. Riemand werbe läugnen, daß er dies Vorausgesetzte nicht mahrnehme, sondern es bloß hinzudenke und in die Wahrnehmung hineintrage. Rur insofern sei hier bas Gegebene bie Grundlage bieser unserer Borstellungsart, als wir das Daß und die Art des Werstandes Anderer nach ihren äußerlich in der Erscheinung hervortretenben Handlungen beurtheilen. wiß nun unsere Ueberzeugung feststehe, daß biesen Außerungen menschliche Absicht zum Grunde liege, eben so gewiß muffe es verstattet sein, die teleologische Raturbetrachtung jur Stupe bes religiösen Glaubens zu machen, ber übrigens weit alter sei und viel tiefer im menschlichen Gemuthe wurzele, als alle Philosophie. Allerdings sei es nicht möglich, auf biefer Grundlage ein wissenschaftliches Lehrgebaube ber netürlichen Theologie aufzuführen, welches als Erkenntniß ktrachtet mit bentjenigen sich vergleichen ließe, was bie Raturphilosophie und die Psychologie bei ihrer Fähigkeit einer grenzenlosen Fortbildung und Erweiterung zu werben bestimmt fein. Zeboch wäre es auch erst noch zu beweisen, baß ber Religion burch ben Mangel eines folchen Wissens etwas Wesentliches abgehe, und daß sie dadurch gewinnen wurde, wenn Gott in scharfen speculativen Umrissen, beutlich dem strengen und mahrheitsliebenden Forscher, vor uns ftande. Denn sie beruhe auf Demuth und bankbarer Berehrung. Die Dankbarkeit aber konne nicht größer sein, als gegen ben Urheber ber Bedingungen unseres vernünftigen Daseins, und die Verehrung könne nicht höher hinaufschauen, als zu dem unermeßlich Erhabenen. Was das Bertrauen auf die unbedingte göttliche Allmacht betreffe, so dürfe hierbei nicht übersehen werden, daß auch sie nicht den vieredigen Cirkel zu erschaffen vermöge, sondern baß sie ber geometrischen Nothwendigkeit unterworfen sei. Daher muffe sie in ihren Zweckbegriffen, während sie Giniges im eigentlichen Sinne mahle und beschließe, ungleich Mehreres bloß zulassen. Der Mensch inbessen unterscheibe nur schwach bas Erwählte von bem Zugelassenen, und solle nie sein Bertrauen so weit ausbehnen, daß er irgend ein Ereigniß mit Sicherheit von der göttlichen Leitung der Dinge erwarte. Gerade wegen der Unbestimmtheit, welche überhaupt bei diesem ershabensten aller Gegenstände die Speculation übrig lasse, dürse immerhin der Sitte, der Gewöhnung, der Tradition, ja selbst der Phantasic einige Freiheit gestattet werden. Vor Allem müsse der Inhalt der praktischen Ideen benust werden, um die Lehre von Gott insofern mit festen Strichen zu bezeichnen, als dies nöthig sei zur Unterscheidung des vortresslichsten der Wesen von dem bloß mächtigen ursprünglichen Ersten, dem an sich praktisch ganz gleichgültigen Urgrunde der Dinge.

## 5). Charafter der Herbart'schen Philosophie.

563. Bur gehörigen Würdigung bes von Berbart aufgestellten Systems ist vor Allem bie Anerkennung festzuhalten, daß in dem Entwicklungsgang der Philosophie alle ber Ratur ber Sache nach mögliche wesentliche Berschiebenheiten ber noch einseitigen Erkenntnißansichten und Caufalerklarungen ber Wirklichkeit zu ihrem Rechte gelangen, alfo bie höchste Stufe berjenigen Ausbildung erreichen und mit ber Stärke und Gediegenheit auftreten muffen, welche ihnen zufolge ber Eigenthümlichkeit ihres Standpunctes verstattet ist, damit burch biese Bewegungen und Erfahrungen bes philosophischen Seiftes die Bedingungen zureichend bargeboten werben, um ben allseitigen Standort mit Sicherheit zu gewinnen, um ben richtigen Weg zur apodiktischen Lösung ber speculativen Probleme mit bem vollständigen Bewußtsein der Erfodernisse ber gültigen Methobe einzuschlagen und zu behaupten. ter ben einseitigen Richtungen ber Speculation nimmt gegenüber bem Dualismus, dem Pantheismus und bem theils materialistischen, theils spiritualistischen Monismus ber monabologische Monismus eine sehr berücksichtigungswerthe Stelle eine Der ihm zukommenbe Anspruch, in einer ben Fortschritten unsres Jahrhunderts gemäßen Weise mit der

vollen Energie, einer hoch hervorragenden und gründlich burchgebildeten Denkkraft vertreten zu werden, ift burch Berbart erfüllt worben, nachdem ihn zuerft Leibnizens genialischer und fruchtbarer Geift in die Reihe der speculativen Weltansichten der neneren Philosophic eingeführt hatte. geachtet dieser Bermandtschaft eines Hauptresultats des theoretischen Theils der Lehre Herbart's mit der Leibnizischen Monadologie, und obgleich seine Ansicht von den Widersprüchen in den Formen der Erfahrung eine gewisse Aehnlickeit mit den Behauptungen des Eleaten Zeno an fich trägt, hat er boch nicht bloß eine ungleich vollkommnere, sondern auch eine durchaus selbständige Ausbildung seiner Theorie von den einfachen Substanzen und von dem Undenkboren ber Thatsachen bes gemeinen Bewußtseins zu Stande gebracht. Er hat jeder feiner Begriffsbestimmungen bas Beprage bes Gewinnes burch eigenthumliches Denken und ber eigenthumlichen Verarbeitung aufgedrückt, an feinen Leistungen ist nicht weniger die Driginalität in ber Herdorhebung ber Lehrfätze, als bas Geistreiche und Interessante ber Musführung zu rühmen. Sier ift ein Meg ber Untersuchungen mit der seltensten Kraft und Rühnheit gebahnt und mit ber achtungswürdigsten Sorgfalt und Ausdauer burchmessen, welder bis bahin noch nie eingeschlagen worden, hier sind bie Aufgaben der Philosophie nebst den Mitteln zu ihrer Losung aus einem neuen Gesichtspunct ergriffen und behandelt. Muffen wir an der Gedankenfolge bieses Systems die ungemeine Stärke, Schärfe, Consequenz und Beharrlichkeit in ten Bergliederungen und Constructionen der schwierigsten Begriffe bewundern, fo ift an der Gedankenbarstellung bie Rlarheit, Fülle und Präcision des Ausdrucks nicht minder ausgezeichnet und mufterhaft.

564. Nächst dieser Lichtseite ber Herbart'schen Doctrin haben wir auch ihre Schattenseite, nächst ihrer entschiedenen

Wichtigkeit für die Fortbildung ber Philosophie auch bie Mängel in Betracht zu ziehen, benen zufolge fie einem hoheren Gesichtstreis der Kritik des Erkenntnisvermögens und ber speculativen Erklärung bes thatsächlich Gegebenen weichen muß. Sierbei burfen wir uns nicht verhehlen, bag in bem Ropf unfres Denkers bem burchbringenben Scharffinn ein seltsames Talent ber Spipfindigkeit und Grübelei gur Seite steht, welches nicht selten bei seinen Perwerfungen ber Aussprüche bes gesunden Verstandes und bei seinen hieraus sich ergebenben verwickelten Untersuchungen bie Stelle bes ersteren vertritt, und welches bem Gangen feines Spitemes weit mehr ben Charafter einer funstvollen und originellen Erfindung, als ben einer glücklichen und treffenben Entbedung ertheilt hat. So fehr baher auch ber unbefangene Leser durch die angedeuteten Vorzüge der Herbart'schen Gebankenentwicklung und Darstellung sich angesprochen fühlen wird, schwerlich wird er oft burch bie Beschaffenheit ber Er-Marungen und ber Beweisführungen zur Beistimmung sich hingezogen finden. Insbesondre wird ihm die Grundlage ber Berbart'schen Metaphysik, die versuchte Nachweisung ter Wiberspruche in den Sauptbegriffen der menschlichen Erfahrung als haltlos, als erkunftelt und mit bialektischen Spig= findigkeiten und Sophismen erfüllt erscheinen. Auch wird er darin einen grundwesentlichen Mangel ber ganzen Lehre erblicken, daß Herbart die praktische Philosophie von der theoretischen, wie auch die theologischen Betrachtungen von ben allgemein metaphysischen ungebührlich trennt und überall nur bie Sonderung und Bereinzelung der Erkenntnißgegenstände geltend machen will, da doch in der Einheit des Unterscheidbaren die Wesenheit des Wirklichen, und in der benkenden Bereinigung bes Unterschiebenen bie Gesetymäßigkeit unfres Gr= kennens für die gesunde Auffassung sowohl des gemeinen, als des speculativen Bewußtseins so unverkennbar sich ausspricht.

Erwägen wir die Ginseitigkeiten und Ungulanglichkeiten in den speculativen Grundansichten Berbart's näher, so stellt fich zuvörderst bies heraus, daß auch auf seine Erkenntnißlehre einen entschiedenen Ginfluß die irrige, zuerft in der neueren Philosophie durch Descartes aufgestellte Anficht geübt hat: daß der Mensch bloß von dem Dasein seiner eignen Worstellungen und Empfindungen eine unmittelbare und keinem Breifel unterliegenbe, von allen anderen Gegenftanden aber eine burch bas Dasein bieser Borstellungen und Empfindungen vermittelte Erkenntniß befige, welche beshalb and bem transcenbentalen Gesichtspuncte bem Bweifel unb ber Frage unterworfen werben muffe, ob die Wirklichkeit ber Gegenstände unseren Auffassungen entspreche? Diese Ansicht, welche bie meisten ber späteren Philosophen festgehalten, bie Uebrigen mit unzureichenden Grunden abgewiesen haben, ift ittig, weil in der unmittelbaren Gewißheit unseres Selbstbewußtseins die Totalität und Einheit unferer sämmtlichen pinchischen oder finnlich = intellectuellen Lebenszustände umfaßt wird, mithin in biefer Gewißheit bas freie Sanbeln nicht weniger zweifellos, als bas Wahrnehmen und Worftellen, bas Gemuthsempfinden und Wollen fich ausspricht. Die in Rebe stehende unmittelbare Gewißheit wird mit Unrecht einer durch das Vorstellen vermittelten Gewißheit überhaupt entgegengesett, benn sie ift ihrer logischen Form nach ein durch ben Gebrauch der Urtheile und Begriffe bedingtes bewußtvolles Borstellen, wie sie ihrem Inhalte nach in ihrer unzertrennlichen Verknüpfung mit der Freiheit die grundwefentliche Gigenthumlichkeit ber menschlichen Intelligenz ausmacht. Die Functionen bes willfürlichen Gliedergebrauches treten nicht minder wesentlich, als die Bufande der Sinnesmahrnehmung, des Nachdenkens, bes Begehrens und des Wollens, in ber Eigenschaft von Bestimmungen unseres psychischen Lebens auf, in beren Anerkennung wir unseres Daseins und unserer Personlichkeit unmit-

telbar inne werben. Sie unterscheiben sich aber außerbem noch von den übrigen hierher gehörigen Lebenszuständen durch das charakteristische Merkmal, daß wir in ihrer Bollziehung uns bewußt find, felbstthatig basjenige hervorzubringen, mas wir zugleich auch vermittelft ber Unwillfürlichkeit des Sinneswahrnehmens auffassen, so baß wir in ihnen uns nicht nur überhaupt als mit finnlich-intellectuellem Leben, sonbern insbesondere als mit Freiheit und Spontaneität begabte Eingelwesen erkennen. Unsere Thatkraft ift eben so fehr eine mahre und nothwendige Seite unseres geistigen, selbstbemuß ten Lebens, wie unser Denkvermögen, und die Ausübung der Thatkraft ist vorzugsweise und vollständig die Offenborung des Wesens unserer Ichheit oder Perfönlichkeit, wobei bies burchaus gilt, daß wir mit gleicher unmittelbarer Lebensgewißheit uns beffen bewußt find, eine beabsichtigte Glieberbewegung auszuführen, als sie vorzustellen und zu beab-Auf bem Standpuncte bieses Berftandniffes widerspricht der Zweifel, ob wir wirklich ausgedehnte, räumlich beterminirte und der Bewegungsfähigkeit theilhafte Individuen sind, und ob überhaupt die Ausdehnung und die Bewegung, die raumlichen und die zeitlichen Bestimmungen eris stiren, unserem Selbstbewußtsein von der Realität und Beset maßigkeit unserer intellectuellen Thatigkeit in nicht geringerem Grade, als der Zweifel, ob wir empfinden und porftellen.

Behandlung der philosophischen Probleme eben so tief, als nachtheilig eingreifend ist Herbart's Meinung, daß wir nur finnenfällige Erscheinungen und Objecte der Neußerlichkeit als das Gegebene wahrnehmen, dagegen das Dasein und Wirken der Kräfte und die Causalverhältnisse bloß zu dem Wahrgenommenen hinzubenken. Hiermit wird eine trensnende Entgegensetzung des Verstandes gegen die Sinnlichkeit für wahr gehalten, welche falsch ist und deren Annahme die

Untersuchungen über die Ratur unseres Erkenntnißvermögens Dagegen ergibt fich aus bem richtigen Berftanbnisse des in unsrem Wahrnehmen Statt findenben Busammenwirkens unserer Lebensthätigkeiten bies als bie Bahrheit: bag wir von bem Beitpunet an, ba unsere Intelligeng sich entfaltet und ba wir folglich beginnen mit Selbstbewußtfein unfere Absichten und bie unserem Willen zu Gebote ftehende Muskelkraft in unseren Worten und Werken barzustellen, jedes außerlich Hervortretende burchaus nur als bie Ranifestation ber nach Zwecken und Bilbungsnormen unter ben angemeffenen Bebingungen wirkenben Rrafte gewahren. Die Gestalt nebst ben Weisen ihrer Bewegung erscheint bem bewußtvollen Wahrnehmen niemals als etwas für sich allein Beteutsames und Selbständiges, sondern stets als verkundis genbes Beichen und Ausbruck ber inneren Gigenthumlichkeit, and in der Ausbildung unserer Erfahrungserkenntniß hat un= setrachten und Beobachten ber finnenfälligen Dinge keine andere unmittelbare Richtung, als auf bics nächste Biel, in jeter besonderen Gestalt und Bewegung die besondere ihr zu= kommende Qualität und Causalität zu erfassen. Es verfeht fich, daß hier unsere empirische, allmählig wachsende and sich ausbreitende Erkenntniß in den einzelnen Fällen dem Irrthum unterworfen ist, daß wir nicht selten zufolge tes uns Erscheinenben voreilig einen anberen Causalzusammenhang annehmen, als wirklich ber Thatsache zum Grunde liegt und als später genauere Beobachtungen lehren. selbst durch die Möglichkeit und Thatsächlichkeit der in diese Classe fallenden Täuschungen wird die Gesetzmäßigkeit und Allgemeinheit jenes Princips der menschlichen Sinneswahrnehmung bekundet, dem zufolge wir in aller Aeußerlichkeit nur bie Meußerung ber Innerlichkeit erblicken konnen, nachbem uns durch unseren eigenen Gebrauch ber unserem Wesen verliehenen Causalität der Schlüssel zum Verständniß ber Bereinigung ber Innerlichkeit und der Neußerlichkeit an dem

Sein und Wesen ber Dinge, und zum Verständniß bes Caufalzusammenhanges ber Wirklichkeit überhaupt bargeboten ift.

Ein drittes erhebliches Migverständniß in Berbart's Erkenntnißlehre ift bie bereits burch Lode aufgestellte Woraussetzung, baß wir nur Gigenschaften und Beschaffenheiten, Buftanbe und Berhaltniffe ber Dinge zu gewahren im Stande sein, mährend dasjenige, mas an jedem Individuum der Träger und Inhaber der von uns angeschauten und empfunbenen Bestimmungen sei, für unfre erfahrungsmäßige Auffaffung verborgen bleibe. Denn ba nichts Anderes, als die Offenbarung ber Fähigkeit bes Wirkens und Leidens an den Gestalten und ihren Bewegungen von uns angeschaut wirb, ba keine andere Gestalt, als die von der Fähigkeit durch brungene, so wie umgekehrt keine andere Fähigkeit, als bie gestaltete, raumlich bestimmte für unser Bahrnehmen gum Vorschein kommt, da folglich die Vereinigung ber Innerlichkeit und der Acuperlichkeit uns überhaupt in unserem gesammten Erfahrungskreise als bie Realität eines jeben Einzelwesens sich kundgibt und entgegentritt, so fällt bei bem richtigen Verständniß bieser Realität bas einem unwahren, in erkenntnißwidriger Abstraction befangenen Denken vorschwebenbe Phantom des unbekannten Substrates der bekanne ten Attribute gänzlich hinweg. Es leuchtet ein, daß ber eris stirenbe und subsistirenbe Gegenstand die Zotalität ober Ginheit der wesentlichen Eigenschaften ist, welche theils seine Innerlichkeit, theils seine Neußerlichkeit bestimmen, welche nur in bem bynamischen Busammenhange ber gegenseitigen Bedingung und Voraussetzung vorhanden find, und welche in wechselnden außerwesentlichen Modificationen und Zustans den ihre Bedeutung und Macht bekunden. Lediglich auf tie subjective logische Form unseres Urtheilens ift diese Borftels lungsweise zurückzuführen, nach welcher wir bas Subfistirenbe als das Subject auf die eine Seite, die inhärirenden Merk-

male als die Pradicate auf die andere Seite stellen, so daß alsbann Beibes auseinander gehalten, die Bielheit der Prabicate als eine zum Subjecte hinzukommenbe nähere Determination beffelben angesehen, und bie Frage aufgeworfen werden kann: mas basjenige wohl fei, bem ber Besit solcher Prabicate zukomme? Aber bie Ginheit bes Gegenstandes unb die Vielheit seiner Merkmale ift an und für fich Eines und Daffelbe, welches aus ben beiben verschiebenen Gesichtspunc= ten ober Stellungen bes Subjectes und bes Prädicates angesehen wirb, beren Gegensat nicht für bas Sein ber Dinge, sondern allein für die logische Form unseres Worstellens eine Bedeutung hat. Demnach ift ber concrete Gegenstand in ber realen bynamischen Verknüpfung ber Merkmale bas Subfifirende, von welchem wir die vereinzelten Merkmale prabieiren, und das Accidens ober das Inhärirende ift das nur in unfrem Denken vereinzelte, nur in unfrem Urtheilen aus der Realform der Vereinigung herausgehobene Merkmal, weldes wir von bem subjicirten Ganzen aussagen. nacht nun das alte Mißverständniß hinsichtlich der Form bes Substrates in ber ihm eigenthümlichen Beise geltenb. Rach ihm ift die Bielheit in ber Qualität eines Dinges nicht möglich und verträgt sich bie Mehrheit von Gigenschaften nicht mit ber Ginheit bes Gegenstandes. Gine Bielheit, meint er, laffe sich in keiner Einheit verschmelzen, sonbern bloß in einer Summe zusammenfassen. Man musse also ein Ding als ben Träger ober Besitzer von Gigenschaften betrachten, und es an bemjenigen, mas es habe, und nicht burch basjenige, was es sei, erkennen, wodurch man gezwungen werde, einzuräumen, daß bas Ding felbft' unbekannt bleibe. hierbei ergibt sich, baß er bie logische Worstellungsform ber Menge abgesonberter, neben einander bestehenber, von einanber disparat verschiebener und conjuncter Merkmale, welche wir von den letten Subjecten unferer Urtheile prabiciren, nicht richtig verfteht. Er halt fie für bie Form bes erscheinenden, des erfahrungsmäßig wahrnehmbaren Dinges selbst, und verkennt es, daß in der Wirklichkeit an jedem Einzelwesen die Mannigsaltigkeit der Eigenschaften nicht als eine discrete Größe, sondern als eine bynamische Einheit des in mehrfacher Richtung sich ausbreitenden und zu anderen Dingen in mehrfacher Beziehung stehenden Seins vorhanden ist.

568. Richt weniger verkennt Herbart viertens bie Bahrheit, daß ber Mensch zufolge ber gesetzmäßigen Entwicklung feines Selbstbewußtseins mit ber gleichen Bahrheit und Gewißheit, mit welcher er seines Freiheitsgebrauches in seinen Panbeln und bes Ginklanges zwischen ber Willfürlichkeit und ber Unwillfürlichkeit ber in feinem Bahrnehmen zusammenwirkenden Lebenszustände sich bewußt ift, fich felbft als ein leiblich=sinnlich=intellectuelles Ginzelwesen findet und erkennt. Das Ich, bessen Worftellung er in Folge seiner spigfindigen Auffaffung berfelben mit ben hartesten Wiberspruchen erfüllt wissen will, ift weder ein bloges Resultat der leibe lichen Organisation, noch eine bloße Form bes Borftellens, noch eine nur vorstellende sei es Substanz ober Thätigkeit, sonbern vielmehr ber ganze, wesentlich seiner selbst bewußte und mit selbstbewußter Freiheit wollende und handelnde Mensch, welcher sein Dasein und seine Persönlichkeit unter keinen ans beren Bestimmungen wirklich erkennt und wirklich vorzustels len vermag, als unter ben räumlichen, zeitlichen und qualitativen Bestimmungen eines bie Gigenthumlichkeiten bes ver getativen, bes sinnlichen und bes geistigen Lebens in fich vereinigenden Individuums. Wie im Thier bie wesentlichen Functionen ber Begetation vorhanden find, so zeigen fich im Menschen nebst jenen die Functionen der Sensibilität als nachste innere Bebingung und Grundlage seiner intellectuels len Thätigkeit. Der Mensch, welcher die oberste Stufe bes irdischen Individuallebens einnimmt, besitzt die ganze Bollständigkeit desselben und ist ein Geist unter der Bedingung

ber Sinnlichkeit, so wie ein Sinnenwesen unter ber Bebingung ber leiblichen Organisation.

Ueberhaupt entspringen Herbart's Ginwürfe gegen bie objective Bultigkeit ber mesentlichen Aussprüche bes erfahrungsmäßigen Bewußtseins aus einem verkehrten Berhalten der reflectirenden transcendentalen Betrachtung, aus einem abstracten Trennen berjenigen Thätigkeiten unfres finnlicintellectuellen Lebens, die nur in ihrem Bereine wirklich und wirksam find, nur in ihrem Berein uns bie gesegmäßige Offenbarung unser felbst und ber Außenwelt bringen, und bemnach überhaupt aus einem verkehrten Auseinanderreißen ber Eigenthumlichkeiten bes Seins ber Dinge, welche nur in ihrer concreten Verknüpfung als ber Wirklichkeit angehörige wahrhaft gebacht werden konnen. Sierauf beruht, abgesehen von feinen wunderlichen Vorstellungen über die isolirten Functionen ber einzelnen Sinneswahrnehmungsweisen, namentlich auch seine irrige Meinung, es sei ein Wiberspruch, baß je zwei Dinge und je zwei Bestimmungen eines Dinges in ihrem Wesen und für ihr Dasein sich gegenseitig voraussegen, baß A eben so wohl burch B, wie B burch A bedingt sei. Aber gerade in diesem Berhältniffe ber Bechselbedingung spricht sich ber Begriff und bie Wahrheit einer jeben Realität überhaupt und ber organischen Berbindung insbesondere aus, was von ihm burchaus verkannt wird. bei ift bies festzuhalten, daß von den einander wechselsweise voraussegenden und bedingenden Objecten und Merkmalen teines als ein für sich bestehendes und isolirtes vor bem anbern ober neben dem andern wahrhaft gedacht und erkannt werben kann, sondern daß fie nur in ber ibeal - realen Ginheit, in ber bynamischen Bereinigung und Totalität, in welder ste zusammenbefaßt sind, sowohl ihre mahre Denkbarkeit, als ihre Wirklichkeit besitzen. Faßt man sie bergestalt, als wenn -fe unabhängig von ber Ginheit ein Bestehen hatten,

und als wenn die Einheit auf analoge Weise aus ihnen que sammengesett wurde, wie eine Bahl aus ben Ginern, so hat man daburch in einem falschen Borftellen ihre Bebeutung verwirrt und verbunkelt. Um ein am nächsten liegendes Beispiel hierfür zu mahlen, so verhalt sich in dem einzelnen organisirten Körper von ben zum vegetativen Leben bes Inbivibuums wesentlichen Organen jedes einzelne feinem Begriffe und seinem Dasein nach bedingend gu ben übrigen, und wird durch die übrigen bebingt. Diese Organe konnen keinesweges isolirt und unabhängig von einander in ihrem Begriff und in ber Wirklichkeit ihres Daseins erfaßt merben, und der Körper ist nicht durch eine Busammensetzung aus ihnen entstanden, sondern lediglich in dem Ganzen bes Organismus ift ihre Bebeutung und ihre Realität gegründet, und sie sind erft in der Entwicklung bieses Banzen zu ihrem bestimmten Dasein gelangt. Richt minder zeigt sich auch an jedem mechanischen Runftwerke, baß bie einzelnen Theile beffelben, wenn sie gleich vor ber Busammensetzung bes Gangen existirten, boch nur zufolge ber Ibee bes Ganzen, zufolge bes Begriffes der Einheit, worin jedem seine Stellung und Bebeutung angewiesen wurde, von dem Rünftler gebildet werden konnten, und daß sie in bieser Ibee, mithin ihrer Wesenheit und Eigenthümlichkeit nach als die Theile einanber wechselseitig bedingen und voraussetzen. An ber bynamischen Einheit jedes subsistirenden Dinges, jedes realen Vanzen überhaupt ist es keinesweges widersprechend, sonbern muß es vielmehr mit der intellectuellen Gesetmäßigkeit bes Erkenntnißbegriffes gebacht werben, daß in ihm eine Mannigfaltigkeit, eine Berschiebenheit ber Seiten, Richtungen und Bestimmungen bes Seins verknüpft ift, und baß von biesem Mannigfaltigen je das Eine auf das Andere eben so sehr bedingend, als bedingt fich bezieht. Wenn nun, wie es biefe Bemerkungen hervorzuheben suchten, Herbart seine Gt. kenntnißtheorie und bemzufolge seine ganze Metaphysik nicht

shne einen wesentlichen Ginfluß von gewissen Irrthumern und Mißverständnissen ber älteren Philosophie zu Stanbe gebracht, jugleich aber in seiner gesammten Untersuchungsweise burch eine merkwürdige Idiospnkraste, burch eine überwiegende Vorliebe für das Spitfindige, Paradore und Unerhörte geleitet worden, und in seinem Bemühen, überall Widersprüche und Schwierigkeiten an den Begriffen und Thatsachen des gesunden Berftandes nachzuweisen, einen schroffen Gegensatz seiner kunftlichen Betrachtungsart gegen die natürlich gesetzmäßige aufgestellt hat, so erklärt es sich hieraus hinlänglich, daß seine Lehre, die doch schon im Anfang unsres Jahrhunbits hersorzutreten begonnen, ungeachtet ihrer unläugbaren glanzenden Seiten so wenig Eingang in die Denkweise Anberer, nur einen so beschränkten Kreis von Anhängern und Bertheibigern gefunden hat. Richtsbestoweniger aber wird sie den oben angedeuteten Werth und hiermit eine würdige Stellung stets in der Geschichte der Philosophie behaupten. Sie wird von einem Jeden sorgfältig studirt und geprüft werben muffen und wird einem Ichen vielfache Anregung und Belehrung gewähren, ber an ben Bestrebungen und Berhandlungen in diesem Gebiete lernend und lehrend einen naheren Antheil nimmt.

und als wenn die Eink fammengesetzt würt man dadurch in verwirrt und v' spiel hierfür ganisirten F dividuums griffe u' und w

s Schelling.

Be br

keine

sine fortschreitende Bewegung von großer Beseitung ward für die metaphysische Speculation im Hervorkentung von Kantischen Schule und in einer unmittelbaren
geben aus der Kantisch – Fichte'sche Lehre durch Schelnachselge auf die Kantisch – Fichte'sche Lehre durch Schelnachselge gegründung des Systems der absoluten Identität
sing is i) Wegründung des Systems der absoluten Identität

n) griedeich Wilhelm Joseph (von) Schelling, geboren ben 27. ganuar 1775 zu Leonberg im Burtembergschen, ftubirte in Subingen und gab dort icon 1794 und 1795 feine beiben erften schriftstellerischen Bersuche beraus. Buerft trat er in gena 1798 als Lehrer ber Philosophie auf und erhielt hier nach Fichte's Abgang 1800 eine außerordentliche Professur. 9m Jahr 1803 ging er als Professor der Philosophie nach Burgburg über, 1807 mard er in Dunchen angestellt als orbentliches Mitglied ber Atademie ber Wiffenschaften und im barauf folgenden Jahr auch als Beneralsecretar ber Afademie ber bildenden Runfte. 3m Winter 1820 verließ er Dunchen und begab fich nach Erlangen, wo er philosophische Bortrage Rach der Stiftung ber Universität zu Munchen tehrte er borthin gurud, um bort ben erften Lehrstuhl ber Philoso-Von der Preußischen Regierung 1841 phie einzunehmen. nach Berlin berufen trägt er baselbst seit dem Winter 1841— 1842 die von ihm fogenannten Philosophieen der Offenbarung und der Mythologie vor. Bemerkenswerth ift, bag Schelling zwar im jugendlichen Mannesalter, von feinem neunzehnten bis jum vier und breißigsten Lebensjahre eine bochft fruchtbare

seführt. Mehr mit einem genialen Blick, als mit ei-. grundlichen Berftandniß bas Ginfeitige und Ungulangsiche an dem Idealismus, insbesondre an der idealistischen Subjectivitätslehre Kant's und ber unmittelbaren Rachfolger besselben, so wie auch an bem Dualismus und an ben Spa ftemen bes Monismus erkennend ergriff er einen höheren Standpunct für die Behandlung ber metaphysischen Aufgaben und strebte nach bem Berftanbniffe ber allumfaffenben Einheit, in welcher alle unserem logischen Denken sich barfellenben Gegenfage ber Bitklichkeit mit vernünftig erkennbarer Rothwendigkeit enthalten und vermittelt sein. Schon im frühen Jünglingsalter ward er durch die mächtig auf ihn einwirkenbe Anregung ber philosophischen Berhandlungen jener Beit zu bem Unternehmen geführt, nach bem Borgange Reinhold's und Fichte's basjenige Princip aufzustellen, weldes den Kantischen Lehren zum Grunde liege und welches nach seiner Meinung Kant lediglich zufolge einer Accommodation an die Vorstellungsweise und Sprachweise der älteren Philosophie ausbrücklich und unmittelbar burchzuführen vermieden 1). Dieses Princip erblickte er aber nicht mit Fichte

schriftstellerische Thatigkeit geubt, aber vom Jahre 1810—
1815 nur eine polemische Schrift gegen Jacobi (Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen Jacobi's, Tüb. 1812), eis nige Hefte der allgemeinen Beitschrift von Deutschen für Deutsche (1813) und eine Abhandlung über die Gottheiten von Samothrace (1815) neu herausgegeben, und seitdem bis auf den heutigen Zag als Schriftsteller so gut, wie ganz geschwiesgen. Rur eine Borrede zu der deutschen Uebersegung von Cousin's philosophischen Fragmenten erschien von ihm 1834.

<sup>1)</sup> Hierauf bezieht sich seine Schrift: Bom Ich als Princip ber Philosophie, oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen, Tübingen, 1795, der eine kleine, noch ganz im Sinne der Fichte'schen Lehre geschriehene Abhandlung. "Ueber die

in der Selbsthätigkeit des an unbegreisliche Schranken gebundenen individuellen Ich's, sondern in dem absoluten, als unbeschränkte Macht die ganze Unendlichkeit erfüllenden, die Stelle der Spinozischen Substanz einnehmenden Ich. Damals schon hatte der kühne Flug der Speculation Spinoza's den geistverwandten, aber an Genialität, Kraft der Phantasie, Geschmack und Darstellungsgabe über Spinoza emporragenden Jüngling lebhaft angesprochen und ihn auf das Biel hingewiesen, dem seine späteren Forschungen nachrangen, das Universum in seinem Gedankenspsteme zu umfassen und zu construiren.

571. Balb gelangte er zu ber Ansicht, bas Absolute bestehe in der Einheit des Idealen und des Realen, und offenbare sich in dem allumfassenden Leben der Natur als ein durch den Widerstreit entgegengesetzter Kräfte nach einem allgemeinen Gesetze der Polarität bildendes Princip. Dem gemäß bot sich ihm die doppelte Aufgabe dar, theils die Stosse und Thätigkeiten der Natur in der Sphäre der physsischen Rothwendigkeit a priori zu construiren, und ein rastionelles System der Naturwissenschaft nach einem weit mehr umfassenden Plan, als dem Kantischen, auszusühren, theils die Erscheinungen im Gediete der Intelligenz und der Freisheit transcendental abzuleiten und zu erklären. Hiernach galten ihm die Naturphilosophischen Grundwissenschaften ih.

Möglichkeit einer Form ber Philosophie überhaupt" ebendas. 1794 vorausgegangen.

<sup>1)</sup> In diese Periode seiner philosophischen Thatigkeit fallen folgende Werke: Ideen zu einer Philosophie der Ratur, Leipz. 1797, 2te durchaus verb. u. verm. Aufl. Landsh. 1830. Bon der Weltseele, eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus, Hamb. 1798, seit

Bei ber Behandlung dieser Probleme machte er sich allmählig von dem Einstusse frei, welchen die Kantisch-Fichtesche Denkart eine geraume Beit hindurch auf seine Ansichten übte, und änderte seine Vorstellungsweise insoweit um, daß er annahm, durch jene beiden Wissenschaften erfolge zwar die Darstellung der entgegengesetzten Pole des Philosophirens, aber ihnen liege gemeinschaftlich eine Fundamentalwissenschaft zum Grunde, welche im Indisserenzpuncte befindlich von dem nur auf Gegensägen beruhenden Standorte der Reslerion völlig sich unterscheide, und deren Entwicklung das eigentliche System der Philosophie, das absolute Identitätsspiem ausmache. Dieses System 1) hat er nach seiner eignen Erklärung keineswegs zu einer entwickelten Darstellung
gebracht, sondern nur Andeutungen und Bruchstücke im Be-

der zweiten Auflage ist die Abhandlung hinzugekommen "Ueberdas Berhältniß des Realen und Idealen in der Ratur u. s. w.,"
3t. verb. Aufl. 1809. Erster Entwurf eines Systemes der Raturphilosophie, Jena und Leipz. 1799. Einleitung zu dem Entwurf eines Systemes der Raturphilosophie, u. s. w. ebendas. 1799. System des transcendentalen Idealismus, Tübing. 1800.

<sup>1)</sup> Bur Bearbeitung besselben gehören: Beitschrift für die spesculative Physik, 2 Bbe. Jena u. Leipz. 1800 u. 1801. Reue Beitschrift für die speculative Physik, 1st. B. 1802. Kritissches Journal der Philosophie, herausg. von Schelling und Hegel, 2 Bde. Tübing. 1802. u. 1803. Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge, ein Gespräch, Berl. 1802. Vorlesungen über die Methode des akad. Studiums, Stuttg. u. Tübing. 1803, 2te unveränd. Aust. 1813. Philosophie und Religion, Tübing. 1804. Eine Reihe von Aphorismen über die Raturphilosophie in den von Schelling und Marcus herausgegebenen Jahrbüchern der Medicin, Tüb. 1805. Darlegung des wahren Verhältnisses der Raturphislosophie zu der verb. Sichteschen Lehre, Tüb. 1806.

gug auf baffelbe mitgetheilt. Bierbei zeigte er ein Schwanken in seiner Borstellung von bem Wesen der absoluten Ibentitat, und ein Uebergeben von einem Gefichtspuncte gum Buerft war ihm ber oberfte Gegensat, welcher in ber Ibentität aufgehoben sei und auf beffen richtige Erwäs gung Mles für die Philosophie ankomme, ber zwischen bem Subjectiven und Objectiven ober bem Ibealen und Realen. Spater behauptete er, bas Erkennen sei bem Sein nicht wahrhaft entgegengesett, sondern Beibes sei unmittelbar Gins, und ber erste mahre burch bas Band bes Absoluten vereinigte Gegensat trete an ber Ginheit und ber Bielheit hervor. Gine neue Weltauffaffung und Gotteslehre, bie ihn aus bem Gesichtstreis seiner pantheistischen Raturphilosophie hinaus und in die Sphare ber von ihm fogenannten pofitiven, auf die Erklärung der Mythologie und der driftlichen Offenbarung von ihm angewandten Philosophie hineinführte, erschloß sich ihm mit bem Gebanken, ber höhere ober vielmehr ber eigentliche Gegensatz sei ber zwischen Rothwendigkeit und Freiheit, mit welchem erft ber innerste Mittelpunct ber Philosophie zur Betrachtung komme. Unsere Schilderung biefer Leistungen wird zuerst bie speculativen Lehrsätze hervorheben, welche Schelling zur Ginführung ber absoluten Ibentitätsphilosophie, die er vorzugsweise als Naturphilosophie bezeichnete und behandelte, aufgestellt und burch melche er ben Standpunct und die Grundzüge zu bem pantheis stischen System geliefert hat, für bessen Ausbildung Pogel die eigenthümliche bialektische Methode erfand. MIsbann wird sie auf biejenigen Mittheilungen sich wenden, in benen Schelling feinen Uebergang von seiner Naturphilosophie gu bem Stanbort seiner gegenwärtigen burch eine "negative Philosophie" eingeleiteten "positiven Philosophie" bezeichnet Bulett wird sie den allgemeinen Theil dieser neuesten Schellingschen Lehren umfaffen, soweit berfelbe uns zugang. lich geworben ift.

## 1). Philosophie der absoluten Identität als Raturphilosophie.

572. Die Philosophie besteht nach Schelling auf bem Standpunct ihres absoluten Spstemes in einer Erkenntniß und Wissenschaft bes Göttlichen, und zwar in giner burchaus klaren und angemessenen, ba es von bem Göttlichen entweber keine ober nur eine solche geben kann. Das Göttliche ift bas einzig mahre und wirkliche absolute Sein 1). Gott ift nichts Anderes, als Sein, er erfüllt allein und ganz die Sphäre ber Wirklichkeit. Etwas Wirkliches außer Gett zu denken ist eben so unmöglich, als eine Wirklichkeit mfer ber Wirklichkeit zu benken 2). Demnach ift er keinesweges ein Wesen, welches bloß durch ben Gebanken ergriffen werben könnte, sondern ist vielmehr bas allein Anschauliche. und das in allem Anschaubaren allein Angeschaute. Er kann nicht in der Gedankenwelt existiren, ohne eben barum auch bas gesammte Positive einer mirklichen Welt ober ber Natur auszumachen; in Ansehung seiner findet überhaupt tein Gegensat zwischen einer ibealen und realen Welt, zwischen einem Jenseits und einem Diesseits Statt. Von Aslem, was die Bernunft als ewige Folge des gottlichen Besens erkennt, ift in der Natur nicht allein der Abdruck, fondern die wirkliche Geschichte selbst enthalten. Die Ratur ift nicht bloß Product einer unbegreiflichen Schöpfung, sondern diese Schopfung felbst, nicht nur die Erscheinung ober Offenbarung bes Emigen, vielmehr zugleich bieses Ewige selbst 3). In

<sup>1)</sup> Darlegung des mahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichteschen Lehre, S. 13. Pergl. Ueber das Verhältniß des Realen und Idealen in der Natur, in Schelling's Schrift von der Weltseele (3t. Aust.), S. L.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Darlegung des wahren Verhältn. der Raturphil. zu d. verb. Fichteschen Lehre, S. 13.

<sup>2)</sup> l. c. Bergl. Ueber d. Berhältn. des Real. u. Ibeal. S. LII.

diesem Sinne zeigt sich die Philosophie als die Wissenschaft des allein Wirklichen in der Naturwelt, und mithin als Naturphilosophie. Gott ist wesentlich das Sein, bedeutet: Gott ist wesentlich die Natur, und umgekehrt 1).

573. Das absolute Sein, in welchem alle Gegenfage fich vereinigen und welches bie "Ibentität ber Ginheit und bes Gegensages" ift, wird nicht von bem Berftand im reflectirenden Denken, sonbern nur burch bie Bernunft in ber ihr eigenthumlichen "unmittelbaren, intellectuellen Anichauung" erfaßt. Es ist ber Anfang und erste Schritt zur Philosophie, die Indifferenz des Idealen und des Realen im absoluten Erkennen intellectuell anzuschauen, und jede absolute Ettenntniß ift Anschauung. Die Vernunft selbft ift die absolute Bernunft, insofern sie als die totale Indifferenz des Subjectiven und des Objectiven gedacht wird 2). Wenn der bloße, von der Vernunft verlassene Verstand sich über fich felbst etheben und aus der Sphare bes Beschrantten und Entgegengesetzten heraustreten will, fo ift bas Bochfte, wozu er gelangt, bie Regation bes Gegenfages, bie leere unschöpferische Einheit, welche ihr Gegentheil, die Gegenfäße, nur als etwas Unheiliges und Ungöttliches von fich auszustoßen, keinesweges aber sie in sich selbst aufzunehmen und bergestalt sie wahrhaft mit sich zu versöhnen vermag. Indem der Verstand die Einheit zu segen sucht, läßt er ben Wiberspruch zwischen ihr und bem Gegensage bestehen, und eben barum fest er bie Einheit nicht wahrhaft. Für bie Bernunft aber ift ber Gegensatz eben so ursprünglich

<sup>1)</sup> Darlegung bes mahren Berhaltniffes u. f. m., S. 13-16.

<sup>2)</sup> l. c. Pergl. Vorlesung. über d. Methode des akad. Studiums, 4t. Vorles. Reue Beitschr. für specul. Phys. Bd. 1. St. 1. S. 11—15, u. 35. Bruno oder über d. göttl. u. natürl. Princip der Dinge, . 147—152.

und wahr, als die Einheit. Weil sie beide als unzertrennlich von einander und als Eines begreift, erkennt sie die "lebendige Identität." Der Gegensatz muß sein, weil ein Leben sein muß, denn er selbst ist das Leben und die Bewegung in der Einheit. Aber die wahre Identität hält ihn unter sich bewältigt, sie setz ihn als solchen und als Einheit zugleich, und ist so erst die in sich bewegliche, quellende und schaffende Einheit.).

Unter ben Wegensätzen sind es vorzüglich zwei, mit denen die Philosophie von jeher sich beschäftigt hat, ber eine zwischen bem Erkennen und bem Sein, und ber andere mischen bem Unenblichen und bem Endlichen. Die Frage: vie bas Sein zum Erkennen und bieses zu jenem sich verhalte, hat ben Stoff zu ben mannigfaltigsten und mühsamften, in jedem Beitalter von neuem aufgeregten Untersuchun= gen dargeboten. Sie hat bei dem trennenden Auseinanderhalten des Ginen und des Anderen keine befriedigende Losung finden konnen. Aber in dem Berhaltniffe Beiber findet überhaupt keine mahre, einer höheren Bermittlung bedürftige Entgegensetzung Statt. Beibe find unmittelbar, ohne ein höheres Band, an sich selbst Eins. Das einzig mahre Sein. welches wir als bas Absolute ober als Gott anerkannt has ben, ift so gewiß, als es das mahre Sein ift, seine eigene "Befräftigung und Sclbstbejahung." Bare es bies nicht, so murbe es nicht absolut, nicht ganz und gar von und aus fich felbst fein. Auf ber anderen Seite ist diese Bejahuna bes Seins eben das Sein selbst. Ware sie bies nicht, so befände fie sich außerhalb bes Seins und könnte selbst nicht Birklichkeit besigen. So gewiß sie baber positiv ift, kann sie nichts von dem Sein Verschiebenes enthalten. jahung bes Seins ist Erkenntniß bes Seins und umgekehrt.

<sup>1)</sup> Darlegung des wahren Verhältnisses u. s. w. l. c.

Das Ewige folglich, ba es wesentlich ein Selbstbejahen ift, ift in bem Sein auch ein Selbsterkennen und in bem Gelbsterkennen ein Sein. Sonach zeigt sich die Einheit zwischen Sein und Erkennen überhaupt als eine birecte, ber kein wahrer Gegensatz beigemischt ift. Die Eriftenz ift Selbstbejahung und bie Selbstbejahung ift Eristenz, und bas Bethaltniß beiber läßt sich aus biesem Grund auch als ein tlo-Bes "Berhältniß ber Indifferenz" bezeichnen. Durch ihre Anerkennung wird ber an sich unwahre Gegensatz einer subjectiven und einer objectiven Welt aufgehoben und gänzlich vertilgt. Es ergibt sich nämlich, daß kein Theil ber Ratut für ein bloßes Sein, für ein bloß Bejahtes gehalten werben barf, sondern baß jeber vielmehr in sich selbst eben so sehr Selbstbejahung ist, wie bas Bewußtsein ober tas Ich; es ergibt sich, baß jedes Ding, in seinem mahren Befen gefaßt, mit völlig gleicher Gultigkeit für eine Beise bes Seins und für eine Weise bes Selbsterkennens und Selbstoffenbarens angesehen werden muß. Aber als eine nothwenbige Folge ber Selbstoffenbarung, welche mit bem Sein iben= tisch ist, besteht in der Einheit des Absoluten der mahre Gegensatz zwischen ber Ginheit und der Bielheit. Wefen, welches bloß es selbst ware, als ein reines Gins, wenn anders ein solches gebacht werden könnte, ware ohne Manifestation in ihm felbst, es hatte nichts, barin es sich offenbarte, und es konnte eben barum nicht als Gins sein, ba das actuelle wirkliche Sein die Selbstoffenbarung ift. Rur baburch offenbart es sich, daß es in ihm selbst ein Anberes und in diesem Anderen sich selbst bas Gine, baß es also das lebendige Band von sich selbst und einem Anderen ist 1).

<sup>1)</sup> l. c. Bergl. Zeitschr. für specul. Phys. Bd. II. Heft 2. S. 11: "Alles, was ist, ist dem Wesen nach, insosern dieses an sich und absolut betrachtet wird, die absolute Identität selbst, aber der Form des Seins nach ein Erkennen der absoluten Identität."

575. Wollte man fragen, mas benn bieses Unbere sei, woher es komme und zu welchem Zweck es eristiren folle, so hätte man fich bloß barüber zu verständigen, daß es ja nur durch das Band der Griftenz des Einen und also nicht außer bem Ginen sein Bestehen hat. Das Andere kann nichts von diesem Ginen verschiedenes, sondern selbst nur das Eine fein, aber als ein Anderes. Ferner tann es auch nicht erft zu dem Ginen hinzukommen ober werden, benn es gehört ja zu ber Griftenz bes Einen, und ist also mit biesem seienben Ginen schon selbst ba, und nichts außer ihm. Siernach list sich bie aufgestellte Behauptung von bem Ginen, weldes in sich selbst ein Anderes ist, bestimmter so ausbrücken. Dasjenige, bem als bem Einen bas Sein zukommt, muß nothwendig die Einheit und die Bielheit in sich vereinigen, es muß ein Band seiner selbst als ber Ginheit und seiner selbst als bes Gegentheils ober als der Wielheit sein. Das Band, welches bie Ginheit eines Wesens mit seiner Wielheit verknüpft, ist die "Eristenz" des Wesens. Diese allgemeine Bahrheit erhält eine vollkommene Klarheit und Evidenz, wenn sie durch Beispiele erläutert wird, in benen einzelne Fälle der allumfassenden Identität von Einheit und Wielheit nd darbieten. Man stelle sich irgend einen Körper vor. Balt man ihn nicht für ein Aggregat von gewissen untheil= baren Körperchen, bei welcher Ansicht man freilich völlig unfähig zur Berfolgung philosophischer Ibeen sein murbe, so betrachtet man ihn ohne Zweifel als eine Ginheit, als eine "schlechthin untheilbare und ibentische Position." Aber et wurde sein Dasein weber besigen noch offenbaren, wenn er ein bloßes Eins ware, ohne eine Mannigfaltigkeit, in welcher seine Einheit sich ausbrudte. Mithin erkennen wir, daß das Positive und Reale in dem Körper nicht das Eins für sich und nicht das Biele als solches, sondern lediglich das Band ist, welches Beides in ihm zu einem untrennharen Ganzen verknüpft. Auf gleiche Weise finden wir, daß eine

Pflanze ohne bie Bielheit ber Zweige, Blätter und Blüthen, welche sie treibt, nichts als ein verborgener Begriff mare, bem tein Leben und teine Birtlichkeit zukame. Ihre Lebenbigkeit erblicken wir barin, daß sie die absolute Identitat ihrer Ginheit und ihrer Bielheit ift. Gben fo verhalt es sich mit der Erde, die als Weltkörper ihr mahres Wesen weber zufolge ber' bloßen Einheit ihres Begriffes, noch auch allein zufolge ber Bielheit ber zu ihr gehörigen Dinge, sonbern vermöge des Bandes zwischen Beiden barftellt. Fra gen wir nunmehr, was benn eigentlich vermöge bes allgemeinen Bandes der Eristenz in der Wirklichkeit vorhanden ift, so ergibt sich bie Antwort: keinesweges das Biele als Dieses kann ewig nicht sein, sonbern ewig if das Viele. in ihm nur bas Gine. Aber dieses Gine existirt ebenfalls nicht als bas Gine, sonbern insofern es zugleich auch bas Viele ift. Daher ist das wahrhaft Bestehende die "lebendige Copula Beiber," das Dasein selbst ober Gott. Gott ober das All ift Einheit und Alheit, ist die Position oder Bejahung von sich selbst auf unendliche Weise. Das All geht ber Ibee nach als Ganzes, als untheilbare Position ben Theilen voran, die es begreift, unterdrückt aber nicht bas Leben bes Besonderen. Bielmehr findet in ihm mit ber Einheit auch bie unendliche Freiheit des besonderen Lebens Statt. In ber schlechthin einfachen und untheilbaren Bejahung, womit Gott fich selbst bejaht, ist eine actuelle Unendlichkeit begriffen. Gleich ewig und Eins in Gott ift bie untheilbare Ginheit der Unendlichkeit von Positionen, die in ihm begriffen find, und bas unendliche Fürsichselbstfein bieser Positionen, welches auch schlechthin bie Unendlichkeit genannt werben tann. Jeber andere Begriff bes Absoluten mare ein bloßer Verhältnißbegriff, wie ber gewöhnliche Begriff bes Unenblichen, bem man bas Enbliche ober bie Dinge entgegensett. Die Natur nicht nur in ihrem Ansich, wo fie ber gange absolute Act ber Subject - Objectivirung selbst ift,

sonbern auch ber Erscheinung nach, wo sie sich als bie relativ-reale ober objective Seite besfelben barstellt, ift bem Wesen nach Eins und es ift keine innerliche Verschiedenheit in ihr, in allen Dingen ist Ein Leben, die gleiche Macht ju fein, biefelbe Legirung burch bie Ibeen. Es ift keine reine Leiblichkeit in ihr, sondern überall Seele in Leib symbolisch umgewandelt, und für die Erscheinung nur ein Uebergewicht bes Einen ober bes Anberen. Das bem Begriffe nach "ewige In-Einander-Scheinen" bes Wesens und ber Form ift bas Reich ber Natur ober ber ewigen Geburt Gottes in ben Dingen und ber gleichen ewigen Wieberaufnahme biefer Dinge in Gott, so baß, nach bem Wefentlichen betrachtet, die Ratur selbst das volle gottliche Dasein ift, also Gott in der Wirklichkeit seines Lebens und in seiner Selbstoffenbarung betrachtet 1).

576. Die gegebene Ansicht bietet bie vollständige Erklärung der Endlichkeit dar, und es bedarf hierzu keines
besonderen Principes. Das bezeichnete Band nämlich ist die
lebendige Ineinsbildung des Einen und des Vielen. Rothwendig. existirt also mit dem Bande zugleich das aus der
Einheit und aus der Vielheit Einsgewordene. Da aber in
diesem Einsgewordenen das wirkliche Viele besteht, so muß
das Band, indem es die Einheit und die Vielheit verknüpft,
auch wieder sich selbst mit dem aus dem Einen und dem
Vielen Verbundenen vereinigen, und zeigt sich erst in dieser
Vedeutung als die wirksame und durchaus reale absolute
Identität. In dem Verbundenen ist lediglich seine Einheit

<sup>1)</sup> Darlegung des wahren Verhältnisses u. s. w. S. 56—60. Ueber d. Verhältn. des Realen u. Idealen u. s. w. in d. Schrift über d. Weltseele (3te Aust.) S. XXI. Vorles. üb. d. Meth. d. akad. Stud. S. 256. Jahrb. f. Medicin 1st. Bd. S. 30—33. Bruno S. 82. u. 83.

mit bem Bande selbst das Lebendige und Wirkliche, und eben Diese Einheit, nicht das Verbundene als solches, wird von uns angeschaut. Ist es dem Unendlichen wesentlich, sich felbft in ber Form bes Endlichen zu bejahen, fo eristirt eben bamit zugleich diese Form, und da sie nur durch das Band ift, so muß auch fie selbst als Ausbruck beffelben, bas heißt, als Werbundenes des Unendlichen und des Endlichen erschei-Eben so nothwendig und ewig, als biese Beiben, sind auch das Band und bas Werbundene beisammen, ja bie Ginheit und das Zumalsein von diesen ift selbst nur der reale und gleichsam höhere Ausbruck jener ersten Ginheit. With überhaupt erft bas Band geset, so mußte es sich selbst als Band aufheben, wenn es nicht bas Unendliche wirklich im Endlichen, nicht also zugleich das Verbundene setzte. Das Band und das Verbundene machen aber nicht ein gedoppeltes und verschiedenes Reales aus, sondern daffelbe, was in bem Einen ift, ift auch in bem Anderen, bas, wodurch bas Berbundene auf teine Weise gleich ift bem Bande, ift nothwendig nichtig, da die Besentlichkeit eben in der absoluten Identität des Unendlichen und des Endlichen, also auch in der des Bandes und des Verbundenen besteht. Wir können zwischen biefen beiben keinen anderen Unterschied anerkennen, als ben wir in bem Gesetze ber Ibentität (wodurch die Berknüpfung des Prädicirenden mit dem Prädicirten als eine ewige ausgebrudt ift) finden konnen, je nachdem wir entweder auf die absolute Gleichheit, die Copula selbst, oder auf das Subject und das Pradicat, als die Gleichgeseten, reflectiren, und so wie diese mit jener zumal und untrennbar ba find, eben fo überhaupt bas Berbundene mit bem Bande 1). Will man hiergegen einwenden, daß doch wirklich bie Materie als ein im Raum Ausgebehntes, Mannigfaltiges unb

<sup>1)</sup> Tarleg. u. s. w. S. 60 — 64. Ueber d. Berhältn. des Real. u. Ideal. S. XXII. u. XXIII.

Bieles, Theilbares und Eingeschränktes gesehen werbe, so ift zu erwiebern: gerabe in ber Borftellung, man erblice bie Materie auf folche Beise, außert fich ber Grundirrthum. Jeber, auch ohne daß er es weiß und will, schaut ewig nur die Einheit bes Werbundenen mit dem Bande, also bas Band selbst an, und alles Uebrige kann er wohl sich benken und einbilben, keinesweges aber in Wahrheit vor Augen haben. Das Verbundene in seiner Abstraction von dem Bande ift die unscheinbare, bloß von dem Berstand einseitig aufgefaßte Materie, das eigentliche "Nichtseiende" der Alten, von dem weder, daß es ist, ausgesagt, noch überhaupt wahrhft geredet werden kann 1). Gleichfalls beruht es auf einem Irrthume, daß man das Entstehen und Bergehen in seinem Unterschiede von dem Ewigen wahrzunehmen glaubt, und nur Beistesträgheit spricht sich barin aus, wenn man bie Beit nicht als die Ewigkeit, und biese nicht als jene anzuschauen fich bewußt ift. Einzelne Zeiten kann ber Werstand wohl Aber sehen, wenn man wirklich sieht, kann man benken. nur die eine, immer ruhende Ewigkeit. Jeder Augenblick ift in hinsicht bes an ihm Realen die ganze und untheilbare Beit. Wenn wir die Ewigkeit nicht in bem Augenblick anschaulich zu erkennen vermöchten, so würden wir überhaupt nichts schauen, und ber Augenblick selbst murbe völlig unerfüllt sein. Entstehen und Wergehen sind baher an sich selbst das unvergängliche Sein. Run ift das Sein eines jeden Dinges feine Ginheit mit bem Banbe, welche fo gewiß ewig fein muß, als Gott selbst ber Ewige ift. Deshalb erleidet nichts seiner wahrhaften Wirklichkeit nach ben Untergang 2).

<sup>1)</sup> Darleg. u. s. w. S. 64.

<sup>2)</sup> l. c. Die "Darstellung bes Schellingschen Spstemes," in b.
- Beitschr. für specul. Phys. 2t. Bd. 2t. H., drückt diesen Gedanken in den Sägen aus (S. 7 u. 8): "Alles, was ist, ist
die absolute Identität selbst, und ist an sich Eines. Richts

Aus bem Busammenhange ber ausgesprochenen Grundfate geht eine von den bisherigen Porftellungsweisen gang verschiebene Erkenntnißtheorie hervor. Denn in ihm ift die Lehre enthalten, daß wir recht eigentlich die "Dinge an fich" anschauen, welche bas einzig Anschauliche find, mabrend basjenige, was nicht an fich ift, bloß Gegenstand bes Denkens ober ber Einbildung fein tann. Aus biefem Grunde gibt es burchaus kein apriorisches Erkennen. Was von Kant und Fichte so benannt worden und auf dem Gebrauche reis ner Verstandesbegriffe beruhen foll, ift eine bloß angenommene und wieder abzulegende Betrachtungsweise, ber nicht einmal eine subjective Nothwendigkeit zukommt, bas Product eines von bem Wahren absehenden Denkens. Die Bernunfterkenntniß ift keinesweges apriorisch, benn für fie eristit nichts, zu bem sie sich als das Prius verhalten konnte. Pofterius mußte bie Wirklichkeit fein. Allein bas Ewige, das von der Vernunft Erkaante, ist auch das Wirkliche ganz und volltommen. Daher kann bas Berhältniß jener Erkenntniß zu ber empirischen nur bas einer ursprünglichen inneren Der Gegensat, in welchem beibe erscheinen, Ginheit sein. gehort bloß ber Erscheinung an, beruht nicht im Besen, und ift bestimmt, zu verschwinden. Er besteht in einer entgegengeseten Richtung bei vollkommener Gleichheit ber inneren Absicht. Die Naturphilosophie stellt in der Natur unmittelbar bas Positive bar. Gben bieses gottliche Band aller Dinge, diesen in der Schale der Endlichkeit verschlossenen und in ihr allein quellenden und treibenden Lebenskeim sucht auch bie Empirie zu Tage zu fördern. Sie bringt, wo fle fich ihres Thuns bewußt ift, ober auch burch einen glucklichen Inftinct geleitet, von bem Berworrenen zu ber Einheit, indem sie bas Seiende zwar nicht unmittelbar er-

ist dem Sein an sich nach entstanden. Richts ist an sich betrachtet endlich."

kennt, aber auf jebe Weise Alles abzusondern strebt, was nicht wesentlich ift, um so zu dem Wesentlichen zu gelangen. Hätte sie diesen Zweck je vollkommen und allseitig erreicht, so würde ihr Gegensatz mit der Philosophie, und mit diessem die Philosophie selbst als eine eigene Sphäre oder Art der Wissenschaft verschwinden. Dann wäre wahrhaft nur Eine Erkenntniß. Alle Abstractionen würden sich auflösen in die unmittelbare freundliche Anschauung, das Höchste wäre wieder ein Spiel und eine Lust der Einfalt, das Schwerste leicht, das Unsinnlichste das Sinnlichste, und der Mensch dürfte wieder frei und froh in dem Buche der Rastm lesen, dessen Sprache ihm durch die Sprachverwirrung der Abstraction und der falschen Theorieen längst unverständslich geworden 1).

Bollen seiner selbst auf unbegrenzte Weise, in allen Formen, Graben und Potenzen ber Realität. Der Abdruck dies ses wigen und unendlichen Sich = Selbst = Wollens heißt "die Welt." Achten wir auf daßjenige, was die Welt von dem Bande hat, und wodurch sie ihm gleich ist, auf das Positive in ihr, und nicht auf ihre unwesentlichen Eigenschaften, so ist sie von dem Absoluten selbst nicht verschieden, sondern nur die vollständige und in fortschreitender Entwicklung aussgebreitete Copula?). Die Formen, in denen das ewige Wollen sich selbst will, sind, für sich betrachtet, ein Vieles, und jedes einzelne Sein ist eine bestimmte Form des nur in der Zotalität verwirklichten Seins der unbedingten Identistät. Un sich gibt es daher kein einzelnes Sein und kein einzelnes, außerhalb der Zotalität besindliches Ding. Wenn

<sup>1)</sup> Darleg. u. s. w. S. 68.

<sup>2)</sup> Ueber d. Berhältn. des Realen u. Idealen in der Ratur. S. XXV.

etwas jenseits berselben erblickt wirb, so geschieht bies nur vermöge einer willfürlichen, burch bie Reflexion ausgeübten Trennung bes Einzelnen vom Ganzen. Jebes einzelne und endliche Sein wird gesett burch eine quantitative Differenz bes qualitativ identischen Subjectiven und Objectiven, welche wiederum bestimmt ist burch ein anderes auf der nämlichen Differenz beruhendes einzelnes Sein. Die Subjectivität und Objectivität überhaupt ist die allgemeine Form des Seins bes Absoluten. Demzufolge barf jebe quantitative Differenz Beiber nur für eine bestimmte Form jenes Seins gehalten werden, welches in ber quantitativen Indifferenz ber Subjectivität und der Objectivität, ober, was baffelbe fagt, in ber Totalität sein Bestehen hat. Jebes einzelne Ding wird durch die absolute Identität nicht insofern bestimmt, als sie schlechthin ist, sondern als sie unter der Form einer bestimmten quantitativen Differenz von Subjectivität und Objectität hervortritt, welche wiederum auf gleiche Weise bestimmt if, und so in das Endlose fort. Dies Berhältniß muß in das Unenbliche gehen. Denn es findet aus bem gleichen Grunde zwischen allem Folgenden, wie zwischen bem Ersten und bem Bweiten, Statt. Die kann ein erster Punct angegeben merben, wo die absolute Identität in ein einzelnes Ding übergegangen ware, da nicht das Gesonderte, sondern die Allheit das Ursprüngliche ist. Liefe die Reihe nicht in das Unendliche fort, so würde bas Einzelne nicht in bas Ganze aufgenommen und mußte für sich existiren. Jede bestimmte quantitative Differenz bes Subjectiven und bes Objectiven, welche in Bezug auf bas allumfassende Ganze als solche vorhanden ift, beißt "eine Potenz." Bermochten wir die Gesammtheit bes Wirklichen in ber Alheit zu erblicken, so würden wir in ihr ein vollkommenes quantitatives Gleichgewicht von Subjectivität und Objectivität, also nichts, als die reine Identität des Subjectiven und Objectiven gewahren, wie sehr auch in Ansehung des Einzelnen bas Uebergewicht auf die eine oder die andere Seite fallen mag. Das her besteht jene quantitative Disserenz keinesweges an sich, sondern sie ist nur in der Erscheinung gesetzt. Die Kraft, die sich in der Masse der Natur ergießt, ist dem Wesen nach die nämliche, welche in der geistigen Welt sich darstellt, nur daß sie dort mit dem Uebergewichte des Neellen, und hier mit dem Uebergewichte des Ideellen zu kämpfen hat. Aber auch dieser Unterschied des Uebergewichtes oder der blosen Potenz erscheint als solcher nur demjenigen, welcher sich außerhalb der Indisserenz besindet und nicht die absolute Identität als die ursprüngliche erblickt 1).

579. Die Ratur, insofern sie im Gegensate gegen bie geistige Belt betrachtet wird, ift bas relativ-reale All, unb bie geistige Belt, im Gegensate gegen bie Ratur gefaßt, ift das relativ = ideale All. Die Potenzen des relativ Realen find: 1) die erste und unterste, "bie Schwere und die Daterie," 2) die zweite und mittlere, "bas Licht und die Bewegung," 3) die dritte und höchste, "bas Leben und ber Drganismus." In gleicher Ordnung folgen in bem relativ Ibealen auf einander als Potenzen 1) "bie Wahrheit und tie Biffenschaft," 2) "bie Gute und die Religion," 3) die Schönheit und bie Runft. Auf der Entwicklung der Potenzen des relativ Realen beruht das Weltspftem der Erzeugungen der Raturnothwendigkeit, auf der Entwicklung der Potenzen des relativ Idealen die Geschichte der Freiheit des menschlichen Geschlechtes. Das höchste Resultat ber orggnisch bildenden Lebenskraft in der Natur ist der Mensch, welcher als ein Abbild bes Universums, als Mikrokosmos bie Gegensätze des Seins auf individuelle Weise in sich ver-

<sup>1)</sup> Beitschr. für speculat. Physik, 2t. Bb. 2t. H. S. 1 — 21. Bergl. Reue Beitschr. f. specul. Phys. 1st. Bb. 1st. St. S. 36 — 50.

einigt, und in welchem die allgemeine Vernunft zum eigentlichen Bewußtsein, zur Persönlichkeit, zum wirklichen Erkennen und Wissen gelangt. Das Universum ist im Absoluten als das vollkommenste organische Wesen und als das
vollkommenste Kunstwerk gebildet, für die Vernunft, die es
in ihm erkennt, in absoluter Wahrheit, für die Einbildungskraft, die es in ihm darstellt, in absoluter Schönheit. Iedes von diesen drückt nur die nämliche Einheit aus von verschiedenen Seiten, und beide fallen in den absoluten Indisferenzpunct, in dessen Erkenntniß zugleich der Ansang und
das Biel der Wissenschaft liegt 1).

580. Für die Naturerklärung ist das Dunkelste aller Dinge die Waterie, die Wurzel, aus welcher die Bildungen und lebendigen Erscheinungen der Natur insgesammt hervorgehen. Ihre Principien sind nothwendig die der ganzen Natur und so zulegt die des Alls selbst. Deshald läßt sich an der Naterie gleichsam sinnbildlich das ganze innere Triedwerk des Universums entwickeln. Hierbei ist noch zu bemerken, daß es die niedrigste Stufe der Erkenntniß ist, die Materie als solche für reell erachten. Dagegen in der Naterie dassenige erblicken, was sie mit dem Unendlichen gemein hat (die Totalität im Bezug auf sich selbst selbst), als sie überhaupt nur als Totalität erkennen, ist die zweite, und

2) Ueber d. Berhältn. des Realen und Idealen in der Ratur,

Darftellung des Syftemes, §. 51.

e. XIX.

<sup>1)</sup> Neber d. Berhältn. des Jdealen und Realen n. s. w. S. XXI. u. f. L. u. f. Darst. des Systemes d. Philosophie, in d. Beitschr. f. spec. Phys. II. Bd. 2t. H. Dars legung des wahren Berhältnisses der Raturphilosophie zu d. verb. Fichte'schen Lehre S. 13—16. 56—68. Reue Beitschr. f. spec. Phys. I. B. I. St. S. 11—15. u. 42—50. Brund S. 147—152. Aphorismen zur Einl. in d. Raturphilosophie in den Jahrb. d. Medicin u. s. w. I. B. I. H. S. 66.

enblich erkennen, bag die Materie, absolut betrachtet, überhaupt nicht, und daß nur die absolute Identität eristirt, ift bie höchste Stufe ober die acht speculative Erkenntniß. Erpägt man zuerft die Bebeutung bes "Raumes", den die Daterie erfüllt, so ergibt sich, daß er die bloße Form der Dinge ohne bas Band, ober bes Befräftigten ohne bas Befräftis gende ift. Seine Unwesentlichkeit offenbart sich durch ihn selbst, indem er den reinen Mangel an Kraft und Substanz bezeichnet 1). Durch das Band wird zugleich mit bem Fürsichbestehen ber Bielheit des Werbundenen auch der Raum als die Form dieses Fürsichbestehens negirt. In der Natur zigt fich bas Band ober bie Macht, welche bie Dinge insgesammt bindet und fie in der Allheit zur Ginheit verknüpft, als Schwere. Daburch, daß bie Schwere ben Raum, insofern er die Form des Fürfichbestehens ift, negirt, sest sie jugleich die andere Form der Endlichkeit, die Beit. Die Beit ift die Regation des Fürsichbestehens, und rührt nicht, wie ber Raum, aus ber Besonberheit ber Dinge her, sonbern ift vielmehr ein Ausbruck bes Ginen im Gegenfaße gegen bas Biele, des Ewigen im Widerspruche mit dem Richtewigen. Das Band, welches an sich bas Ewige ist, macht sich in dem Berbundenen als Zeit geltend 2). Denn ein Berbundenes, ein Ding, ist jederzeit nur ein bestimmtes Etwas, das Band aber ift das Wefentliche beffelben und zugleich das Wesentliche überhaupt, die untheilbare Copula aller Dinge. Daher wird bas Berbunbene als solches von bem Ewigen ober bem Bande zu einem bloßen Accidens herabgesetzt und zeitlich gesetzt. Beitlich ift nämlich Alles, besfen Birklichkeit von dem Wesen übertroffen wird, in deffen Besen mehr enthalten ist, als es der Wirklichkeit nach fasfen kann. Das Wesen des Bandes ift an sich selbst "Ewig-

<sup>1)</sup> l. c. Bergl. Bruno S. 93 u. f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. Bergl. Bruno S. 155.

keit," bas Sein bes Berbunbenen ober ber Dinge bagegen ift für sich nur "Dauer," indem ihre Ratur barin besteht, von ber einen Seite zwar zu fein, jedoch bloß insofern, als fie bem Ganzen bienen, und folglich in bem Ganzen untergehend auch nicht zu sein. Das Verknüpfende dieses Wiberspruches in ihm selbst ift bie Beit. Un fich betrachtet ift bas Beitleben jedes Einzelnen von bem ewigen Sein nicht verschieden. Die Enblichkeit nämlich bes Dinges besteht barin, daß es nur dauert und von der Allmacht der Copula überwältigt vergeht. Aber seine Ewigkeit beruht darauf, baß es zum Ganzen gehört, und baß fein Dafein, so fung ober lang es gewährt haben mag, in bem Ganzen für immer aufbewahrt wird. Raum und Beit verhalten sich als Regationen zu einander. Jenem gehört für sich das Mebeneinanber an, und gerade soweit, als er bas Gegentheil ber Beit ist, enthält er einen Schein ber Wahrheit. Die Beit bagegen hebt bas Außereinander auf, und sett bie innere Ibentität der Dinge, bringt aber zugleich, mahrend sie bas Richttige bes Raumes negirt, selbst etwas Nichtiges mit, nämlich das Nacheinander in den Dingen. Das Unwesentliche des Einen ift immer in bem Anderen verneint, und ba bas Besentliche in jedem durch das andere nicht ausgelöscht werden kann, so ist in ber vollkommenen relativen Regation, also in ber vollkommenen Ausgleichung Beiber, zugleich bas Bahre gesett 1).

581. Da das Ewige, insofern ihm der Charakter der Einheit in der Allheit zukommt, in der Natur die Schwere ist, so folgt hieraus, daß es auch als Allheit in der Einheit überall, in jedem Theile, wie im Ganzen, gegenwärtig sein und daß es in dieser entgegengesetzten Richtung eben so allz gemein, wie in der Eigenschaft der Schwere, die Dinge um-

<sup>1)</sup> Ueb. d. Berhältn. d. Real. u. Ideal. S. XXV—XXV.

fassen muß. Dieses zweite Besen, wenn man es anbers fo nennen barf, ba es boch mit bem ersten nur ein und basselbe ausmacht, besteht in jenem "allgegenwärtigen Lichtwesen," worin bie Allheit ber Dinge aufgelöst und von welchem Jegliches an allen Orten erfüllt ift 1). Wie bie Dinge vermöge ber Schwere außerlich Gins sind, eben so find fie in bem Lichtwesen als in einem inneren Mittelpunct vereinigt. Sie sind einander in dem Maß innerlich mehr oder weniger gegenwärtig, je nachdem jener Brennpunct vollkommener ober unvollkommener in ihnen selbst liegt. Dies Princip, beffen minfte Erscheinung bas Licht ift, muß in jener allgemeinen Seele anerkannt werben, welche die Beit burchbringt, bas Butunftige voraussicht, in ben Thieren ahnet, bas Gegenwartige mit bem Bergangenen in Uebereinstimmung fest, und bie lose zeitliche Verknüpfung bes Ginzelnen völlig aufhebt. Unläugbar besiten bie Dinge neben bem außeren Leben ein inneres, welches in ihrer Sympathie und Antipathie, so wie in ihrem allgemeinen, auch bas nicht unmittelbar Gegenwärtige auffassenben Wahrnehmungsvermögen sich offen-Daher ift es gewiß, daß das allgemeine Leben ber Natur zugleich bas besondere bes Ginzelnen ift. Gben so wenig, wie die Schwere, wirkt das Lichtwesen für fich allein in ber Natur. Das eigentliche Wesen ber Dinge, man mag es nun in seiner schaffenben Wirksamkeit, ober in bem Erschaffenen felbst betrachten, ist immer bas Ibentische jener

<sup>1)</sup> Unvollsommen, — fügt Schelling zur Erläuterung des von ihm gewählten Ausdruckes "Lichtwesen" hinzu, — und nur von der einzelnen Erscheinung hergenommen könnte dieser Ausdruck scheinen; jedoch kaum zu mißdeuten ist er von dem, welchem der Begriff der Alten von der Weltseele oder dem verständigen Aether bekannt ist, und der nur weiß, daß wir damit etwas weit Allgemeineres ausdrücken wollen, als was gewöhnlich durch das Licht bezeichnet wird.

beiben. Hier zeigt sich die Copula zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen vollständig in der Wirklichkeit entwickelt und in die höhere verwandelt, welche das Unendliche in den beiden entgegengesetzten Richtungen vereinigt, insofern es die Einheit in der Allheit, und insofern es die Allheit in der Einheit ist. In jedem von beiden liegt das ewige Band. Iedes ist für sich unbedingt, aber sie sind wieder durch das gleiche Band so verschlungen, daß sie mit dem, wodurch sie verknüpft sind, nur ein und dasselbe unauflösliche Absolute ausmachen 1).

582. Durch dies Werhältniß des Lichtwesens und bet Schwere wird bie "Materie" erzeugt, welche ber vollständige Abbruck bes gangen Wesens ift. Sie macht ein breifach ausgebreitetes und zur Einheit untrennbar verkettetes Ganzes aus, in welchem die Formen insgesammt verwirklicht werden, die zufolge des Wesens des Absoluten möglich find. Die Schwere erstlich, welche für sich ber ganze und untheilbare, als Einheit in der Wielheit, als Ewiges im Beitlichen ausgedrückte Gott ift, organisirt sich in der Materie zu eis ner eigenthumlichen Welt, in ber alle Formen bes gottlichen Banbes, aber unter bem gemeinschaftlichen Siegel ber Enblichkeit enthalten sind. Sie bringt die Reime der Dinge und die Beschränkung des Raumes hervor, sie sest in dem Werbundenen das Nacheinander ober die Beit, welche dem Raum eingeschlungen zu jenem bloß endlichen Bande bes Busammenhanges, zur "Coharenz" wird. Deshalb findet fich im Reiche ber Schwere, als Abbruck berselben, bas gesammte "Feste ober Starre," in welchem ber Raum von der Beit beherrscht ist. Das Lichtwesen dagegen bewirkt, daß das Ganze auch in dem Einzelnen sei. Es strebt, das Keimente zu entwickeln, um sich selbst anzuschauen, indem es, als bas

<sup>1)</sup> l. c. S. XXXV—XL.

All im Einen, nur in ber vollenbeten Totalität sich selbst erkennen kann. Daher erscheint im Reiche ber Schwere selbst, als Abdruck des Lichtwesens, die "Luft." Die Luft stellt uns im Einzelnen bas Ganze entfaltet bar, benn jeder ihrer Theile besitt durchaus die Natur des Ganzen, mahrend bas Dasein des Starren darauf beruht, daß seine Theile relativ von einander verschieben und sich polarisch entgegengesetzt find. In'bem gesammten Starren ift eigentlich die Beit bas Lebenbige. Dagegen in der Luft gibt sich, vermöge ihrer' Freiheit und Ununterscheidbarkeit von bem Raume, bas ungetrübte Bilb bes reinften Rebeneinanderfeins kund. Aber bie eigentlich productive und schaffende Ratur besteht in der Copula der Schwere und des Lichtwesens. Demzufolge behaptet in dem Reiche der Schwere, als Abdruck bieses britten Banbes, ber eigentlichen Ibentität, basjenige seine Stelle. worin bas Urbild ber Materie am reinsten sichtbar wirb, bas "Baffer," bas vornehmfte ber fammtlichen Dinge, von welchem alle Productivität ausgeht, und in welches jede zus rudlauft. Von Seiten ber Schwere, bem Principe ber Berendlichung, kommt ihm bie Tropfbarkeit zu, und burch bas Lichtwesen ift ihm die Eigenschaft verliehen, baß auch in ihm ter Theil wie das Ganze ist. Auf diese brei Urformen lasfen fich alle Schöpfungen im Reiche ber Schwere zurückführen ').

583. Jeder einzelne Theil der Materie ist wieder ein Abbild oder Ausdruck dieses dreigestalteten Ganzen, und stellt in den drei Dimensionen die auseinandergelegte dreisfache Copula dar, ohne deren Gegenwart keine Realität mögslich ist. Betrachten wir jene Formen in ihrer Vereinzelung, is führt uns dies zu einer Vorstellung von der "unorganisschen oder unbelebten" Natur. Aber in der That, in der

<sup>1)</sup> I. c. E. XL—XLII.

wirklichen Natur sind bie einzelnen Gegenstände nicht vereinzelt. Im Allgemeinen sind sie burch die Schwere, und ihrer Besonderheit nach durch das Lichtwesen vereinigt. Das lettere entfaltet sie als Glieber eines organischen Leibes zur Gesammtheit ihrer Berschiedenheiten, und nimmt sie zugleich in die Einheit und Ewigkeit seiner Selbstanschauung auf. Von dieser Seite betrachtet bilden die besonderen Naturdinge keine unterbrochene, auch keine in das Endlose fortgehende Reihe, sondern eine stetige, in fich felbst zurudkehrende Lebenskette, in welcher jedes Glied zum Ganzen unentbehr lich ift, so wie es selbst das Ganze empfindet und keine Der änderung seiner Berhältnisse erleibet, ohne Beichen bes Lebens und ber Empfindlichkeit zu geben. Die leisesten Beränderungen felbft nur räumlicher Berhaltniffe haben in biefem lebensvollen Gangen Erscheinungen ber Barme, bes Lichtes, der Glektricität zur Folge; so beseelt zeigt fich Alles, ein so inniges Berhältniß bes Theils zum Ganzen und bes Ganzen zum Theil. Indem das Band, welches der Mannigfaltigkeit bes Verbundenen einwohnt, in dem Zeitlichen bas Ewige, in ber Bereinzelung bas Ganze zu erfassen sucht, so ist ber Ausbruck bieses Strebens ber "Magnetismus." Dagegen in ber Copula, vermöge welcher bas Beitliche in das Ewige, die Differenz in die Identität aufgenommen if, besteht das allgemeine Band ber "Elektricität." Durch bie Rraft des Magnetismus wird Einheit in der Wielheit bewirkt, durch die Macht der Elektricität wird die in der Einzelheit gegenwärtige Allheit offenbar. Wo aber beibe fich ausgleichen und ein brittes Band aus ihnen entsteht, tritt die Productivität der nun mit sich selbst organisch verfloch Bufolge ber tenen Natur in bem "Chemismus" hervor. chemischen Erzeugungen und Umwandlungen bringt jeder Theil der Materie seine eigenthümliche Existenz zum Opfer, geht in das Leben des Ganzen ein und gewinnt ein höheres, organisches Dasein. Auf solche Weise lebt das allgemeine Be-

f

sen in sich geschlossen, bas Einzelne zeugend und umwandelnd, um in dem Beitlichen die Ewigkeit abzuspiegeln, während es selbst die Kraft, der Inhalt und der Organismus aller Formen ist, die Beit in sich als Ewigkeit setzt und von keinem Wechsel berührt wird. Der Lebensquell der allumfassenden Ratur ist hiernach die Vereinigung der Schwere und des Lichtwesens. Zedoch bleibt dieser Quell, von welchem Tegeliches ausstießt, in der Allgemeinheit der Natur verborgen und wird in ihr unmittelbar als Einheit jener beiden Prinzeipien nicht offenbar 1).

Wo aber auch bie angegebene höhere Copula im Einzelnen sich selbst bejaht, da zeigt sich Mikrokosmos, Drganismus, vollenbete Darftellung bes allgemeinen Lebens ber Substanz in einem besonderen Leben. Dieselbe Alles enthaltende und über Allem waltende Einheit, welche die Bewegungen iber allgemeinen Natur, bie stillen und stetigen, wie die gewaltsamen und plotlichen Beranderungen, nach ber Ibee bes Ganzen mäßigt und jedes zeitlich Hervorgegangene ftets in ben ewigen Rreis zurückführt, dieselbe gottliche Gin= heit ist es, die in ihrem unendlichen Verlangen nach Selbstoffenbarung sich zum Thier und zur Pflanze gestaltet, und mit unwiderstehlicher Macht, sobald ber Moment ihres Hervortretens entschieben ist, Erbe, Luft und Wasser in lebentige Einzelwesen, in Bilder ihres Allebens, zu verwandeln frebt. Das Lichtwesen sucht in bem Verbundenen bas Wesentliche, nämlich das Band. In bem gleichen Verhältniß, in welchem es dieses entfaltet, kann es selbst als bas All in Einem eintreten und so die Welt im Kleinen vollendet dar-Be mehr in bem Einzelnen bas Band aufgeschlossen wird, besto unwesentlicher wird in ihm das Berbundene als solches ober die Materie, welche in den organisirten Indivi-

<sup>1)</sup> l. c. S. XLII—XLV.

buen nur noch als Ausbruck bes Bandes eine Bebeutung Daher wechselt sie in ihnen beständig, indessen ber Organismus, also bie lebenbige Copula, bie Ibee selbft, wie durch göttliche Bekräftigung besteht und unverändert bleibt. An den organischen Einzelwesen gibt sich noch einmal das breifache Band gestaltend kund und bilbet fich hier in einer Dreizahl eigenthumlicher Welten aus. Erftlich ift bas bunkle Band ber Schwere in ben Berzweigungen bes Pflanzenreichs gelöft und bem Licht aufgeschloffen. Bweitens bricht die Anospe bes Lichtwesens in dem Thierreich auf. Drittens kann die absolute Copula, die Einheit und der Mittelpund jener beiben, fich felbft nur in Ginem finden, und nur von Diesem Punct aus, in wiederholter Entfaltung, auf's Reut zu einer unendlichen Welt fich ausbreiten. Dies Gine if der Mensch, in welchem das Band völlig das Berbundene burchbricht und in seine ewige Freiheit heimkehrt. Da bet Organismus im Allgemeinen auf ber Wirklichkeit und auf ber Selbstbejahung ber absoluten Copula beruht, so muß auch in jeder einzelnen Sphare beffelben ber Gegensatz und bie Einheit der beiden Principien dargestellt sein. Die mahre Einheit der beiden Principien ift aber biejenige, mit welcher augleich ihre Wesentlichkeit besteht. Wäre jedes von beiden nur durch ein Theilganzes und nicht durch ein Selbstganzes bargestellt, so ware bamit die Gelbständigkeit eines jeben aufgehoben und jenes höchste Berhältniß einer göttlichen Identität mare ausgelöscht, beren Unterschied von einer bloß endlichen eben barin kund wird, daß in ihr nicht Entgegengesetzte verbunden werden, welche ber Berbindung bedürfen, sondern solche, deren Jedes für fich sein konnte und boch ohne das Andere nicht ift. Dieses Berhältniß stellt sich allein in dem Gegensatz und der Einheit der Geschlechter bat. Das Reich ber Schwere, wie es im Ganzen und Großen in ber Pflanzenwelt sich gestaltet, ift im Einzelnen burch bas weibliche Geschlecht, das Lichtwesen ist durch das mannlicht

personisiciet. Das göttliche Band, welches die beiben Prinscipien vermittelt und das ewig schaffende ist, wirkt im Pstansenreich und im Thierreich, ohne sich zu erkennen, mit blinser Gewalt das große Werk der Fortpstanzung. Das Versbundene wird hier selbst, gleich dem Bande, schaffend, zeusgend, sich besahend. Das dreisache Band der Dinge, welsches in dem Ewigen als Eines liegt und durch seine Einheit das Ganze hervordringt, erkennt aber vermittelst der Wensschen und unvergänglichen Abdruck seiner selbst bringt es in dem Weltbau und in den göttlichen, Alles aufnehmens den Gestirnen hervor 1).

## 2). Nebergang von der Raturphilosophie zu dem späteren Standpunct der "positiven Philosophie."

Ueber den Gesichtskreis dieses in seinen allgemeinen Grundzügen vor uns liegenden pantheistischen Ibenti= tätssystemes glaubte Schelling, nachbem er eine Beitlang mit eben so regem Gifer als ausgezeichnetem Erfolg zur Gestaltung beffelben geistreiche Anregungen und einzelne Beiträge gegeben und eine zahlreiche Schule großentheils talentvoller Köpfe für baffelbe gewonnen, zu einem höheren speculativ theistischen Standort sich erheben zu können und zu müssen. Dies geschah zu ber Beit, als seine philosophischen Causalbetrachtungen ihn zu einer naberen Ermagung bes Berhaltniffee zwischen ber Freiheit und ber Rothwendigkeit und hiermit der moralischen und religiösen Berhältnisse führten. War ihm innerhalb jenes Gesichtstreises, wie wir gesehen haben, die Philosophie überhaupt als Naturphilosophie erschienen, so ward er nunmehr sich bessen wieder bewußt, daß, der Naturphilosophie eine Geistesphilosophie, dem reellen

<sup>1)</sup> l. c. S. XLVIII—L.

١

Theile ber Wissenschaft ein ibeeller gegenüberstehen muffe, und er begann zur Ausbildung des letteren fich hinzuwenben. Er selbst berichtete 1) über biese neue Wenbung seiner Meditationen: er habe in seiner Schrift "Philosophie und Religion"2) einen Anfang gemacht, die ideelle Seite seiner Lehre hervorzuheben. Diefer Versuch (in welchem er versprach, ben Schleier von ber Frage nach ber Abkunft ber enblichen Dinge aus bem Absoluten und nach ihrem Berhaltniß zu bem Absoluten baburch ganzlich hinwegzuheben, daß er diese Frage im Gebiete der praktischen Philosophie beantworten wolle, wo ihre Auflösung allein vollständig ge geben werben konne,) sei freilich burch Schulb feiner Darstellung unbeutlich geblieben. Jest lege er in seinen "Untersuchungen über bas Wesen ber menschlichen Freiheit" ben ibeellen Theil mit völliger Bestimmtheit vor. zeigte fich nachmals, daß er mit biefer, wie er bamals meinte, völlig bestimmten Darlegung noch keineswegs über ben Inhalt ber Geistesphilosophie und über ben Busammenhang berselben mit der Naturphilosophie auf das Reine und Klare gekommen war, und daß er vielmehr auch noch in jenen Untersuchungen, wie in der früheren für unklar von ihm ausgegebenen Darstellung, nur eine in seinem Kopf beginnente

<sup>1)</sup> in der Worrede zu dem "ersten" und einzigen 1809 erschies nenen Band seiner "philosophischen Schriften" S. IX. Die ser Band enthält außer dem Abdruck einiger früher heraussgegebener Abhandlungen, nämlich der vom Ich als Princip der Philosophie, der Briefe über Dogmatismus und Kriticismus, der Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre, und einer akademischen Rede über das Verhältniß der bildenden Künste zur Katur, bloß eine einzige hier zum erstenmal gedruckte, die "philosophischen Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die das mit zusammenhängenden Gegenstände."

<sup>2)</sup> welche 1804 in Tubingen herausgekommen.

سر مغ تونيخ

Aufdämmerung neuer Anschauungen und neuer speculativer Phantasieerzeugnisse dem Publicum zum Besten gegeben hatte, aus der sich später seine Aufstellung desjenigen Standpunctes und Gebietes philosophischer Lehren, welchem er den Namen der positiven Philosophie beilegte, und seine Entgegensetzung desselben gegen eine negative Philosophie mit einer größeren Bestimmtheit, wenn gleich nichts weniger, als mit einer bestiedigenden Deutlichkeit und Bündigkeit des Gedankens entswistelte.

In dieser Periode 1) des bezeichneten Wende= punctes und des Ueberganges von seiner alten zu seiner neuen Lehre sprach er erstlich in seinen Betrachtungen über Philosophie und Religion folgende Ansichten von dem Hervorge= gangensein des Endlichen aus bem Unendlichen, von dem Berhältniß zwischen ber Freiheit und der Nothwendigkeit und von dem Wesen der Religion und der Sittlichkeit aus. Dem Absoluten, behauptet er bort, kann kein anberes Sein, als das durch seinen Begriff bestimmte zukommen, es ift daher an sich selbst nur ibeal. Gleich ewig aber mit ihm ist die unter ihm stehende allgemeine Form, welche darin besteht, baß es, ohne aus seiner Ibealität herauszutreten, auch als das Reale ist. Das selbständige Sich-Selbst-Erkennen des schlechthin Ibealen ist eine ewige Umwandlung ber reinen Idealität in Realität. Demnach wird fich bas Absolute burch die Form in einem Gegenbild objectiv, welches zugleich

<sup>1)</sup> zu derselben gehört, nächst den beiden genannten Schriften, auch Schelling's Denkmal der Schrift von den göttlichen Dinsgen des Herrn F. H. Jacobi, Tübingen, 1812, und: Allsgemeine Beitschrift von Deutschen für Deutsche, herausgeg. von Schelling, 3 Hefte, 1813, worin Schelling's Antwort auf ein Schreiben Eschenmayer's über die Abhandlung von der Freiheit.

es selbst, ein wahrhaft anderes Absolutes ist. Das Absolute würde aber in dem Realen nicht wahrhaft objectiv, wenn es ihm nicht die Macht mittheilte, gleich ihm seine Idealität in Realität umzuwandeln und sie in besonderen Formen zu objectiviren. Diese besonderen Formen sind die Ideen. In Gott liegt nur der Grund der Ideen, der Grund des Absoluten. Das Entstehen der wirklichen endlichen Dinge kann nicht auf positive Weise aus dem Absoluten abgeleitet werden. Bon dem letzteren zu jenen gibt es keinen stetigen Uedergang. Vielmehr ist der Ursprung des Sinnenfälligen lediglich als ein vollkommenes Abbrechen von der Absolutheit durch einen Sprung denkbar, er ist in einer Entsternung, in einem Absall von dem Absoluten enthalten 1).

- 587. Durch bie stille und ewige Wirkung ber Form, durch welche die Wesenheit des Absoluten in dem Objecte sich abbildet und ihm einbildet, ist auch dieses gleich jenem in sich selbst absolut. Das ausschließend Eigenthümliche ber Absolutheit besteht barin, daß sie ihrem Gegenbilde mit bem Wesen von ihr selbst auch die Selbständigkeit verleiht. Die ses Insichselbstsein, diese eigentliche und wahre Realität des ersten Angeschauten ist "Freiheit.". Von der ersten Selbftändigkeit des Gegenbildes fließt aus, was in der Erscheinungswelt als Freiheit wieder auftritt, welche noch die lette Spur und gleichsam bas Siegel ber in die abgefallene Welt hineingeschauten Göttlichkeit ist. Das Gegenbild als ein Absolutes, welches mit bem ersten alle Eigenschaften gemein hat, ware nicht wahrhaft in sich selbst und absolut, wenn es nicht in seiner Selbstheit sich ergreifen könnte, um als das andere Absolute wahrhaft zu sein. Aber es kanu nicht als solches sein, ohne eben hierdurch von dem wahren Mb. soluten sich zu trennen, von ihm abzufallen. Denn wahrhaft

<sup>1)</sup> Philos. n. Relig. S. 11-35.

in fich felbst und absolut ist es nur in der Selbstobjectivirung bes Absoluten, bas heißt, nur sofern es in diesem ift. Dieses sein Berhältniß jum Absoluten ift bas ber Rothwendigkeit. Es ift absolut frei nur in der absoluten Rothwendig-Inbem es baber in feiner eignen Qualität als Freies, getrennt von ber Nothwendigkeit ift, hort es auf, frei au fein, und verwickelt fich mit berjenigen Nothwendigkeit, welche die Regation jener absoluten, also eine rein endliche ist. Die Freiheit in ihrer Lossagung von der Nothwendigkeit ist das wahre Nichts und kann eben beshalb auch nichts, als Bilder ihrer eignen Nichtigkeit, das heißt, die sinnlichen und die wirklichen Dinge produciren, welche in ber endlosen Reihe der Ursachen und Wirkungen sich barftellen. Die Möglichkeit tieses Abfalls und hiermit auch bieses Producirens liegt in ber Freiheit, und inwiefern biefe ein Ausfluß ber Absolutes erzeugenden Form ber Absolutheit ift, in dem Absoluten selbft, welches daher nur durch und für fich selbst das Richts ber finnlichen Dinge producirt. Bloß bis zur Möglichkeit bes realen Infichselbstseins reicht die Selbständigkeit, welche das andre Absolute in der Selbstbeschauung des ersten, in ber Form empfängt. Daher ift der wirkliche Abfall, in welchem sich die Ideen nach der Seite ihrer Selbstheit von ber Ur = Einheit losreißen, für bas Absolute ein bloßes Aceibeng, wie auch fur bie Ibeen ihrem Ansich ober ihrem Sein im Absoluten nach. Das Producirende ift immer bie Ibee, welche als bestimmt, Endliches zu produciren und in ihm sich anzuschauen, die Seele ift. Dasjenige, worin sie sich objectiv wird, ift nur ein Scheinbild, welches lediglich im Bezug auf bie Seele und auch auf biese nur, insofern fie von ihrem Urbild abgefallen, wirklich ift. Dieser Abfall ift übrigens nicht minder zeitlos, wie die Absolutheit selbst und wie die Ibeenwelt. Er ift für bas Absolute und für das Urbild außerwesentlich, er verändert in beiden nichts, ba bas Gefallene sich unmittelbar in bas Richts einführt unb

in Ansehung des Urbilds und des Absoluten wahrhaft Richts und nur für sich selbst ist. Das erscheinende Universum hat in der That weder angefangen noch auch nicht angefangen, weil es ein bloßes Richtsein ist, das Richtsein aber eben so wenig geworden, als nicht geworden sein kann. Aus dem gleichen Grunde kann es weder begrenzt noch unbegrenzt sein 1).

588. Das Fürsichsein des Gegenbildes brückt sich in seiner höchsten Potenz als Ichheit aus. Wie aber im Planetenlauf die höchste Entfernung vom Centrum unmittelbar wieder in Annäherung zu ihm übergeht, so ift ber Punct ber äußersten Entfernung von Gott, die Ichheit auch wieder ber Moment ber Rückfehr zum Absoluten, der Wiederaufnahme in bas Ibeale, wo in der gefallnen Welt felbst wieber die urbildliche sich herstellt, die Ideen versöhnt werden und vermittelst des sittlichen Thuns, ber Wissenschaft und der Kunst des Menschen in die Zeitlichkeit sich herablassen. Die große Absicht bes Universums und seiner Geschichte if keine andere als die vollendete Versöhnung und Wiederauflosung in die Absolutheit. Das Wissen ift die Ginbildung bes Unendlichen in die Seele als Object ober als Endliches, welches hierdurch selbständig ist und sich wieder eben so verhält, wie das erste Gegenbild ber göttlichen Anschauung sich verhielt. Die Seele erhebt sich in der Vernunft zur Ur-Einheit und wird berfelben gleich, während ber Berftand bie gefallene Vernunft ift. Hiermit ist ber Seele die Möglich keit gegeben, einerseits ganz in die Nichtabsolutheit zu fallen und in sich felbst zu sein, andrerseits ganz zur Absolutheit emporzusteigen und im Absoluten zu fein. Der Grund Der Wirklichkeit des Einen ober des Andern liegt einzig in bet Seele selbst. Dieses Berhaltniß zwischen Möglichkeit und

<sup>1)</sup> l. c. S. 36-49.

Wirklickeit ist der Grund der Erscheinung der Freiheit, welche unerklärbar ist, weil hierin eben ihr Begriff besteht, nur durch sich selbst destimmt zu sein. Die empirische Nothe wendigkeit ist nur die gefallene Seite der Freiheit, der Zwang, in welchen sie sich durch die Entsernung von dem Urbild besieht. Dagegen erhebt sich die Scele in der Identität mit dem Unendlichen über die Nothwendigkeit!, die der Freiheit entgegenstrebt, zu dersenigen, welche die absolute Freiheit selbst ist und in welcher auch das im Naturlauf hier als unsahängig von der Freiheit erscheinende Reale in Harmonie mit ihr gesetzt ist 1).

Die Religion, insofern durch sie bas schlechthin Ibeale, die absolute Identität, die nur in Gott ist, vernommen, insofern burch sie in dieser Ibentität das unabhängig von allem Sandeln bestehende Wesen des Sandelns anerkannt wird, ift ber erfte Grund ber Sittlichkeit. Demjenigen, welchem die Ibentität ber Nothwendigkeit und ber Freiheit nach ihrem indirecten Verhältniß zur Welt, jedoch in diesem erhaben über die Welt erscheint, stellt sie sich als Schickfal bar, beffen Erkenntniß baher ber erste Schritt zur Sittlickeit ist. In dem Verhältnisse der bewußten Verföhnung mit ihr erkennt die Seele sie als Vorsehung, nicht mehr wie von bem Gesichtspuncte ber Erscheinung aus als eine unbegriffene und unbegreifliche Ibentität, sondern als Gott, beffen Befen bem geistigen Auge eben so unmittelbar burch sich selbst offenbar ist, als das Licht dem sinnlichen Die Realität Gottes ist nicht ein Postulat, welches erst durch die Sittlichkeit gemacht wird. Das Wesen Gottes und ber Sittlichkeit ift ein und baffelbe Wesen, welches in seinen Handlungen ausbrücken eben so viel ist, als bas Wesen Gottes ausbrucken. Gott ift bas gleiche Ansich ber

<sup>1)</sup> l. c.  $\mathfrak{S}$ . 41 — 57.

Rothmenbigkeit und ber Freiheit. Die Regation, burch welche ber endlichen Seele die Nothwendigkeit als unabhängig von ber Freiheit, als ihr entgegenstehend erscheint, verschwinbet in ihm. Er ift aber nicht nur hinsichtlich ber einzelnen Seele, welche durch die Sittlichkeit, in ber sie bieselbe Barmonie ausbruckt, zur Wiedervereinigung mit ihm gelangt, sonbern eben so auch im Bezug auf bie Gattung bas gleiche Wesen ber Freiheit und ber Nothwendigkeit. Daber ift er das unmittelbare Ansich ber Geschichte, mahrend er nur burch Vermittlung ber Seele bas Ansich ber Natur ist. Weil et nun die absolute Harmonie der Rothwendigkeit und der Freiheit ift, welche nur im Ganzen, nicht im Einzelnen in ber Beschichte ausgebrudt fein tann, so zeigt fich bie Beschichte nur im Ganzen als eine successiv fich entfaltende Offenbarung Gottes. Die Geschichte ift ein im Geiste Gottes gebichtetes Epos, beffen zwei Hauptpartieen ber Ausgang ber Menschheit von ihrem Centrum bis zur höchsten Entfernung von ihm, und bie Rudtehr zu bemfelben finb. Die erft Selbstheit ber Ideen war eine aus der unmittelbaren Wirkung Gottes herrührenbe. Diejenige Selbstheit und Absolutheit aber, in welche sie burch bie Berfohnung sich einführen, ist eine selbstgegebene, so daß sie in ihr als wahrhaft selbständige sind, wodurch der Abfall das Mittel ber vollenbeten Offenbarung Gottes wird. Die Ibeen find hierburch fähig geworden, als unabhängig eristirende wieder in der Abfolutheit zu sein, welches durch bie vollkommene Sittlichkeit geschieht 1).

590. Nachdem Schelling einige Jahre später sich übers zeugt hatte, daß er durch diese Mittheilungen, welche allers dings die ersten Andeutungen seiner eben so sehr phantastischs als scholastisch-speculativen Auffassung der Geschichte der

<sup>1)</sup> l. c. S. 57-64.

Menschheit, und somit bie erften Schritte zu seinem gegenwartigen Stanbort enthalten, noch keineswegs von ben besprochenen Gegenstänben ben Schleier ganglich hinweggehoben, sette er an die Stelle berselben folgende nicht weniger phantaffereiche und gleichfalls mehr ben Charakter einer Dichtung, als ben einer philosophischen Gebankenentwicklung an fich tragende Expositionen. Der früheren unverhohlen pantheistischen Erklärung seiner Naturphilosophie, daß Gott wesentlich bie Ratur und umgekehrt bie Ratur Gott sei, Rellte er nunmehr bie fehr verschiedene Behauptung entgegen: Gott trage die Natur als einen von ihm zu unterscheidenden Grund seiner Eriftenz in fich und fteige in seiner Entfaltung aus diesem Grunde zu bem Charakter eines perfönlichen, ber reinsten Intelligenz und Liebe theilhaften Befens empor. Um ben Widerspruch zwischen biefer Behaup= tung und jener älteren Annahme zu verbeden, erklärte er nunmeht, bies sei nur ein bestimmter und besonderer von ihm aufgezeigter Standpunct seines Spstems, auf welchem ber Begriff ber Indifferenz ber einzige von bem Absoluten mögliche fei. Wenn man biefen Standpunct allgemein nehme, fo werbe bas Bange entstellt; bann folge freilich, baß bie Perfonlichkeit bes hochsten Wesens in seinem System aufgehoben werbe. Aber dies sei burchaus nicht ber Fall, vielmehr glaube er in ber Abhandlung über bas Wefen ber menschlichen Freiheit ben erften beutlichen Begriff von ber göttlichen Persönlichkeit ausgesprochen zu haben. Zwar sei das Erkennen der absoluten Identität des Unendlichen und bes Endlichen auch ein Erkennen Gottes insofern, inwiefern das Wesen der absoluten Identität implicite Gott, ober genauer zu reben, baffelbe Wefen sei, welches zum perfönlichen Gott sich verkläre. Jedoch burfe es nicht ein Wissen ober Erkennen bes personlichen Gottes heißen. Ausbrücklich habe et in der genannten Abhandlung das Gegentheil hiervon ausgesprochen. Er setze Gott als bas Erste und als bas

Lette, als das A und als das D. Als das Erste sei Gott nicht, was er als das Lette sei, inwiesern er bloß als D Gott im engeren Sinne sei, könne er nicht als A Gott in dem nämlichen Sinne, noch, auf das strengste genommen, Gott überhaupt genannt werden, es wäre denn, man sagte ausdrücklich "der unentfaltete Gott," da er als D der entfaltete Gott sei 1). — Vernehmen wir nach diesen vorbereitenden Andeutungen die merkwürdigen Ausschlüsse, welche uns Schelling über diese Gottesentfaltung und über den hiermit auf das engste nach seiner Ansicht verbundenen Ursprung und Charakter der menschlichen Willensfreiheit und der moralischen und religiösen Verhältnisse der Menschheit mit sicht barer Benutung der Jacob » Böhme'schen Weisheit und Lehr weise gibt.

591. Nichts, so behauptet Schelling in der dogmatistis ichen, mit unbewiesenen höchsten Lehrfägen von vorn herein beginnenben und auf ihrer Grundlage fortraisonnirenden Beise dieser Betrachtungen, ift vor ober außer Gott, und folglich muß Gott ben Grund seiner Eristenz in sich selbst enthals ten, ber aber kein bloßer Begriff, sondern nur etwas Recl. les sein kann. Dieser Grund ift "bie Ratur in Gott," ein zwar von ihm unterschiebenes, jedoch unzertrennliches De-Analogisch kann bieses Verhältniß burch das zwischen Dit ber Schwerkraft und bem Licht erläutert werden. Schwerkraft geht vor bem Lichte her als bessen ewig bunkler Grund, der selbst nicht actuell ist, und sie entslieht in die Racht, indem das Licht, bas Eristirende, aufgeht. Eben so geht jenes Wesen auf ber einen Seite bem existirenben Gott vorher, auf der anderen Seite ist dieser das Vorangehende und Bedingende, indem der Grund nicht der Grund

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Denkmal d. Schrift v. d. göttl. Dingen S. 112 u. 113. Philos. Schriften S. 505.

sein könnte, wenn nicht Gott als das Begründete wirklich exisirte. Bu der angegebenen Unterscheidung führt auch die Betrachtung, wenn sie von den abhängigen Dingen ausgeht. Es ist gewiß, daß der Natur der Dinge-einzig der Begriss des Werdens angemessen ist. Aber in dem existirenden Gott können sie nicht entstehen, indem sie von ihm unendlich verschieden sind. Zedoch ist auch nicht möglich, daß etwas ausser Gott sei. Hier trift also ein Widerspruch hervor, welscher nur dadurch aufzulösen ist, daß die Dinge ihren Grund in demjenigen haben, was in Gott selbst nicht "Er Selbst," sondern was in ihm der "Grund seiner Existenz" ist 1).

592. Die erste Regung des göttlichen Daseins in dem anfänglich bunklen, der Intelligenz entbehrenden Grund ist

<sup>1)</sup> Ueber d. Wesen d. menschl. Freiheit in den philos. Schriften S. 431 u. 432. Wollen wir une, bemerkt bort Schelling zur Erlauterung bes Begriffes biefes Grundes, bies Befen auf menschliche Weise näher anschaulich machen, so können wir es folgendermaßen uns vorstellen. Es ist die Sehnsucht, welche das ewige Gine empfindet, fich felbst zu gebaren. Diefe Sehnsucht ift nicht das Eine felbst, aber boch mit ihm gleich ewig. Sie will Gott, also bie unergrundliche Einheit gebaren; insofern ift in ihr selbst noch nicht die Einheit. Indem fie Gott gebaren will, ift fie fur fich betrachtet auch Wille, aber Wille, in welchem kein Verstand ift. Sie ist ein nicht selbständiger und vollkommener Wille, da der Verstand eigentlich der Wille in dem Willen ift. Aus diesem Berftandlosen ist im eigentlichen Sinne ber Rerstand geboren. Die ursprüngliche Sehnsucht richtet sich auf den Verstand, den sie noch nicht erkennt, wie wir auch in unserem Sehnen nach unbekanntem, namenlosem Gut verlangen, und sie bewegt sich ahnend, als ein mogendes, mallendes Meer, nach einem dunklen ungewissen Geset, unvermögend, etwas Dauerndes für sich zu bilden.

eine ursprüngliche Sehnsucht, die geordnete Welt und ben göttlichen Berstand hervorzubringen. Ihr entsprechend erzeugt sich in bem noch unentfalteten Gott eine "innere reflexive Vorstellung," welche bas Erste ift, worin Gett jut Eristenz sich zu entfalten und sich zu verwirklichen beginnt 1). Diese Borftellung ift ber "Berstand," und in bem Ginn, in welchem man fagt, "bas Wort eines Rathfels," ift fie bas Wort jener Sehnsucht. Die erste Wirkung bes Berstandes in der anfänglichen Ratur ift die "Scheibung ber Kräfte." Da nämlich biese Natur nichts Anderes, als ber ewige Grund zur Eriftenz Gottes ift, so muß fie beshalb das Wefen Gottes, obgleich eingehüllt und verborgen, gleichsam als einen in bem Dunkel ber Tiefe leuchtenben Lebensblick, in sich enthalten. Bon bem Verstand in Anspruch genommen strebt jest die Sehnsucht, ben in fich ergriffenen Lebensblick zu bewahren und sich in sich felbst zu verschließen, damit immer ein Grund bleibe. Der Berstand dagegen, als das in die anfängliche Ratur gesetzte Licht, regt die in sich selbst zurückftrebende Sehnsucht zur Sonderung der Krafte und zum Aufgeben ber Finsterniß an. hierbei zieht er aus bem Dunkel bie verhüllte Ginheit, Die Ibee, ben verborgenen Lichtblick hervor, und so entsteht auf solche Art zuerft etwas "Begreifliches und Einzelnes." Die getrennten, jeboch nicht völlig auseinanbergetretenen Rrafte find bet "Stoff," woraus nachher der "Leib" gestaltet wird, und bas lebendige Band, welches aus ber Tiefe bes natürlichen Grundes, als Mittelpunct der Kräfte, bet der Scheibung entsteht, ist die "Seele." Durch den ursprünglichen Berstand wird also die Seele aus einem von ihm unabhängigen Grund als Inneres emporgehoben. Deshalb bleibt sie von ihm unabhängig, bleibt ein besonders und für fich bestehen-

<sup>1)</sup> Sie ist, fügt Schelling hinzu, im Anfange bei Gott, und ber in Gott gezeugte Gott selbst.

des Wesen. Vermöge des Widerstrebens der Sehnsucht gesen die von Seiten des Verstandes erfolgende Erregung, welches zur vollkommenen Geburt der Dinge durchaus erfosderlich ist, löst sich das innerste Band der Kräfte nur in einer kufenweise geschehenden Entfaltung. Wit jedem Fortschritte derselben gelangt eine neue Sattung von Seschöpfen zum Dasein, deren Seele um so vollkommener sein muß, je mehr sie dassenige, was in den anderen Wesen noch ungesschieden ist, gesondert enthalten 1).

593. Jebes ber auf bie angegebene Art hervorgebrachtm Individuen trägt in fich ein boppeltes Princip, welches jeboch eigentlich nur eins und baffelbe ift, von ben beiben möglichen Seiten betrachtet. Das eine ift basjenige, woburch sie von Gott getrennt sind und in dem bloßen Grunde fich befinden. Aber ber Proces ber Schöpfung ift lediglich auf eine innere Bermanblung bes anfänglich finsteren Princips in das Licht gerichtet. Sonach ift das seiner Natur nach bunkle eben basjenige, welches in Licht verklärt wirb, und beibe Principien find, obgleich nur in einem bestimmten Stab, in jedem Naturmesen Eins. Das aus bem Grunde kammende finstre ift ber "Eigenwille bes Geschöpfes." dieser noch nicht zur vollkommenen Einheit mit bem Lichte, mit bem Principe bes Berftandes, erhoben worden, zeigt er fich als "blinder Wille," als bloße "Sucht ober Begier-Ihm steht der Verstand als Universalwille entgegen und unterwirft ihn sich in ben Geschöpfen als ein bloßes Berkzeug. Endlich aber durch fortschreitende Umwandlung und Schesdung der Kräfte wird in einem Einzelwesen ber innerste und tiefste Punct ber anfänglichen Dunkelheit durch= eus in Licht verklärt. Zwar ist ber Wille bieses Wesens, weil es ein einzelnes ift, ebenfalls ein Particularwille, an

<sup>1)</sup> l. c. 6. 433 — 436.

fich aber, in ber Eigenschaft bes Mittelpunctes ber übrigen Particularwillen, stimmt er mit bem Urwillen ober bem Verstand überein, und aus Beiben wird jest ein harmonisches Ganzes. Diese Ethebung bes tiefsten Centrums in das Licht erfolgt in keinem ber uns fichtbaren Geschöpfe, außer in bem Menschen. In ihm ift bie ganze Macht bes finsteren Principes und die ganze Kraft des Lichtes vereinigt. Er hat badurch, bag er aus bem Grund entspringt und creatürlich ift, ein rücksichtlich auf Gott unabhängiges Princip Aber vermöge ber Verklärung beffelben, welches bessenungeachtet nicht aufhört, bem Grunde nach bunkel gu fein, geht zugleich ein Soberes in ihm auf, "ber Beift." Bwar wohnen in allen Dingen die beiden Principien, jedoch ohne völlige Einstimmung wegen ber Mangelhaftigkeit bes aus bem Grund Erhobenen. Erft in bem Menschen wird bas in allen anderen Gattungen der Geschöpfe noch zurud. gehaltene und unvollständige Wort völlig ausgesprochen. In diesem ausgesprochenen Worte manifestirt sich der Geist, offenbart fich Gott als wirklich existirend. Ware aber in bem Menschengeiste bie Ibentität beider Principien eben so unauflöslich, als in Gott, so würde kein Unterschied zwischen Beiden sein, und Gott als Geift nicht offenbar werben. Folglich muß biejenige Ginheit, Die in Gott ungertrennlich ift, in bem Menschen trennbar sein. Reht die "Möglichkeit bes Guten und bes Bofen 1)."

594. Das aus dem Grunde der Natur emporgehobene Princip, wodurch der Mensch von Gott geschieden wird, ik die "Selbstheit in ihm." Durch ihre Einheit mit dem idea-len Principe wird sie zum Geist und macht seine Persönlichsteit aus. Als Geist ist die Selbstheit aus dem "Creatütslichen" in das "Uebercreatürliche" gehoben, ist sie der Wille,

<sup>1)</sup> l. c. E. 436 — 438.

welcher fich felbst in ber völligen Freiheit erblickt, und nicht mehr ein Werkzeug bes in ber Natur schaffenben Universalwillens, sondern über und außer aller Ratur ift. Sie kann fich baber auch von bem Lichte trennen und ftreben, basjenige, mas sie nur in der Identität mit bem Universalwillen ift, als Particularwille zu sein. Der menschliche Wille ift als ein Band lebenbiger Krafte anzusehen. Go lange er felbst in seiner Ginheit mit bem Universalwillen beharrt, beftehen auch jene Krafte in gottlichem Maß und Gleichgewichte. Raum aber ift er aus bem Centrum, aus ber ihm prommenden Stelle, gewichen, fo gerathen fie in Unordung. Es herrscht nunmehr ein bloßer Particularwille, ber ste nicht mehr unter sich zu vereinigen vermag und baher trachten muß, aus ben zerftreuten und einander widerftreitenben, aus bem emporten Beer ber Begierben und Lufte, ein eigenes und besonderes Leben zu gestalten, welches insofern möglich ift, als felbst in bem Bosen bas erfte Berknüpfende ber Kräfte, ber Grund ber Natur, immer noch fortbesteht. Jedoch kann bies kein mahres Leben sein, weldes burchaus nur auf bem ursprünglichen Berhaltniffe beuht. Jenes Leben ift zwar ein eigenes, aber ein falsches, ber Lüge geweihtes, ein Gewächs ber Unruhe und ber Verberbniß 1).

<sup>1)</sup> l. c. S. 438—441. Das treffendste Gleichniß — fügt Schelling hinzu — bietet hier die Krankheit dar, welche, als die durch den Mißbrauch der Freiheit in die Natur gekomemene Unordnung, das wahre Gegenbild des Bosen oder der Sünde ist. Universalkrankheit sindet nie Statt, ohne daß die verborgenen Kräfte des Grundes sich aufthun. Sie entssieht, wenn das irritable Princip, welches in der Stille der Tiefe als das innerste Band der Kräfte walten sollte, sich selbst actuirt, wenn der aufgereizte Archäus seine ruhige Wohnung im Centrum verläßt, und in den Umkreis tritt. Auch die Particularkrankheit entsteht bloß dadurch, daß dass

595. Durch biese Betrachtungen meint Schelling ben Begriff und die Möglichkeit bes Bosen aus den erften Grunben hergeleitet und bas allgemeine Fundament biefer Lehre aufgebedt zu haben. Aber mit ber Möglichkeit, bemerkt er, ift noch nicht die Wirklichkeit des Bosen gegeben. Die lettere bietet ben wichtigften Gegenstand ber Untersuchung bar, und zwar kommt hier die Frage in Betracht, woher bie "universelle Wirksamkeit" bes Bosen rühre, ober wie es als ein unverkennbar allgemeines, mit bem Guten überall im Kampfe liegendes Princip aus ber Schöpfung habe hervotbrechen konnen. Run haben wir gefunden, bag Gott selbft als Intelligeng ober Geift eines Grundes bedarf, um fein au konnen, nur bag bieser nicht außer ihm, sanbern in ihm liegt, baß Gott in fich eine Ratur hat, welche zwar zu ihm selbst gehörig, aber boch von ihm verschieden ift. Siernach gibt es zwei verschiebene Billen, ben Willen ber gottlichen Intelligeng ober Liebe, und ben Willen bes Grundes, beren jeber für fich ift. Jener kann biefen nicht unterbrucken und aufheben, weil er sonft sich felbst widerstreben mußte. Der Grund muß wirken, damit bie Liebe fein konne, unt et muß unabhängig von ihr thatig fein, bamit fie real erifite. Ein solches Mirkenlaffen bes Grundes ift ber einzig bentbare Begriff ber "Bulaffung," welcher in ber gewöhnlichen Beziehung auf ben Menschen völlig unstatthaft ift. Demaufolge wird burch ben Willen bes Grundes gleich in bet erften Schöpfung ber Gigenwille ber Geschöpfe mit erregt, bamit, wenn nun ber Beift als Wille ber Liebe aufgeht, biefer ein Wiberstrebenbes finbe, barin er sich verwirklichen konne. Der Anblick ber ganzen Ratur überzeugt uns von biefer geschenen Erregung, burch welche alles Leben erft ben letten Grab ber Schärfe und ber Bestimmtheit erlangt

jenige, was seine Freiheit ober sein Leben nur bafür hat, daß es im Ganzen bleibe, für sich zu sein strebt.

hat. Das Frrationale und Zufällige, welches in ber Formation ber Wesen, besonders der organischen, mit dem Rothe wenbigen fich verbunden zeigt, beweiset, daß es nicht bloß eine geometrische Rothwendigkeit ift, die hier gewirkt hat, sondern daß Freiheit, Geift und Eigenwille mit im Spiele waren. Es finden fich in ber Ratur zufällige Bestimmungen, bie nur aus einer gleich in ber erften Schöpfung geschehenen Erregung bes irrationalen ober finsteren Princips ber Creatur, nur aus activirter Selbstheit erklärlich sind. Daß alle organische Wesen ber Auflösung entgegengehen, kann burchaus als keine ursprüngliche Nothwendigkeit erscheinen. Das Band ber Kräfte, welche bas Leben ausmachen, konnte seiner Natur nach eben so wohl unauflöslich sein, und wenn irgend etwas, scheint ein Geschöpf, welches bas fehlerhaft Gewordene in sich burch eigene Kräfte wieder ergänzt, bazu bestimmt, ein perpetuum mobile zu sein. Jedoch kündigt sich bas Bose in der Natur nur mittelbar burch seine Wirkungen an, und erft am Biele ber Ratur, im Reiche bes Geistigen, tritt es in seiner unmittelbaren Erscheinung hervor 1).

Anderes, als die Geburt des Lichtes ift, das finstere Princip zum Grunde liegen mußte, damit das Licht aus ihm, als aus dem bloßen Möglichsein, zum Mirklichsein erhaben werden konnteze eben so muß es einen anderen Grund der Geburt des Geistes, und daher ein zweites Princip der Finkerniß geben, welches zu jenem Principe sich verhält, wie der Geist zum Lichte. Dieses ist der in der Schöpfung durch Erregung des sinsteren Naturgrundes erweckte Geist des Bösen, welchem der Geist der Liebe seine Wirksamkeit entgegensetzt. Die Selbstheit hat in dem Bösen das Wort sich eigen gemacht und erscheint darum als ein höherer Urund

<sup>1)</sup> l. c. 6. 451 - 456.

ber Finsterniß. Deshalb muß bas im Gegensage mit bem Bosen in die Welt gesprochene Wort die "Menschheit" ober "Selbstheit" annehmen und "personlich" werben. Dies geschieht allein durch bie "Offenbarung" im bestimmtesten Sinne bieses Wortes. Denn bie Offenbarung bes Geiftes erfolgt in ben nämlichen Stufen, wie in der Ratur die Manifestation bes Lichtes, und bemnach ift auch für fie ber höchste Gipfel der Mensch, aber der "urbildliche und gottliche Mensch," berjenige, ber im Anfange bei Gott mar, und in welchem alle andere Dinge und das Menschengeschlecht felbst geschaffen sind. Die Geburt bes Geistes ift bas Reich ber Geschichte, wie die Geburt des Lichtes das Reich ber Natur ift. In beiben Reichen finden fich bie nämlichen Derioben ber Schöpfung, und bas eine ift bes anderen Gleichniß und Erklärung. Daffelbe Princip, welches bei ber Schopfung ber sinnenfälligen Welt ben Grund ausmachte, zeigt sich in der Geschichte als der Keim und Samen, aus dem eine höhere Belt entwickelt wird. Wie jener ewig nut Grund ift, ohne felbst zu eristiren, fo kann auch bas Bofe nie zur Verwirklichung gelangen, sondern es dient bloß als Grund, bamit aus ihm bas Gute burch eigene Rraft fich herausbilde und bamit ein burch seinen Grund von Gott Unabhängiges und Geschiedenes in Gott sei, worin bieser sich felbst habe und erkenne 1).

597. Demgemäß unterscheiben sich auf folgende Weise die Hauptperioden oder die "Weltalter" im Reiche der Gesschichte. Anfangs blieb das Böse im Grunde verborgen. Dem Zeitalter der Schuld und Sünde ging eine Zeit der Unschuld oder der Bewußtlosigkeit in Hinsicht des Moralisschen voran. Der Geist der Liebe gab sich noch nicht kund. Gott empfand aber den Willen des dunklen Principes als

<sup>1)</sup> l. c. S. 456 - 458.

ben Billen zu seiner eigenen Offenbarung, und erkannte nach seiner Borsehung, daß ein von ihm, als bem Geist, unabhangiger Grund feiner eigenen Eriftenz vorhanden fein muffe. Deshalb ließ er benselben in seiner Unabhängigkeit wirken, ober, mit anderen Worten, Gott außerte fich nur nach seiner Ratur, und nicht seinem Bergen ober seiner Liebe gemaß. In dem Grunde mar das ganze göttliche Wesen, nur nicht als Ginheit, enthalten, weshalb es nur "einzelne göttliche Befen" fein konnten, welche in biefem feinem Für-Sich - Wirken malteten. Auf solche Weise begann bas Reich der Geschichte mit bem "goldenen Beltalter," von welchem km jezigen Menschengeschlechte nur in ber Sage eine schwache Erinnerung geblieben ift, einem Beitalter ber feligen Unentschiedenheit, da weder Gutes, noch Boses existirte. Hierauf folgte die Beit ber "waltenden Gotter und Beroen" und ber Allmacht ber Natur, in welcher ber Grund zeigte, was er für fich vermochte. Damals tam ben Menschen ber Berstand und bie Weisheit allein "aus der Tiefe." bie Macht von Drakeln, welche aus ber Erbe emporgestiegen waren, ward ihr Leben geleitet und gebildet. Die göttliden Kräfte bes Grundes herrschten sämmtlich auf ber Erbe, und saßen als mächtige Fürsten auf sicheren Thronen. Natur verherrlichte sich auf das höchste in der sichtbaren Schönheit der Götter und in dem Glanze der Kunfte und Bissenschaften. Bulegt trat mährend bieser Periode bas in dem Grunde wirkende Princip als "welteroberndes" hervor, um sich Alles zu unterwerfen und ein festes und bauernbes Beltreich ju grunben 1).

598. Aber das Wesen des Grundes konnte für sich allein die wahre und vollkommene Einheit nicht erzeugen. Daher mußte die Beit herbeikommen, wo jene ganze Herr-

<sup>1)</sup> l. c. G. 458-459.

lichkeit sich mieber auflöste und zerfiel. Bevor noch ber gangliche Verfall eintrat, nahmen bie bisher waltenben Mächte die Natur boser Geister an, auf gleiche Weise, wie die Krafte, welche zur Beit ber Gesundheit wohlthatige Schutgeiftet bes leiblichen Lebens waren, bei bevorstehender Auflösung beffelben in einen bosartigen und giftigen Charakter überge-Der Glaube an die Gotter verschwand, und eine falsche Magie, welche burch Beschwörungen und theurgische Formeln wirkte, frebte bie entfliehenden guruckzurufen und bie schäblichen Damonen zu befanftigen. Indem ber Grund bas nahende Licht bes Geistes vorherempfand, so seste er alle seine Kräfte in eine bemselben entgegenstehende Richtung und Bewegung, um ihm in vollem Biberftreite zu begegnen Da wurde ber Beitpunct, wo das Bose gang entschieden hervortrat, der Moment der Geburt des höheren Geifteslichtes, welches vom Anbeginn in ber Belt war, aber von ber für sich wirkenben Finsterniß nicht begriffen, und in einer bis dabin eingeschränkten und verschlossenen Offenba-Dieses Licht erschien, um bem perfonlichen und geistigen Bosen ontgegenzutreten, ebenfalls in personlicher, menschlicher Gestalt, und als "Mittler." Gott mußte Mensch werden, damit der Mensch wieder zu Gott gelange, und auf diese Weise murbe die Beziehung bes Grundes und ber Schopfung auf Gott mieberbergestellt. Hierburch murbe bie Moglichkeit der "Heilung" ober des "Heiles" gegeben. Det Anfang desselben mar ein Bustand bes Hellsehens, welcher durch göttliches Perhängniß auf einzelne Menschen als hierzu auserwählte Organe fiel, eine Beit ber Beichen und Bunber, in welcher gottliche Kräfte ben überall hervortretenben dämonischen entgegenwirkten und die befänftigende Einheit Endlich trat bie ber Bertheilung ber Kräfte wiberstrebte. Krisis in ber Manberung der Völker ein, welche den Grund der alten Welt überftrömten, wie einst die Wasser bes Anfangs die Schöpfungen der Urzeit wieder bedeckten, um eine

sweite Schöpfung möglich zu machen. Es erfolgte eine neue Scheidung der Bölker und der Zungen. Ein neues Reich begann, in welchem das lebendige Wort als ein fester und beständiger Mittelpunct in dem Kampfe gegen das intelslectuelle Chaos, dasteht, und ein erklärter, dis zum Ende der jezigen Zeit fortdauernder Streit zwischen dem Guten und dem Bösen geführt wird. Durch diesen Streit offenbart sich Gott als Geist, als ein im Unterschiede von dem Grustde wirklich existirendes Wesen 1).

599. In ber ursprünglichen Schöpfung ift ber Mensch, mie gezeigt worben, ein unentschiedenes Wefen. sicht kann sich entscheiben, aber biese Entscheibung liegt jenseits aller Beit und fällt baber mit ber ersten Schöpfung, wenn gleich als eine von ihr verschiebene That, zusammen. Die That, wodurch das Leben des Menschen in der Beit bestimmt wird, geht burch bie Beit, unergriffen von ihr, als eine ber Natur nach ewige hindurch. Kraft ihrer reicht das Leben bes Menschen bis an ben Anfang ber Schöpfung, und steht der Mensch außerhalb der Reihe des Erschaffenen als frei und selbst als ewiger Anfang ba. In dem Bewußtsein, insofern es ein bloges Selbsterfassen und nur ibealisch ift, kann jene freie That, die zur Nothwendigkeit wird, freilich nicht vorkommen, da sie ihm vorangeht, es erft macht. Aber sie ist bennoch keine That, von welcher dem Menschen überhaupt kein Bewußtsein geblieben ware. Denn berjenige, welcher etwa, um eine unrechte Handlung in entschuldigen, sagt: so bin ich nun einmal, ift sich boch wohl bewußt, daß er durch seine Schuld so ist, so sehr er auch barin Recht hat, baß es ihm unmöglich gewesen, anbers zu handeln. Die allgemeine Beurtheilung, daß ein seinem Ursprunge nach ganz bewußloser und sogar unwidersteh-

<sup>1)</sup> L.c. 6. 459 -- 461.

licher Hang jum Bosen eine Wirkung ber Freiheit ift, weiset auf eine That und also auf ein Leben vor diesem Leben hin, nur daß es nicht eben ber Beit nach vorangehend gebacht werbe, indem bas Intelligible überhaupt außer ber Beit ist. In der Schöpfung findet der höchste Zusammenklang Statt. Nichts ist so getrennt und nach einander, wie wir es barstellen muffen, sonbern im Früheren wirkt auch schon bas Spatere mit, und Alles geschicht in einem magischen Schlage zugleich. Deshalb hat ber Mensch, welcher hiernieden entschieden und bestimmt erscheint, in der erften Schöpfung sich in bestimmter Gestalt ergriffen, und wird als ein folder geboren, wie er von Ewigkeit ift, indem burch jene That sogar die Art und Beschaffenheit seiner Corporis sation bestimmt ist. Nachbem einmal in der Schöpfung durch bie Rudwirtung bes Grunbes ber Offenbarung bas Bofe allgemein erregt worben ift, so hat das Menschengeschlecht von Ewigkeit her zur Eigenheit und Selbstsucht fich gewandt. Alle Menschen werden mit dem anhangenden finsteren Principe bes Bofen geboren, wenn gleich bas lettere erft burch bas Eintreten bes Gegensages zum Sclbstbewußtsein erhoben wird. Rur aus biesem Princip kann, und zwar burch gottliche Bermanblung, bas sittlich Gute, herausgebilbet met-Das ursprüngliche Bofe in uns, welches bloß berjenige in Abrede ziehen kann, welcher ben Menschen in sich und außer sich höchst oberstächlich kennen gelernt hat, ift zwar in Bezug auf bas jegige empirische Leben von unserer Freiheit gang unabhängig, jeboch feinem Ursprunge nach unsere eigene That, und barum allein bie ,,ursprüngliche Gunbe." einziger Grund konnte gegen bie aufgestellte Anficht angeführt werden, daß sie jede Umwendung des Menschen vom Bofen gum Guten, und umgekehrt, für biefes Reben wenig-Kens abschneibe. Allein es sei nun, bag burch menschlicht ober durch göttliche Hülfe bie Umwandlung zum Guten in uns zu Stande gebracht wird, zu ber wir ohne Unterftugung

nicht fähig finb, so liegt boch bies, baß wir bem guten Beifte jene Einwirkung verstatten und ihm nicht gerabezu uns verschließen, ebenfalls schon in jener anfänglichen Sandlung, in Folge beren wir unsere bestimmte Gigenthumlichkeit besigen. Wenn baber in einem Menschen jene Umwandlung noch nicht vor fich gegangen, aber auch bas gute Princip noch nicht völlig erftorben ift, fo bort bie innere Stimme seines eigenen, rücksichtlich auf bas, was er jest ist, besseten Befens nie auf, ihn zu ber Sinnesanberung aufzufobern. Erft durch die wirkliche, entschiedene Umwendung erlangt er ben Frieden in feinem Innern, und findet fich mit seinem Schutzgeiste versöhnt. Im strengsten Sinne ist es wahr, daß nicht der Mensch selbst, sondern entweder ber gute ober ber bose Geist in ihm handelt. Dennoch thut bies seiner Freiheit keinen Gintrag. Denn eben bas In-Uns - Handeln = Laffen bes guten ober bes bofen Principes ift die Folge der intelligibeln That, durch welche unser Besen und Leben bestimmt ift 1).

Dsenbarung als sttliches Wesen sich verhalte, ob bieselbe eine mit blinder Rothwendigkeit erfolgende Thatsache, oder eine freie und bewußte Handlung sei, und inwiesern Gott, wenn er sie beabsichtigt, auch das Bose gewollt habe. Für die Entscheidung dieses Punctes müssen wir dessen gedenken, daß Gott als eine lebendige Einheit von Kräften anzuerkennen ist. Persönlichkeit überhaupt beruht auf der Verdindung eines Selbständigen mit einer von ihm unabhängigen Grundlage, welche beide sich ganz durchdringen und nur Ein Besen ausmachen. Hiernach ist Gott durch den Zusammendang seines idealen Principes mit dem Grunde desselben, da die Bass und das Existizende zu einer absoluten Existenz

<sup>1)</sup> L a 6, 468 - 478.

nothwendig in ihm fich vereinigen, die hochfte Perfonlichkeit. -Wleichfalls besteht in ber lebendigen Einheit bes idealen und bes natürlichen Principes ber Geift, und Gott, als das vollkommene Band von Beiden, ist im höchsten Sinne des Boctes Geift. Weil aber in Gott ein unabhängiger Grund von .. Realität fich findet, und weil baher zwei gleich ewige Anfänge ber Selbstoffenbarung in ihm find, fo muß auch seine Freiheit in Beziehung auf beibe erwogen werben. Der eift Anfang zur Schöpfung ist, wie wir oben gesehen haben, tie Sehnsucht des Einen, fich selbst zu gebären, ober ber Wik bes Grundes. Der zweite ift der Wille der Liebe, burch welchen das Wort in die Natur ausgesprochen wird und woburch Gott fich erst personlich macht. Demzufolge kann jener Wille nicht in bemjenigen Sinne frei sein, in welchm dieser es ist. Jener ist kein bewußter, mit Reflexion verbundener, jedoch auch kein völlig bewußtloser, ber nach bliv ber, mechanischer Nothwendigkeit fich bewegte, sonbern mitt lerer Ratur, wie Begierde oder Luft, und am ehesten dem schönen Drang einer werbenden Ratur vergleichbar, welcht sich zu entfalten strebt, und beren innere Bewegungen un ! willkürlich find und nicht unterlassen werden können, ohn daß sie doch in ihnen sich gezwungen fühlte. Schlechthin freier und bewußter Wille aber ift der Wille ber Liebe, und die aus ihm folgende Offenbarung ist Handlung und That. Auch die Frage, ob die That der göttlichen Selbstoffenbarung in dem Grade frei gewesen sei, daß alle ihre Folgen in Gott vorhergesehen worden, erhält nothwendig Bejahung. Denn der Wille zur Offenbarung murbe kein lebendiger fein, wenn ihm nicht ein anderer, ein auf das Innere des Besens gurudgebenber Wille entgegenftanbe. Bei biefem An-Sich. Halten entsteht ein reflexives Bild alles beffen, was in bem Wesen eingewickelt ruht, in welchem Bilde Gott fich ibeal verwirklicht, ober, was dasselbe ift, sich in seiner Berwirk lichung zuvor erkennt. So muß also boch, da eine dem Willen zur Manifestation entgegenstrebenbe Richtung in Gott fich findet, die Liebe und die Gute ober ber Sang gur Mittheilung seiner selbst 1) bas Ueberwiegende sein, bamit eine Offenbarung Staat finbe, und burch bies Berhaltniß wirb eigentlich erft ihr Begriff, als einer bewußten und sittlich freien That vollenbet. Die Erregung bes Eigenwillens geschieht nur, bamit bie Liebe im Menschen einen Stoff ober einen Gegenfat erhalte, in welchem fie fich verwirkliche. Aber auch biese Erregung erfolgt keineswegs nach bem freien Willen Gottes, da Gott in bem Grunde nicht nach feinem Willm ober Herzen, sonbern nur gemäß ber Rothwendigkeit seiner Eigenschaften thatig ift. Wer beshalb behauptet, Gott felbft habe bas Bose gewollt, mußte ben Grund bieser Behauptung in ber That ber Schöpfung suchen. Allein baburch, daß Gott die unordentlichen Geburten bes Chass zur Ordnung brachte und seine ewige Ginheit in bie Ratur aussprach, wirkte er vielmehr wider bie Finsterniß und sette ber regellosen Bewegung bes verstandlosen Principes bas Bort als ein beständiges Centrum und eine ewige Leuchte entgegen. Bei ber Schöpfung ward unmittelbar nur bie Geburt bes Lichtes und des Guten gewollt. Das Bose kam hierbei weder als Mittel, noch als Bedingung der möglichst großen Bolltommenheit der Welt, weder als Object eines göttlichen Rathschlusses, noch als ber Gegenstand einer Erlaubniß in Berücksichtigung 2).

601. Die Endabsicht der Schöpfung ließ sich nicht unmittelbar auf der Stelle erreichen, und das Wollkommene konnte nicht gleich von Anfang an existiren. Aber alles Bose nimmt einst ein Ende. Gott ist ein Leben, und nicht bloß tin Sein. Zedes Leben hat ein Schicksal, und ist dem Wer-

<sup>1)</sup> bas communicativum sui.

<sup>1)</sup> L c. S. 480-492.

ben und Leiben unterthan. Diesem also hat auch Gott freiwillig fich unterworfen, und zwar schon bamals, als er zuerk, um perfonlich zu werben, bie Lichtwelt und bie finftere Belt pon einander absonderte. Ohne ben Begriff eines menschlich leibenben Gottes, welcher ben Myfterien und ben gei-Rigen Religionen ber Borzeit insgesammt angehört, bleibt bie ganze Geschichte unbegreiflich. Auch bie heilige Schrift unterscheibet Perioden ber Offenbarung. Sie fest als eine ferne Butunft bie Beit, ba Gott Alles in Allem sein, ba a also gang verwirklicht sein werbe. Die erste Periode ba Schopfung ift, wie früher gezeigt worden, die Geburt bet Lichtes. Das Licht ober das ideale Princip ift, als ewiger Gegensatz gegen bas finstere Princip, bas schaffenbe Wort, web ches bas im Grunde verborgene Leben aus bem Richtsein et loft ind es aus bem Möglichsein zum Wirklichsein hervorruft. Ueber bem Worte geht ber Beift auf. Er ift bas erfte Wesen, welches die finstere Welt und die Lichtwelt vereinigt, und beibe Principien jum Zwede ber Erreichung feis ner Eriftenz und Personlichkeit fich unterordnet. Dieset Einheit widerstreitet nun zwar ber Grund und behauptet bie anfängliche Zweiheit, aber bies gereicht lediglich zu einer im mer höheren Steigerung des Guten und einer endlichen Trennung desselben von dem Bosen. Der Bille bes Grundes muß in seiner Freiheit bleiben, bis daß Alles erfüllt, Alles realisit sein wird. Wenn er früher unterworfen würde, so bliebe bas Gute sammt bem Bösen in ihm verborgen. Aber bas Gute soll aus bem Dunkel zur Realität erhoben wets ben, um mit Gott unvergänglich zu leben, mährend bas Bose von dem Guten getrennt und auf ewig in das Richtsein ver-Durch die Wirksamkeit des Grundes in seiner Freiheit wird also die Scheidung des Guten und des Bosen, und eben bamit die vollkommene Verwirklichung Gottes betporgebracht 1).

<sup>1)</sup> l. c. S. 493 — 495.

## 3). Die negative und die positive Philosophie.

602. Den Untersuchungen über bas Wesen ber menschlichen Freiheit sollte nach dem Versprechen 1) Schelling's eine Reihe anderer folgen, in benen er das Ganze bes ideel-Ien Theiles seiner Philosophie allmählig barstellen wollte. Allein er hat dieses Bersprechen eben so wenig, wie so manche andre literarische Verheißung, erfüllt. Statt bessen hat er in ben Seften für seine Universitätsvorlesungen ein neues System ausgearbeitet, ju welchem bie genannte Abhandlung, wie oben bereits von uns ausgesprochen worden, bie Reime und nachsten Borbereitungen enthält und einen Uebergang bildet. Dieses Snstem bezeichnet er als bie pofitive Philosophie im Gegensatz gegen die negative, welche ihm für eine Art von Ginleitung in Die erstere gilt, fo aber daß der eigentliche Gehalt und Werth der Speculation nur in ber positiven liegen soll, die mit ihrem allgemeinen Theil tie beiden großen Zweige ihrer Anwendung auf das geschichtlich Gegebene, die "Philosophie der Mythologie" und bie "Philosophie der Offenharung" verbindet. Bis jest hat er diese nunmehr boch schon, wie es scheint, seit mehr als treißig Jahren bearbeiteten Erzeugnisse einer unstreitig burch viele sprachliche und geschichtliche Forschungen unterftütten, aber durch eine übermächtige Phantaste eben so entschieden itregeleiteten Speculation nur burch seine mundlichen Bortrage veröffentlichen wollen. Obgleich nun schon lange von München her über diese lette Gestalt seiner speculativen Erfindungen Manches verlautete, so ward doch bie allgemeine Aufmerksamkeit bes philosophischen Publicums etft seit bem Beitpunet seines Auftretens auf ber Universität in Berlin 2) p berselben hingelenkt. Seitdem find uns vielfache Berichte

<sup>1)</sup> l. c. S. 511.

<sup>3)</sup> im Wintercursus 1841—42.

;

und Beleuchtungen ') über diesen Gegenstand mitgetheilt worden, unter benen das bedeutendste Werk das von Paulus uns dargebotene ist '), welches einen getreuen Abdruck der im Winter 1841—42 von Schelling zu Berlin gehaltenen Vorlesungen in Verbindung mit einer ausführlichen Beurtheis lung derselben und mit einer vorangehenden Schilderung der verschiedenen Phasen der Schelling'schen Philosophie in sich faßt, und abgesehen von seinem übrigen interessanten Insalt für eine authentische Urkunde des Textes dieser Vorträge gelten darf.

Standort an, daß es zwei verschiedene Sphären und Weisen ber philosophischen Untersuchung gibt, welche er als die negative und die positive einander gegenüberstellt. Er geht hierbes von dev Bemerkung aus, an allem Wirklichen sei unterscheidend zweierlei aufzusassen, erstlich, was es sei, und zweitens, daß es sei. Ienes mache, daß man einen Begriff von dem Seienden habe, dieses, daß man seine Eristenz wisse, daß man es also erkenne. Wohl sei ein Begriff ohne ein Erkennen möglich, aber kein Erkennen ohne Begriff. Das Erkennen sei ein Wiedererkennen des schon im Begriff Entre

<sup>3)</sup> zum Beispiel von J. Frauenstädt: Schelling's Vorlesung gen in Berlin, Darstellung und Kritik der Hauptpuncte der selben, 1842, und von A. Schmidt: Beleuchtung der neuen Schelling'schen Lehre von Seiten der Philosophie und Aher-logie, 1843.

<sup>2) &</sup>quot;Die endlich offenbar gewordene positive Philosophie ber Offenbarung, wörtlicher Text, Beurtheilung und Berichtigung der Schelling'schen Entdeckungen" u. s. w., Darmstadt, Leske, 1843. Die Wörtlichkeit des Textes ward des durch beglaubigt, daß Schelling den Verleger wegen Rachdrucks oder vielmehr wegen Vordrucks eines Collegienhestel gerichtlich belangte.

haltenen. Was hiernach im bloßen logischen Begriff butch bessen immanente Bewegung zu Stande komme, sei nicht bie Erkenntniß ber wirklichen Welt, sonbern nur bie Anerkennung bes Wesens ber Dinge. Das Dasein ber Dinge ber Belt wiffe man bagegen aus Erfahrung. Die Eriftenz bes in det Erfahrung Gegebenen zu beweisen sei nicht nöthig, und die Philosophie thue nichts Ueberflüssiges. Jedoch finde fich ein Gegenstand über aller Erfahrung, nämlich Gott und das göttliche Sein, bessen Eristenz zu erweisen eine besondte Aufgabe ber Philosophie sei. Da bieser Gegenstand in ber Erfahrung nicht vorkomme, so muffe ber Begriff beffelben sch rein und nothwendig in der Vernunft finden. hier anzutreffen, sei ihr gesammter Inhalt zu entwickeln und hierfür von ihrem unmittelbaren Inhalt auszugehen 1). Auf solche Weise ergibt sich nach Schelling zunächst eine reine, ben unmittelbaren Wernunftinhalt auseinanberlegende Dentwissenschaft. Die Bernunft ift ihm bie "unendliche Potenz bes Erkennens" und hat nach seiner Meinung in dieser Gigenschaft ohne ihr Buthun vor jeder wirklichen Erkenntniß einen mit ihrem Wesen gesetzten ihr eingebornen apriorischen Dieser besteht in ber "unendlichen Potenz bes Inhalt. Seins," welche ber unenblichen Potenz bes Erkennens entspricht. Aus ihm entfaltet sich in ber reinen Denkwissenschaft der Begriff des höchsten aller Dbjecte, bes "Uebereristirenden," bessen Eristenz alsbann in ber "positiven Philosophie," als in der zweiten und wichtigsten Sphare ber speculativen Betrachtungen bewiesen wird. Bas die erstere zur Erkennbarkeit gebracht hat, überläßt fie ber letteren zur Erkenntniß der Wirklichkeit. Zene ift zwar insofern die Wissenschaft ber Wiffenschaften, als beren gegenseitige Ueberordnung und Unterordnung in ihr nach einer unfehlbaren Methode bargefellt werben kann, aber ihr Eigenthumliches liegt barin, baß fie

<sup>1)</sup> Schelling's Vorlesungen bei Paulus 1. c. S. 217—221.

das wirkliche Wissen nicht in ihr selbst enthält, sondern es außerhalb ihrer denjenigen Wissenschaften anweist, deren Wissenschaft sie ist. Aus diesem Grunde heißt sie die "negative Philosophie." Durch sie wird das Erfoderniß der positiven gesetzt. Die negative ist die erste Wissenschaft, die positive die höchste. Zwischen beiden Philosophieen liegen alle übrigen Wissenschaften in der Witte, so daß die Philosophie, welche als die negative den andern vorausgeht, als die positive alle beschließt.).

## a. Die Principien ber negativen Philosophie.

604. Sobalb sich bas Denken auf ben unmittelbaren Wernunftinhalt, also auf die unenbliche Potenz des Seins richtet, entbeckt es die unmittelbar bewegliche Ratur ber legteren und findet hiermit ein Princip ber Bewegung. Diefe Poteng nämlich, als bas unenbliche Seinkonnen ift nicht eine bloße Fähigkeit und Bereitschaft zu existiren, sondern sie ik auch ber unenbliche Begriff bes Seins, bas heißt, fie ift basjenige, was seiner Natur nach immer und nothwendig im Begriff ift, in das Sein überzugehen. Sierin also zeigt fic die genannte bewegliche Natur des anfänglichen Vernunftinhaltes, vermöge welcher er nicht bei bem Seinkonnen ftehen bleiben kann. Der bezeichnete Uebergang barf aber nicht als ein Uebergang in bas wirkliche Sein betrachtet werben. Rur in Folge logischer Nothwendigkeit und bloß im Denken muß bas unendliche Seinkönnen in bas Sein übergehen. Dies ift kein realer, sondern ein logischer Proces, ein Uebergeben Jebiglich in ein "quidditatives," nicht in ein "quodditatives" Sein. Weil jedoch bie unenbliche Potenz bes Seins zu M. lem, was burch ihr Uebergehn in bas Sein bem Denken ents steht, als das Prius sich verhält, und weil ihr die unendliche Potenz bes Denkens entspricht, so gewinnt bas Denken burch

<sup>1)</sup> l. c. S. 418-423. u. 221-223.

jenen Anfang die apriorische Stellung zu dem Sein und kann daher, ohne die Erfahrung vorauszusezen, rein apriorisch zu dem Inhalt alles Seins gelangen, obgleich es hiermit keineswegs zu erkennen vermag, daß dieses oder jenes wirklich eristiet. Rur als Möglichkeit, nicht als Wirklichkeit wird jener gesammte aus dem Stoff der allgemeinen Potenz sich entwickelnde Inhalt von dem Denken erblickt. Dem gemäß umfaßt die von diesem Prius ausgehende Wissenschaft, die negative Philosophie, in ihrer vollständigen Ausführung die apriorischen Begrisse der wirklich eristirenden Dinge. Sie ist die Wissenschaft der Begrisse, und so wenig, wie es die Gemetrie mit dem Wirklichen zu thun hat, bekümmert sie sich um dasselbe <sup>1</sup>).

605. Die unenbliche Potenz ist, wie wir gesehen haben, als solche dem Uebergang in das Sein ausgesetzt. Geht ste über, so ist sie nicht mehr die lautere Macht des Seins, sondern bem letteren verfallen, ein aus sich herausgetretenes, "entgeistetes," sinnloses und schrankenloses Sein. Denn "Geift" bedeutet bie Dacht, tie Poteng über bas Sein. Indem fie also dem Uebergang ausgesett ift, ist sie zweideutiger, zweifelhafter Ratur. Die erste von ihr aus sich ergebende näher bestimmte Möglichkeit ift die bes sinnlosen, blinden, schrankenlosen Seins. Aber ihrer Unendlichkeit zufolge führt sie über biese erste Möglichkeit hinaus. Sie hat als die unendliche Urpotenz gerade barin ihre Freihett und Unendlichkeit, daß sie nicht die erste Möglichkeit ober tas unmittelbare Seinkönnen ist, sonbern daß sie, ohne das Denken zur Entscheidung zu bringen, sowohl bas in bas Sein Uebergehende, als auch das in das Sein Richtübergehende, das sich felbst Gleichbleibende sein kann. Somit schließt sie nichts aus und läßt zwei contradictorische Ge-

¹) l. c. S. 223-225.

gentheile gu. Beibe Doglichkeiten, bie bes Uebergebens in das Sein, und die des Sich - Gleich - Bleibens ber Urpotenz finden urfprünglich mit einander und unentschieden Statt. Die Unterscheidung tritt erft ein durch bas wirkliche Uebergeben ber erften Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, bie bes Sich-Gleich=Bleibens wird hierdurch erft gesett. Ausgeschloffen von jener Unentschiebenheit wird fie in Rraft gefest. Da nun in ber unenblichen Potenz bas Uebergebenkönnen und das Sichgleichbleibenkönnen einander nicht ausschließen, so schließen fie auch eine britte Möglichkeit nicht aus, nämlich biejenige, welche zwischen ihnen beiben frei schwebt. Das Seinkönnen überhaupt schwebt zwischen bem Sein und bem Richtsein. Aber der erften Möglichkeit kommt ein unmittelbares Berhältniß zum Sein, ber zweiten bloß ein mittelbares zu, weil fie nur burch Ausschließen ein Seinkönnen wirb. Die britte ift bas vom Sein am meisten freie, unmittelbar mit ihm gar nicht in Berührung ftehenbe. Sie kann nicht eher zu Stande kommen, als bis die beiden erften aus ber Unentschiebenheit herausgetreten find. Dergestalt erzeugt sich aus bem unmittelbaren Inhalt ber Bernunft eine geschloffene Totalität von Potenzen, welche ber Organismus ber objectiv gesetzten Bernunft ift. Zwischen biesen brei Potenzen muß alles Sein fich bewegen 1).

606. Das unmittelbar Seinkönnende ist das Bufälligste und erscheint als das Unbegründetste, da es den Grund seinen Seins nicht in einem Vorhergehenden, sondern in einem Nachfolgenden sindet, in Beziehung auf welches es sich zur bloßen Grundlage macht, zum relativ Richtseienden. Sonach nimmt es die Bedeutung der ersten Materie alles Seins an und wird selbst erst zu einem bestimmten Sein, wenn es sich einem höheren Seinkönnen als Substrat hingibt. Das Höchere, das Zweite kann lediglich durch Ausschließung als ein

٠ ز

<sup>1)</sup> l. c. S. 225 — 227.

Seienbes gesetzt werben, indem bas Erfte, mit welchem es in der Urmöglichkeit zugleich gesett ift, den Raum für sich allein einnehmen will. Daburch wird bas Zweite ausge= schlossen, wird negirt und somit gesetzt, wird aus seiner "Gelaffenheit" herausgeriffen und zum Scinkonnen erhöht. Beil ihm bie Regation unleiblich ift, ift es genothigt, fich in seine Gelaffenheit wieder herzustellen. Es hat nicht bie Freiheit zu wirken und nicht zu wirken, sonbern muß wirken, um bas Erfte zu negiren, von welchem es negirt wird. Diese zweite Regation kann nur barin bestehen, tas bas vom Seinkönnen jum Wirklichsein Uebergegangene as der Birklichkeit in die Potenz zurückgebracht, aus sciner Entäußerung fich felbst wiebergegeben wirb. sehen wir a priori ein, wie bas erste grenzenlose und ent= geistete Sein (bas aneigov ber Pythagoreer, die Materie Plato's) stufenweise in bas Konnen zurudgebracht, wie feine Stelle nothwendig von einem Beschränkten eingenommen, wie es bei seiner burch gewisse Abstufungen hindurchgehenden Rudtehr in bas Konnen ein Sichselbstbesitzendes, auf ber hochsten Stufe ein Sichselbstbewußtes wirb. Somit liegt mischen jenen beiben Möglichkeiten oder Potenzen eine mahre Unenblichkeit abgeleiteter, aus der Urpotenz entspringender Möglichkeiten eingeschlossen. Dabutch, baß bie zweite Potenz in ber ersten schrankenlosen ein Inneres und ein Aeußeres fest, entfieht ein Concretes. Denn bas Bermachfen ber Materie mit einer Potenz, also mit einem Begriff bilbet bas Concrete. Die zwischen jenen beiben Möglichkeiten eingeschloffenen Möglichkeiten find Möglichkeiten ber concreten Belt, welche'von der Urpotenz aus a priori begriffen werden 1).

607. In bem Werhältniß und Maß, nach welchem bie erfte in bas blinde Sein ber Materic übergegangene und außer

<sup>1)</sup> L c. 6, 227 - 230.

fich gesetzte Potenz zu einem fich selbst besitzenden Konnen geworden ift, tritt bie zweite Potenz ab, weil fie nicht um ihrer selbst willen ist. Sie hat ihr eignes Sein nicht zu suchen, sie ist bas gang und rein Seiende, sie hat nur bas Erfte zu negiren und aus feiner Selbstverlorenheit zu retten. In dem Berhältniß also, in welchem fie das ihr Entgegenstehende überwindet, hebt ste ihr Fürsichsein auf. Somit fehen wir uns auch über die zweite Potenz hinausgeführt. Soll im Sein das Bleibende erreicht werden, so muß an die Stelle des durch das Zweite gänzlich überwundenen Ersten ein Drittes gesetzt werden, welchem die zweite Potenz ihre Macht überläßt und welches weber bas reine Seinkonnen noch auch bas reine Sein ist, ba biese Orte ober Spharen fcon eingenommen find. Dieses Dritte kann nur basjenige fein, was im Sein Potenz ist und im Sein nicht aufhort Potenz zu fein, mas als Potenz in bas Sein übergehen kann, ohne von seiner Macht über bas Sein zu verlieren. Es ist also eine solche Potenz, in welcher die Contradiction zwischen bem Doglichsein und bem Wirklichsein zur Ibentis tat erhoben ift. Dies aber ift bas vollkommen Freie, welches mit seinem Können thun kann, was es will, weil es in seinem Sein nicht aufhört Potenz zu sein, und um bicse gu fein, nicht aufhört zu wirken, ist folglich ber Geist, ber im Sein nicht Gefahr läuft, und ber, auch ohne zu wirken, nicht aufhort Potenz zu fein. Weil dieses Dritte in völliger Freiheit gegen das Bweite ist und sein soll, kann es nicht unmittelbar wirken. Burbe es auf bie erste Potenz unmittelbar wirken, so kame es im Sein nicht mehr als bas Freie an, als bas mit bem Sein burchaus Unbemengte, Unbefan-Ploß burch bas zweite, burch bie vermittelnde Potenz kann es fich verwirklichen. Diese zweite Potenz verhalt fich zu ber ersten negirend, um bie britte zu segen, van der burch bie zweite übermundenen ersten ift die britte gefest. die Urmöglichkeit, so lange fie Potenz bleibt, ift Geift, Frei-

1

heit vom Sein. Aber bie unendliche Potenz war nur potenzieller Geift, und konnte auch Das Gegentheil fein. Das Das Dritte ift als Freiheit allein mit Bmeite muß wirken. dem Sein unbemengt geblieben, ift der als Geift gesetzte Geift. Mit feinem Eintritt in bas Sein ift bas vollenbete Sein Dieses ift ba, wo bie ursprünglich außer sich gesetzte Potenz ein fich felbft befigenbes, bewußtes Können geworden In bem fich selbst bewußten Konnen ift, wie wir auf bie Erfahrung sehend hinzufügen konnen, bas Ende ber Ratur. Dieses Können gibt sich einer neuen Bewegung hin, welche nur in und mit Bewußtsein vor sich geht, so daß über ber Ratur eine zweite Belt, die geistige, sich erhebt. Die Beisterwelt ift baher bie zweite, welche zur Ratur hinzukommt und mit ihr in einer apriorischen Wissenschaft sich zusammenschließt. — "In ben angegebenen Gagen glaubt Schelling den Umriß ber negativen Philosophie ober ber reinen Bernunftwiffenschaft, bie Bezeichnung ihrer Sauptprincipien gegeben zu haben 1).

## b. Die Principien der positiven Philosophie.

608. Die negative Philosophie ist durch ihr Denken, welches allem Sein zuvorkommt, apriorische Wissenschaft. Der Ansang der positiven Philosophie dagegen ist das Sein, welches allem Denken zuvorkommt. Sie bewegt sich von dem Sein, dem kein Begriss vorausgeht, zu dem Begriss, zu dem Ueberseienden. Um wirklich zu Gott zu gelangen, müssen wir von einem Sein ausgehen, welches der Potenz vorherzeht. Dieses keiner Begründung bedürftige Sein ist das Blindseiende und Nothwendigeristirende, das a priori under greisliche, welches a posteriori begreislich werden soll. Som mit macht den Beginn der positiven Philosophie dassenige Sein, welches nie als ein mögliches, als eine Potenz, son-

<sup>1)</sup> l. c. S. 230 — 231.

bern immer als ein wirkliches, als Actus gewesen, und beffen Wefenheit bloß im reinen Sein besteht. Dieses kann, weil es eben so sehr allem Denken, wie aller Potenz, vorausgeht, bas "unvorbenkliche" genannt werden. Irgend einmal war nichts Anderes als eben biefes rein ober geradezu Seiende, bem nicht einmal ber Gebanke vorangehen kann, und welches baher bas ewige ift. Nichts verhindert aber und es steht keineswegs im Wiberspruch mit ber Ratur bes Reinseienben, bag bemselben nach ber Sant, nachbem es ift, also a posteriori eine Möglichkeit sich barstellt, ein Anberes ju sein, als es unvordenklich ift. In dieser Möglichkeit zeigt sich bem rein Seienden von Ewigkeit her ein Sein, welches es zu wollen vermag, mahrend es fich felbst nicht wollen fann, zeigt fich ihm ein Sein, welches fein und nicht fein kann, also ein zufälliges. Demzufolge wird bas Reknseiende fich feiner ale bes Herrn eines Seins, welches noch nicht ift, bewußt. Indem es sich als Herrn eines bem unvordenklichen entgegengeseten Seins erblickt, fieht es sich hiermit zugleich als Herrn feines unvordenklichen Seins felbst. nämlich bas Bufällige zu fegen vermag, ift es hierburch seines Urfeins mächtig geworben, kann es ben Act bes reinen Seins zur Potenz erhöhen. Bunachft ift bies bloß möglich, bas heißt, ber Natur des Seienden nicht widersprechend, daß bas Reinseiende nach ber Hand bas Seinkonnende sei, daß es aber bies mirklich ist, muß sich erft a posteriori durch ben Erfolg barthun. Die Natur des nothwendig Eristirenben hringt es mit sich, daß es wirklich existirt, ehe es sich selbst Es findet sich in jenem blinden Sein, pever es sich selbst benkt, ist also unporbenklicher Weise seiend, und insofern ist ihm bas Sein allerdings ein Nothwendiges, wofür pber wovor es nichts kann. Rein Konnen geht biesem Sein poraus. Jehoch folgt hierqus keineswegs, baß es nicht nach bem Sein und über baffelbe etwas vermoge, Insofern, als es in jenem blinden Sein sich befindet, ehe es sich selbst denkt

ı

und weiß, ift ihm baffelbe ein zufälliges. Hiernach muß im Gegensatz gegen bie Annahme, welche Gott gleich mit Bewußtsein sest, von einem Ursein Gottes ausgegangen werben, welches ihm selbst zuvorkommt. Der Act des Eristirens ift ein von Gott nicht Borgesehenes und Gewolltes, damit objectiv ein absolut Rothwendiges, aber bennoch in Beziehung auf Gott ein Bufälliges, weil ein seinem Begriff von fich Zuvorkommendes. Das bloß bem Acte nach, nicht bem Begeiff nach nothwendige Eristiren ift das "zufällig Nothwendige." Der reine Act bes Seins ist keineswegs selbst wieder durch einen Act geworben, sonst hatte er zuerst Poten fein muffen. Bielmehr ift er bas unzugängliche Sein, ki welchem bas Denken auf alles Prius und hiermit auf porzichtet. Das Unvordenklichseiende hat in dem angegebenen Sinn bas Sein an fich, ift also bas Ansichseienbe, und kann nichts Anderes sein, als bas seiner Ratur nach nothwendig Gristirende. Da es aber vor sich existirt, so ist seine Nothwendigkeit nicht burch seine Natur bestimmt, es ift ein bloß bem Acte nach, nur blind und zufällig Eristitenbes. "Bufällig" bebeutet hier bas Richtgewollte, Unvorergesehene, wovor bas Eristirenbe nichts kann, was es erst sinwegschaffen muß, um in ben Stand des Könnens, ber Freiheit sich zu versetzen. Man kann das blinde Sein auch ils basjenige erklaren, mas seinen möglichen Gegensat zu-101 nicht gekannt hat. Jedoch kann dieser Gegensatz nach kt Hand sich zeigen 1).

609. Der einzige Grund der dem blinden unvordenkichen Sein entgegenstehenden Potenz ist das Gesetz der ream Weltdialektik, das höchste Gesetz alles Seins, welches
vill, daß nirgends etwas Zweifelhaftes bleibe, daß nichts
mversucht, Alles offen, klar und entschieden sei. Dies Ge-

<sup>1)</sup> Shelling 1. c. G. 447-462,

set ift das der Gottheit selbst und ist nur in dem Sinn über Sott, daß durch daffelbe Gott erft gegen sein unvordenkliches Sein in Freiheit gefest wird. Die Ibee ber Gottheit, die über bem der Wirklichkeit nach Seienden steht, offenbart bem vom Sein gleichsam prävenirten bas Bufällige seines Eristirens, und offenbart ihm zugleich bas Mittel, sich von bem unvordenklichen Sein zu befreien. Die Idee für sich hatte keine Gewalt, die Wirklichkeit mußte vorausgehen. Daburch baß bas Sein vorausgeht und baß von seiner bliv den Existenz die Idee ausgeschlossen ist, wird diese zu etwa Reellem und Wirklichseienbem. In ber Ibee wird für Gott die Potenz offenbar, durch die er fich befreit. Dem gemäß ersieht das in dem unvordenklichen Act seines Existirens (A) von dem Sein überholte Sein von Ewigkeit die Möglichka eines andren Seins als eine solche, die in seiner Gewalt ift, es sieht sich selbst als basjenige, welches im Bezug auf fein unvordenkliches Eristiren ein Anderes fein kann, als ein Seinkonnen durch seinen bloßen Willen. Hiermit wird t fich erst als Wille Gottheit, seine Gottheit besteht barin, daß es im Bezug auf sein unvordenkliches Eristiren ein Anberes zu sein vermag. Gott ift also, was bas Anbere (B) fein kann. Aber er ift bies nur insofern, als er bas blindt Sein voraus hat. Indem seine Gottheit in jenem Seinkonnen begründet ift, so ift hier schon seine Gottheit ihm vermittelt, ift ihm baburch vermittelt, daß er sich als basjte nige, was das Andere sein kann, über sein unvordenkliches Sein emporgehoben sieht. Hier kehren sich folglich bie Bie griffe um. Das blinde Sein bekundet sich nunmehr als tas impotente, negative, bagegen bas Seinkonnenbe, bem jenes Sein vorausging, als das positive. In diesem Seinkonnen liegt die Stärke Gottes, hiermit fängt seine Gottheit an, bas Princip ber Göttlichkeit ift bas Seinkannen. Gin De fen, welches in seinem Urfein, worin es von felbft ift, behare ren müßte, könnte nur farr und unbeweglich, todt und un-

frei sein. Der mahre Gott ift ber lebendige. Lebendig ift, was über sein eignes Sein verfügt, lebenbig also ift ber Gott, ber aus eigner Macht aus sich herausgeht und von bem Sein, welches ihm als bas unvordenkliche angehört, verschieden wird 1). Der Begriff bieses Herausgehens Gottes tonute ben Einwand erfahren: bamit werde in Gott felbft die Potenz eines ungöttlichen Seins gesetzt, man laffe auf biese Beise Gott gang übergehen in die Ratur, und verfalle. so in einen materialen Pantheismus. Siergegen gilt aber, daß Gott zwar als solcher eine unendliche Potenz zu eriftis un und außersichzusein ist. Jedoch erstlich ift er nicht eine blindlings übergehende Potenz; benn ber Act des blinden Epistirens geht voraus und badurch ift Gott eben fo frei gegen die Potenz des Andersseins, als diese ihn in Freiheit sest. Bweitens hat Gott bie Potenz eines ungöttlichen Seins nur als ben Stoff, als bie Materie seiner Gottheit in sich, um durch Regation dieses gegentheiligen Seins als: Geift zu fein, mithin "wirklicher Gott" zu fein, denn bie if Gottes Begriff 2).

610. Gleich mit der Erscheinung der ersten Möglichkeit ist Leben und Proces in Aussicht gestellt. Dasjenige,
welches der Herr der ersten Potenz ist, und demzufolge schon
als "Gott" bezeichnet werden kann — denn die Gottheit
besteht in dem Herrsein über das Sein — ersieht sich zugleich als Herrn einer zweiten Möglichkeit, das unvordenkliche Sein zu verwandeln, es für sich selbst zu einem zufälligen zu machen, es zur Potenz zu machen und es damit von
sich hinweg zu bringen. Hiermit ist für den Herrn der ersten Möglichkeit die dritte Möglichkeit gestellt, sich selbst als
vom nothwendig Seienden freies, als sein und nicht sein

<sup>1)</sup> l. c. S. 462 — 465.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. G. 466 — 468.

konnenbes, als Geist zu segen. Geist ift, was frei ift zu wirken und nicht zu wirken, ift bas frei gesetzte Wesen, ein Seinkonnenbes, welches feiner mächtig bleibt im Sein, welches in bem ihm frei stehenben Sein sich behält, sich felbst gleich, mithin ein Seinkönnendes bleibt. Die hiermit hervortretende, an ber britten Stelle stehende Möglichkeit kann nicht das unmittelbar Seinkonnende sein. Denn biese Sphare ift schon burch die erste Möglichkeit eingenommen. schlossen von dem unmittelbar Seinkonnenden kann sie auch nicht bas Seinmuffenbe sein, benn bies ift ber als seiend gesette Act bes reinen Eristirens. Sie ift also bas als Seinkönnendes Seinmuffendes, das nothwendige Wesen, welches sich nicht verliert, ber Geift. Diese britte Möglichkeit erscheint bem unvorbenklich Seienben, welches schon burch bie erfte Möglichkeit als Herr gesetzt war, als bas Seinfollenbe, in welchem eben barum ber Schluß ift, so baß außer biesen brei Möglichkeiten keine andre vorhanden und bag in ihnen alles Seinkönnenbe und folglich alles Bukunftige beschlossen ift. Dem unvordenklich Seienden, welches nun Berr feines Seins und seines Wesens ift und beiber sich entäußern kann, bleibt hiernach nichts Anderes übrig, als sich zu bem nicht mehr bem blogen Act ber Erifteng nach, fondern feiner Ratur nach nothwendig Eristirenden zu erheben. Alles Ans bere hat es von sich ausgestoßen. Der reine Act des unvorbenklichen Seins, die Grundlage ift bloß die Potenz der Potenz. Es hat sich zu bem seiner Ratur nach nothwendig Eristirenben, welches implicite in bem reinen Act geset war, wirklich in bem Berhältniß erhoben, als ber reine Act seiner Existenz in bloße Möglichkeit ober Potenz sich aufgelöst hat. Es weiß sich als Herrn über sein Wesen und Sein, als das nunmehr burch feine Ratur Rothwendige. Wissen seiner Unabhängigkeit von jenem unvordenklichen Act setzt es in ben Stand, an die Stelle des erften Seins ein freies Sein zu gewinnen. Gott ift ber absolut freie Geift,

welcher auch über bas, worin er Geift ift, fich schwingt, fogar an sich als ben Geist nicht gebunden ift und sich als Geift nur als eine Potenz von fich behandelt. Dies ift erft bas Ueberschwängliche. Wenn bem unvorbenklichen Sein sein ' ganzes Wefen als aufheblich gezeigt wird, so erhebt es fich in seine Idee und ist erst wirklich Gott, ba es als bas bloß unvorbentlich Seienbe bloß ber Möglichkeit nach, nur implicite Gott ift. Das unvorbenklich Seienbe erhebt fich in seine Idee, wenn es sich zu bemjenigen erhebt, was burch seine Ratur nothwendig eristirt. Dieses Rachgewiesene erft, was als Wesen bes Existirens nicht bedarf, ift Gott. Run ift mohl zu bemerken, baß jenes Allem zuvorkommenbe Sein, welches Gott ohne sein Buthun hat, lediglich ein Gebanke des Augenblicks, eine Voraussetzung der Sache nach, nicht ber Beit nach ift. So wie Gott in jenem unvorbenklichen Sein ift, weiß er sich sogleich als bieses Actes bes Eriftirens nicht bedürftig, als bas feiner Ratur nach Rothwenbige, und gerade in dieser Transcendenz über bas ursprüngliche Sein ist er Gott. Von Ewigkeit sieht er sich als herrn, sein unvorbenkliches Sein zu suspendiren, bamit es ihm mittelft eines nothwendigen Processes zum selbstgewollten und so erft zum göttlichen Sein werbe. Schon vor bem wirklichen Thun weiß- er sich als Herrn 1).

611. Bis jest blieb Alles in dem Bereiche der Möglichkeit. Runmehr ist die Frage zu beantworten, wie Gott
bewogen sein kann, die Möglichkeit zur Wirklichkeit zu bringen? Die Antwort ist: er suspendirt den Act seines nothwendigen Existirens, um ein von ihm verschiedenes Sein
an die Stelle jenes ersten Existirens zu sezen. Erst als
herr eines von ihm verschiedenen Seins ist Gott ganz von
sich hinweg, absolut frei und selig. Er kann nicht ewig

<sup>1)</sup> l. c. G. 470 — 475.

nur fich felbst benten wollen. Denn in ber Rothwenbigkeit, sich ewig selbst zu benten, läge eine ungeheuere Beschrankung, welche nicht einmal ein Sterblicher auf sich nehmen Immer nur an fich zu benten mußte jeber gesunden Natur ber peinlichste Bustand sein. Darum eben ift Gott der "große Selige," weil er im-Produciren nicht mit fich felbst, sondern mit etwas außer ihm beschäftigt ift. bem unmittelbar bloß Seinkonnenben, welches von Ewigkeit her in ihm sich barstellt, und welches nur etwas ift, wenn er will, besitt er dieselbe Indifferenz des Seinkonnens und Richtseinkönnens in ber Gigenschaft bes realen Princips, bie in der reinen Vernunftwissenschaft als erste Materie sich ergeben hat. Um Seinkonnen und Richtseinkonnen hat et ben realen Grund, auf welchem er bas in ber negativen Philosophie als bloße Möglichkeit Enthaltene zur Wirklich-Leit führt. Dieselben Potenzen, die in ber negativen Phi-Insophie als apriorische vorkommen, kommen hier wieder vor, aber nicht als folche, welche bem Sein vorhergeben, sonbern welche das Sein vor sich haben und welche burch das als Wesen gesetzte Sein als burch eine übermaterielle geistigt Einheit zusammengehalten werben. Sie find durch bie bezeichnete Ginheit zusammengehalten, auch wenn sie wirklich geworben sind, und burch bieselbe in Spannung und in Ber schiedenheit gesett. Das Busammenhalten ift nur vermöge eines Processes möglich. Denken wir uns im voraus bas Erzeugniß deffelben, so wird es eine alle apriorische Mog-Lichkeiten in fich befaffende und begreifende Wirklichkeit, eine Welt, von der das Zufällige nicht ausgeschlossen, aber ben Rothwendigen untergeordnet ift 1).

812. Durch ben in seiner Möglichkeit nachgewiesenen Proces entsteht auf folgende Weise ein von Gott verschie

<sup>1)</sup> L. c. S. 476 — 478.

1

benes Sein. Das unvorbenkliche Sein gibt ber Möglichkeit eines anderen Seins erft bie Möglichkeit hervorzutreten, und barf eben barum als die Potenz der Potenz bezeichnet werben. Um zur Wirklichkeit zu gelangen, fobert diese Doglichkeit einen gottlichen Willen, beffen materielle Poteng fie bemnach ift. Gott kann seinen Willen an' fie feten ober nicht. In biesen Borfat Gottes kann fie nur als Mittel aufgenommen werben, in eben biesem Borfag muß auch bas unvordenkliche Sein aufgenommen fein, an welchem Gott bie Macht hat das entgegenstehende Sein in dasjenige zu verwandeln, als was er es wollen kann. So werden für Gott sein Sein und Wesen zu bloßen Potenzen eines zukünftigen und zwar von ihm verschiebenen Seins. In ber Eigenschaft bes Ueberschmanglichen, welches fein eignes 29esen und Sein außer sich gesetzt hat, ist Gott die unbestege liche, nicht mehr materielle, sondern übersubstanzielle Ginheit, burch die das contrare Sein und das von diefem negirte unvordenkliche Sein zusammengehalten werden, so baß alsbann amischen beiben ein Proceg nothwendig ift. Denn bas unvordenkliche Sein ift zwar burch das contrare aus seiner Eristenz herausgesett. Aber absolut tann es nicht aufgehoben werden, weil es seine Wurzel in der Ewigkeit hat. Bielmehr wird es durch die Hemmung ober Regation als unenbliche Potenz der Eristenz gesetzt, so daß es auf biese Beise wirken muß, um durch Ueberwindung bes entgegengesetzten Seins fich in seinen reinen Act ber Eristenz wieberherzustellen 1).

613. Es fragt sich noch, wie die Ueberwindung des entgegengesetzten Seins zu denken ist? Das in dem contraten Sein eigentlich Seiende ist ein in Gott hervorgerufener, insofern zufälliger, blinder Wille, welchen er an jene zuerk

<sup>1)</sup> l. c. S. 479 - 481.

erscheinende Potenz sest. An biesem ersten nur in einem gottlichen Willen wirkenben Sein haben wir bas vermöge bes bloßen gottlichen Willens Seienbe, welches auch in ber allgemeinen Lehre von der Schöpfung als das erfte jum Grunde Liegende angesehen wird. Bon biesem fagt man, es sei aus Nichts geschaffen, bas heißt, es ist bloß ein Sein im göttlichen Wollen. Richts ift aber überwindlich und nichts kann widerstehen, als ein Wille. So ift auch bas gur Birklichkeit zugelaffene andere Sein überwindlich, weil es burch ben Willen geworben ift. Die Ueberwindung fonnt plöglich geschen, aber seitbem ber contraren Poteng bas Sein eingeräumt ift, kann fie nur ftufenweise verbrangt met Der Wille, welcher bie eigentliche Energie bes entgegengeseten zufälligen Seins ift, ift ein eigner, selbstän biger, er wird stufenweise von bem sich herstellenben reinen Mct ber Eriftenz übermunden. Sierbei muß aber noch ein bie Stufen bestimmendes Princip wirken, welches somou von bem contraren Sein, als von dem stufenmeise basselbe beschmorenben Princip unabhangig fein muß. Denn bas Gine hat seiner Ratur nach nur ben Willen, unbebingt zu bester ben, bas andere ben Billen, zu überminden. Jenes bestim menbe Princip ift gegeben in ber britten Poteng, in ben Beift, in dem vom Sein freien Wesen, welches fich nicht um bas Gein bemüht, fondern affectlos und unbetheiligt im Sein ankommt. Beil es mit dem Sein unvermischt ift, fann es über das Sein gebieten. Das dritte ift sonach das th gulirende Princip, so daß wirklich verschiedene Momente und Stufen ftehen bleiben 1).

614. Hiermit finden sich brei Potenzen in dem Processe. Die veranlassende Ursache der ganzen Bewegung ift
das dem Ursein (A) entgegengesetzte andre Sein (B), bestes

<sup>`1)</sup> l. c. E. 481 — 482.

Energie in einem zufälligen, aus ben Schranken bes bloßen Könnens gesetzten schrankenlosen, blinden, gesinnungslosen Billen besteht. Dieses Sein wirkt ausschließend auf bas ' Urfein, im Anfang völlig ausschließenb, so bag basjenige, was bis dahin reiner Act ber Griftenz war, jest als ein rein aufgehobenes gebacht werden muß. In die tieffte Regation tritt hiermit jene ebenfalls vorgeschene und in ben göttlichen Willen aufgenommene Potenz, welche die "besonnene" genannt werden kann. Das Besonnene hat seinen Sit nicht im Willen. Aber ausgeschlossen vom Sein durch die entgegengesette Potenz erlangt es in Kraft seines Urseins bie Macht, den schrankenlosen Willen wieder in die Schranke, bas heißt, in die Potenz guruckzubringen. Ift bies einiger-·maßen geschehen, ift burch bie Wirkung ber zweiten Potenz ein Konnen am schrankenlosen Sein geschaffen, so ift bamit etwas gesetzt, welches nicht bloß Werk jenes ersten Willens, sondern auch des andern gelassenen, aber nun erst wirkend gewordenen ift, ein Drittes außer Beiben. Demzufolge gerfällt die Schöpfung in zwei Momente. Das eine ist bas Segen des schrankenlosen Seins, um sogleich wieder in die Innerlichkeit, in die Potenz und Schranke zurückgebracht zu werden. Das andre ift die Berinnerlichung, welche baburch erfolgt, daß an dem Sein eine Potenz hervorgebracht wirb. Die Schöpfung ift nicht einfache Position, gleichsam ein aus fich hinaus Segen. Bielmehr wird bas ursprünglich Dastiende in Schranken gebracht, welches bann baburch, baß an ihm das Können hervorgebracht worten, ein in fich Seienbes, ein sich selbst Besitzendes ift. Daher ift das Entstandene ein seiner selbst Mächtiges, ein wahres Drittes gegen die beiden Potenzen, ein Ding geworben, und zwar als gemeinsames Erzeugniß ber beiben Potenzen ein concretes Ding 1).

<sup>1) 1.</sup> c. 6. 482 — 484.

615. Aus bem bisher Gesagten ergibt fich Folgendes aber das Berhaltniß ber drei Potengen. Die zweite Poteng (A2) ist die ursprünglich verneinte, aus der Eristenz herausgesetzte, welche sich nur insofern verwirklicht, als sie bie andre negirt. Als ursprünglich wirkliche konnte sie sich nicht verwirklichen; dies set Regation voraus. Darum ist diese Fähigkeit fich zu verwirklichen, diese Potenz und Dacht bes zweiten Princips eine ihm gegebene. Die zweite Potenz ift bas nicht unmittelbar, sondern an ber zweiten Stelle Seinkönnende. Ihm mußte die erste Möglichkeit (B) vorangehen. Rachdem B aufgehört hat, Potenz zu sein, liegt es dem ursprünglich Wirklichseienden ob, Seinkonnenbes zu fein. Bur Potenz erhöht ift es A2, und hierdurch wird ber schrankenlose Wille überwunden. Ift dies nun vollendet, hat A' keinen Gegenfat mehr, fo bliebe am Ende des Processes nichts eigentlich Wirkenbes mehr. Da tritt nun erst bie britte Potenz (A3) in die Wirklichkeit. Die Endabsicht bes Processes ift, bag jenes Sein, welches Gegenstand ber lleberwindung ift, zur Erspiration gebracht, daß es das Aushaus chenbe wird bes britten Befens, bes Geistes, bem allein gu sein gebührt. Aber gewissermaßen ist boch B schon von bet zweiten Potenz (A2) unterworfen. B verhält sich zu A2 als bessen Unterlage, als die Materie, in welcher sich bieses verwirklicht. So weit A2 an B sein Werk vollzogen hat, so weit ist bem A3 Raum gegeben, wie benn schon A3 als bas Ordnende, Stufenbestimmende im Proces waltete. Det Beift ist es, welcher Maß und Biel sest und der siegreichen Potenz eine Grenze ber Uebermindung bestimmt. Jede bet brei Potenzen ist eine ausschließende, sie coalesciren nur in bem Product, welches baburch selbständig ift. Jede ber brei Potenzen ift noch reine Urfache, und zwar, um hier gleich die Trias der Ursachen anzugeben, ist B die materiale Ursache, aus welcher, A2 die wirkende, burch welche, und A3 bie regelnde, nach welcher Alles wirb. Schon im Bervorbringen oder Schaffen richten sich die beiden anderen Potenzen nach der dritten, die dritte schwebt ihnen als das eigentlich Seinsollende vor. Rach ihr sehen die beiden andern
Potenzen hin als nach ihrem Muster und gehorchen ihrem
Willen, sic entscheidet zwischen Beiden. Rur ihr gehorcht
B, wenn es sich das von der zweiten an ihm hervorgebrachte
Raß gefallen läßt, nur ihr gehorcht die andere Potenz,
wenn sie von dem zum Theil überwundenen B abläßt. Die
britte ist diesenige, welche durch ihr bloßes Wollen sedes
Berdende auf seiner bestimmten Stuse erhält. Die letzte
Absicht des Processes ist also die Ueberwindung des B, damit es in seiner Aushauchung das Höchste setze, welches über
einer Welt des mannigfaltigen Seins als überwältigende,
Alles beschließende Macht ausgeht 1).

Die Folge bes Processes ift Hervorbringung eines seiner Unterlage nach zufälligen, aber seiner Eristenz nach bennoch ber Nothwendigkeit unterworfenen, auf verschiebenen Stufen vertheilten und boch nicht ungemeffenen, sondern einem bestimmten Ende zugehenden Seins, die Bervorbringung einer Welt aller möglichen Dinge, bie als Wirklichkeit gesetzt find. Gott nun ift erft baburch wirklich Gott, baß er sich als ben Herrn ber welterzeugenben Potenzen erblickt. Er ft aber schon vor ber Welt Herr ber Belt, insofern er sie zu segen oder nicht zu segen vermag. Ihm verschlägt es nichts, so ober anders zu existiren, in Ansehung seines Seins ift es ihm völlig gleich. Aber auch in Ansehung seiner Gottheit liegt keine Rothigung bazu, wenn gleich badurch, daß er die Welt wirklich sest, ein Zweck erreicht werden muß. Soll nun die Welt eine frei gesette Schöpfung des gottlichen Willens sein, so muß zwischen der Emigkeit Gottes und der Welt etwas in der Mitte

<sup>1)</sup> L c. E. 484 — 485.

stehen. Die Welt als eine mögliche mußte in bem göttlichen Willen enthalten fein. Das Mittel, bas nachfolgenbe Sein sich als möglich vorzustellen, hatte ber Schöpfer an jener Urmöglichkeit, welche er in sich trägt, so lange er ift. Diese befreit ihn von seinem unvordenklichen Sein, sie gibt ihm die Möglichkeit, dies Sein als Mittel zur Ueberminbung bes entgegengefesten Seins zu verwenden, fich felbft als frei vom Sein, als reine Poteng, als Beift zu seten. Das entgegengesette Sein wird in verschiebenen Stufen übermunben, und fo kann bie zweite Poteng fich in verschiebenem Maße verwirklichen. Dies gilt aber auch von ber britten, benn sie ift vermöge ber Ueberwindung ber ersten. Durch bies Berhaltniß ift eine unenbliche Mannigfaltigkeit möglicher Stellungen ber Potenzen gegen einander gegeben, und bei dem herrn biefer Potengen fteht es, biefe Stellungen alle zu versuchen und die Mannigfaltigkeit ber möglichen Welten vor sich im Bilbe vorüber gehen zu laffen. halten die Ibeen, die Urbilber ihre reelle Bedeutung 1).

617. Bis jest ist die Schöpfung nur als eine mögliche betrachtet worden. Daß der Schöpfer diese Möglichkeit in das Werk setze, ist so wenig, wie überhaupt irgend eine freie That, a priori einzusehen. Weil wir aber eine solche zufällige, jedoch immer mehr in Verstand verwandelte Welt, welche durch die Mittelglieder dis zum menschlichen Bewußtssein emporsteigt, vor uns sehen, so ist es durch die Erfahrung bewiesen, daß das Nothwendigseiende wirklich und der That nach Gott ist, welcher Beweis sich immer mehr versstätt. Diese Thatsache wird zulest sogar zum unmittelbaren Gegenstand des menschlichen Bewußtseins. Menn nun das wirkliche Setzen der Potenzen und ihres Processes in Ansehung Gottes selbst gleichgültig, wenn es für ihn einers

<sup>1)</sup> l. c. Ø. 486 — 488.

lei ift, ob er biefe Potenzen bei fich in ber Ginheit bes ursprünglichen Entwurfs und Borsages, ober ob er sie in ber Spannung und Ausschließung hervortreten ließ, so entsteht bie Frage, was ihn benn bewegte, bie wirkliche Welt zu segen ? Denn daß dieses geschehen ift, bavon überzeugt uns ber Inbegriff bes zufälligen Seins, welches an ber Stelle sich besindet, wo nichts war, als das nothwendige unvorbenkliche Existiren. Sierauf ift zu antworten, bag Gott, wiewohl er fich als Herrn bes Seins weiß, bennoch etwas entbehrt, nämlich bas Erkanntwerben. Das Berlangen, erkannt zu werben, ift ben ebelften Naturen am meisten eigen. Daher dürfen wir nicht Anstand nehmen, in die an sich bedürfnißlose Ratur Gottes bies Bedürfniß zu seten. Der hauptzweck, um beffentwillen Gott ben a priori gezeigten Proces wollte, ift: erkannt zu scin. Die außer sich gesetzte Potenz follte zum Wiffenben ber ganzen Schöpfung, jum eigentlich Gott Segenden, jum Sig und Thron ber Gottheit werben 1).

618. Gott ist Herr nur als Herr ber brei Potenzen, welche er in untrennbarer Einheit zusammenhält. In ihm sind die drei Ursachen zusammengeschlossen, die materiale, die wirkende und die regelnde, außer denen es keine gibt, als die über ihnen stehende absolute Ursache, welche das Alles in ihnen Wirkende und Bethätigende ist. Der Schöpfer ist nicht der schlechthin Einsache, er ist — da die Mehrheit der Potenzen eine geschlossene Totalität ist — der Allesine. Hiermit tritt der Begriff des Monotheismus hervor, welcher den Uebergang von der allgemeinen positiven Philosophie zu der Philosophie der Offenbarung bildet. Die Einzigkeit ist eins der negativen Attribute Gottes und gilt von dem unvordenklichen Sein, da das göttliche Sein, der reine

<sup>1)</sup> l. c. S. 494 — 496.

Act ber Eriftenz aller Möglichkeit zuvorkommt. Der Gingige ift Gott vermoge feines Seins, welches feiner Gottheit zuvorkommt. Gelangt man über Gott, wie er an und vor sich ift, nicht hinaus, so kann man ihn nur als bie absolute Substang bestimmen. Dies ift ber Standpunct bes Theismus. Er ift die Lehre, in welcher Gott bloß feiner Doglichkeit nach als die unendliche Substanz gedacht wird. hierin liegt die Foderung, zu dem fortzugehen, der als Gott ift. Inwiefern ber Theismus biese Foberung nicht erfüllt, tann er Atheismus genannt werben. Gine jede theologische Lehre muß über bas Berhaltniß Gottes zu den Dingen Rebe ftehn. Geht man zur Welt fort und hält auch da ben bloßen Theismus fest, so bag bie Dinge nur Bestimmungen ber gottlichen Substang sinb, so entsteht ber Pantheismus. Dagegen Monotheismus ift die Lehre, welche Gott als solchen, seiner Gottheit nach bestimmt. Die eigentliche Gottheit beruht barauf, baß Gott als ber lebendige aus seinem unvordentlichen Sein heraustritt, dasselbe zu einem Momente von sich macht, und sein Wesen bavon befreiend es als ben Beift fegen kann, womit ihm zugleich bie Möglichkeit gegeben ift, Schöpfer zu sein baburch, baß er seinem unvorbenklichen Sein ein anderes Sein entgegensetzt. In diesem Begriffe findet sich nicht mehr jene bloße Einheit der Subftanz. Die substanzielle Ginheit ift in ben Potenzen verschwunden und an ihre Stelle eine übersubstanzielle Einheit getreten. Die Potengen find in der Birklichkeit die Krafte ber Bewegung, in benen sich Gott erft als lebendig bewegt. Gott ift folglich ber All-Gine, ben Gestalten feines Seins nach nicht Giner, sonbern eine Mehrheit. Rur feiner Gott. heit nach ist er nothwendig Einer, weil er in allen jenen Gestalten der Wirkende ift. Wird bagegen von seiner Gottheit abgesehen, so ift er nicht Giner, sonbern eine Dehrheit. Der Begriff bes Monotheismus gibt ben Gingang in die speciell driftlichen Lehren, er ift ber Punct, wo bie

Philosophie zuerst zu der höchsten christlichen Idec in ein Berhältniß tritt. In der christlichen Trinitätslehre hat der Begriff der All-Einheit seinen bestimmteren Ausdruck, je-doch ist mit der Alleinheitslehre noch nicht die christliche Dreieinigkeitslehre gegeben 1).

619. Schon vor ber Schöpfung im Vorbegriff berselben hatte Gott die drei Potenzen als die Möglichkeiten eines kunftigen Seins. In der Schöpfung sind diese Potenzen in Wirkung. Sier ift eine Mehrheit von Potenzen unb wirkenden Urfachen, benen aber noch keine Selbständigkeit jufommt, fondern Giner ift ber in Allen Wirkende, ift barum tie allein selbständige absolute Persönlichkeit. Diese Personlichkeit kann mit einem driftlichen Ausbruck, weil fie ber Urheber und Anfänger bes ganzen Processes ift, Gott und Bater (ο deos και πατής) genannt werben. Sehen wir auf das Ende des Processes, so wird es vielleicht möglich, jene absolute Möglichkeit in einem noch specielleren Sinn als Nater zu bezeichnen. Sie ist basjenige, was burch bas angenommene Sein den reinen Act der Eriftenz aus dem Act heraussest und ihn zur Potenz macht. Run gibt es für einen solchen Act, in welchem ein zuvor Seiendes ein zu ihm Gehöriges von sich hinwegbringt und es nicht verwirklicht, sondern es so sett, daß es genothigt ist sich felbst zu realisiren, in der Sprache keinen andren Ausdruck, als "zeugen." Die zweite Potenz ist daher bie gezeugte. Denten wir uns nun B burch die zweite Potenz wirklich überwunden, so ift biese ein Herr bes Seins, wie ber Bater, aber als herr bes Seins ist sie nicht mehr bloße Potenz, sondern Persönlichkeit, wie der Bater schon vorher. Sie ift ber Sohn, welcher vermöge seiner Berrschaft über bas Sein von gleicher Herrlichkeit, wie ber Bater ift, von einer

<sup>1)</sup> l. c. **©**. 515 -- 529.

Herrlichkeit, die ursprünglich bei bem Bater war und nun bem Sohn vom Bater gegeben ift. Hiermit ift auch bie Gottheit Beider dieselbe. Als die dritte Potenz, wie wir wiffen, wird burch Gott fein eignes, vom unvordenklichen Sein befreites, aber eben bamit negirtes Befen gefest. Erft bann kann bas vom unvorbenklichen Sein befreite und bamit als Potenz gesetzte Wesen als Geist im Sein eingeset werden, wenn B überwunden ift burch A2, und A3 hat gleichfalls die Herrschaft über bas übermundene B. britte Poteng ift baber nicht minder herr beffelben Seins, beffen Herren ber Sohn und ber Bater find, folglich if fie gleichfalls eine Personlichkeit in gleicher Herrlichkeit mit Nater und Sohn. Die Potenz des Anfangs B ift nicht bet Water, sondern bloß die zeugende Kraft des Baters, nut feine Poteng. Der Bater felbft bleibt außerhalb bes Proceffes. Wirklicher Nater ift er nur theils im verwirklichten Sohne, theils wenn auch ber Beift in Personlichkeit geset ift. Es existiren nicht brei Götter, weil bas Sein und als auch die Herrlichkeit des Seins für alle gemeinschaftlich ift. Wo bemnach die Entgegensetzung der Potenzen aufhört, ba find nicht mehr Potenzen, sondern Personlichkeiten, mahrend bes Processes sind sie nur Potenzen. Im übermundenen B find der Nater, der Sohn und der Geist verwirklicht. Somit erhebt sich unfre Betrachtung auf eine höhere Stufe, ja in eine andere Welt. In den Potenzen sehen wir nur ben Entstehungsproceß des Concreten der Dinge. Perfonlichkeiten eröffnet fich uns bie gottliche Welt und hier erscheint erst bie bobere Bebeutung ber Potenzen. Sein, welches ursprünglich allein bei bem Bater ift, bet es aber nur als Möglichkeit besitzt, wird bem Sohn ertheilt, nämlich ber Nater hat bem Sohne bas Leben, das heißt, bas B, worin bas Leben ift, gegeben. Der Sohn ift es, welcher bem Bater bas Sein als überwundenes wiedergibt, so baß biefer es in bem namlichen Sinne wieder besitt als

Potenz, als Möglichkeit, in die es zurückgebracht ist. Hierin besteht der höhere Sinn des Processes, daß durch den Vater dem Sohn, durch den Vater und den Sohn gemeinschaftlich dem Geist das Sein verliehen wird 1).

620. So bemnach, wie bisher bargestellt worben, verhalt es sich am Enbe ber Schöpfung. Durch bie ganze Ratur geht die Spannung ber Potenzen, jedes Ding ift ein Berhaltniß berselben, keines brudt ihre völlige Einheit aus. Jebes Entstehende ift ein Biertes zwischen ben brei Potenjen. Die Spannung ber Potenzen aber bauert bloß bis zu km Ende der Natur, welche auf ihr beruht. Ein jedes Ding der Ratur hat ein Verhältniß nur zu ben Potenzen. Dagegen ber ursprüngliche Mensch, in welchem sich die bezeichnete Spannung legt, hat ein Berhaltniß zu den Per-In ihm brudt sich ber lette Moment ber sönlichkeiten. Berwirklichung aus, wo bie Potenzen zu wirklichen Personlichkeiten geworden sind. Da nun die Gottheit erst in den Personlichkeiten die vollendete, absolute ift, so ist der Proceß in Ansehung ber Dinge ein Proces ber Schöpfung, in Ansehung Gottes ein theogonischer Proces. Er hat nur bie Absicht, die Gottheit und die ewigen Verhaltnisse zu verwirklichen. In diesem Sinn ift ber Ausbruck "theogonisch" zu nehmen. Im letten Erzeugniß bes Processes ift bie Differenz der Potenzen aufgehoben. Die Persönlichkeiten treten als solche auf. Zwischen ben brei Persönlichkeiten ift der Mensch eingeschlossen, welcher sich unmittelbar nach ber Schöpfung am Ort ber Freude, im göttlich umhegten Raum befindet, eingeschlossen von den Elohim. Durch ben Menschen, als durch das Ziel der Natur, ist aber auch alles Andre in die Gottheit aufgenommen. Es eristirt hier nichts Außergöttliches. Jedoch eben dieses, daß sich noch

<sup>1)</sup> l. c. **2.** 529 -- 532.

nichts Außergöttliches uns barbot, zeigt uns bie Schranke ber bisherigen Entwicklung. Die jesige Welt ift eine außergöttliche. Wir muffen verlangen, baß fie als folche uns begreiflich werbe. Dazu ruft uns bas Gefühl unfrer Freiheit auf, welches nur in einem freien Berhaltniß zu Gott befriedigt ift. Der Mensch ift nicht bloß gegen Gott, sonbern auch von dieser Welt frei, von welcher es keine Erlösung gabe, wenn sie die gottliche ware. Auch in andrer Beziehung steht das Resultat unsrer bisherigen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit in Widerspruch und ift deshalb nicht vollendet. Unsere ganze Entwicklung hat ihren Entpunct in der Annahme gefunden, daß im Menschen tie Schöpfung abgeschlossen worden sei. Aber wir sehen, wie mit bem Menschen ber Kreis bes Geschehens sich wieber off-Ueber der Natur und ihrem einförmigen Kreislauf erhebt sich eine neue Welt, gegen welche jene zur stummen, theilnahmlosen Vergangenheit wird. Statt bes Menschen finden wir ein Menschengeschlecht, ein geistiges Leben, welches immer Reues erzeugt. Diese neue über ber Ratur fic erhebende Welt konnte nicht in der unmittelbaren Absicht ber Schöpfung liegen, welche ihr Ziel im Menschen hat. Rur in dem Menschen felbst tann die Ursache dieser neuen Bewegung liegen. Die Absicht der Schöpfung war, bas der Mensch in Gott ruhen sollte. Es ist nun erftlich gu erklaren, wie es in der Macht des Menschen lag, daß im Augenblick, da Alles in die Einheit eingehen sollte, Alles in Frage gestellt wurde, wie ber Mensch selbst eine neue Spannung hervorrufen, sich zum Anfang eines neuen Processes machen konnte. Zweitens ift nachzuweisen, welche Beränderung durch diesen Umfturz in dem durch die Schopfung hervorgebrachten Sein vor fich ging und wie fie mog-- lich war 1).

<sup>1)</sup> I. c. **E**. 533 — 537.

621. Die Schöpfung ift kein einfacher Act. Bielmehr unterscheiben sich in ihr zwei Momente, bas negative unb das positive, welche beibe nicht unmittelbar burch dieselben Ursachen bewirkt sein können. Sie setzen zwei unabhängige Urfachen voraus, beren eine bie Wirkung ber anbern aufhebt. Das Entstehende ist sonach das Erzeugniß mehrerer Ursachen, beren jede an sich unendlich, aber gegen bie andre enblich ist. Der Schöpfer findet von Ewigkeit in sich eine Poteng, einen burch sein Wollen entzündbaren, gum Act zu ethebenden Willen. Dieser Wille ift unbegrenzter Ratur und eben baburch impotent, ein bloßer Stoff. Das burch jmes andere Sein aus seiner wirklichen Eristenz herausgefiste unvordenkliche Sein Gottes tritt ihm gegenüber. Richt dieselbe Ursache, welche ben Stoff sest, kann auch die Form segen. Der Stoff ist schrankenlos und fodert eine von ihm unabhängige Urfache als Form. Der Schöpfer ift beffenungeachtet Einer, ba er bie Ursachen anhält, in Gemeinschaft ju wirken. Das Lette bemnach, worin die brei Ursachen ka vereinigen, kommt zwischen ihnen als ein Freies zu ste-Frei ift es von der ersten Urfache burch bie zweite, hen. und dadurch, daß es B zu seiner Grundlage hat, ift es auch frei gegen A2. So zwischen Beiben befindlich erhalt es zugleich ein Verhältniß zu der dritten Potenz, welche nicht eigentlich wirkende Ursache, sondern Endursache, und zu der ohnehin nur ein freies Werhältniß möglich ist. Dies ist die einzige Art, au: erklären, wie eine Freiheit geschaffen werbe. Das lette Enzeugniß, in welchem die Spannung der Potenden sich legt und welches zwischen bie brei Personlichkeiten du stehen kommt, ist ein rein Bewegliches, ein Freies, in welchem nichts von Substrat und Materiellem sich findet, benn das Materielle ist lediglich im Conflict der Potenzen. Dies rein Bewegliche kann nur Leben, nur Geist fein, in bem Sinne, wie Gott Geist ift. Der Geist ist kein Ding in ber nämlichen Bedeutung, wie alles Gewordene, sondern

reiner Sauch, lautere Freiheit und Beweglichkeit. Jedoch ist diese Freiheit immer nur eine bedingte, bedingt nämlich baburch, daß ber Mensch in feiner Stellung ber Einheit und Uebereinstimmung ber Potenzen bleibt. Er ift in biese Einheit gefest als absolute Freiheit und Beweglichkeit, to her auch mit ber Möglichkeit, fich herauszusegen. Deshalb war bem Menschen geboten, Die Ginheit zu bewahren. Er hatte ein Geset, welches Gott nicht hat. Gott konnte bie Potenzen in Spannung setzen und bleibt auch in der Spav nung unüberwindlich als herr ber wirklichen und ber mog lichen Potenzen. Bei bem Menschen verhält es fich anbers. Er ift es, welchem jenes B von ber Schöpfung her als Grundlage zukommt. Da er es aber bloß als Geschöpf besitt, gebort es ihm nur als Möglichkeit an. Die Schöpfung ging babin, bies Princip als Möglichkeit zu fegen. Die genannt Möglichkeit kann sich bem Menschen barftellen als Poten eines andern Seins, welches in seiner Sand fteht. Ja la Gesetz selbst, welches ihm fagt, daß er das B, den Grund ber Schöpfung, nicht bewegen folle, offenbart ihm die Mog. ·lichkeit, diesen Grund wieder empor zu heben. Für ben | Menschen ist B das Nicht-sein-sollende. Das B ist ihm zur Bewahrung gegeben und mit der Erkenntnis ber Thum lichkeit, es wieder in Bewegung zu setzen, ist ihm der Rei eingepflanzt, es wieder zu verwirklichen. Gin übernatürlie cher Wille würde bazu gehört haben, bieser Versuchung zu Die Folge aber ist eine ganz andre, als bie widerstehen. erwartete. Er wollte thun, was Gott gethan, die Poten zen in Spannung setzen, um mit ihnen als Herr zu walten Aber so viel ward ihm nicht gegeben. Mit bem Bersuch, als Gott zu fein, geht er der Herrlichkeit Gottes vielmehr Denn auch ber Mensch war Herr ber Potenzen, um fie in ihm für Gott mit einer unaufloslichen Ginheit ju Er glaubte jenes Princip, welches bie Urfache bet Spannung in der Schöpfung, in ihm aber, wenn es wieder

wirkend ward, völlig umgekehrt war, eben so mächtig zu • beherrschen, als er besselben in der Potenzialität mächtig war 1).

622. Gott ist auch vor ber Schöpfung ber All-Gine. In diesem Selbstbegriffe vor ber Schöpfung liegt die erste Potenz, bas nachherige B, bas Tieffte, Innerlichfte, Regirteste. Das eigentlich in biesem Selbstbegriff Bestimmte und Gewollte ift bie britte Poteng, in welcher Gott fein Befen als ben Geist fest, indem es sein Thun ist, sein unvordentlices Sein zu potenzialistren und sich selbst als den Geist p bestimmen. In ber wirklichen Schöpfung werden nun die Potenzen umgekehrt. Die contrare Potenz ift das Neuserfte, bie anbern, welche ihrer Natur nach am meisten pofitiv find, find im Anfange ber Schöpfung am ftarksten negirt. Gott kehrt — biese Ironie schon in ber Schöpfung ausübend - basjenige heraus, was hinein zu kehren feine Absicht ist. In der Schöpfung ist also eine Umkehrung der Einheit, welche im göttlichen Selbstbegriff ift, die Welt ist daher das "unum versum" und der Act dieser Umkehrung hie "universio." Der Mensch glaubte nun in der Hinausvendung eben so machtig zu sein, wie Gott in der "unirersio." Er dachte sich damit ein unauflösliches Leben zu merben, wie Gott, und eine ewige Bewegung, wie Gott elbft, zu beginnen. Aber bas in ber contraren Potenz entlaltene Princip ift Grund ober Basis bes menschlichen Bevußtseins, ift bemselben unterthan, wenn es in seinem Anich bleibt. Tritt es dagegen in Bewegung, so ist es eine 198 menschliche Bewußtsein transcendirende und unterwerinde Gewalt. Dieses Princip ist nicht mehr, wie in ber Schöpfung, eine göttliche, sondern eine außergöttliche, ja ndergottliche Macht. Es stand zwar in der Macht des

7

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L.c. **E**. 537 — 540.

Menschen, die Welt in Gott zu erhalten. Da er jeboch sich an die Stelle Gottes sette, so hat er diese Belt für sich, aber außer Gott gesetzt. Diese Welt bes Menschen ift ihrer Herrlichkeit entkleibet, hat keinen in ihr solbst lie genben Ginheitspunct mehr, welcher ber Menfch fein follte. Rachbem bie Herrlichkeit verfehlt worben, in welche bie Welt gelangen sollte, ist sie ber Acuberlichkeit hingegeben, wo das Einzelne seine Stellung als Moment verloren hat, und zufällig, sinnlos, außer dem Andern erscheint. wahre Sinn jedes Dinges liegt in der Einheit des mensch lichen Bewußtseins. Aber anstatt daß nun alles Geworden in ein ewiges Bewußtsein einginge, ift es bem unwahren Sein anheimgefallen, wie wir jest sehen. Bon bieser Belt, die vergeblich ihr Endziel fucht und welche jene falfche, nit enbende, sondern immer entstehende Beit hervorbringt, tam fich der eine Mensch, ber in uns allen fortlebt, mit Red ben Urheber nennen. Der Mensch meinte mit Gulfe jene Princips mirklich ein emiges Leben zu gewinnen. konnte er nicht die Substanz der Welt aufheben, sondern änderte die Form ihres Seins, daß sie eine zerrissene und außergottliche mard. Gben so konnte er die Substanzen nicht mehr aufheben, aber ihren Sinn und ihre Einheit. Damit ift wieder eine Spannung der Potenzen gesetzt, nur mit dem Unterschieb, daß die erste durch ben göttlichen Willen, biefe burch einen bloß menschlichen geset ward 1).

623. Für unfre Betrachtung ist besonders die der zweisten Potenz von dem Menschen gegebene Stellung wichtig, wobei in das Besondre der geschichtlichen Verhältnisse der göttlichen Personen, wie sie im Christenthum weiter bestimmt werden, tiefer eingegangen werden muß. Wenn der Sohn von seinem Gehorsam gegen den Bater spricht, schreibt et

<sup>1)</sup> l. c. S. 540 - 541.

fich, wenigstens ber Möglichkeit nach, einen eignen Willen, ein unabhängiges Sein zu. Die Menschwerdung wird als eine freiwillige Erniedrigung vorgestellt, ber 'er sich also auch mtziehen konnte. Dieses freie Berhältniß konnte am Enbe ber Schöpsung noch nicht Statt finden. In ber Schöpfung war bloß eine einzige Personlichkeit, ber Bater. Ende berselben ist auch der Sohn zur göttlichen Personlichfeit geworden, hat aber kein anderes als ein mit bem Bater gemeinschaftliches Sein zur Beherrschung. Er ist Gott, aber nur in und mit bem Bater, und ohne biefem gegenüber treim zu können, wie bies in der späteren Geschichte seines Berhaltnisses geschieht. Jene Einheit bleibt am Ende ber Schöpfung nur Ibee. Der Mensch ift bas in fich felbst zus tudgebrachte, also bas sich selbst besitzende B. Der Mensch fonnte bas B, welches er als bloße Möglichkeit besaß, wieder zur Wirklichkeit erheben. Daß er es that, läßt fich nicht a priori, fondern allein aus bem erfahrungsmäßigen Buftanb ber Welt erkennen. Daburch, daß er das in ihm zur Rube bestimmte Princip wiebererwecte, wurden die Perfonlichteis ten Potenzen und von dem Bewußtsein ausgeschloffen, in welchem jest B herrscht. Dadurch aber find sie auch in eis nem von ber absoluten Urfache unabhängigen Sein. Sie ha= ben ein Sein vom Menschen, find jest selbständige außergöttliche Mächte, welche, wenn sie in die Herrlichkeit und Sottheit fich wiederherstellen, dann auch nicht bloß in und mit dem Bater existiren, sondern ihm in eigner selbsterworbener Gottheit gleich sein werben. Das Sein bes Gohnes ift jest burch Wirkung bes Menschen fo suspendirt, wie es in ber Schöpfung ein burch ben Bater suspendirtes mar, ber ihm die conträre Potenz entgegensette. Hiernach ist ber Sohn jest nicht mehr in einem von bem Bater gegebenen Sein, fondern hat eine von bem Bater unabhängige Stellung. Durch die Wirkung des Menschen ist er aus seiner Gottheit gesetzt und vom Water getrennt, ohne barum in

- Menschen, die Welt in Gott zu erhalten. Da er jeboch sich an die Stelle Gottes sette, so hat er diese Welt für sich, aber außer Gott gesetzt. Diese Welt bes Menschen ift ihrer Herrlichkeit entkleidet, hat keinen in ihr felbft lie genben Ginheitspunct mehr, welcher ber Mensch sein sollte. Rachbem bie Berrlichkeit verfehlt worben, in welche bie Welt gelangen follte, ift fie ber Acuberlichkeit hingegeben, wo das Einzelne seine Stellung als Moment verloren hat, und zufällig, finnlos, außer bem Anbern erscheint. wahre Sinn jedes Dinges liegt in der Einheit des mensch lichen Bewußtseins. Aber anstatt bag nun alles Geworden in ein ewiges Bewußtsein einginge, ift es bem unwahren Sein anheimgefallen, wie wir jest sehen. Bon bieser Belt, die vergeblich ihr Endziel fucht und welche jene falsche, nie endende, fondern immer entstehende Beit hervorbringt, tam sich der eine Mensch, der in uns allen fortlebt, mit Recht ben Urheber nennen. Der Mensch meinte mit Gulfe jene Princips mirklich ein emiges Leben zu gewinnen. konnte er nicht die Substanz ber Welt aufheben, sonbern änderte die Form ihres Seins, daß sie eine zerriffene und außergöttliche marb. Gben so konnte er bie Substanzen nicht mehr aufheben, aber ihren Sinn und ihre Einheit. Damit ik wieder eine Spannung der Potenzen gesetzt, nur mit dem Unterschied, daß die erste durch den göttlichen Willen, biest burch einen bloß menschlichen geset warb 1).

623. Für unfre Betrachtung ist besonders die der zweisten Potenz von dem Menschen gegebene Stellung wichtig, wobei in das Besondre der geschichtlichen Verhältnisse der göttlichen Personen, wie sie im Christenthum weiter bestimmt werden, tiefer eingegangen werden muß. Wenn der Sohn von seinem Gehorsam gegen den Bater spricht, schreibt er

<sup>1)</sup> l. c. S. 540 — 541.

fich, wenigstens ber Möglichkeit nach, einen eignen Willen, ein unabhängiges Sein zu. Die Menschwerdung wird als eine freiwillige Erniedrigung vorgestellt, der er sich also auch mtziehen konnte. Dieses freie Berhältniß konnte am Ende ber Schöpfung noch nicht Statt finden. In der Schöpfung war bloß eine einzige Perfonlichkeit, ber Bater. Am Enbe berfelben ist auch ber Sohn zur göttlichen Persönlich= feit geworden, hat aber kein anderes als ein mit bem Bater gemeinschaftliches Sein zur Beherrschung. Er ift Gott, aber nur in und mit bem Bater, und ohne biesem gegenüber treten zu konnen, wie bies in ber späteren Geschichte seines Berhaltniffes geschieht. Bene Ginheit bleibt am Enbe ber Shöpfung nur Idee. Der Mensch ift bas in fich felbst aus tudgebrachte, also bas fich felbst befigenbe B. Der Mensch konnte das B, welches er als bloße Möglichkeit besaß, wieder zur Wirklichkeit erheben. Daß er es that, laßt fich nicht a priori, fondern allein aus bem erfahrungsmäßigen Buftanb der Welt erkennen. Daburch, baß er bas in ihm zur Ruhe bestimmte Princip wiedererweckte, murden die Personlichkeiten Potenzen und von dem Bewußtsein ausgeschloffen, in welchem jest B herrscht. Dadurch aber find sie auch in eis nem von der absoluten Ursache unabhängigen Sein. Sie haben ein Sein vom Menschen, find jest selbständige außergottliche Machte, welche, wenn fie in bie Herrlichkeit und Gottheit fich wiederherstellen, dann auch nicht bloß in und mit dem Bater existiren, sondern ihm in eigner selbsterworbener Gottheit gleich sein werden. Das Sein bes Gohnes ift jest durch Wirkung des Menschen so suspendirt, wie es m der Schöpfung ein durch ben Bater suspendirtes war, ber ihm bie contrare Potenz entgegensette. Siernach ift ber Sohn jest nicht mehr in einem von bem Bater gegebenen Sein, fondern hat eine von bem Bater unabhängige Stellung. Durch die Wirkung des Menschen ist er aus seiner Sottheit gesetzt und vom Bater getrennt, ohne barum in

sich, in seinem Bewußtsein aufhören zu können, göttliche Perfonlichkeit und Gins mit bem Bater gu fein. Personlichkeit ift er burch seine ursprüngliche Ratur, außergottlich ift er, ba er in einem vom Bater unabhangigen Sein hervorgetreten ift. Er ift Menschensohn und Gottessohn. Rachdem der Sohn durch das Princip, welches ihm schon in der Schöpfung entgegenstand, wieder als Potenz gesest ift, wird er das feindliche Princip überminden muffen. Ge wird also in Beziehung auf bas menschliche Bewußtsein, pon bem er durch B ausgeschlossen ist, ein Proces entstehen, ba kein göttlich gewollter, sondern sogar ein gegen ben göttlichen Willen eingetretener ift. Allgemein aber ift eine von Gott nicht gewollte, eine außergöttliche Welt geworden. Bang unbedingt läßt fich freilich nicht fagen, daß Gott biefe außergottliche Welt nicht gewollt habe. Denn war fein Wille gegen bieselbe, so hatte er, ba er ben Umfturg voraussah, lieber überhaupt teine Belt entftehen laffen. Aber er sah zugleich ben Sohn als eine unabhängige Persönlich keit voraus, biese murbe ihm burch ben Sohn gegeben. Die Wirkung des Baters für sich konnte nie weiter gehen, als bis zur Erzeugung jener Einheit, burch welche bie Schöpfung beschlossen ward. Ward die Einheit zerbrochen, so konnte Gott fie nicht wieder herstellen. Seine Wirksamkeit war barauf beschränkt, jene erste Welt zu schaffen. Bieberher. kellung konnte bloß burch ben Sohn geschehen, welcher nun selbständig geworden. Rur mit Voraussicht auf ben Sohn als auf eine selbständige Persönlichkeit konnte der Vater die Schöpfung und somit jenen Umsturz wollen. Bermöge bes Paters allein und des in ihm als bemiurgische Urfache begriffenen Sohnes war keine andre als eine Welt des unbeweglichen, unveränderlichen ewigen Seins möglich, nicht abet unfre Belt bes frei beweglichen, bes erft mahrhaft geschöpflichen Daseins, die Belt bes Menschen, welche vermöge bes Sohnes, mit Hinaussicht auf ihn möglich war. Der Nater

schafft bas concrete mannigfaltige Sein, um es bem Sohn als selbständiger Persönlichkeit zu übergeben. Ohne Vor-aussicht auf den Sohn, ohne den vor der Welt im Sohne gefaßten Vorsatz, ohne den Vorsatz des Sohnes als selbständiger Persönlichkeit gabe es keine Freiheit, keine Welt in unserem Sinne. Darum hat auch der Vater den Sohn geliebt vor Grundlegung der Welt, weil sonst keine Freiheit, keine Welt existiren könnte. Er schlägt die Freiheit so hoch an, daß er das Schicksal seines Geschaffenen von dessen Freisheit abhängig macht 1).

624. Wenn nun die Welt burch die That des Menschen außer Gott geset ist, so fragt es sich, wie sie fortbefeht? Die Welt und die sie erzeugenden Potenzen find boch utsprünglich nur im Willen bes Alles in Allem Wirkenben gesetzt. Allerdings wirkt bieser Wille auch nach ber eingetretenen Entfremdung, jeboch ohne das Entfremdete daburch ju wollen. Der ursprüngliche Wille Gottes wirkt fort, aber als Unwille, als göttlicher Born. Die zweite Potenz hat eine selbständige Stellung erlangt und kann baber bem Sein in seiner Außergöttlichkeit folgen, um es in bas Göttliche jurudzubringen. Siernach find zwei Beiten zu unterscheiben. Die erste ist der Acon des Waters, mahrend bessen das Sein noch durchaus in der Hand des Vaters, auch der Sohn noch im Bater ift. Die zweite ift die Beit des Sohnes, welche die ganze Dauer dieser Welt seit der Schöpfung umfaßt. Seit dieser Beit ift ber Sohn eine selbständige Persönlichkeit außer bem Bater, ber ihm alles Sein übergeben hat. Die ber Schöpfung nachfolgende Geschichte der Menschheit ift nur bie Geschichte ber zweiten Personlichkeit. In ihr find zwei Petioben zu unterscheiben. Nachbem ber Mensch in bie Gewalt bes B gefallen, und bies Princip des gottlichen Unwillens,

<sup>1)</sup> l. c.  $\mathfrak{S}.542 - 546$ .

statt in der Tiefe zu bleiben, offenbar geworden ift und noch mit ungebrochner Macht bas menschliche Bewußtsein beherrscht, findet sich die vermittelnde Personlichkeit in ber tiefsten Regation und Ginschränkung. Gie ift im Leiben. Die zweite Personlichkeit ift aus ber Herrlichkeit, welche fie bei und mit bem Bater hat, in das Leiben eingegangen, wo fie keinen Raum mehr hat im menschlichen Bewußtsein, fle ift vom Sein gang ausgeschloffen und barum unfrei, fo baß sie nicht nach ihrem Willen, sondern nach ihrer Ratu als das Wirkenmuffende dasteht. Dies Leiden aber hat die Bebeutung, fie nur um so mehr fich felbst zu geben, fie selbst bewußter zu machen. Jedoch muß sie fich erft burch eine bloß natürliche und nothwendige Wirkung wieder zum herm bes ungöttlichen Seins erheben, burch einen Proceg, in melchem fie lediglich als unfreie, natürlich wirkende Potenz wal-Diese Beit ber bloß natürlichen Wirkung und bes Lei bens ber vermittelnben Perfonlichkeit ift bie Beit bes bei benthums. Sie ift auf das bestimmteste im alten Testament, zum Beispiel im Jesaias angebeutet. Dort wird ber Des flas nicht als zukünftig leidend, sondern als gegenwärtig in ber ganzen Beit ber herrschenden Finsterniß leidend vorge-"Messias" aber ift ber Rame ber zweiten Person lichkeit im alten Testament, als berjenigen, welche vom An beginn ber Welt, ja vor Grundlegung ber Welt zum König und Herrn alles Seins besignirt ift. Am Ende bes Proces fes, wenn biefe Poteng fich wieber gum Herrn bes Seins gemacht hat, erblickt fie sich in der Freiheit, mit demfelben nach ihrem Willen zu schalten, entweder alles Sein für fic zu behalten, ober bas theuer Erworbene bem Bater gurud' zubringen. Sie handelt alsbann nach eigner ungezwungenet Entschließung Dies ift bie Beit ihrer Erscheinung in Chris fto, und ber Inhalt ihres freiwilligen Thuns ift ber Inhalt ber Offenbarung. Hiermit ift ber Standpunct, ber Umfang und der Weg für die ganze fernere Entwicklung ber Philosophie festgestellt, welche von da an die Geschichte der zweiten Persönlichkeit zu erklären hat. Bei der Behandlung dieset ihrer Aufgabe muß die Philosophie der Mythologie als erker Theil vor der Philosophie der Offenbarung, als dem zweiten, vorangehen. Denn zuvor muß die vom Sein ausgeschlossene vermittelnde Potenz sich wieder zum Herrn des Seins und Bewußtseins machen, ehe sie als Person erkscheinen und mit dem Sein handeln kann, wie es dem in ihr gebliedenen göttlichen Willen entspricht. Die Offenbarung bedarf also geschichtlicher Vermittlungen, ohne welche sie undegreislich bleibt und welche die Wythologie enthält.).

## 4). Rritit Der Schelling'ichen Lehren.

625. Es ift unbestreitbar, baß Schelling's Philosopheme nicht als ein spstematisch zusammenhängendes und stetig zur Entwicklung gelangtes Ganze betrachtet und beuttheilt werden burfen. Sie haben in seinem spateten Libensaltet eine von seinen jugenblichen Bestrebungen sehr verschiebene Richtung genommen. Rur bie Weise, die allerdings immer in einer geistreichen und originellen Manier von ihm burchgeführt worden, mehr mit bem Auge ber anschauenden Gin= bilbungskraft, als mit bem ber prüfenben Bernunft bie Gegenstände zu erfassen, und kategorische Behauptungen ohne zureichende Begründung als Machtspruche hinzustellen, ift in beiben Petioden fich gleich geblieben. Erwägen wir nun duerft bie Gigenthumlichkeit seiner pantheistischen Raturphilosophie, durch welche er schon im Beginn des Mannesalters einen glänzenden Ruf und eine mächtige Einwirkung auf sein Beitalter sich erworben, so leuchtet hier sogleich ein, baß sein ungemein lebhafter und beweglicher Geift nicht bazu geeignet und bereit war, sich in bie Fesseln einer Methobe au schmiegen, welche zur wissenschaftlichen Durchführung feis

<sup>1)</sup> l. c. S. 546 — 552.

ner Beltanficht zureichenb gewesen ware. Er vermochte bie burch Unter = und Nebenordnung verknüpften Bestimmungen bes Seins, welche unter ber Form logischer Gegenfage bem reflectirenden Denken sich barftellen, nicht mit dem vernünftigen Berftanbniß in ihrem ibeal - realen Causalzusammenhange zu ergründen und auf ihre höchste Einheit in folge-. rechten Begriffsentwicklungen zurückzuführen, sondern fie nur in seinen springenben Phantasievorstellungen — in der von ihm felbst willfürlich producirten und im Bezug auf Andere postulirten intellectuellen Anschauung — zu bem Rebelgebild des von ihm sogenannten Absoluten zusammenzufassen und aus bemfelben wieder als blendende und täuschende Westalten hervortreten zu lassen. Was die pantheistische Grundansicht - bie Bereinerleiung Gottes ober bes Urwesens und bet Ratur ober bes Wesens ber Dinge im Allgemeinen — betrifft, so wird in ihr bie vernunftgesetzmäßige Anerkennung erstlich bes ibealen Bestimmtseins alles im Raum und in ber Beit Vorhandenen und Wirkenden, und zweitens bes Organismus ber Welt und ber allumfaffenden Ginheit bet weltbegründenden Dacht in einer verworrenen, burch einen wesentlichen Irrthum getrübten Weise gefaßt. Sie verkennt zunächft, baß jenes ibeale Bestimmtfein, bie Ginheit bes Ibealen und des Realen, die in allen Dingen fich ausspricht, nut als ber Ausbruck des ibealen Bestimmens, des benkenben, allbewußten Waltens für unfre vernünftige Caufalbetrach tung sich offenbart. Die Welteinheit, welche bie gesett, begründete Einheit der geordneten Biclheit ift, weist über sich hinauf zu ber ursprünglichen absoluten Ginheit ber segenben und begründenden, vermittelft bes Spftems ber Bwede und ber Wirkungsnormen vereinigenben und ordnenden Gin-Dieses Bereinigen und Orbnen ift bie ewige Manifestation des Denkens und Wollens ber gottlichen Vernunft. Der Inhalt ber die wirkende Naturkraft beherrschenden Ideen kann seine ideale Machtvollkommenheit in keiner anderen

Quelle haben, als in der schrankenlosen Intelligenz, welche ihre Bebeutung und Gültigkeit versteht und geltend machen will. Richt minder falsch ist die pantheistische Boraussetzung: es muffe, um die Unendlichkeit Gottes im Denken zu erreiden, seine Einheit als die in der Allheit des Universums sich verwirklichende gedacht werben, und ohne das Absolute in diesem Sinn für bas All = Gine zu nehmen, bleibe nur der dualistische Irrthum ber trennenden Entgegensetzung der Belt gegen Gott und bes Enblichen gegen bas Unenbliche übrig. Das Endliche ber Dinge ift bem an dem Endlichen Unenblichen bes Weltganzen, und biefes bem an sich unenblichen Sein des Urwesens zwar in der logisch formalen, bloß für tie subjective Form unsres Vorstellens geltenden Bedeutung ber Coordination und des Gegenfages ber Begriffe nebengeordnet und entgegengesett, aber in ber ibeal=realen, ob= jectiven, für unser vernünftiges Erkennen als solches sich aussprechenben Bedeutung bloß untergeordnet, und allein nach diesem Werhältniß ber Unterordnung des Begründeten unterhalb bes Begründenden wird das absolute Causalverhältniß ber Wirklichkeit ohne Berwirrung von uns erkannt. Das Endliche mit dem ihm zukommenden Zugleichsein und Aufeinanderfolgen ist in der unendlichen Totalität und Ordnung bes Weltorganismus, und biese unendliche Raturordnung, diese Alheit ber Dinge ift in ber an sich unenblichen Sphäre ber ursprünglichen Einheit bes allbewußten, benkenb ordnenden Urgrundes enthalten. In dem verdeutlichten Ursachlichkeitsverständniß unfrer Vernunft wird die Einheit Gottes nicht weniger von der Einheit des Weltalls, als von der Einheit des Einzelnen unterschieden.

626. Ist nun gleich die ganze Richtung der Schellingsichen Raturphilosophie durch den pantheistischen Grundirrsthum ihrer allgemeinen Causalbetrachtung und ihrer Auffassung des Absoluten irregeleitet, und hat der Mangel einer

consequenten Methode sie nicht zur spstematischen Durchbilbung kommen laffen, so muß ihr bessenungeachtet bei unparteiischer Erwägung ber Stelle, welche ihr in bem geschichtlichen Fortgang ber philosophischen Bestrebungen angehört, eine entschiebene Wichtigkeit und ein ausgezeichnetes Berbienst zuerkannt werben. Sie hat den zuerst von Spinoza in die neuere Philosophie eingeführten Pantheismus aus seiner früheren, wenn gleich ftreng spstematischen, boch binsichtlich des Gehalts und ber Form seiner ontologischen, pspchologischen und ethischen Begriffe noch sehr beschränkten und bürftigen Gestalt zu ber höheren Stufe einer lebendigen unb geistreichen Anschauung des natürlichen Busammenhanges bet Dinge hinaufgeführt. Insbesondere hat sie über diese große Unzulänglichkeit bes Spinozismus sich erhoben, nach welcher der lettere die beiden unter der Leitung des Cartesischen Lehrbegriffs von ihm festgehaltenen Attribute der von ihm angenommenen Substanz, die Ausdehnung und bas Denken bloß neben einander in ber Einheit der Substanz bestehen läßt, ohne eine wahrhaft innere, bynamische und organische, begriffsmäßig nothwendige Verknüpfung berselben, ohne ein entweber einseitiges ober mechfelseitiges Bestimmtsein bes einen durch das andere gelten zu lassen und darthun zu wol-Spinoza lehrt ausbrucklich, jedes Gesetz, jede Eigenthümlichkeit und jebe Beränderung- in der Körperwelt geht aus der Substanz bloß deshalb hervor, weil diese die ausgebehnte, nicht auch aus bem Grunbe, weil fie die bentenbe sei, und umgekehrt leitet er bas Dasein und bie Gigenthumlichkeiten und Bustande ber Geistesthätigkeit in ben Gingelwesen aus der Substanz nur insofern ab, als dieser bas Attribut bes Denkens zukomme. Demnach findet fich bei ihm die bedeutungslose nichtserklärende Voraussetzung bes bloßen Parallelismus ber gegenseitig von einander unabhängigen abstracten Bestimmungen ber Extension und ber Cogita-Dagegen hat die Raturphilosophie Schelling's barin

ihre galtige Seite und ihr volles Recht im Gegensatz gegen abweichende Systeme, daß ste das Verständniß gewonnen hat und daß sie durch ihre versuchte Erklarung bes thatfächlich Birklichen bas Verftanbniß durchführen will: alles im Raum und in der Beit regelmäßig Hervortretende und also unmittelbar Reale sei die Enthüllung der Idee, und bie Bedeutung und Macht ber Idee sei eben diese, in der unmittelbaren Realität fich jur Darftellung zu bringen. genüber ber Kantischen Schule hat sie ber unwahren Vorstellung von der bloß subjectiven, die objective Realität des Birklichen in keiner Weise erreichenben Bebeutung bes menschlichen Erkennens einen fraftigen Wiberstand entgegengesett, ja ben Subjectivismus in ber Meinung aller hinter ihrem Beitalter nicht zurückgebliebenen Freunde ber Philosophie überwunden. Sie hat die beschränkte irrthümliche Annahme eines trennenben Gegensates zwischen ben vermeintlichen geistigen Substanzen und ben körperlichen Substanzen burch ihre großartige Ansicht von ber organischen Einheit und bem Leben bes Weltalls zurückgebrangt, und baburch für eine fruchtbare wahrhaft wiffenschaftliche Behandlung sowohl ber philosophischen Elemente ber Naturmissenschaft als bes ganzen Umfangs ber Geistesphilosophie ein wesentliches Sinberniß beseitigt und eine wichtige Bebingung bargeboten. Sie hat endlich in unsrem Jahrhundert bem Pantheismus die lebhafte Theilnahme und Anhänglichkeit ausgezeichneter Köpfe verschafft und ihn ber burch Hegel zu Stanbe gebrachten bialektischen Entwicklung entgegengeführt, wodurch fie einen bebeutenden Antheil an der Erreichung einer nothe wendigen und höchst interessanten Stufe in ber Fortbilbung ber Philosophie nimmt.

627. Wenden wir unsren Blick von diesen früheren Leistungen, durch welche Schelling als Führer des Chocs der Naturphilosophen und insbesondere als Lehrer und Nor-

ganger Begel's eine bleibenbe ruhmvolle Stelle unter ben Korpphäen ber Wissenschaft sich erworben, auf bie spätere Metamorphose seiner speculativen Denkart und Absicht, so muffen wir es beklagen, baß hier nichts Anberes, als ein Gespinnst von Dichtungen, von willkürlichen Annahmen und von falschen Deutungen bes geschichtlich Gegebenen uns entgegentritt, welches als solches betrachtet allerdings den Scharf. sinn und Beist seines Erfinders nicht verläugnet und burch ben Glanz feines Ramens unfre Aufmerkfamkeit an fich gieht, aber von bem Gehalt und Werth eines Beitrags zur Forberung bes philosophischen Wissens und Bewußtseins ganglich entblößt ift. Alles ift hier unbegründet, unbewiesen, theils subjectiver Einfall und Machtspruch, theils eine Anschließung an die kirchlichen Ueberlieferungen, welche aus bet Sphäre der ächten Vernunftforschung heraus und in die ter Scholastit hinein tritt, von bem erfunstelten und zweideutis gen Berhältniß an, welches er zwischen einer negativen und positiven Philosophic geltend machen will, bis zu seinen Auslegungen ber alten Mythologie und ber kirchlichen Dogma-Sein Worgeben, daß seine frühere Identitätslehre den nämlichen Standort habe behaupten sollen, den er nachmals ber negativen Philosophie angewiesen, hat keinen Sachkunbigen und Unbefangenen täuschen konnen. Es ift nur zu augenscheinlich, daß in dieser Fiction die Gitelkeit über bie Wahrheitsliebe ben Sieg bavon getragen, und baß zwei keinesmegs von Selbstverläugnung zeugenbe Motive ihn biergu bestimmt, theils ber Wunsch, seinen Abfall von seinem fruheren System zu bemänteln, theils das Streben, die durch Hegel diesem System gegebene Aushildung in den Schatten zu stellen. Aus bem Gesichtspunct seines absoluten Ibentitätssystems erklärte er in dem entschiedensten Widerspruch mit dem der negativen Philosophie: es gebe durchaus kein apriorisches Erkennen, die Vernunfterkenntniß sei nicht apriorisch, benn für sie existire nichts, zu bem sie als das Prins

sich verhalten könne, bas Posterius mußte die Wirklichkeit fein, allein bas Ewige, bas von ber Bernunft Erkannte fei auch das Wirkliche ganz und vollkommen 1). Jest soll bie negative Philosophie die reine Bernunftwissenschaft sein, welche ben unmittelbaren angebornen Inhalt ber Bernunft, ber in ber apriorischen Möglichkeit, in ber unenblichen Poteng. bes Seins bestehe, zu entwickeln habe. Diese Bernunftwissenschaft ift, abgesehen von dem phantastischen, burch= aus nicht mit allgemeinen und nothwendigen Wernunfterkennt= nissen in Lerbindung stehenden Inhalt, ben ihr Schelling gegeben, schon ihrer Methobe nach ein leeres Phantom. Denn es gibt keinen angebornen Inhalt rein apriorischer Erkenntniß im Menschengeist und es kann keinen geben. Die Aufschlüsse, welche bie erfahrungsmäßige Beobachtung im Einklang mit bem vernünftigen Caufalverstänbniß über bie Natur und Drganisation bes menschlichen Lebens barbietet, führen zu ber miffenschaftlichen Ginficht und Gewißheit, baß auch bieses Leben in ber ihm eigenthümlichen Vereinigung ber intellectuellen, sinnlichen und leiblichen Functionen, wie das Thierleben in seinen leiblich = sinnlichen, und das Pflan= zenleben in seinen bloß vegetativen Thätigkeiten an bas Beset ber Reimentwicklung, ber Entfaltung aus ber ursprünglich vorhandenen Anlage gebunden ist. Rur die Anlage ist als die ursprünglich für ben Keim wesentliche Gigenthumlichkeit bem Ginzelwesen angeboren. Aus ihr entfaltet sich jebe wirksame Fähigkeit unter bem Ginfluß angemessener äu= Beter und innerer Bedingungen. Sierbei findet nun ein gesegmäßig allgemeiner Entwicklungsgang ber menschlichen Intelligenz Statt, welcher ben zahllosen individuellen Berschiedenheiten in ber Bildungsweise ber Einzelnen gum Grunde Bon bem erften Moment ber Entstehung bes Selbstliegt.

<sup>1)</sup> Darleg. des Verhältn. der Naturphilos. zu b. verb. Fichtes schen Lehre S. 68.

bewußtseins an steigt die Intelligenz unter ber für bas Denken unerläßlichen Form ber Erzeugung und Anwendung ber Urtheile und Begriffe in einem bei aller Berschiedenheit ber individuellen Umgebungen, Bahrnehmungen, Berhaltnife und Bustande bennoch für bie irdische Menschheit im Allgemeinen ibentischen und nothwendigen Bilbungsproceg burch eine Reihe vermittelnder und vermittelter Erkenntniffe ju einer fortschreitenb höheren und vollständigeren Entfaltung empor, bis die Gesammtheit ber wesentlichen Thatsachen bes Bewußtseins hervorgetreten und die Berwirklichung des gefunben Menschenverstandes erreicht ift. Reine ber wesentlichen Erkenntnisse und Ueberzeugungen kann bei bieser in tellectuellen Nothwendigkeit der nach einem inneren Busam menhang und in einer natürlichen Auseinanberfolge fortschreitenben Genefis bes Bewußtseins eine ursprünglich im Beifte vorhandene und unvermittelte fein. Gemäß biesem gesetlichen Gange ber allmähligen Entfaltung unfres Erkennt nißvermögens wird bie rationale, das heißt, die unter ba Form ber intellectuellen Nothwendigkeit bas schlechthin Universelle und Ewige erfassende Erkenntniß vorbereitet und eingeleitet durch eine zeitlich vorausgehende, vermöge unfret Bechselwirkung mit der Außenwelt erfolgende Ergreifung und Bearbeitung bes in unfrem Wahrnehmungsfreis und unferem Freiheitsgebiet für bie Wirksamkeit unfrer Urtheilstraft und unsrer Thatkraft hervortretenben Stoffes. der Grundlage der thatsächlichen Gewißheit erhebt fich bie Sphäre der Vernunftbetrachtungen und Vernunfterkenntnisse. Nur an dem Individuellen, Besonderen und beschränkt Allgemeinen offenbart sich für unser rationales Wesenverftanb niß das schlechthin Allgemeine, nur an dem Außerwesent lichen und bedingt Nothwendigen das absolut Nothwendigt, und in gleicher Weise an bem Begrunbeten bas Begrunbenbe, an dem Abhängigen bas Selbständige, an dem Wandel baren bas Beharrliche, an bem Vergänglichen bas Ewige,

an dem Endlichen das Unendliche, so daß für die menschliche Auffassungsweise die Erkenntniß des Individuellen und aller übrigen auf dieser Seite stehenden Bestimmungen die unersläßlich vermittelnde, dagegen die Erkenntniß des schlechthin Allgemeinen mit allen hierher gehörigen Charakteren des Seins die vermittelte ist. Hiernach beruht die Schelling's sche Annahme einer angebornen rein apriorischen Vernunftserkenntniß, welche die Potenzen des Seins umfassen soll, auf einem Mißverständniß, auf einer Verkennung der niemals von ihm gründlich untersuchten Organisation und Genesis des menschlichen Bewußtseins.

Nicht weniger leer von allem wahren und fruchtbaren Erkenntnißinhalt und nicht minder in Wiberspruch mit ben Anfoderungen an eine philosophisch wissenschaftliche Behandlungsweise und mit bem Geift ber Bahrheit, wie bie "negative", ist bie "positive Philosophie" Schelling's. Sie ift entfremdet bem Bereiche der freien, allein durch die Regeln ber Methobe beschrankten Bernunftforschung, bem Gebiete ber ächten Philosophie. Sie ist zu einer Afterphilosophie im Dienste bes kirchlichen Traditionsglaubens herabgesunken. Sie folgt ber scholastischen, aber nicht mehr burch bie Bilbungestufe bes Beitalters gerechtfertigten Tenbenz, ben Sapungen jenes Glaubens, welche in ben Zeiten geiftiger Nacht aus dem Migverständniß der Bibel und aus Bruchpuden einer verborbenen Philosophie unter ber Einwirkung ber bofen Beifter bes Aberglaubens und ber Priefterherrschaft hervorgegangen, eine scheinbare speculative Begrunbung zu verschaffen. Sie verwirrt auf eine heillose Beise ben emig jungen und lebensvollen Rern ber ursprünglichen Lehren des Christenthums mit den veralteten, innerlich erforbenen Rirchenhogmen. Unter ben unbegründeten unb phantastischen Borftellungen, in benen fich biefer feltsame Bersuch einer Erklärung der physischen und ber moralischen

Weltordnung aus ihren vermeintlichen Gründen bewegt, begnügen wir uns an biesem Ort eine einzige in ihrer Grundlosigkeit näher zu bezeichnen, welche ihrer Ratur nach bloß in ben Bezirk ber speculativen Berirrungen gehört und für bie ganze Schelling'sche Betrachtungsweise ber Mythologie und ber driftlichen Offenbarung vorausgesetzt wirb. Es ik dies Schelling's Ansicht von einer zeitlichen Weltschöpfung, eine Boraussetzung, deren Gegenstand als eine a posterioni sich ergebende Thatsache und beren Inhalt fals ein traditionell gegebener und in seiner thatsächlichen Bahrheit gewissen von ihm angenommen wird. Für die besonnene Bernunftbetrachtung der Mannigfaltigkeit und Wandelbarkeit ber Dinge leuchtet ein, daß die Annahme, welche die Birklich keit bieser Berschiebenheit und Beränberlichkeit, bieses Reiches bes Werbens, bes Entstehens und Bergehens, und hiermit bie Wirklichkeit ber Welt für etwas Geworbenes, ein mal Entstandenes nimmt, ber Gesetmäßigkeit unfres Erten nens widerstreitet und einen in der That undenkbaren Inhalt hat. Denn es erhellt: mare bie genannte Birklichkeit ents panden, so mußte vor ihrer Hervorbringung entweder Richts, ober ein ewiges, schlechthin wandelloses und sich gleich bleis benbes, alle Mannigfaltigkeit bes Weränderlichen und bet Beranberungen von fich ausschließenbes Sein gewesen sein. Aber im Bezug auf die Berwerfung beiber Glieber biests Dilemma machen fich zwei für unser vernünftiges Causale verftandniß gesetzgebenbe bynamische Ariome geltenb. eine lautet: aus Nichts wird Nichts. Das andere besagt: eine anfangelose Ordnung und Bestimmtheit bes Seins if auch eine endlose und bemnach eine ewige. Existirte also von Ewigkeit her nichts, fo konnte es nie zum Werben bes Wirklichen kommen. Die Sinnlosigkeit der Annahme dieses Aber nicht wes Falles leuchtet bei bem erften Anblick ein. niger ergibt fich auch bei einer zureichenden Reflerion bas Gedankenlose und Widersprechende der Voraussetzung, baß

von Ewigkeit her bloß bas manbellose Sein gewesen, bas veränderliche aber einen zeitlichen Anfang ober einen Anfang jugleich mit ber Beit genommen habe. Wird bem Bestehen einer Birklichkeit, beren Sphare burch ein einziges unveränderliches Sein ohne die Bielheit entstehender und vergehender Dinge erfüllt sein soll, die Anfangelofigkeit in zeitlicher Hinsicht zugeschrieben, so muß ihm schlechterdings auch bie Endlosigkeit in ber nämlichen Sinsicht beigelegt werben. Eine Wahrheit und Ordnung der Wirklichkeit, welche keinen zeitlichen Beginn hat, ift bem gemäß eine ewige, fie tann unmöglich einem Punct fich nahern und einen Punct meiden, wo sie aufhören und einer neuen Wahrheit, einer neuen Ordnung bes Wirklichen weichen müßte. Demzufolge ift es burchaus unzulässig und ber Gesetmäßigkeit unfres Erkennens widerstreitenb, das Werben überhaupt als einst geworben zu betrachten, eine zeitliche Schöpfung ber Welt ber wandelbaren Dinge anzunehmen. Das Entstehen und das Vergehen, also das Auseinander = Hervorgehen und das Ineinander = Uebergehen ber endlichen Ginzelwesen kann nicht anbers, als in einer unentstandenen und unvergänglichen Ordnung ihrer Auseinanderfolge unter solchen Bestimmungen ber Ibentität und ber Beharrlichkeit, welche benen ber Berschiedenheit und ber Beranderlichkeit zum Grunde liegen, als möglich und als wirklich wahrhaft von uns gedacht und erkannt werden. Ift hiernach die vermeintliche Thatsache ber zeitlichen Weltschöpfung, welche Schelling a posteriori trkannt zu haben wähnt, ein Phantom, ist es in ber That Gedankenlosigkeit, die Kategorie des Entstehens und Bergehens, welche bloß im Bezug auf die einzelnen individuellen Weltkörper und Weltkörperspsteme ihre Geltung haben tann, auf das Sein des Universums in seiner absoluten Totalität zu übertragen, so bedarf ber wunderliche Wahn, welcher dem moralischen Verhalten ber Bewohner unsres Planeten einen Einfluß auf bie Weltschöpfung zuschreibt

und die Geschichte bes irdischen Menschengeschlechtes für die Entwicklung des geistigen Leben im ganzen Weltall nimmt, keiner ernften Widerlegung.

## 5). Die Shellingine Soule.

629. Das Reue, Kühne, Großartige und Wielverspredenbe in ben Anfichten und Entwürfen ber Schelling'ichen Raturphilosophie, und die rekative Gultigkeit, welche tet Standort bet Identitatslehre in seinem Berhaltniffe zu ben untergeordneten Gesichtskreisen bes Dualismus, bes Subjectivismus und des Ibealismus behauptet, gewann bieset Lehre die lebhafte Theilnahme vieler talentvoller Köpfe. In kurzer Beit bilbete fich eine zahlreiche Schule von Anhangern berselben, welche theils an der phantastisch speculativen Returconstruction fortarbeiteten, theils auch ber Behandlung bes ibeellen Theiles bes Systemes ihren Fleiß widmeten, und in die Gebiete der Psychologie, der Religionslehre und tet Mesthetit, wie auch ber Geschichte und Mythologie bas neue Licht ber intellectuellen Vernunftanschauung trugen 1). Das Biel, welches ihnen für ihre Bestrebungen vorschwebte, konnte nicht höher gesteckt sein. Denn fie hofften bie gludlichste und entscheidendste Reformation nicht bloß in bew Umfange ber Naturlehre und ber philosophischen Speculation hervorzubringen, sonbern auch für jede andere Wissenschaft und für die Runft zu veranlassen. Ausgesprochen hatte ibnen ihr Führer, daß die Beit gekommen sei, wo die Bis senschaften insgesammt zu bem engsten Bundnisse sich ver-

<sup>1)</sup> Hierher gehören — außer G. W. F. Hegel — F. v. Baader, B. H. Blasche, C. A. Eschenmayer, J. Görres, D. G.
Rieser, K. E. F. Krause, W. Rasse, L. Dien, F. J. Schelvers, G. H. Schubert, R. W. F. Solger, H. Steffens,
K. Tropler, J. J. Wagner, P. F. v. Walther, J. Weber,
K. J. Windischmann, u. A.

einigen müßten, um das Sochste zu erreichen, wo felbst bas Intereffe ber Runft und ber Poesie mit bem bes Wiffens absolut eins zu werben anfange, und wo in allen nothwenbigen Theilen ber menschlichen Bildung eine allgemeine Biebergeburt eintreten werbe. Jeboch entsprachen bie Mittel, mit beren Bulfe fie so große Hoffnungen zu erfüllen sich getrauten, einem Bwede zu wenig, ber gunachft auf bie Musbildung bes Erkennens ber Ratur gestellt bie strengste forgfältigste Methobe nicht bloß in der Bearbeitung der philosophischen Begriffe, sondern auch in der empirischen Beobachtung und in ber Berknupfung ber Erfahrungen gur Theonie erfobert. Im Begensat aber gegen ein angemeffen methobisches Berfahren zeigte fich unter ihnen vorherrschenb bie Phantastethätigkeit, bas spielende Trachten nach geistreis den Ginfallen und Meußerungen ber Genialitat, ein bie Erfahrung nicht genug berücksichtigenbes und ber Beobachtung voreilendes oberflächliches Bestimmen ber Qualitäten und Geset ber Ratur vermittelst eines willfürlich angepaßten Formalismus und Schematismus, Bernachlässigung ber Kritit in ber Auffassung bes Alterthumes und in ber Behandlung ber Geschichte, und bie Geringschätzung bes an bie logische Methodik sich bindenden und auf Deutlichkeit des Begriffes gerichteten Dentens, welches unter ber Benennung des reflectirenden Berstandes als eine zur speculativen Forschung unzulängliche Geistesthätigkeit betrachtet wurde. Ueber ben haltungslosen poetischen Zaumel und ben pantheistischen Schwindel, welcher unter ben Sehern des Absoluten um fich griff, führt sogar Schelling selbst an mehreren Stellen seiner Schriften Klage. Als größten Naturforscher in Reihe dieser Naturphilosophen hat sich Oken 1) bewiesen, bei dem ein ausgezeichnetes gelehrtes Berdienst die Mängel des philosophischen Verfahrens überstralt, welche der in un-

<sup>1)</sup> Professor in Burich, früher in Jena und in Manchen.

klaren paraberen Machtsprüchen (beren Härte jedoch die späteren Ausgaben beträchtlich gemildert haben,) und in spielenden Formeln und Vergleichungen sich bewegende speculative Theil seines Lehrbuchs der Naturphilosophie 1) bekundet.

Am besonnensten und ruhigsten wurde in dieser Schule von Bernhard Heinrich Blasche 2) der reine, unverftellte und ungeschminkte Pantheismus als bie einzig philesophische und ben Bernunftbebürfniffen vollkommen genügenbe Weltansicht in mehreren schätzbaren, durch die Klarheit und Offenheit ber Sprache sich empfehlenden Schriften dargestellt. Das Weltall ift ihm ber wirkliche Inbegriff jeder Eristen, Gott bagegen ber absolute Grund aller Eristenz, bie von Ewigkeit zu Ewigkeit in der Wirklichkeit des Universums real werdende Almöglichkeit. Die Weltregierung besteht in bem Walten allgemeiner Naturgesetze, unter benen auch bit Entwicklung bes gesammten Bewußtseins fteht. Die Durch bringung bes heiligen Dunkels berselben ift eine unendlich Mufgabe, welche in ber Menschwerdung Gottes fortwährend behandelt wird. Diese Menschwerbung ift nämlich die Offenbarung Gottes in ber gangen Menschheit, welche keines wegs auf unseren Planeten beschränkt sein kann.

<sup>1)</sup> in drei Banden, Jena, 1809 — 1811, 2te Ausg. 1819, 3te Ausg. 1843.

<sup>2)</sup> geb. 1776 zu Jena, wo sein Bater Professor war, gest. 1832 in Waltershausen als fürstlich schwarzburgischer Educationsrath. Unter seinen Schriften sind hier vorzugsweise zu erwähnen: Das Böse im Einklange mit der Weltordnung, Leipz. 1827, Kritik des modernen Geisterglaubens, 1830, Die göttlichen Eigenschaften in ihrer Einheit und als Principien der Weltregierung dargestellt, als Einleitung in eine philosophische Dogmatik zu betrachten, Erfurt u. Gotha 1831, Philosophische Unsterblichkeitslehre, oder, wie offenbart sich das ewige Leben? ebendas. 1831.

Ding ift eine vorübergehenbe Schmnke bes unenblichen Besens, ein einzelnes verwirklichtes Moment beffelben. Die göttlichen Gigenschaften find ganz anders zu bestimmen, als bies auf bem ber Religion eigenthümlichen und irrthümlichen Standpuncte ber Sonberung Gottes und ber Welt geschieht. Die Allmacht ist das entwickelte ober thatig gesetzte Allvermögen, die Thatigkeit ber allschaffenben Ratur. Die Allwissenheit fällt nicht in Gott als in das absolute Wesen, sondern gehört bem Universum an. Jeder einzelne Biffende nimmt an ihr Theil, ift ein Mitglied bes Organismus ber Allwissenheit. Allanwesenheit bagegen ift Gottes unmittel= bare Eigenschaft, indem Gott allen Dingen anweset, bas heißt, das allgemeine Besen aller Dinge ift. Eine individuelle Fortbauer des Menschen kann es nicht geben, das ewige Leben ift das Alleben der Welt, welches im fortwährenden Wechsel durch bas endliche Einzelleben sich verwirklicht 1).

631. Die beiden am sichtbarsten hervortretenden Mangel der Schelling'schen All-Eins-Lehre, theils ihre Unfähigkeit, die Probleme der philosophischen Moral und Religionswissenschaft auf eine die Urtheilskraft wie das Gemuth befriedigende Weise zu lösen, theils ihre rhapsodische,
unwissenschaftliche Form gaben sich bald auch innerhalb der
Schule mehreren ihrer frühesten Anhänger kund. So sprach
sich bei C. A. Eschenmaner 2) die Anerkennung jener Unfähigkeit dadurch aus, daß er die Meinung ausstellte, Sott
und das Selige stehe unendlich höher, als das Absolute und

<sup>1)</sup> Bergl. Blasche's "Die gottlichen Eigenschaften in ihrer Einheit und als Principien der Weltregierung dargestellt."
und "Philosophische Unsterblichkeitslehre."

<sup>2)</sup> früher ordentlicher Professor der Philosophie in Tübingen, ward Alters halber im Herbst 1836 in den Ruhestand verssetzt und lebte seitdem zu Kirchheim unter Teck.

klaren paradoren Machtsprüchen (beren teren Ausgaben beträchtlich gemildert lenden Formeln und Vergleichunge tive Theil seines Lehrbuchs der Re

philosoAgesetzen
Agesetzen
burch das
"n nur ver=
laubens und
Eheile sei=

n Theile seis **630.** Am besonnensten .. art er, baß feine Schule von Bernhard Beirg sophische und den Vernate ganglich entfernt - taugen, und daß sie bloß wie dieser burch bas Evangeauch in der Sphäre der Naturphi-Offenheit ber Spro. Das Weltall ift pristliche Ansicht, durch welche jeder Gott dagegen "en heibnischen Philosophie theils aufgehoben, werden muffe. Alles überhaupt im Gebiett Ewigkeit au Wirklichkeit sei aus dem unbedingten Wohlreal werde an sich unerkennbaren und unbegreiflichen Goti misseleiten, dessen Sein und bessen mit unbedingter Macht bem We M Mattenheit wählendes Denken und schaffendes Wollen Entwi drin Debuction und Demonstration von Eschenmayer vot-M' Margeset wird. Gleichfalls gelangte Johann Jacob Wagner<sup>3</sup>) bet Ueberzeugung, das Princip der Religion und der Sitts sichkeit fehle in Schelling's Lehre, und diese sei deshalb nut

<sup>3)</sup> Bergl. Eschenmayer's: Die Philosophie in ihrem Uebergange zur Richtphilosophie, Erlang. 1803, und Religionsphilosophie, 3 The, Tüb. 1818—1824.

<sup>2)</sup> Tübingen, 1832.

<sup>3)</sup> geb. in Ulm den 21. Januar 1775, studirte 1795—96 in Jena, später in Göttingen. Er ward, nachdem er sich bereits durch mehrere Schriften bekannt gemacht, 1804 als Professor der Philosophie in Würzburg angestellt. Hier 1809 in den Ruhestand versetzt lehrte er seit Nichaelis dieses Jahrs in Heidelberg, 1815 ward er nach Würzburg zurückberusen, 1834 wiederum quiesciet. Er starb in Reu-Ulm am 22. Nov. 1841.

veculation. Er äußerte, nachdem er ben unct verlassen, zunächst die Meinung 1):

Duell des Seins und des Erkennens
Wissenschaft nur durch eine freie
er keinesweges in die Wissenschaft werden. Von
ihr vermittelt werden. Von
ge alle Construction anfangen, jene
als Construction werden. Die lebenschen Ibsoluten sei die Welt, in der Ertension
"gassend, in der Intensität als Geist erkennend.

weiden stehe bie Gottheit als Seele des Ganzen. rater ergriff er die Ansicht 2), die Philosophie sei eine auf Religion ruhende, sowohl in der Weltgeschichte als in der Naturwissenschaft anschaulich hervortretende, im Gleich= gewicht ihrer ibealen und ihrer realen Seite auszuführende, und durch bie Erkenntniß bes in ber Mathematik nieberge= legten Beltgesets zu organistrende Wissenschaft. Weltgesetz sei ber Typus, vermittelft beffen bie Gottheit in ber physischen und in ber geistigen Welt sich offenbare, ber allen raumlichen und zeitlichen Erscheinungen zum Grunde liege, als Bahlenlehre und als Figurenlehre sich anschaulich machen laffe, und nach welchem bie Philosophie ihre viergliedrigen Constructionen zu entwerfen habe. Als feinen letten gelungensten Bersuch, bas Eigenthümliche ber philosophischen Constructionen barzulegen, und als bas Biel seines vieljährigen Forschens bezeichnete bieser vielseitige und unermüdlich thätige, aber zu keiner Klarheit und Festigkeit ber Ansicht durchgedrungene Denker sein "Drganon ber menschlichen Erkenntniß 3), worin er die über die Mathematik sich

Contraction of the Contraction o

<sup>1)</sup> in der Vorrede zu seinem System der Idealphilosophie, Leipz. 1804.

<sup>2)</sup> Theodicee, Bamb. 1810. Mathematische Naturphilosophie, Erlang. 1811.

<sup>3)</sup> Erlang. 1830.

das Ewige. Das Lettere allein sei Gegenstand der philosophischen, von Schelling in ihre vollen Rechte eingesetzten Speculation. Das Erstere bagegen konne nicht burch bas Denken und durch die Vernunftforschung, sondern nur vermittelft eines auf Beides Verzicht leistenden Glaubens und Ahnens erfaßt werden 1). In dem allgemeinen Theile seis nes Grundriffes der Naturphilosophie 2) erklärt er, daß seine Untersuchung alle speculativen Momente ganzlich entfernt halte, weil diese insgesammt nichts taugen, und daß sie bloß bei bem Logos stehen bleibe, wie biefer burch bas Evangelium verkundet werde. Auch in der Sphäre der Naturphis losophie sci es die christliche Ansicht, durch welche jeder Ueberreft ber alten heibnischen Philosophie theils aufgehoben, theils berichtigt werden muffe. Alles überhaupt im Gebiete ber erkennbaren Wirklichkeit sei aus bem unbedingten Bohlgefallen bes an sich unerkennbaren und unbegreiflichen Gottes abzuleiten, bessen Sein und bessen mit unbedingter Machtvollkommenheit wählendes Denken und schaffendes Wollen ohne Deduction und Demonstration von Eschenmager vorausgesett wird. Gleichfalls gelangte Johann Jacob Bagner3) zu ber Ueberzeugung, bas Princip ber Religion und ber Sitt. lichkeit fehle in Schelling's Lehre, und diese sei deshalb nur

<sup>1)</sup> Bergl. Eschenmayer's: Die Philosophie in ihrem Uebergangt zur Richtphilosophie, Erlang. 1803, und Religionsphilosophie, 3 The, Tüb. 1818—1824.

<sup>2)</sup> Tübingen, 1832.

<sup>3)</sup> geb. in Ulm den 21. Januar 1775, studirte 1795—96 in Jena, später in Göttingen. Er ward, nachdem er sich bereits durch mehrere Schriften bekannt gemacht, 1804 als Professor der Philosophie in Würzburg angestellt. Hier 1809 in den Ruhestand versetzt lehrte er seit Michaelis dieses Jahrs in Heidelberg, 1815 ward er nach Würzburg zurückberufen, 1834 wiederum quiescirt. Er starb in Reu-Ulm am 22. Nov. 1841.

eine gehaltlose Speculation. Er außerte, nachbem er ben pantheistischen Standpunct verlaffen, zunächst bie Meinung 1): das Absolute, der ewige Quell des Seins und des Erkennens könne in Beziehung auf die Wissenschaft nur burch eine freie Anerkennung vorausgeset, aber keinesweges in bie Biffenschaft hineingezogen ober mit ihr vermittelt werben. Bon der Ibee ber Gottheit muffe alle Construction anfangen, jene burfe aber nicht in biese hineingezogen werben. Die lebenbige Gestalt bes Absoluten sei bie Welt, in ber Extension als Ratur schaffend, in ber Intensität als Geift erkennenb. Ueber Beiden stehe die Gottheit als Seele des Ganzen. Spater ergriff er die Ansicht 2), die Philosophie sei eine auf Religion ruhende, sowohl in der Weltgeschichte als in ber Naturwissenschaft anschaulich hervortretende, im Gleich= gewicht ihrer ibealen und ihrer realen Seite auszuführenbe, und durch die Erkenntniß bes in der Mathematik niederge= legten Weltgesetzes zu organisirende Wissenschaft. Weltgesetz sei ber Typus, vermittelft beffen die Gottheit in der physischen und in der geistigen Welt sich offenbare, der allen raumlichen und zeitlichen Erscheinungen zum Grunde liege, als Bahlenlehre und als Figurenlehre sich anschaulich machen laffe, und nach welchem die Philosophie ihre viergliedrigen Constructionen zu entwerfen habe. Als feinen letzten gelungensten Versuch, bas Eigenthümliche ber philosophischen Constructionen darzulegen, und als das Biel seines vieljährigen Forschens bezeichnete biefer vielseitige und unermudlich thätige, aber zu keiner Klarheit und Festigkeit ber Ansicht durchgebrungene Denker sein "Drganon der menschlichen Erkenntniß 3), worin er die über die Mathematik sich

<sup>1)</sup> in der Vorrede zu seinem System der Idealphilosophie, Leipz. 1804.

<sup>2)</sup> Theodicee, Bamb. 1810. Mathematische Raturphilosophie, Erlang. 1811.

<sup>3)</sup> Erlang. 1830.

erhebende organische Form der Erkenntniß dargestellt zu haben meinte, welche auch Weltgesetz sein muffe, ba bie Erkenntniß bas Bild ber Welt sei. Die größere Angahl ber in Schelling's Schule gebilbeten Freunde ter Raturphilosophie ward vermöge ihres Unbefriedigtseins durch die zu viel versprechende und zu wenig erfüllende pantheistische Weltanschauung berselben, bei einer Uebermacht ber Phantafie über ben Tieffinn und einer hierin begründeten Abneigung und Untüchtigkeit im Bezug auf bas nüchterne und besonnene Streben, bas philosophisch wissenschaftliche Denken in seiner Strenge und Reinheit festzuhalten und geltend zu machen, zu einer pietistischen und mystischen, ben firchlichen Dogmen fich anschmiegenden Glaubensansicht geführt, welche bas Princip ber Freiheit und Gelbständigkeit jenes Denkens, und hiermit alle achte Eigenthumlichkeit und fruchtbare Bebeutung des speculativen Strebens fallen ließ. Der zugleich geistreichste und vielseitigst gelehrte und gebilbete Bertreter dieser Richtung mar unstreitig Beinrich Steffens 1), welcher in seinen zahlreichen Schriften sowohl mannigfache naturwis senschaftliche, als auch psychologische, moralische, politische und religionsphilosophische Untersuchungen 2), zulest die reichhaltige Geschichte seines Lebens 3) in einer anziehenden,

<sup>1)</sup> geboren zu Stawanger in Rorwegen den 2. Mai 1773, seit 1832 Professor der Philosophie zu Berlin, früher in Breslau, gest. den 13. Februar 1845.

Dierher gehören: Grundzüge der philosophischen Raturwissenschaft, Berl. 1806, Caricaturen des Heiligsten, 2 Bde. Leipz. 1819—21, Anthropologie, 2 Bde, Brest. 1822—24, Bon der falschen Theologie und dem mahren Glauben, Brest., 1823, 2te Aufl. 1831, Wie ich wieder Lutheraner wurde und was mir das Lutherthum ist. Eine Confession, Brest. 1831, Christliche Religionsphilosophie, 2 The, Brest. 1839.

Bas ich erlebte. Aus der Erinnerung niedergeschrieben, 9 Bde. Brest. 1840 — 44.

kräftigen und lebenbigen Darstellungsweise mitgetheilt, unb gleichfalls als Dichter burch seine interessanten Rovellen sich erwiesen hat. Ermubet, wie er felbst gesteht, von einem langen Kampfe mit bem Wissen, bessen Begründung ihm nicht auf eine ihn befriedigende Weise gelang, wendete er sich in seiner späteren Lebenszeit zum kirchlich bogmatischen Christenthum, und gelangte burch bie Ahnung hindurchgehend zu dem Glauben, daß Christus als Heiland der Welt auch ber Erloser bes Denkens, ber Erretter ber verirrten Bernunft von ihren eignen Berirrungen fei. Er glaubte nunmehr einzusehen: "alles menschliche Treiben sei sündlich von Anfang an, alles irdische Dasein auf bas tiefste verberbt, bie unmittelbare Erkenntniß ber ursprünglich gegebenen Thatsache bieses Berberbniffes sei zugleich bie Burzel und bie Frucht bes Christenthums, bie Grabestiefe, burch welche wir an der Hand des Heilands wandeln muffen," kurz, er bewegte fich feitdem in jenen Formeln bes Supernaturalismus, welche bem bichtenden Vorstellen einen geräumigen Spielraum laffen, mancherlei bei einer frommelnben Gemuthestim= mung der Phantasie zusagende Anschauungen in sie hinein zu legen, und welche hierin mitunter auch für ausgezeichnete Röpfe einen Reiz, wie für die große Menge in der Macht der Tradition eine Stütze bestitzen, während sie nicht bloß zu der wissenschaftlichen Vernunftforschung, sondern auch zu bem gesunden Menschenverstand auf der Bildungsstufe unsres Beitalters sich wie bas Dunkel zum Lichte verhalten.

## 6. Aranfe.

632. Unter den aus dieser Schule hervorgegangenen Wahrheitsforschern verdient in der Beziehung, daß er dem Pantheismus, zu dem er anfangs sich hinneigte, nicht auf den Irrwegen der Phantasterei und der Hingebung an den Traditionsglauben zu entsliehen, sondern denselben durch eine methodische und folgerichtige Speculation zu überwinden strebte, ein rühmliche Erwähnung und eine nähere Berückssichtigung Karl Christian Friedrich Krause.). Indem er

<sup>1)</sup> geb. 1781 ju Gisenberg im Altenburgifden, studirte 1797 — 1800 in Jena unter Fichte und Schelling, und trat das selbst 1802 als Privatdocent im Fache der Philosophie auf. Er blieb Privatdocent, und lehrte als solcher auf verschiedenen Universitaten bis jum Ende feines Lebens. Er ftarb in Dunchen den 27. Sept. 1832. Unter seinen auf Philosophie, Mathematik und Freimaurerei fich beziehenden Schriften find hier hervorzuheben: Entwurf des Spstems der Philosophie, 1ste Abth. u. f. w. Jena u. Leipz. 1804, System der Sittenlehre, 1ste B. Leipz. 1810, Das Urbild ber Menschheit, Dresd. 1812, Abrifi des Spstems der Philosophie, 1ste Abth. Götting. 1825, Borlefungen über bas Syftem ber Philofophie, Götting. 1828, Abrif bes Syftemes ber Logit, 2te verm. Ausg., Gotting. 1828, Abrif des Spftemes der Philosophie des Rechtes u. f. m. Gotting. 1828, Borlesungen über die Grundwahrheiten der Wissenschaft u. s. m., ebendas. 1829. Sein handschriftlicher Rachlaß, der eine große Menge von Berken umfaffen foll, fomohl eigentlich philosophische, als mathematische, sprachwissenschaftliche, geschichtliche und ver-

einerseits von ber großen Bedeutung bes kräftigen Aufschwunges und ber universellen Richtung, welche Schelling ber Speculation gegeben, andrerseits aber auch von bem Unbefriedigenden in ber Form und in ben Resultaten ber Schelling'schen Philosopheme überzeugt war, suchte er mit Anwendung einer eigenthümlichen, sowohl von der Begel'= schen, wie von ber Schleiermacher'schen Dialektik verschiedes nen Methode ber Unterscheidung und Bereinigung ber Gegenfate bie in Schelling's Schriften enthaltenen Reime ber philosophischen Wahrheit zu einem acht wissenschaftlichen Spsteme zu entfalten, welches er mit ber Benennung bes "Absolutismus" bezeichnet hat. Die Philosophie ist ihm ber Organismus, ober, wie er ftatt beffen lieber fagt, ber Gliedbau ber nichtsinnlichen, ber apriorischen Erkenntniß, welche zunächst ber a posteriori gewonnenen, ber finnlichen ober empirischen und rein geschichtlichen gegenübersteht. wirkt aber nach seiner Ansicht auf bas Leben erst vermittelst ihrer Berknupfung mit bem erfahrungsmäßigen Wiffen ein, durch welche eine doppelte Vereinwissenschaft entsteht, theils eine mit ber Erfahrung in Berbindung gesetzte Bernunftwissenschaft, theils eine mit der Philosophie verknüpfte Erfahrungswissenschaft. Für bie Entwicklung ber Philosophie unterscheidet er einen zweifachen Gang, ben subjectiven ober analytischen und ben objectiven ober synthetischen. Der erftere muß gemäß ber Natur bes menschlichen Erkenntniß=

mischte Schriften, wird von Mehreren seiner Freunde seit 1834 herausgegeben, und es ist von demselben bereits erschienen: als zur analytischen Philosophie gehörig ein Band von Vorlesungen über Logik, Psychologie u. s. w. 1836, als zur synthetischen Philosophie gehörig "die absolute Religions» philosophie in ihrem Verhältniß zur Glaubenslehre des Gestühls," 1st. B. 1834, 2t. Bdes 1st. Abth. 1836, 2te Abth. 1843, und ferner "Runstphilosophie," 1838, dann auch "vermischte Schriften," 1843.

vermögens junachst betreten und bis ju feinem Enbpunct verfolgt werben, welcher ber Anfangspunct bes letteren ift. Buerft nämlich soll bie Betrachtung von einem in sich selbst unmittelbar gemiffen Anfang bes Biffens ausgehen und von ba jum Berftanbniß immer hoherer Bahrheiten gefegmäßig fortschreiten, bis die hochste aller Erkenntnisse, die eigentliche Grundwahrheit, und hiermit bas allumfassenbe Princip bes gesammten Wissens erreicht ift. Hierauf bietet sich für bie Untersuchung die Aufgabe bar, ben Busammenhang ber Wiffenschaft in Durchführung jenes gewonnenen Princips absteigend und zugleich stetig nach allen Seiten ben Beiftesblick richtend organisch zu entfalten. Der hinaufsteigende und der herabsteigende Theil der Wissenschaft sind dem sachlichen Inhalt nach einander gleich, sie erweisen sich nur in ber Betrachtungsart und in ber Fulle und Tiefe ber Grkenntniß verschieben. Der erfte Lehrweg führt vom Selbftbewußtsein bes endlichen Geiftes bis zur Anerkennung Gottes hinauf. Dagegen ber zweite Lehrmeg betrachtet alle Wefen als in unfrem Gottesbewußtsein befaßt bis hinab zum eignen Selbst, bem Ich bes einzelnen Menschen. So gelangt men vermöge ber ersten als Princip anzuwenbenben Erkenntniß Gottes bahin, baß man aller Grundrichtungen bes Forschens mächtig jeben Gegenstand bes Denkens in jeber Richtung mit Geistesfreiheit und unbefangen von einseitigen Ansichten nach seiner innersten Eigenthümlichkeit zu burchforschen vermag. Jedoch bie vollenbete Durchbringung ber Gegenstände in allen hren wesentlichen Bestimmungen und Begiehungen ift uns zufolge unfrer Endlichkeit unerreichbar und bleibt uns ewig unmöglich. Die vollständige allseitige Durchschauung so des Ganzen der Welt und der Menschheit, wie jedes eingelnen Sonnenstäubchens und Hauches gehört allein ber Gottheit an 1). Dieser von Krause angenommenen Sauptein-

<sup>1)</sup> Borles. ub. d. Spft. d. Philos. S. 1 — 20. Borles. über d. Grundwahrh. d. Wissensch. S. 6 — 10. S. 235 u. 236.

theilung seiner philosophischen Untersuchungen folgend richten wir zuvörderst auf den analytischen Theil unsren Blick, und werden uns hierauf zu dem synthetischen wenden.

## 1). Analytischer Theil.

Für ben Beginn bes wissenschaftlichen Erkennens fobert Krause den freien Entschluß, selbstzudenken und die Denkthatigkeit, burch welche alles werbende Wiffen mitbebingt und theilweise hervorgebracht werde, gesetymäßig wirten ju laffen. Für bie Ausführung biefes Entschluffes kommt es nach ihm zunächst barauf an, baß man mit eigner Gin= icht einen Anfang zuverlässiger Erkenntniß gewinne. fer Anfang foll in einer zweifellos, unmittelbar und allgemein gemiffen Wahrheit bestehen. Sie bietet sich, behauptet Rrause, in bem Selbstbewußtsein bar. Indem man auf sich selbst merkt, ohne an den Gegensatz bes Aeußeren und des Inneren zu benken, und überhaupt ohne auf etwas Ginzel= nes an sich selbst hinzusehen, so hat man hiermit die Selbstanschauung. Jeber erkennt bei ber gehörigen Aufmerksam= keit: das Wort "Ich" bezeichnet unser ganzes Wesen vor und über aller Theilung und Gliederung, welche wir in und an uns weiter antreffen. Diese Selbstschauung ist mahr und unmittelbar. Man erkennt im Selbstbewußtsein, daß das vorgestellte und das vorstellende Ich Eins und Daffelbe find, und daß es keiner Wermittlung bedarf, um die Borstellung bes Ich mit bem Ich selbst zu vergleichen. Für biese Gelbsterfassung, weil sie eine unmittelbare und "ungegenheitliche", das heißt, keinen Gegensat in dem Anerkannten ergreifende ift, paßt am besten bas Stammwort "schauen" 1).

<sup>1)</sup> Selbst des Wortes "Anschauung", bemerkt Krause, dürfe man sich, streng genommen, hier noch nicht bedienen, weil die Vorsplbe an auf Entgegensezung und auf eine innere oder äußere Begrenzung hindeute, woran in dem Grund-

Die Grundschauung (ober Grundschauniß) Ich ist nicht ein bloßer Begriff, unter welchen viele einzelne Ich gehören, sondern vielmehr die unmittelbare Erkenntniß eines einmal vorhandenen selbständigen Wesens 1).

Hiernach weiß sich Jeber in ber Grunbselbstschauung als eine untheilbare, von allen andern Wesen unterscheidbare Einheit. Gleichfalls schreibt er sich in dem Sage: "ich bin" ein Dasein zu, welches nicht verwechselt werden barf mit seiner Wesenheit. Denn die Kategorie "Wesen heit" umfaßt nicht bloß basjenige, was wir find, sonden zugleich die Eigenschaft, daß wir find. Daher muffen wir auch im sprachlichen Ausbruck unfre Wesenheit unterscheiben von unster "Seinheit" ober "Daseinheit," das heißt, von unsrer Eigenschaft bes Seins ober Daseins, welche nur cinen Theil ber ersteren ausmacht. Ferner wird in bem Sag: "ich bin ich" ursprünglich ausgesagt, baß ich bas qualitativ Bestimmte bin, was ich bin, ohne ein Anderes zu sein, bai ich mich als Wesen mit ber Bestimmung ber Gleichheit ohn Einerleiheit denke, und mithin ein "sclbstganzes" Besen bin Hiernach ist in der Selbstschauung des Ich's eine zweifellost ] unmittelbare Wahrheit mit dem Kennzeichen berselben, nanlich mit ber Identität des Borgestellten und ber Borstel. lung in dem Vorstellenden gefunden. Zwar ist der Gegenstand dieser Erkenntniß nur ein Endliches, Bestimmtes und Begrenztes, jedoch ein Wesenhaftes und Unwandelbares, has heißt, ein Ich, welches in jedem Moment der Selbstschauung sich als ein unverändert seine Ichheit behauptendes darstellt. Für die Wissenschaft also, die eine Gesammtheit gewisser,

gedanken Ich als solchem nicht gedacht werde. Grundwahrh. b. Wissensch. S. 73. u. 74.

<sup>1)</sup> Spst. d. Philosophie, S. 30—57. Grundwahrh. d. Bischensch. S. 70—75.

wahrer Erkenntniß sein soll, haben wir einen Anfang und einen bleibenden Bestandtheil durch jene Selbstschauung gewonnen <sup>1</sup>).

Bevor die Untersuchung zu der Analysis der Gigenthümlichkeit und bes Inhaltes des Selbstbewußtseins fortgeht, ift es angemeffen, auf bie Tafel ber Kategorieen, auf den Organismus oder Gliebbau ber Grundbegriffe hinzubliden, benen gemäß bas Innere im Ich erwogen werben muß. Die erste und oberste Kategorie ist die Wescnheit als solche (essentia). An ihr findet sich die ihr eigenthumliche Einheit, die Wesenheiteinheit, welche nicht mit der Ginheit hr Form, mit ber numerischen ober "zahligen" Ginheit ver= wechselt werden darf. In der Wesenheiteinheit sind als besondere Theilmesenheiten, als besondere Rategorieen oder Momente die Selbstwesenheit (Substanzialität ober Subsistenz) und die Ganzwesenheit (Totalität) zu unterscheiben, wofür man kürzer Selbstheit und Ganzheit fagen kann. ter Wesenheit verknüpft machen die Wesenheitvereinheit aus. Benn sie ohne alle Entgegensetzung und Begrenztheit gebacht werden, so bezeichnet man die erstere mit bem siorte "Un= bedingtheit," die lettere mit dem Worte "Unendlichkeit." Die Einheit der Wesenheit, indem sie in ihrem Unterschiede von ihren beiben Theilwesenheiten und von der Wesenheit= vereinheit als über diesen Grundbestimmungen stehend gedacht wird, ist die Wesenheit - Ureinheit. An der Wesenheit selbst zeigt sich ber Gegensat (Krause fagt lieber: bie Gegenheit) weiter zwischen bem Gehalt (ber Gehaltwesenheit, ber ma= terialen Wesenheit) und der Form (ber Formwesenheit, Form-heit, der formalen Wesenheit,) ober zwischen dem Was und bem Wie. Die Formwesenheit ist Satheit, gewöhnlich Gestheit, Position, Thesis genannt. An der Sagheit wird

<sup>1)</sup> Spft. d. Philos. L. c. Grundwahrh. d. Wissensch. S. 75—87.

erkannt die ihr eigenthümliche Einheit, die Form - Einheit ober Sat - Einheit, welche mit ber Sat - Vereinheit nicht verwechselt werden barf. Die Form-Ginheit hat zwei Momente an sich, die Richtheit und die Fagheit. Die Richt. heit ober Bezugheit (Erstreckung, Dimensionalität) ift bie Form der Selbstheit, und wird auch durch die Wörter ju, burch und für bezeichnet. Die Faßheit, Befaßtheit otn Umfangheit (latitudo, ambitus) bagegen ist die Form bet Ganzheit, und wird auch burch bie Sylben be, um, ein be zeichnet. Beibe, Richtheit und Faßheit verknüpft machen die Formvereinheit ober die Sagvereinheit aus. Die 286 senheit ist zugleich als an sich mit ihrer Formheit verbunden bie gesetzte (satige) Besenheit, bas ift, bie Eigenschaft ber Eristenz, die Daseinheit. Jedes Wesen ift erftlich ein gesettes, es enthält in seiner Einheit bie Thefis ohne Gegenfat, die ungegenheitliche Setzung. Bweitens enthalt es is seiner Mannigfaltigkeit die Antithesis, die Entgegensetzung (Gegensatheit, Gegenheit), und brittens kommt ihm hiermit zugleich auch die Synthesis, Die Bereinsetzung (Bereingesett heit, Bereinheit) zu. Diese Kategorieen finden auf die vorhergenannten ihre Anwendung. Hiernach ift zum Beispiel bie Daseinheit theils die ungegenheitliche, theils die gegenheitliche, theils die vereinheitliche. Die Formheit der Form, heit ober das Wie des Wie ist die "Jaheit" (Bejahung, Affirmation), welche als ungegenheitliche bie "Reinheit" nicht an sich hat. Sofern sie aber in sich Gegenjaheit ist, ift sie auch zugleich in sich Gegenneinheit (Berneinung, Regation). Die Gegensaheit und bie Gegenneinheit zeigen fich wieberun vereint als Form ber Vereinsatheit. Selbft an biefer Form ber Satheit, an der Jaheit, wird nochmals Form unterschie ben, als bie "Grenzheit." Sachlich betrachtet ift biese Grundbestimmung bie Grenze ober bas Enbe, auch Enbe und Gegenende, ober Anfang und Ende. Das was Grenze hat, ift in spfern endlich. Die Ganzheit mit Grenzheit gedacht ift Groß.

heit (Größe). Das Wesentliche selbst, nach der Jaheit der Faßheit an der Ganzheit gedacht ist das Unendliche, nach der Jaheit
der Richtheit an der Sclostheit gedacht ist es das Unbedingte oder Absolute. Dies sind die obersten Grundbegriffe, welche einen vollständigen in sich beschlossenen Organismus ausmachen <sup>1</sup>).

Nus der Selbstgewißheit des Ich's ergibt es sich, daß auch alles dasjenige für uns wahr ift, was als Bedingendes unser selbst und beffen Schauung als Bedingung unfter Selbstschauung erkannt wird, welches wir also wissen, so mahr wir find und uns erkennen. Rach jener erstgefunbinen Mahrheit nun eröffnet sich ber Weg der weiteren Forschung über bas Ich mit der Frage: was wir in uns antreffen? Bei der Aufstellung dieser Frage sind wir bereits kraft ber Grundschauung bes eignen Selbstes überzeugt, baß die Bestimmungen des Ich's, welche in ben Kategorieen "Wefenheit, Einheit, Bangheit, Selbstwesenheit, Bereinheit und Daseinheit" ausgebrückt sind, keineswegs durch bas innere Mannigfaltige im Ich aufgehoben, zertheilt und gestött merben. Bielmehr offenbaren sie erft hierin ihre Bebeutung, fo taß bas eine, ibentische, ganze, baseiende Ich eben bieses sein Mannigfaltiges ift, während es zugleich auch über bemselben

<sup>1)</sup> Syst. d. Philos. S. 160—227. Abris des Syst. d. Losgik, 2te Ausg. S. 55. u. 56. S. 143—158. Grunds wahrh. d. Wissensch. S. 195—198. Krause bemerkt hier zur Rechtsertigung der neugebildeten Kunstwörter, mit desnen er die von ihm aufgestellten Kategoriech bezeichnet hat: in lateinischer oder auch in griechischer Sprache würde es schwer, wo nicht unmöglich sein, das "Grundbegriffthum" (die Kategorieentasel) so kurz und so genau zu benennen, als es in der deutschen Sprache geschehen könne, wenn man dem Wissenschaftsforscher verstatte, daß er dem Sprachgesbrauch und dem Sprachgesetz gemäß die ersoderlichen neuen oder bestimmteren Worte bilden dürse.

an und für sich besteht. Betrachten wir nun überhaupt bas Einzelne in bem bezeichneten Mannigfaltigen, so ergibt fic, daß Jedes jedem Andern entgegengesett ift. Mithin wird bie Mannigfaltigkeit bes Ich's nach bem Begriffe bes Gegensages erfaßt. Sonach bekundet sich dieser ebenfalls als ein allgemeiner, bei ber Auffassung bes Mannigfaltigen im Ich unentbehrlicher Urbegriff. In der Grundschauung Ich haben wir unsere für uns an sich gesetzte Besenheit erkannt. In bem allgemeinen Bewußtsein aber, baß wir ein Mannigfaltiges in une find, erfassen wir unfre innere Entgegengefettheit (Gegenwesenheit), und zugleich bie Berknüpfung tie fer Gegenfage, unfre innere Bereingefestheit (Bereinmefenheit). Wir finden uns bemnach als Ich, als inneres Gegen-Ich und als Berein-Ich, und wir unterscheiden uns als Bo fen, welche vor und über unfrer inneren Gegenheit und Ba einigung eristiren, von uns felbst, insofern wir ein inneria Entgegengesettes und Bereingesettes find. Inbem wir bicit; Unterscheidung machen und uns in unsrer ganzen gesetzt Wesenheit als vor und über allem Ginzelnen in uns erblicht burfen wir uns bas "Ur=Ich" nennen. Hierbei ift wohl j bemerken, daß in unfrem Selbstbewußtsein dem Ginzelnen in uns, zum Beispiel bem Leib und bem Beift, und eben so inf Beifte bem Erkennen, bem Fühlen und bem Bollen ima eine untergeordnete Selbständigkeit zugeschrieben wird, abet in keiner Sinsicht "Alleinständigkeit" ohne Berbindung un ter einander. Demzufolge treffen wir in unsrer Befenheit erftlich Selbständigkeit, zweitens Gegenselbständigkeit oder Verhaltheit, und brittens Vereinselbständigkeit, old kurzer und besser: Selbstheit, Gegenselbstheit und Berein selbstheit. Der nämliche Gegensatz und Berein des Entgegengesetzten spricht sich auch in unster Daseinheit aus. Dens in der Grundschauung Ich erscheinen wir uns als ohne alle Gegensatz existirend. Jedoch in unsrem Innern bemerken wir auch an unfrem Dafein Entgegensetzung und Bereinsetung.

Wir erkennen uns als da seiend in der Zeit, aber gleichfalls als seiend in unsrer allgemeinen zu aller Zeit bleibenden Eigenthümlichkeit, welche die ewige oder begriffliche Daseinsheit genannt werden kann. Beide sind vermittelst unsrer Urswesenheit wiederum vereint, insofern wir in der Zeit uns selbst so gestalten und so gestalten sollen, wie es unsrer ewigen Wesenheit, unsrem Begriffe gemäß ist <sup>1</sup>).

Ein Wesen, bem bie genannten Gigenschaften qukommen, ist ein Organismus, ober mit beutschen Wortern, ein "Gliebbau, Gliebwesen, Gliebbauwesen" zu nennen. Das Ich ift bemnach ein Organismus und unfre Selbstschauung it als dem Erkannten angemessen gleichfalls ein Gliedbau, eine organische Abbildung und Abspiegelung des organischen Ich in sich felbst. Obgleich wir nun stets dieselbe Person, bas gleiche selbstwesentliche untheilbare Ich bleiben, ändern wir boch stetig im Innern unsre Bustande, bas heißt, wir gehen zufolge unfrer Endlichkeit von entgegengesetzten Bukanben zu entgegengesetzten fort. Sofern wir uns als ben kitlichen Grund allee dieser Aenberungen wissen, erblicken vir uns als thatig. Die Thatigkeit ift bemnach nicht bas panze Ich selbst, sondern nur eine Eigenschaft besselben. Reine Thätigkeit finde ich in jeder Beit schon vor, ich bin . ht nächster ewiger Grund. Sie ist aber eine breifache, bas Erkennen, bas Empfinden und bas Wollen. Die Formen, n benen wir sie ausüben, und unter benen wir uns selbst rfassen, sind die Beit, der Raum und die Bewegung. Ich rscheine mir in ber Beit, weil ich ber Grund ber stetigen Kenderung meiner Bustande bin. Die Beit ist überhaupt ie Form der Thätigkeit und der Beränderung aller Wesen, ür uns also zunächst eine Form unser selbst als thätiger,

<sup>1)</sup> Spft. d. Philos. S. 93 — 127. Grundwahrh. d. Wissensch. S. 87—93.

im steten Anderswerden besindlicher, lebender Individuen. Aber die Thätigkeit ist nur eine Theileigenschaft meines Selbstes, folglich falle ich nicht durchaus in die Zeit. Als ganzes Ich bin ich vor ihr, über ihr und ohne sie. Meiner Wesenheit nach bin ich ewig und unzeitlich und eben hierdurch zugleich das in allem Zeitwechsel meines inneren Berdens Bleibende, Bestehende, dieselbe Person. Ja von allen Wesen, sosen sie in der Zeit leben, behaupten wir das Gleiche, indem wir in einem Grundsatz diese übersinnliche Erkenntniß aussprechen: die Substanz beharrt, während die Eigenschaften bloß in ihren sich ausschließenden Bestimmtheiten wechseln 1).

638. Der Beit, welche die allgemeine Form ber Die tigkeit aller Wesen ist, schließt sich die Form des Raums! an, unter welcher ein Theil unfrer eignen Thätigkeit unt bes jum Ich Gehörenben steht. Rämlich bas Körperlich, ober wie Krause bafür auch in gleicher Bebeutung fagt, bat Leibliche hat die Gigenschaft räumlich zu sein. Diese kommt nicht bloß bem Materiellen ber äußeren Ratur, folglich auch bem menschlichen Leib zu, sonbern gleichfalls bemjenigen Musgebehnten, welches wir in unfrem geistigen Ich vermöge ta Thätigkeit unsrer Einbildungskraft und als einen Theil bet Phantasiewelt schauen. Dieses Leibliche ber Phantasie ik keineswegs eine bloße Abschattung und leere Rachbildung bei burch bie Sinne erkannten Körperlichen, sonbern es ift etwas Eigenthümliches für sich und enthält Mehreres und Anderes, als die außere Natur, wie uns die aus dem Geist heraus is jene übertragene Welt aller Kunft nebst ben Anschauunges ber Raumlehre beweist. Gemäß ber Form bes Raumes if das Körperliche ein in das Unenbliche bestimmbares Ganit

<sup>1)</sup> Grundwahrh. d. Wissensch. S. 93 — 129. Abr. d. 209. S. 15 — 17.

von inneren mit einander verbundenen Theilen. Das Leibliche der Phantasiewelt aller einzelnen Geister und die gesammte äußere Natur besinden sich in demselben Naum. Die Bewegung ist die Vereinform des Naums und der Zeit <sup>1</sup>).

639. Unserer finnlichen Erkenntniß, welche überhaupt bas Individuelle, also bas vollendet Endliche, bas durchgängig Bestimmte und zeitlich Werbende umfaßt, und welche theils vermittelst der leiblichen Sinne das äußerlich Sinnenfällige, theils durch die Phantasie das innerlich Sinnenfällige vergegenwärtigt 2), steht bie Erkenntniß bes Richtsinnlichen ober unfinnlichen gegenüber, welches theils bas ", Rebensinnliche," heils das "Uebersinnliche" ift. Rebensinnlich find zum Beipiel die Begriffe von Gegenständen ber Sinneswahrnehmung, überfinnlich jum Beispiel bie Begriffe vom Raum und von ber Beit, insofern biese Formen als unendliche gebacht werben 3). Alles Richtsinnliche, was wir erkennen, fühlen und in ber Beit darstellen wollen und sollen, kann bas Begriffliche, das begrifflich Wesentliche, das Gebiet der Begriffe genannt werden. Diesem kommt erftlich bie Unenblichkeit wer Urganzheit zu, welche ben sinnenfälligen Dingen als folden niemals eigen ift. Ihm gehört zweitens bie Ewigkit an, wodurch es ein nichtzeitliches, ein ewigwesentliches ik. Gleichfalls findet an ihm brittens das Merkmal ber Allgemeinheit Statt. Die letztere ist eine boppelte. Sie besteht theils darin, daß durch bas in dem Begriff Enthalkne eine ganze nur einmal vorhandene Wesenheit bestimmt wird, wie zum Beispiel burch basjenige, was ben Allgemein= kgriff des Raumes ausmacht. Theils ist sie das allem Be-

<sup>1)</sup> Grundwahrh. d. Wissensch. S. 129 — 132. Abr. d. Log. S. 39—41.

<sup>2)</sup> Bu vergl. hierüber Abr. b. Log. 6. 20-36.

³) l. c. G. 37. u. 38.

sonderen und Theilheitlichen ber gleichen Art Gemeinsame wie ber Gemeinbegriff bes Dreiecks. Die Gemeinbegriffe fin entweber aus der finnlichen Erfahrung durch Abstraction gewon nene, mithin Erfahrungsbegriffe, geschichtliche Begriffe, benn ber Charafter ber Nothwendigkeit und ber Ueberallgültigfei für die unendliche Beit im ganzen Beltall fehlt. Dber f find ihrer Erkenntnifquelle nach rein überfinnliche und ewig wesentliche, welche jenen Charakter enthalten. Insofern me in ben Begriffen die Beziehung auf das Beitlebliche aner kennt, sie als bas-für alle Beit Gültige, in aller Beit Do stellbare und als Rorm ber Benrtheilung und Burbigun für alles im Leben Wirkliche betrachtet, find fie die Urbegriff Ueber biese nachgewiesenen Begenfage unfen ober Ideen. Erkenntnisse emporsteigend erhalten wir zunächst die Auffo fung bes Wefentlichen, fofern es über bem Augemeinen m bem Besonderen, bem Ewigen und bem Beitlichen steht m basjenige enthält, wodurch bas Allgemeine und bas Bejon bere, das Ewige und das Zeitliche in unsrem Bewußtsch vereinigt werben. Dies ift das Urwesentliche. Bon hich aus erheben wir uns endlich im übersinnlichen Schauen mi eine und zwar die lette Stufe hoher, und erkennen übel bem Gegensatz zwischen bem Urwesentlichen und zwischen ich Mannigfaltigkeit bes inneren untergeordneten Besentliche so wie auch über bem Gegensatz bes Sinnlichen und id Richtsinnlichen bas gange, ungetheilte, ungegenheitliche m zugleich gliedbauliche, alles Einzelne und Besondere in H faffende oder vielmehr in sich seiende Wesentliche. genstand biefer Ibee kann, in Ermangelung einer eigentb lichen Benennung, nur mit ben Wortern "Wesen, Beich liches, Wesenheit" ohne allen Beisatz bezeichnet werd Diese in jeder Art und Stufe höchste Schauung eines ich Gegenstandes ift die "Selbstganzwesenschauung." Auch 1 ihr haben wir im Selbstbewußtsein einen einzelnen, aber M ren und gewissen Fall, und zwar an einem endlichen Besch

pfunden. Denn ich als Individuum meiner Art din Ein anzes, identisches Wesen, ich erkenne mich als vor und über winer inneren Gegenheit und meiner inneren Gliedbauheit risticend. Bugleich aber bin ich mir meiner auch so hewußt, aß ich alles mein inneres Mannigsaltige, die Gesammtheit winer Theile, Psieder, Kräfte, Thätigkeiten, mein Ewigsesentliches, Beitleblich-Individuelles und das aus Beiden ereinte Endliche hin. Eine solche Schauung oder Schauniß ines Gegenkandes mag die Grundidee, die Uridee oder Wesmidee bestelben heißen, jedoch mit der Bemerkung, daß diese kenennungen nicht genügen und nur porläusig und einstweisig zu gebrauchen sind. Uebrigens ist die Erkenntniß des lahaltes einer jeden Grundidee, auch der am meisten untersweden, für uns als endliche Geister eine unendliche, sos un unendlicher Beit nicht zu vollendende Aufgabe 1).

640. Die in ihrer allgemeinen Bebeutung nachgewieses m Grundideen oder Pessenschauungen entstehen in uns nicht uch Abstraction, durch Beglassung von Eigenschaften und uch das Ergreisen einzelner Werkmale, wie die Semeindes isse, noch auch durch das bloße Auffassen des Universellen de Ewigen. Sie sind vielmehr an sich selbst, ohne durch kabeilschauungen bedingt zu werden, sie nehmen die einsten Eigenschaften und die besonderen Erkenntnisarten versirt und vollendet in sich auf. An sich, abgesehen von den atsaltungsgesetzen des zeitlichen Wissens für endliche Geist, umfast ihr Inhalt alles Einzelne und Besondere, was in immer fernerhin in ihnen hervortreten und erkannt werm mag. So enthält zum Beispiel, oder richtiger, so ist krundidee des Raumes alles dasjenige in sich, was der leiß der Geometer jemals über die unerschöpssliche Fülle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Syst. d. Philos. S. 160—200. Grundwahrh. d. Wissensch. S. 139—148. Abr. d. Log. S. 59. u. 60.

ber innern Raumgestaltung zu erforschen vermögen wird. Wenn baher ber endliche Geift vom Sinnlichen und Unter geordneten aus zu dem Bewußtsein der Grundibeen sich m hebt, so wird in ste Allgemeines und Besonderes, Urwesentliches, Ewiges und Beitliches, jedes für fich und alles vereint mit hinaufgenommen und wird in ihr als innerer untergeord neter Theil mitgeschaut. Richt aber werden in ben Grunds ibeen, wie bei den Allgemeinbegriffen, bloß die unbestimmt bestimmbaren universellen Merkmale allein gebacht. Auch 🎁 zu bemerken, baß in ber Grundibee ihre einzelnen Bestim mungen insgesammt in ihren allartigen Beziehungen und Werbindungen organisch verknüpft vorkommen. Richt cie bert wird für eine Grundidee, daß, wie wir dies allerbing. bei vielen Gemeinbegriffen antreffen, mehrere Individuen (Girj gel = Selbst = Besen) unter fie gehören, daß sie mithin als folche Mehrheit ba sei. Dieses ift felbst bei Gemeinbegriff : bloß bann ber Fall und nur bann benkbar, wann und in 3ft aber b fern ihr Inhalt etwas Beschränktes ausbrückt. als Grundidee Geschaute in seiner Art urganz, unendlich, es baher nichts Gleichartiges außer sich, so enthält unt es ein einziges Gesammtwesentliches, wie die Grundiber Raumes, ber Beit, ber Natur, ber Menschheit 1).

641. Der Organismus ber Grundideen wird in folgte der Betrachtung erfaßt. Rach Maßgabe der übersinnliche Voraussetzungen, und im Mitwirken unsrer Sinneswahrm mungen und unsrer Phantasievorstellungen erheben wir zu dem durchaus übersinnlichen Gedanken der Ratur oder Leibwesens. Sie ist die körperliche, uns Allen in gewischen Seinsicht äußere Welt, sie ist hinsichtlich der Beit, des Raus der Bewegung und der Kraft ein unendliches Selbstwessetzung welches den gesammten Himmelsbau und alle Stufen in

<sup>1)</sup> Abr. d. Log. S. 69. Grundwahrh. d. Wiffensch. S. 148—151.

leiblichen Wesen, Gigenschaften und Thatigkeiten in fich begreift, welches urwesentlich, ewigwesentlich und zugleich zeit= leblich und jedes Körperliche in sich ist. Diese Grundidee enthält zunächst ben Urbegriff ber Natur, insofern fie als ein Ganzes über allen ihren inneren Theilen, Gliebern unb Bildungen steht, ferner den gesammten Organismus der in ihrem Universalbegriff eingeschlossenen Algemeinbegriffe und Bemeinbegriffe von allem Besonderen ber Körperwelt. Go utennen wir sie als eine in unsrem Geiste sich batstellende m, indem wir uns stufenweise zu ihr erheben. Weil bie Ratur in ihrer Art durchaus als unendlich uns erscheint, so if ihre Grundidee die eines einzigen Wesens, des höchsten und einzigen Selbstwesens ober Individuums biefer Art. Dem körperlichen ober Leibwesentlichen steht ein Ganzes des Geistmeentlichen gegenüber, in ber Sprache ber bisherigen Phi= osophie häufig als "Bernunft" bezeichnet, welches auf uns, 48 auf Geister, sich eben so bezieht, wie die Natur auf uns, 18 auf Leiber. Dieses wird ebenfalls als ein unendliches mb einziges Inbivibuum seiner Art von uns erkannt. Beibe, ik Natur und die Vernunft, existiren nicht getrennt und Meinständig, sondern vereint. Ungeachtet sie aber Gemeinwsentliches besitzen, ist boch auch jedes von beiben ein Gienwesentliches, etwas, mas das Andere nicht ift. Wir weren also erstlich schon durch diese Erwägung gezwungen, den žah bes Grundes auf sie anzuwenden und zu dem höheren Banzen im Gedanken uns zu erheben, worin sie und wodurch ie als in ihrem Uebergeordneten sind, und dessen Gigenschafn sie bemnach auf bestimmte, eigenthümliche Weise beibe m fich tragen. Zweitens erblicken wir fie in allseitiger Wechelwirkung, welche weder in der einen, noch in der andern Mein, noch in beiben zusammen begründet sein kann, ba wir ie als selbständig neben einander antreffen. Daher nöthigt me bie Einsicht in diese bynamische Gemeinschaft, zu einem für beibe gemeinsamen Höheren emporzusteigen, worin als in

ihrem Urganzen und wodurch als durch ihren gemeinsamen Urgrund beide eristiren müssen. Bon diesem Höherwesen ergibt sich zunächst, daß es außer und über der Ratur und der Vernunft eristirt, indem es das Urwesen beider ist, auf analoge Weise, wie wir uns über uns selbst, sosern wir en inneres Mannigfaltige sind, als das ganze wesentliche Ist gefunden haben. Hierauf aber erfassen wir es angemesse und vollständig nach seiner Ganzheit und Selbständigseit in der Grundidee, vermittelst welcher wir erkennen, daß es zun einerseits vor dem Gegensatz von Vernunft, von Natur und von Menschheit, und ohne denselben eristirt, andrerseits abn auch in sich selbst die Vernunft und die Natur ist, so daß d den Grund der Vernunft, der Natur und ihres Vereins ausmacht 1).

642. Die Erkenntniß des bezeichneten absoluten Gro bes ift die allumfassende Grundidee, ber hochste Gebanke it unbebingt und unbegrenzt selbständigen und ganzen Eing welches wir eben beshalb, weil es dieses ift, nicht andere mit dem Worte "Wesen" ohne allen Beisat, ober mit ich in unsrer Sprache ihm gewidmeten Worte "Gott" bezeich nen können. Wie wir in unsrer Selbstschauung Ich, work wir aufsteigend ausgingen, als unfre Grundeigenschaften Wesenheit, die Einheit, die Selbstheit und die Gangbeit ferner bas Segen, bas Gegensegen und bas Bereinsegen funden haben, welche zusammen den Gliebbau unserer met sentlichen Bestimmungen ausmachen, so erkennen wir in die nämlichen Kategorieen, sobald wir fie unbedingt und ganz benten, als die Grundeigenschaften "Besens" obet GM Wie wir eingesehen, daß schon diejenigen untergentel neten Grundideen nur ein einziges Wesen befassen, beit

<sup>1)</sup> Grundwahrh. der Wissensch. S. 151 — 154. Philosophie d. Rechtes, S. 22—24.

Gegenstand ein in seiner Art Unendliches ift, so benten wir auch nothwendig Gott als das eine unendliche, unzertheilbare Individuum, als das eine, ibentische und ganze Seiende. Endlich, wie jede Wesenschauung alle andre ihr untergeordnete Vorstellungen in sich faßt, so gibt sich auch bie Schauung "Besen ober Gott" als die eine urganze und unbedingte tund, worin und wodurch jedes in ihr und unter ihr mitenthaltene bestimmte, umgrenzte und einzelne Denken, Wiffen, Ahnen, Bermuthen, jedes nichtsinnliche und jedes sinnliche, jedes ewige und jedes urwesentliche Erkennen vollzogen wirb. hiermit ift bie Anerkennung Gottes als eine in unserem Beift ursprünglich gegebene nachgewiesen. Sobalb ber Bedanke "Gott" als die oberste Grundidee in unser Bewußtsein eintritt, so spricht sich in ihm bas Verständniß aus, baß er an fich felbst gewiß, baß er bie unbedingt gewisse Erkenntniß ift, welche keines Beweises bedürftig und fähig sein tann. Denn jebe Beweisführung ift bie Aufzeigung eines Grundes für das zu Bemeisende. Der Grund aber wird nachgewiesen, wenn ein höheres Ganze hervorgehoben wirb, worin bas zu Erweisenbe als inneres Untergeordnetes enthalten ift, so daß es in seiner Eigenthümlichkeit die Qualität seines höheren Ganzen in sich ift und ausbruckt. Die Besenschauung ift also selbst bie Erkenntniß bes allumfassenden Urgrundes, und sie kann daher bloß im Geist anerkannt und gefunden, nicht aber irgendwoher abgeleitet und irgendwodurch bewiesen werden. Hiermit ist die Aufgabe nach Krause's Dafürhalten gelöst, welche er bem subjectiven ober analytischen Bezirk ber philosophischen Untersuchungen angewiesen. Die Betrachtung, so nimmt er an, hat sich nunmehr von dem Standort des vorwissenschaftlichen Bewußtseins zu der Idee Gottes als zu dem Grunde der Wissenschaft erhoben, indem fie Gott in unsrem eignen Bewußtsein nachgewiesen, und sie ift hierdurch hinlanglich vorbereitet und

befähigt, zu dem objectiven oder synthetischen Gebiet überzugehen 1).

## 2). Synthetischer Theil.

643. Rachbem uns also die analytische ober aufsteigente Forschung durch eine Reihe zweifellos gewisser Erkenntnise hindurch bis zum Innewerben ber hochsten Wahrheit geführt hat, so steht uns bies als Resultat bes Bisherigen fest: bas Biffen von Gott ift das eine und einzige unbedingte und ganze Erkennen. Der Grundgebanke "Wesen ober Gott" ift der eine an sich gewisse hochte und unendliche Gebanke unstes ganzen Bewußtseins, er ist ber oberste Begriff und der Grund des obersten Sages und des obersten Schlusses für alles Denken und Wissen, er ist bas Princip der Wissen schaft, das unbedingte Ersterkannte. Bu dieser Urhohe ber Betrachtung gelangt haben wir nunmehr in ber synthetischen Entwicklung ber Wiffenschaft alle untergeordnete Wesen aus bem Gesichtspunct in's Auge zu fassen, daß sie in unstem Bewußtsein Gottes enthalten find. In dieser Grundschauung, welcher allein ber unbebingte Rame "Schauung" gebührt, finden wir zunächst oder zuhöchst die Ibeen einerseits bet Wernunft ober bes Geistwesens, andrerseits der Natur ober des Leibwesens, und diesen Gegensatz verknüpfend die Idet des Vereines beiber unter sich und mit Gott, und hierin die Idee der Menschheit als des innersten Vereinwesens ber Ber Der gesammte nunft und der Natur in und mit Gott. höchste Theil der Wissenschaft, welchem die hieraus sich er gebende Aufgabe vorliegt, Gott nebst den zunächst bestimm' ten Wesen in Gott und das Verhältniß Gottes zur Belt nach allen Grundbegriffen und Grundsätzen zu erkennen, tann die Grundwissenschaft ober die Metaphysik genannt werden.

<sup>1)</sup> Grundwahrh. d. Wissensch. S. 154—159. Abr. d. Syk. d. Philos. 1ste Abth. S. 7—28. Abr. d. Log. S. 59—66.

Auf biefem Felbe werben bie oberften Befen, welche in unb burch Gott find, bloß nach ihrer Grundibee im Ganzen und im Allgemeinen erkannt, so wie auch bie universellen Gesete, nach benen ste in ihrem Innern selbst wieder jedes als ein Theilgliedbau im Allumfaffenden gebildet find. Es folgen baher weiter in dem Busammenhang der philosophischen Untersuchungen die einzelnen ber Grundwissenschaft zunächst stehenben Sauptwissenschaften: bie Raturphilosophie, Die Bernunftwissenschaft oder Geistwissenschaft, die Wissenschaft von bem Urwesen über ihnen und in Gegenheit mit ihnen, und bie Bereinwiffenschaft, welche bie Bernunft, bie Ratur unb Gott als nach ihrem ganzen Leben vereinigte Wesen betrachtet. Ihnen schließen sich alsbann biejenigen philosophischen Biffenschaften an, welche ben nachsten und innigsten Ginfluß auf das Leben felbst haben, als die Theile ber praktischen Philosophie gewöhnlich bezeichnet: die Religionswissenschaft, die Sittenlehre, die Rechtsphilosophie, und die Aesthetik ober die Kunstwissenschaft 1).

644. Die Metaphysik enthält die wissenschaftliche Erkenntniß Gottes oder des Wesens im Allgemeinen, welches
vor und über aller inneren Gegenheit, Bielheit und Bereinheit steht, und welches zugleich die Vielheit und Vereinheit
in sich ist. Da in jedem Saze das Bewußtsein des Verhältnisses ausgedrückt wird, in welchem irgend ein Selbständiges zu einem andern steht, so lautet der oberste Grundsaz,
der unmittelbar aus der Wesenschauung als aus dem Princip
der Wissenschaft hervorgeht: Wesen ist Wesen, Gott ist
Gott. Jeder andere Saz ist in und unter diesem ersten
Grundsaz enthalten. Denn was man auch Selbstwesentliches
als Vorglied oder als Nachglied in einem Saz annehmen
mag, so ist dieses allemal entweder an oder in und unter

<sup>1)</sup> Grundmahrh. d. Wiffensch. S. 226—243, u. 502 u. folg.

Gott enthalten. Für die Erforschung der göttlichen ober absoluten Befenheit kommt bie breifache Frage in Betracht, 1) was Gott an sich ist, 2) was Gott in sich ist, 3) was Bott ift, insofern er an, in und unter fich ber Bliebbau ber Wesen und ber Wesenheiten ift. Die erste bieser Fragen wird burch bie Berbeutlichung ber Gigenschaften beantwortet, welche dem absoluten Wesen vor und über und ohne jeden inneren untergeordneten Gegensat gutommen. An der Befenheit Gottes wird zunächst ihre Einheit erkannt (unitas essentiae), und an der Einheit offenbaren sich als einander entgegengesette, besondere Theilmesenheiten bie Selbsthit ober Selbständigkeit (Unbedingtheit, Absolutheit) und bie Bangheit (Unendlichkeit). Jeber benkenbe Beift muß bie genannten Grundeigenschaften ber Gottheit an ihnen selbst schauen, ste in absoluter Intuition erfassen. Aber ber endliche Beif kann bazu aufgefobert werben, sie in ihrer ganzen Unbebingtheit zu schaun, indem ihm gezeigt wird, bag er auch fic selbst nach ihnen benkt. Aus ben angegebenen Bestimmungen bes absoluten Wesens ergeben sich ferner gemäß ber oben (6. 635) aufgestellten Rategorieentafel die gottlichen Atti bute: die Wesenheitvereinheit, die Wesenheitureinheit, die Ge haltwesenheit und die Formwesenheit ober Satheit, die Sateinheit (unitas formae sive numeri), die Nichtheit und die Fast heit, die Satheitvereinheit, die Satheit-Ureinheit, die Sein heit, die Einheit des Seins, die Gelbstseinheit, die Richt seinheit ober Berhaltseinheit und die Ganzseinheit, die Faßseinheit ober Gehaltseinheit, bie Bereinseinheit, und enb lich bie Ureinheit ber Seinheit 1).

645. Bu ben Attributen Gottes gehört auch bas us-

<sup>1)</sup> Syk. d. Sittenl. S. 231 u. folg. Sykt. d. Philos. S. 48 — 120. 250. 368—372. Grundwahrh. d. Wissensch. S. 564

<sup>-- 510.</sup> Abr. d. Log. S. 143 -- 147.

enbliche Gelbstbewußtsein. Denn erfassen wir rein und gang den Begriff bes Erkennens, so leuchtet ein: Dieses ift eine Bereinigung bes zu erkennenben Selbständigen mit bem felbftanbigen erkennenben Besen, welche in bem letteren bergestalt erfolgt, daß beibe Selbständige als solche bestehen. Der Gebanke also, daß das absolute Besen an fich seine Befenheit ift, bebeutet: es ift fich seiner Besenheit inne, bas "Befeninnesein" ift eine Grundeigenschaft Gottes. ift Alles auf alle Weise an fich und in sich für sich, folglich ift er auch alles Selbstwesentliche in sich und mit sich vereint, das heißt, er erkennt Alles. Da diese Eigenschaft auf die ganze Wesenheit Gottes sich bezieht, so ift fie sowohl bas ungegenheitliche Weseninnesein, als auch bas Urweseninnesein und das Weseninnesein nach ber Selbstheit, nach ber Ganzheit und nach ber Bereinigung biefer beiben Rategoricen. Das Innesein nach ber Selbstheit ist Schauen, Erkennen, Wiffen, bas nach ber Ganzheit aber Fühlen, Empfinden. Bott ift mithin seiner selbst erftlich auf unenbliche, unbebingte und ungegenheitliche Beise inne, ferner auf urmesentliche Weise, alsbann theils im unbedingten unenblichen Schauen ober Erkennen, theils im unbedingten, unenblichen Empfinden der Seligkeit, theils in dem aus dem Erkennen und Empfinden vereinten Selbstinnesein. Weil Gottes Selbstinnesein seine ganze Wesenheit umfaßt, so ift Gott fich auch seines Selbstinneseins nach bem ganzen Gliebbau bes letteren bewußt. Er schaut sein Schauen und sein Empfinden, er empfindet sein Empfinden und sein Schauen, und so ferner. Indem außer Gott nichts, sondern Gott Alles, was ift, an ober in sich ift, und Gott seiner selbst ganz inne ift, so folgt hieraus die Allwissenheit und die Allempfindung Mon sagt gewöhnlich, es sei für ben Menschen unmöglich, ein unendliches Wiffen zu benten und zu begreifen. Zeboch das göttliche Selbstbewaßtsein ober Albewußtsein kann und soll auch von bem endlichen Geiste gebacht und begriffen, nur kann es von ihm nicht nachgebildet werden 1).

646. Wenn nach der Betrachtung biefer Grundbegriffe bes absoluten Wesens "an sich" bie Untersuchung zu bem ameiten Punct, ju ber Auseinanderlegung besjenigen übergeht, was das göttliche Wesen "in sich" ist, so tritt die Wahrheit hervor, daß daffelbe in fich Gegenwesen und Bereinwesen ift. Es leuchtet ein bei unfrem geordneten Durchbenken ber Aufschlusse, welche schon ber analytische Theil ber Wissenschaft hierüber enthält: das Geistwesen ober die Bernunft und bas Leibwesen ober bie Ratur, und Beide burch Sott unter sich und mit ihm als mit bem Urwesen vereint machen bie oberften Glieber bes Drganismus ber Dinge ober ber Welt aus. Die Ibeen ber Vernunft und ber Ratur erscheinen einander nebengeordnet und entgegengesett. bas höchste Wesen beibes, Geistwesen und Leibwesen in sich ift, so find beibe im Erftwesentlichen gleich, find von berselben gemeinsamen Besenheit. Sier erfaffen wir ben erften und höchsten Allgemeinbegriff, indem wir bas Gemeinsame von Ratur und von Vernunft in ber Worstellung von einem bestimmt gearteten, in seiner Art unendlichen Wesen ber erften Gliedtheilung zusammenfaffen, in einem Begriff, welcher nur zwei unendliche Individuen, die Ratur und bie Vernunft in sich enthält. Beibe aber sind einander auch als folche entgegengesetzt und gegenselbständig, dasjenige, was in ber einen geset ift, ift in ber andern nicht gesetzt, und umgekehrt. Die Natur ift und bilbet alles Einzelne im Gangen ber Bernunft und ber Natur mit Rothwenbigkeit. Bernunft bagegen ist und bilbet alles Einzelne in biesem Gangen mit Freiheit. Dieser Gegensat ift nach ben an ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Syst. d. Philos. S. 380. u. folg. Abr. d. Log. S. 49. r. 50. 71. u. 72. Grundwahrh. d. Wissensch. S. 512—514.

Einheit Gottes enthaltenen beiben Grundcharakteren ber Selbstheit und ber Ganzheit so festgestellt, baß zwar beibe, die Vernunft und die Natur gottähnlich an ber ihnen eigenthümlichen Einheit die Selbstheit und die Ganzheit haben, jedoch babei an der Vernunft und an der Totalität des in ihr Enthaltenen die Selbstheit, an der Natur und an beren gangem Inhalte die Ganzheit das Eigenbestimmende ift. Innerhalb diefes Gegensates find aber beibe zwei wechselseitig gleichförmige Organismen. Das innerfte Glied ber Bechselvereinigung beider ist das Reich der endlichen individueslen Geister und ber endlichen individuellen Leiber. Wie ber individuelle Geift das innerfte individuelle Bereinwesen in der Bernunft, so ift der individuelle organische Leib bas innerste individuelle Bereinwesen in der Ratur. Beibe aber sowohl unter sich, wie mit bem Urwesen vereint sind ber Mensch. Alle unendlich vielen endlichen Geister verknüpft mit allen unenblich vielen organischen Leibern ber obersten Ordnung und zugleich mit dem Urwesen vereinigt find bas eine in seiner Art unendliche Menschheitwefen, die eine Menschheit in Gott 1).

647. Bei der Zusammenfassung dessen, was Gott an sich und in sich ist, erhellt: er ist Ein Organismus, dem Ge-halte nach der eine, identische ganze, der Form nach der vollständige, dem Gehalt und der Form nach zusammenge-dacht der vollwesentliche Gliedbau. Demnach sind die Bollständigkeit und die Vollwesenheit ober absolute Vollkommen-heit Grundeigenschaften Gottes. Ferner ist ein Wesen, sosen es Wesentliches an und in sich, der Grund dieses Wesentlichen. Die Eigenschaft, das Wesentliche an sich und

<sup>1)</sup> Grundwahrh. d. Wissensch. S. 510-512. Spst. d. Philos. S. 408-430. Abr. d. Log. S. 148 u. folg. Philos. d. Rachtes, S. 22-27.

in sich zu sein, kann die "Grundheit" genannt werben. Gott ift bemnach ber ganze Grund von allen endlichen Dingen und von allen Eigenschaften berfelben. Der Charafter bes Entgegengesetten, nach seiner eigenthumlichen Determis nation mit der Bestimmtheit seines Entgegengesetzten zugleich ju eristiren, ift die Bebingtheit. Die beiben Glieber bieses Berhaltniffes find für einander wechselseits Bedingendes und Bebingtes. Beil nun Ales, mas eine bestimmte, mithin auch eine gegenheitliche Eigenthumlichkeit hat, in bem Berhältniffe ber Bedingtheit steht, so ift folglich die Bedingtheit eine innere Eigenschaft Gottes, insofern er ber Besengliedbau ift. Die Bedingtheit enthält aber in ihr felbit einen Begensag. Sie ift theils bie absteigende (subordinative), theils die nebenheitliche (coordinative), theils die abnebenheitliche (cosubordinative). Hiermit wird klar, bag Gott als Urwesen nicht in bem Berhaltniffe ber Bebingtheit fteht, folglich das nichtbebingte ober unbedingte (absolute) Besen ift. In dem Gedanken bes schlechthin vollkommenen Drganismus treten auch die Grundbestimmungen ber Eriftenz unter ber Form ber Relation (Bezugheit) als bie Gigenthumlichkeiten ber relativen Modalität (ber Bezugseinheit) het-Gin Wefentliches, welches in Ansehung eines auberen bas einmelige und einzige ift, ift nothwendig, hat Roth wenbigkeit. Dasjenige bagegen, was rudfichtlich auf ein Anderes nur einer von mehreren Fällen ift, ift in Ansehung bleses Anderen möglich, hat Möglichkeit. Endlich bas mit einem Anderen gugleich Eriftirenbe, fei es nun babei nothwendig ober bloß möglich, ift überhaupt da, woffir man gewöhnlich nicht angemessen fagt, es ist wirklich, hat Birt lichteit. "Wirklich" follte bas Dafeienbe nur genannt werben, sofern es wirkt ober erwirkt wird, sofern es also ein zeitlich ursachliches ift. hier aber wird die relative Mebalität als Nothwendigkeit, als Möglichkeit und als Reindafeinheit (Wirklichkeit) erkannt vor und über und ohne ben

Gegensatz des Ewigen und des Zeitlichen. Indem Gottes Innesein seine ganze Wesenheit umfaßt, so ist Gott seiner auch als des allgemeinen Organismus, folglich als des Grundes und als des Wesens inne, welches die Bedingtheit und die Bezugseinheit ist 1).

648. Im Busammenhang mit ben nachgewiesenen Attributen Gottes erkennt endlich bie methobische Betrachtung brittens noch folgende untergeordnete Kategorieen, welche von Gott insofern gelten, als er an, in und unter sich ber Eliedbau ber Dinge und ihrer Gigenschaften ift. Bunachft leuchtet ein, daß Gott sich selbst gleich ist, und zwar sowohl zufolge seiner einen und ganzen Wesenheit, als auch insofern er in fich bas Entgegengesette und bas Berbunbene ift. Aun ift er an fich ber Organismus ber Wesenheit und in sich ber Organismus ber Wesen, und weil seiner Wesenheitgleichheit felbst auch bie Ginheit und die Ganzheit zukommt, so umfaßt fle ben Organismus aller Dinge und aller ihrer Eigenschaften. In dieser Gleichheit ergibt fich die allgemeine Folgerung, daß jebe einzelne göttliche Grunbeigenschaft auf Alles, was Gott an fich und in fich ift, und auch auf fich selbst, angewendet ift, ober mit andern Worten, baß jebe Kategorie von jeder andern und auch wieder von sich selbst gilt. Alle Kategoricen mit allen vereint bilden bie fammtlichen Bereinkategorieen. Gott ift fich felbst ähnlich, indem er der Wesenglichbau und jedes endliche Ding nebst jeder endlichen Gigenthumlichkeit in fich ift. Go ift die Gottahn= lichkeit eine Eigenschaft des absoluten Wesens. Denn Gott ift in fich Gegensat und Verknüpfung, und zwar als Beibes sich selbst gleich, jedoch so, daß damit die Antithesis und die Synthesis besteht. Folglich verhält sich auch alles Ent-

<sup>1)</sup> Syft. d. Philos. l. c. Abr. d. Log. S. 153—155. Philos. d. Rechts S. 27—31.

in sich zu sein, kann die "Erundheit"
Gott ist demnach der ganze Grund von allem
gen und von allen Eigenschaften derselbens
des Entgegengesetzen, nach seiner eigents
in mit der Bestimmtheit seines Ents
ist die Bedingtheit. Di
für einander wer
Alles, we nen Wegensat. Sie ift the theils die nebenheitliche heitliche (cosubordinativ .apeit, theils Urwesen nicht in derf ser Bernunft, mit folglich das nichtbedis \$ \$ und mit ber Menschheit In dem Geda g geilorganismen ber allgemeis mismus treten au die besonderen Kategorieen, welter ber Form by er in ben speciellen Biffenschaften lichkeiten ber Siernach ift alles untergeordnete s hat. Ein Mi por. ... in feinem Grunde bem gottlichen Sein des einmelis Gott ist auch der Eine bestimmende Grund wendigkeit! "úmlichkeit alles bessen, was er als das allumfaj-Anderes biefes & "in in und unter sich ist, er ist mithin die eine gange einem se von allem diesem, alles Endliche ift in und von Gott went surch ihn verursacht. Und zwar ift bie innere Wesen mer eitahnlichkeit Gottes ber Grund bavon, daß er selbft in Ii is fein Besengliedbau ift, ober bag er nach innen Ursache if, daß ihm die Causalität, die Ursachlichkeit zukommt. Da sebes endliche Wesen gottähnlich Aft, so ist auch jedes nach innen auf endliche Beise Ursache. Aber bie endliche bedingte Ursachlichkeit aller endlichen Wesen ift selbst in, unter und

To the state of th

Richer & Okto Blo.

Organianus foi signification of the Country of the

To el Geo Sie Besting Stand

Sign up As Britisten

Balander Maria Mar

nadgeofelenes & C.

Tope Betra Brang

"Isen belge

T Res bar

te

und unendliche gottliche Causalität

iche auf jeder Stufe des Dr-'n einer völlig bestimmten Tießt also jede andere auch in allem bie-🐪 baß jebes bie e seiner Idee .t und 'ge= o und bes Ge= .a wie für das Leib=

. Beit, und bas in ber der Ibeen in endlicher Ge-.caus folgt, baß Gott, sofern er

in sich Geiftwesen und Leibwesen ift

.nnere Welt bezieht, lebt, daß er erstlich oweitens in allen in ihm enthaltenen Dingen

nach lebt auch die Welt und Alles in ihr, und

.. ein em wechselseitigen und allseitigen Bereine. Inen die Dinge ber Grund ihrer Lebensgestaltung sind, erscheinen sie als Wermögen, sofern ihr Vermögen in der Beit ursachlich ift und die Gestaltungen des Lebens vollzieht, als Thatigkeit, sofern biese in einer bestimmten Grenze enthal= bestimmte Größe besitt, als Kraft, sofern Kraft und Bexmögen Eins sind, als Trich. Sie wollen, indem sie sich Telbst als Kraft bestimmen, sie empfinden, indem sie bie werdende Gestaltung auf sich, als auf ganze Wesen bezieher ; sie empfinden Lust, wenn die Gestaltung gelingt, Schmert, wenn sie gehindert wird und mißlingt. Ferner find se erkennende, insofern mit ihnen als mit Ganzwesen Gott und der Wesengliedbau als selbstwesentliche vereint

<sup>3)</sup> Spft. d. Philos. S. 430 u. folg. Grundr. d. Log. S. 155—158. 31

gegengesetzte und Verknüpfte als solches zu Gott wesenheit-Da nun die Wesenheitgleichheit Gottes unbedingt und unendlich ift, so gilt bies auch von jedem endlichen Dinge und von jeder endlichen Eigenthümlichkeit, welche Gott als Gegenwesen und als Vereinwesen weiter in fich if und befaßt. Folglich ift alles Enbliche an und in seiner eigenthumlichen Bestimmtheit nach allen Kategorieen mit Gott felbst mesenheitgleich. Bas aber an und in seiner eigenthumlichen Bestimmtheit hinsichtlich auf ein Anderes Gleichheit der wesentlichen Beschaffenheit besitzt, heißt ihm "ähnlich." Demzufolge gelten alle Kategorieen von jedem untergeordneten Realen und seinen Merkmalen auf untergeordnete endliche, feiner darakteriftischen Bestimmtheit entsprechende Beife. Die Grundeigenschaften, welche Gott besitt, theils insofern er bas Urwesen, die Vernunft, die Natur, die Vernunft und die Natur in Verbindung und die Menschheit, theils insofern er bas Urmesen im Berein mit ber Bernunft, mit ber Natur, mit beren Berknüpfung und mit ber Menschheit ift, find deshalb eben so viele Theilorganismen der allgemeis men Kategorieen. Sie find die besonderen Kategorieen, welche bie Wissenschaft weiter in ben speciellen Wissenschaften organisch zu entfalten hat. Hiernach ift alles untergeordnett Reale in Gott als in feinem Grunde bem gottlichen Sein ähnlich bestimmt. Gott ift auch ber Eine bestimmende Grund der Eigenthümlichkeit alles deffen, was er als das allumfaffende Sein in und unter fich ift, er ift mithin bie eine gange Ursache von allem diesem, alles Endliche ift in und von Gott ober durch ihn verursacht. Und zwar ift die innere Besen heitähnlichkeit Gottes der Grund davon, daß er selbft in fich sein Wesengliedbau ift, ober baß er nach innen Ursache ift, daß ihm die Cansalität, die Ursachlichkeit zukommt. De jedes endliche Wesen gottähnlich Aft, so ist auch jedes nach innen auf endliche Weise Ursache. Aber die endliche bedingte Ursachlichkeit aller endlichen Wesen ift selbst in, unter und

burch die eine unbebingte und unendliche gottliche Causalität verurfacht 1).

649. Jedes vollendet Endliche auf jeder Stufe des Drganismus ber Dinge ist eben bas in einer völlig bestimmten Form und Grenze Determinirte, schließt also jede andere Form ber Endlichkeit aus. Weil Gott auch in allem biesem Endlichen sich selbst gleich ist, so folgt, daß jedes bie Gesammtheit ber Formen ber Enblichkeit, welche seiner Ibee zufommen, an und in sich ift. Demzufolge andert und gefaltet es sich. Die Form bes Anderswerbens und bes Gefaltens ift aber sowohl für bas Beistwesen wie für bas Leib= wesen und für Gott als Urwesen die Beit, und das in der Beit erfolgende Sich : Darstellen ber Ibeen in endlicher Geftaltung ift bas Leben. Sieraus folgt, baß Gott, sofern er theils Urwesen, theils in sich Geistwesen und Leibwesen ist und sich auf seine innere Welt bezieht, lebt, daß er erstlich "urlebt" und zweitens in allen in ihm enthaltenen Dingen lebt. Demnach lebt auch die Welt und Alles in ihr, und zwar in einem wechselfeitigen und allseitigen Vereine. Insofern bie Dinge ber Grund ihrer Lebensgestaltung find, erscheinen fie als Bermögen, sofern ihr Vermögen in ber Beit ursachlich ist und die Gestaltungen des Lebens vollzieht, als Thatigkeit, sofern diese in einer bestimmten Grenze enthalten eine bestimmte Größe besitzt, als Kraft, sofern Kraft und Bermögen Gins sinb; als Trieb. Sie wollen, indem sie sich selbst als Rraft bestimmen, sie empfinden, indem sie bie werdende Gestaltung auf sich, als auf ganze Wesen beziehen; sie empfinden Lust, wenn die Gestaltung gelingt, Schmerz, wenn sie gehindert wird und mißlingt. Ferner find sie erkennende, insofern mit ihnen als mit Banzwesen Sott und der Wesengliedbau als selbstwesentliche vereint

<sup>1)</sup> Spft. d. Philos. S. 430 u. folg. Grundr. d. Log. S. 155—158.

sind, und endlich sind sie individuelle, indem sie das Gestaltete werbend find. Hieraus ergibt fich zugleich, in welchem Sinne sowohl ber Gottheit selbst, als der Vernunft, der Natur, dem Berein von Beiden und allen endlichen Besen in ihnen die genannten Attribute angehören. Gott felbk ist nicht in der Zeit, sondern die Zeit ist in ihm. Er selbft als Wesen vor und über jedem Gegensatz ist nicht ein sich gestaltendes, ist nicht umgrenzt in der Gestalt des Lebens, sonbern ift vielmehr in sich bas eine Leben nach allen Stufen, nach allen selbständigen und vereinten untergeordneten Eben so ist Gott in sich das Eine Ber Rreisen beffelben. mögen, die Gine Thätigkeit, der Gine Urtrieb, der Gine Wille, bas Eine Empfinden, bas Eine Schauen, bas Eine in sich unbedingt und unendlich lebende Sein. Gliebbauverein bieser Grundbestimmungen bes Lebens werden bie obersten Eigenschaften Gottes als des lebendigen erkannt, bie unbegrenzte Macht, ber heilige Wille, bas felige Gemuth, bas unendliche Wissen. Hierzu kommt noch als ein Attribut bes göttlichen Lebens und aller Dinge in Gott die Liebe, die Weseninnigkeit, welche barin besteht, daß Gott den Ber ein aller Dinge innerhalb bes ganzen Drganismus ber Belt, sofern dieser Berein zeitlich ift, in seinem Gemuthe mil, und daß eben deshalb auch jedes besondere Wesen in Gott, in ber Ratur, in ber Wernunft und in der Menschheit ein allseitiges Vereinleben in und mit Gott und mit allen Befen in Gott ersehnt und erftrebt. Endlich, Gott selbft be stimmt sich stetig in der Zeit, seine Wesenheit als das Eine Gute mit unendlicher Bestimmtheit im Leben darzustellen Demnach ist eine unendliche unbedingte Freiheit die Beise nach welcher Gott biese Darstellung verwirklicht. Die Freis heit Gottes setzt aber ben Zweck und bas Gesetz bes Lebens voraus. Sie ift die Form der Verwirklichung oder Erfül: lung des Lebenszweckes nach dem Geset, sie ift die Form der gesetzmäßigen Darbildung des Wesentlichen in der Beit.

Daher sieht sie bem Rothwendigen nicht entgegen, sondern ist vielmehr die Form, wie das Beitlichnothwendige möglich ist und wirklich wird. Gemäß der innern Wesenheitgleicheheit Gottes kommt allen endlichen selbständigen und selbsts innigen Wesen in Gott eine eigenthümliche endliche Freiheit zu. Da nun alle göttliche Attribute an dem Leben hervortreten, so ist dieses in der unbegrenzten Beit, wie in jeder endlichen Beit auf einzige Weise Ein organisches Ganze des Unendlich- Endlichen und Individuellen, ist an sich selbst Ein göttliches unendliches Kunstwerk, dessen einzelne Glieder Sin schliches unendliches Kunstwerk, dessen einzelne Glieder siss des Lebens, gemäß dem Begriff des individuellen Orsanismus, mit allumfassender Hinsicht auf das in jedem Rosanent Wirkliche von oben herein wirkend bestimmt 1).

Hiermit haben wir eine Uebersicht von bem Inhalt und bem Bau ber Metaphyfik Krause's, ber "Grundwiffenschaft" gewonnen, welche bie Fundamente bes menschlichen Wissens enthalten soll, indem sie nach seiner Absicht bie Grundibeen von allem Wirklichen im Allgemeinen hervorhebt, feststellt und verdeutlicht. Jebe dieser Grundideen ift ferner nach seinem Plane, wie mir früher (§. 643) gesehen haben, für sich in einer selbstänhigen Wissenschaft zu entfalten, woraus im Organismus bes einen alle Erkenntniß umfastenden Ganzen die vier oben icon genannten bochften besondren Wissenschaften entspringen, — nämlich die Urmesenlehre, die Bernunftwiffenschaft, die Raturwiffenschaft und die Pereinwesenlehre — durch welche bie übrigen untergeordneten Disciplinen ihre Grundlagen und leitenben Principien erhalten sollen. Die Urwesenlehre ist nach seiner Erklärung die Wiffenschaft von Gott als von dem Urwesen

<sup>1)</sup> Erundwahrh. d. Wissensch. S. 512—514. Spft. d. Philos. S. 492 u. folg. Philos. d. Rechts, S. 34—39.

ober bem Wesen über und außer ber Bernunft, ber Ratur und ber Bereinigung beiber. Sie foll barthun: Gott fieht auch: als lebendes, als erkennendes, empfindendes und wol. lendes Wesen, als bas unendliche unbedingte Bernunftwesen und als das in der Beit ursachlich wirkende über der Ber nunft, ber Natur und bem Berein von beiben. Die Attribute "Geift, Gemuth und Wille" tommen aber nicht erft wesentlich und allein bem Urwesen als solchem zu, sonten fie gehören in ihrer Unbedingtheit und Schrankenlosigkeit ber Gottheit als bem allumfaffenden Sein an. Gott erkennt, empfindet und will unbedingt, unendlich und erstwesentlich sich felbst nach seiner absoluten Totalität, und bann auch untergeordnet erkennt, empfindet und will er die Bernunft, die Natur und Beibe im Bereine, bas ift, die Belt. Wille ift auf die Darlebung seiner Gottheit in ber einen unendlichen Gegenwart gerichtet, und ift in jedem Moment der Reit Ein unendlicher unbedingter individueller heilign Rathschluß, welcher unter seinem urwesentlichen Leben bes weltliche Leben liebend, erbarmend, rettend und beseligend umfaßt, bamit in jedem Beitmomente bas Gigenleblich = Gute, bas ift, bas Beste verwirklicht werbe. .. Diese Bahrheiter machen ben Juhalt ber Urwesenlehre und hiermit zugleich bie Grundlage ber Religionswissenschaft aus. Die Bernunftwissenschaft, die Philosophie des Geistes oder die Geistwesenschre hat die: Grundidee des Geisteswesens zu erkennen, welche in dem Organismus der Ideen dem Leibwesen gegenüber ficht. Jene Grundibee ift nicht in der inneren finnlichen Erfahrung bes endlichen Geiftes zu finden, sondern als übersinnliche Erkenntniß in der Wesenschauung zu erfassen. Sie stimmt aber mit unserer gesammten innern Erfahrung aberein und nimmt bieselbe in und unter sich auf. Mugen bes Beiftes erblicen wir bas Gine unenbliche Beis fterreich, welches ans unendlich vielen Geiftern befteht. auf ahnliche Beise, wie bie Geiftesphilosophie, wird auf

ber anbern Seite bie Wissenschaft ber Natur ausgebilbet. Wir find im Stande die Natur überfinnlich als Theil in bem allumfassenden Ganzen der Wirklichkeit zu erkennen. Bir vermögen ferner auch bie Darftellungen bes Naturlebens für unfre leiblichen Sinne und biesen Leib selbst als innern endlichen Gliedtheil der Natur zu verstehen und auf bas Gine Leibmesen außer und neben bem Geistwefen zu beziehen. Die Naturwissenschaft wird nun, ahnlich bem Ganzen ber gesammten Wissenschaft burch Ableitung (Deduction), burch Selbsteigenschanung (Intuition) und durch Schauvereinbildung (Construction) von uns zu Stande gebracht, indem nebst ber Grundidee "Wesen" alle im Gliedbau berselben enthaltene Theilideen auf die Idee der Natur angewandt werden, wobei man aus allen Arten und Gebieten bes Erkennens zu schöpfen hat. Auf die angegebenen Wissenschaften folgt ende ich die Vereinwesenlehre, welche das Urwesen, die Vernunft ind die Natur als nach ihrer ganzen Wesenheit, also auch iach ihrem ganzen Leben Vereinte darzustellen hat. Ihre paupttheile, welche eben so viele unter sich verbundene Ginelwissenschaften sind, bilden sich baburch, daß für sie in Erpägung kommt erst ber Berein Gottes sowohl mit ber Berunft, wie mit ber Natur, ferner ber burch Gott vermitelte ber Wernunft und ber Natur unter sich, endlich als r innerster, selbst wieber vereinheitlicher Theil bie dreiglietige Bereinigung Gottes, ber Vernunft und ber Natur ach allen Gliedern dieses dreifachen Verhältnisses. Co voll= idet die Wissenschaft den Organismus der Wesenschauung 1 der Erkenntniß bes Einen unenblichen Bereinlebens Gotis mit fich felbst und mit allen enblichen Befen, welche alle und durch Gott sind und leben. Diese Wissenschaft entilt daher auch die Eine und ganze Geschichtswissenschaft, elche bie Geschichte bes Einen Lebens, für uns hiernieben iher erkennbar, sofern es sich auf bem Schauplag bieser rde bis jetzt entfaltet hat und in Zukunft entwickln wird,

als organische Erkenntniß in sich schließt. Der innerste Theil der einen Geschichte alles Lebens ist die Geschichte ber Menschheit 1).

Unter der Anleitung der Principien, welche in ber Grundwissenschaft und in ben vier ihr zunächft untergeordneten theoretischen Wissenschaften enthalten find, ge-Ralten sich bie oben (§. 643) bereits bezeichneten praktischen, ober, wie Rrause sagt, die dem Leben am nachften ftebenten Disciplinen: bie Religionsphilosophie, bie Ethik ober Sittenlehre, die Rechtslehre und die Runstwissenschaft. feinem metaphysischen Begriffe von bem Berhältnis in Menschheit zur Gottheit erklärt Krause bie Religion sur ben Berein bes Lebens ber Menschen mit bem Leben Bottes, welcher zunächst von ber Seite zu betrachten sei, tob fe felbft ihn erftreben und mitverurfachen. Dies konne abs nur geschehen in und vermöge ber von oben entsprechenta Thatigkeit Gottes, wonach das Urwesen in der unendlichen Beit das Leben der Menschheit auch individuell in sich auf nehme und mit seinem Leben vereine. Demzufolge finde fid in der Religion theils die endliche Seite des einen innen Bereinlebens Gottes, wonach bie Menschen ihr Leben is allen Beziehungen zu Gott fo bestimmen, baß es ein Reeinleben mit bem gottlichen Urleben sei, theils die unente liche Seite, wonach Gott sein Urleben in Bezug auf tel Eigenleben aller endlichen Besen in ihm so bestimme, hat es auch in fich ein Vereinleben mit bem Leben aller endliche Wefen in ihm sei. Die Rirche bezeichnet Krause als eines

Drundwahrh. d. Wissensch. S. 515 — 523. Rrause hat von diesem gesammten Wissenschaftsbau eine kurze Darstelle lung gegeben theils als Grundlegung der Ethik in seinen "Spstem der Sittenlehre," theils auf populäre Beise is seiner Schrift "vom Urbilde der Menschheit."

geselligen Berein der Menschen für "Gottinnigkeit" durch "Gottinnigung" und für das gesammte Gottvereinleben, welscher ein nach dem Gliedbau der menschlichen Geselligkeit gesordneter gesellschaftlicher Organismus sein musse, und will denselben den "Gottvereinbund," oder kürzer, den "Gottsbund" genannt wissen 1).

Die Sittenlehre Krause's nimmt aus ber analytischen Psychologie ben Begriff bes Wollens auf als berjenigen Selbstthätigkeit, mit welcher wir unfre eigne Thatigfeit bestimmen und richten. Ueber bie moralischen Sauptbegriffe stellt sie folgende Definitionen auf. Der Wille ift nach ihr bie Richtung ber Thatigkeit gur Bilbung bes Besentlichen im Leben. Die Bestimmung ber wirkenden Thatigkeit in eigner Selbstkraft ift die Freiheit. Das allgemeine und bleibende Wesentliche in ber Beitreihe bes Wollens ift bas Willensgefet, als ein Theil bes Lebensgefetes. Das bargelebte Wefentliche, bas Lebwesentliche ist bas Sute, und das Wollen, welches die Lebensthätigkeit auf bas Gute richtet, ift ber gute Wille. Der bleibenbe Bustand, gemäß bem guten Willen nur auf bas Gute gerichtet zu fein, heißt bie Sittlichkeit ober Moralität, und ber Bustand ber Ausübung ober ber Darbildung bes Guten in Sittlichkeit heißt die Tugend. Der ganzwesentliche, sowohl ben Gehalt als bie Form umfaffenbe Ausbruck bes Ginen Billensgesetges, bes Sittengesetes, welches auch bas unbedingte Pflichtgebot

<sup>1)</sup> Grundwahrh. d. Wissensch. S. 523 — 533. Rrause's Ansichten von der Religion und dem Religionsvereine sind zuerst in seiner Schrift "Urbild der Menschheit" S. 305 — 321 ausgesprochen. Was unter seinen nachgelassenen Werken über die Religionsphilosophie mit dem oben angeführten Titel erschienen, hat die Form einer ungemein aussührlichen Kritik von Bouterwet's "Religion der Vernunft" und von Schleiersmacher's "Einleitung zur Dogmatik."

genannt merben tann, ift: wolle bu felbft und thue bas Gute Die unenbliche Aufgabe bes reinfittlichen als bas Gute. Lebens ergeht zunächst an jedes menschliche Individuum, aber bann auch an jebe Gesellschaft. Es ift baher erfoberlich daß wie der Religion, gleichfalls der Sittlichkeit und der Tugend als dem "Darleben des Guten in reinsittlicher Lebenstunft" ein geselliger Fleiß gewidmet werbe. Alle Grundgesellschaften und alle Werkgesellschaften sollen baher unter sich einen Bund schließen, welcher ber "Sittlichkeitsverein" ober ber "Tugendbund" genannt werden kann. Wie die Sottinnigkeit und bas Gottvereinleben ein abwärts wirkenber Grund ber Sittlichkeit, so ift bie Sittlichkeit ein aufsteigenber innerster Grund ber Gottinnigfeit und bes Gottvereinlebens. Denn ber Gute wird Gottes, bes einen unenblich Guten, inne und innig, und Gott nahet und offenbart sich bem Guten, als bem ihm Aehnlichen, seine Besenheit Darlebenden. So läßt sich die unendliche Aufgabe ber Religion und ber Sittlichkeit in bem Worte vereinigen: fei gottinnig und ahme Gott nach im Leben 1).

653. Der Sittenlehre schließt sich nach Krause am nächsten die Rechtslehre an, da der Sittlichkeit und der Tusgend das Recht und die Gerechtigkeit am nächsten verwandt sind. Die universelle Rechtsidee glaubt er in folgendem Ausdruck darlegen zu können: das Recht ist der Gliedbau aller zeitlich freien Lebensbedingnisse des innern Selbstlebens Gottes, und in und durch dasselbe auch des begriffsmäßigen Selbstlebens und Vereinlebens aller Wesen in Gott. In der Grundidee des Einen Rechtes, nimmt er an, des "Gottzechtes" ist die Theilgrundidee des Rechtes der Wenschheit enthalten. Das letztere ist das organische Sanze aller hinz

<sup>1)</sup> Grundwahrh. d. Wissensch. S. 533 — 542. Urbild d. Menschh. S. 330 u. folg. Spst. d. Sittenl. 1st. B.

sichtlich auf bie Menschheit theils innern, theils äußeren, von ihr einerseits zu leistenben, andrerseits zu empfangenben zeitlichen, von ber Freiheit abhängigen Bebingungen zur Erstrebung bes Bieles, daß sie in sich felbst und mit allen Besen, zuhochst mit Gott, vereint ihre Eigenwesenheit barlebe, ihren Urbegriff oder ihr Urbild in ihrem Leben barftelle. In der Grundidee des Menfchheitrechtes ift die Grundibee bes Rechtes jedes einzelnen Menschen enthalten. Sie besaßt das organische Sanze der im Bezug auf ihn theils innern, theils außern zeitlich freien Bedingungen für bie Führung seines angemessenen, ibeegemäßen Individuallebens, sowohl berjenigen Bebingungen, welche ihm von jedem anbern Wesen zu leisten sind, als auch berjenigen, welche Jebermann allen andern Wefen für beren eignes gehöriges Selbstleben und Vereinleben zu leisten hat. Das Recht ift in sich zuerst bejahend ober positiv, indem es fodert, baß jene genannten Bedingungen insgesammt unter ben zusammen Lebenden wechselsweise durch positive Leistungen bargeboten werden. Zweitens ift es aber auch verneinend ober beschränkend, und verlangt, daß alle hindernde und vernichtende zeitlich freie Bedingunget des begriffsmäßigen Lebens entfernt, vermieben und unterlaffen werben. Die Wiffenschaft bes Rechtes ber Menschheit, ber Bolker, ber Stamme, ber Ortgemeinden, ber Chegenossenschaften und ber einzelnen Menschen kann nur organisch vollendet werben, nachbem die höheren Gebiete bes Rechtes sowohl Gottes, als ber Ratur und ber Bernunft, beren Bereinwesen die Menschheit und der Mensch sind, zuvor in dem Organismus ber besonderen Wissenschaften entwickelt worden. Der oberste Rechtsgrundsatz nach seinem ganzen universellen Inhalt lautet: Gott lebt in sich bas Recht, Gott ift bas Rechtsleben ober die Gerechtigkeit. Dagegen ift der oberste Rechtsgrundsay für die Menschheit so auszudrücken: die Menschheit son das Recht wirklich machen, es im Leben barstellen ober barleben. Das Recht als ein gefelliges Wechselverhältniß kann von der Menschheit und von den einzelnen Menschen nur in einem bestimmten, ihm ausschließlich gewidmeten Sesellschaftsverein auf Erden verwirklicht werden, welcher der Rechtsverein, der Rechtsbund, der Staat ist: Obgleich aber der Staat nach der ihm eigenthümlichen Aufgabe und Bedeutung auf die Nerwirklichung der Rechtsidee sich zu beschränken hat, so ist er dennoch mit allen andern Theilen der menschlichen Bestimmung insofern inswesentlicher Beziehung und Wechselwirkung, als er diesen allen ihre Rechte im Organismus des Menschheitrechtes herstellen und sichern soll, und als er hinwiederum ihrer Mitwirkung für seinen eignen Bweck bedarf 1).

654. Endlich die Wissenschaft der Kunft bezieht sich auf das Können, Bilden und Schaffen, welches bem Erken nen ober Schaun gleichwesentlich entgegensteht. Wie die Gesammtheit des Erkennens bie Wiffenschaft, so ift bie Gesammtheit des Konnens und Bildens die Kunft. Sie schafft und bildet gunachst vermittelft ber Rraft ber Phantasie und innerhalb ber Welt ber Phantafie Individuelles nach Ibeen. Die Wissenschaft selbst, sofern sie in der Beit als ein intividuelles Wissen sich gestaltet, ist ein Kunstwerk, und ihre Hervorbringung ist eine besondere Kunft. Die Wiffenschaft und die Kunft, welche beibe gleich hoch, gleich wesentlich neben einander stehen, sind bazu bestimmt, mit einander ver eingebildet zu werben und sich in einer Harmonie allseitig zu burchdringen. Sie find als die innern Grundwerke ba Menschheit nur in gegenseitiger Uebereinstimmung und it gleichmäßigem Bachsthume vollendbar. "Können" bedeutet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Grundwahrh. d. Wissensch. S. 542—552. Bu vergl. Vorlestiber d. Syst. d. Philos., und: Abriß des Systems der Philosophie des Rechts.

ganz allgemein: als eine werkthätige Kraft Ursache ber Lebensgestaltung sein. "Kunst" ift bie Gesammtheit ber werkthätigen Lebenskraft, welche bem bilbenben, lebengestaltenben Wesen, seinem Willen folgenb, zu Gebote steht. Faffen wir sie also in ihrer vollständigen Grundidee auf, so ist sie die werkthätige Lobenskraft Gottes selbst, durch welche Gott Ursache ift von allem Individuellen seines Ginen schrankenlofen Lebens in ber unendlichen Beit. Daher gibt es an fich nur eine einzige Runft, bie Runft Gottes, und einen einzigen Künstler - Gott. In ber Ginen Kunft Gottes haben wir aber zugleich alle endliche Kunft ber endlichen Wesen insgesammt mitgebacht. Denn alle Dinge sinb in Gott, aller Dinge Leben liegt in dem unendlichen Leben Gottes. Wie jedes endliche Wesen in Gott eine endliche, bestimmte Eigenthumlichkeit hat, fo ift es auch endlicher Runftler in feinem beschränkten Gebiete. Die Kunstthätigkeit ist in ihrer Art vollkommen, wenn sie alle Eigenschaften ber individuellen Ursachlichkeit, gemäß ber bestimmten Sphare, worin sie wirkt, vollständig besitt. Das Runftwerk muß zuvörderft bie Eigenthumlichkeiten eines jeben inbividuell Bestimmten enthalten und nach ben Urbegriffen seiner Gigenschaften insgesammt burchgängig bestimmt sein. Ihm muß also angehoren bie Wesenheit, Gegenwesenheit und Bereinwesenheit, bie Einheit, Segeneinheit ober Bielheit und Bereinheit, bie Selbstheit, Gegenselbstheit und Bereinfelbstheit, die Bangheit, Gegenganzheit und Bereinganzheit. Kurz, es muß ein burchaus bestimmtes organisches Ganze fein, bessen innere Theile fammtlich unter fich und mit bem Gangen begriffemäßig übereinstimmen, und muß so in der unendlichen Inbividualität und Eigenthümlichkeit einen bestimmten Urbegriff erschöpfend barftellen. Entweder ift es ein freies, selbftwesentliches, ein Werk ber schönen Kunft, wie zum Beispiel ein Gebicht, ober wie bas Leben eines einzelnen Menschen selbst. Dann ist es der dem Kunstwerk unmittelbar eigene Urbegriff, welchen es barstellt. Ober es ist ein dienendes, ein Werk der nüglichen Kunst. Dann ist das Erste
und Hauptsächlichste, was es zu verwirklichen hat, der Begriff dessen, wozu es nügt, das heißt, zu dessen Hervorbringung oder Beförderung es als wesentliche Bedingung
dient. Das ganze Leben ist ein Kunstwerk. Die eine höchste
Kunst ist die Lebenskunst, welche auch die Kunst der Menschen in sich begreift, ihr Eigenleben gut und schön zu führen, und es durch Erziehung und Bildung sowohl für sich
allein als in Geselligkeit stets vollkommener auszubilden 1).

## 3). Beurtheilung des Rrause'schen Syftems.

rigen Berhältniß zu dem früheren Schelling'schen Identitätssystem, aus welchem sie hervorgegangen und dem ihre
erste Gestaltung 2) noch ganz nahe steht, unbestreitbar den Rang einer höheren Entwicklungsstufe ein, obgleich sie gewisse Mängel mit demselben allerdings noch theilt. Krause
selbst hat uns über dieses Verhältniß und über den Fortschritt, den er im Vergleich mit seinem unmittelharen Vorgänger beabsichtigt und theilweise erreicht hat, so wie über den
Charafter und Geist seines eignen Opstems sehr beachtungswerthe Fingerzeige durch das Urtheil gegeben, welches er

<sup>1)</sup> Grundwahrh. d. Wissensch. S. 552 — 561. Vergl. Dandsschriftl. Rachlaß, 1ste Abth. 2te Reihe, II. Kunstphilosophie.

Diese ist vornehmlich ausgesprochen in Krause's "Anleitung zur Naturphilosophie," auch unter dem Titel "Entwurf bes Systems der Philosophie," Iste Abth. 1804. Hier wird in der Ontologie, wie er damals die Grundwissenschaft nannte, als oberstes einziges Ariom der Sat aufgestellt: die Welt als der harmonische Inbegriff alles Reellen sei das schlechthin Unendliche, Unbegründete, Bollendete, sie sei das einzige Absolute und Reale, das Wesen der Wesen, das Wahre an stch.

von seinem Standpunct aus sowohl über die Worzüge, als über das Unzulängliche ber Leistungen Schelling's gefällt hat 1). Das Gültige und Saltbare an benfelben erblickt er junachft und hauptsächlich barin, daß Schelling das Absolute für bas Princip der Wissenschaft und die Erkenntniß des Unbedingten für die unbedingte ausgegeben, welche über jeden Gegensat, auch über ben bes Subjectiven und des Dbjectiven erhaben sei. Hierzu komme zweitens Schelling's Anerkennung ber Möglichkeit und ber Unerläßlichkeit einer reinapriorischen Raturmissenschaft, welche barauf beruhe, daß auch alle endlichen Bestimmungen bes Seins in ihrer Unbedingtheit burch bie absolute Erkenntniß erfaßt werden konnen und follen; worin eben der erstwesentliche Charafter ber Philosophie befiche. Drittens sei burch Schelling bie Ibre ber acht wissenschaftlichen Methode zum Theil wiedergefunden und bie Bahn jur Gestaltung ber Wiffenschaft gebrochen, indem er fich befsen bewußt geworden, daß ber Urtypus der Deduction bie Entwidlung vermittelft ber Thefis, ber Antithefis und ber Synthesis, und bag bie Methobe jener Gestaltung bie Berbindung ber Deduction mit ber Intuition und mit ber Confruction fei. Dagegen aber fehle bei bem ersten Urheber bes Identitätssystemes der ganze subjectiv analytische Theil, mit welchem die menschliche Wiffenschaft zu beginnen habe. Denn Jeber sei unvermeiblich junachst in bem Sinnlichen befangen, und muffe bemnach burch reine Selbstbetrachtung erft wieder sich sammeln und auf biesem Wege zu bem reinen und ganzen Gottesbegriff fich erheben und befähigen, um in bemselben das wahre Princip mit Einsicht anerkennen zu können. Rur bergestalt vorbereitet vermöge ber endliche Geist bie Grundschauung bes Princips in ber Wissenschaft synthetisch orga-

<sup>1)</sup> In Abschn. XIV. "Wissenschaftsgeschichte" S. 408—411 seiner Vorlesungen über die Grundwahrheiten der Wissenschaft.

nisch zu entfalten und burchzuführen. Der Mangel ber Ausbildung des analytischen Theils der menschlichen Wissenschaft sei wohl ein entscheibenber Grund, weshalb Schelling bie organische Entwicklung der Wissenschaft aus dem Princip nicht zu Stande gebracht habe, und weshalb feine Darftellung bes Anfangs eines solchen Syftems 1) in Gehalt und Form so unbefriedigenb ausgefallen sei. Schelling habe noch nicht bie Erkenntniß Gottes als bes Ginen, gangen Befent por und über jedem Wegensat erfaßt, er habe bas Absolute einseitig, meistens nur nach ber Ibentität betrachtet und nicht mit Bestimmtheit die Lehre von Gott als bem Urwesen und dem über die Welt erhabenen lebenden Wesen aufgestellt. Auch habe er unbefugten Annahmen und hypothetischen Au sichten ber Empiriker einen ber wissenschaftlichen Dethob unangemessenen Ginfluß gestattet, babei öfters bloß emble matische und poetische Borstellungen mit constructiven Gip sichten verwechselt, und in seinen Gebankenkreis viele einzeln Ansichten ber verschiedensten Systeme aufgenommen, ohne ft in Uebereinstimmung mit seiner eignen Betrachtungsweise iv bringen.

656. Aus diesen, insoweit sie bloß negativ und bestreitend sind, sehr richtigen Bemerkungen Krause's geht am klatzen und sichersten hervor, was er selbst für die Fortbildung der von seinem Vorgänger eingeführten Richtung zu leisten sich vorgesteckt und gethan zu haben sich bewußt war. Das Bick dem er mit unverkennbarem Talent und innerem Beruf, mit dem unermüdlichsten Eiser und Fleiß seines im Dienste da Wissenschaft und der Wahrheit rastlos thätigen und des durch äußere Erfolge so wenig belohnten Lebens, und mit den Hülfsmitteln einer ausgebreiteten Gelehrsamkeit entgegenstrebte, war das entschieden rechte, den Anfoderungen

<sup>1)</sup> in Schelling's Beitschrift für speculative Physik Bb. U. Deft 2.

unster Beit entsprechende und objectiv gültige: durch Ueberwindung ebensowohl des Pantheismus, wie des Dualismus und bes Monismus, und durch Erhebung ber Betrachtung nicht weniger über die Unzulänglichkeit bes die Bebeutung ber Erfahrung verkennenben Rationalismus, als über bie Beschränktheit bes bie Speculation verläugnenben Empirismus ben allseitigen Standort bes ächten Ibeal-Realismus und bes speculativen Theismus einzunehmen, und benselben in einem vollständig ausgeführten Spstem geltend zu machen. Bas ihn aber zur Erreichung bieses Bieles, so achtungsmurbig auch seine Annäherung en baffelbe ift, nicht gelangen ließ, besteht vornehmlich in ber Einwirkung eines burchgreifenden Irrthumes, von welchem auch er noch nicht fich frei ju machen wußte, auf die von ihm ergriffene und angewandte Methode. Dieser Irrthum liegt in der Weise, wie er von ben Formeln ber Sepung, ber Entgegensepung und ber Bereinsetzung Gebrauch macht, um vermittelft berfelben die vermeintlichen Sacherklärungen aller in bem ganzen Umfang bes philosophischen Forschens ber Debuction und ber Definition bedürftiger Begriffe zu geminnen. Der nämliche Irrthum kommt — nur in andern Modificationen der Hervorhebung ber Gegensage und ber Bereinigung bes Entgegengesetzten — gleichfalls an ber Schleiermacher'schen und an der Hegel'schen Methode zum Vorschein, und nimmt daher um so mehr unfre Berücksichtigung und Berichtigung in Anspruch.

657. Das in Rede stehende Misverständnis beruht auf einer verwirrenden Verwechslung der logisch-formalen Kastegorieen, in denen die subjectiven allgemeinen, in der Ursteilsform sich concentrirenden Weisen unsres denkenden Vorskellens ausgedrückt sind, mit den metaphysischen Kategorieen, das heißt, mit den universellen Erkenntuisbegriffen, in denen die objectiven Bestimmungen des allumfassenden Causalzusams

menhanges ber Wirklichkeit von unfrer vernünftigen Anerkennung erfaßt werben. Bu den logisch = formalen Kategotieen gehort bie bes Gegensages, beren Bebeutung als bie einer bloß subjectiven Formbestimmung unfres Denkens in folgender Erwägung fich ergibt. Wir konnen teine bet abftracten Borstellungen, welche in unfrem an die Form bes Urtheils gebundenen Denken als bie Prabicatsbestimmungen (Pradicabilien) auftreten, in unser Bewußtsein aufnehmen, ohne daß hierbei eine vergleichenbe und unterscheidenbe Geistesthätigkeit Statt findet, vermittelft welcher eine jebe nach ihrem bestimmten Inhalt ein Gegenstand und ein Gigenthum unfres Bewußtseins wirb. Diese Thatigkeit besteht barin, baß wir ein Merkmal in frgend einer Beziehung, unter melcher es für unfre Anerkennung an seinem Gegenstand fich fin bet, und unterhalb ber Beziehung als das für unfre subjer tive Borftellungsweise in biefem Berhaltniß hervortretenk Gegentheil entweber eines einzigen anderen Merkmales, obti einer Mehrzahl andrer auffassen. Riemals wird ein Mettmal für sich allein, getrennt von einer solchen Beziehung, die wir auch die relative Grundbestimmung nennen können, unterhalb welcher es einem andern Merkmal ober mehreten anderen in der antithetischen Weise nebengeordnet ist, von unfrer Anerkennung gewonnen. Dhne bie Auffaffung ber Beziehung und des Unterschiedes ware es unmöglich, baß bas Merkmal aus der Mannigfaltigkeit ber unsrem Wahrnchmen und Vorstellen sich barbietenben Objecte in seiner Gigenthum lichkeit für unsere Auffassung heraustreten konnte, wenn gleich bei ber ursprünglichen Bilbung ber Prädicatsvorftel lung bas Unterschiebene nebst ber Beziehung mit größern ober-geringerer Rlarheit unb'Bestimmtheit, oft noch schr verworren, vergegenwärtigt wird. Hierbei versteht es sich, tak in der Deutlichkeit und Wollständigkeit unfrer Borftellung ber Beziehungen und ber unterhalb derfelben gegebenen Unterschiede vielfache Abstufungen Statt haben, und daß jeter

Mensch bei ber fortschreitenben Ausbildung seiner Erfahrungskenntniß und seines Denkvermögens von anfänglich größe ter Dürftigkeit der Vergleichungen und ber Unterscheidungen ju einer immer mehr wachsenben Mannigfaltigkeit und Bestimmtheit berselben gelangt. Unter ber gemeinschaftlichen Beziehung ober Grundbestimmung nun verhalten die ihr untergeordneten und einander nebengeordneten Bestimmungen ober Pradicabilien sich so zu einander, daß sie als die verschiedenen näher beterminirten Beisen hervortreten, in benen bie Grundbestimmung an einem Gegenstand zu ihrem Ausdruck gelangt, so daß diese an dem nämlichen Gegenstande zu gleicher Beit und in gleicher Sinsicht, wie auch an ber gleis chen Stelle nur in der einen Beise, mit Ausschluß der übri. gen, sich offenbaren tann. Jedoch ist hierbei nicht außer Acht zu lassen, baß es keinen einzelnen und besonderen subsistirenben Gegenstand gibt, an welchem nicht burch Merkmale, die in einem folchen Berhältniffe entweder der contrabictorischen ober ber contraren Berschiedenheit zu einander ftehen, verschiedene Seiten seiner Eigenthümlichkeit beterminirt merben, und daß mithin in jedem Ginzelwesen, wie in jedem eine Bielheit von Einzelwesen enthaltenden organischen Ganzen einander entgegengesette Merkmale vereinigt find. Das aufgezeigte Differenzverhaltniß, in welchem gemaß ber in unfrem Borftellen Statt findenden Bilbungsform ber Prabicabilien jede Pradicatsbestimmung entweder zu einer einzigen andern Bestimmung, ober zu einer Mehrheit anderer ftehen muß, welches bemnach theils als das contradictorische, theils als das contrare hervortritt, ist überhaupt der "logische Gegen» fat." Er ift in seiner formellen Allgemeinheit und Unbestimmtheit nichts Anderes als eine subjective Form unfres Borftellens, eine von den "objectiven Erkenntnißformen" sich durchaus unterscheibenbe "logische Denkform," welche gemäß der Bedeutung der Urtheilsweise und der Prädicabilien durch alle unsere Vorstellungen sich hindurchzieht, und immet

je zwei ober mehrere aus einem bestimmten Wesichtspunet als bie einander entgegengesetzten erscheinen läßt. bloß formale Kategorie des Gegensages erweist sich dadurch als solche, daß unter bieselbe die verschiedenartigsten, ihrem Inhalt nach burch ben Begriff bes Gegensages keineswegs erklärten, theils rational, theils empirisch erkennbaren, theils bloß erdichteten Verhältniffe nur aus bem subjectiv logischen Grunde subsumirt werden, weil sie burch Pradicabilien von uns vorgestellt werben muffen. Sierbei ift nun insbesonbre gu bemerken, daß die realen, in ihrer Dbjectivität unfrem Erkennen sich bekundenden Berhältnisse der Causalität und ber Unterordnung, in benen bas Begründete zu bem Begrünbenben, bas Bestimmte zu bem Bestimmenben, bas Bedingte ju bem Bedingenben fich befindet, wie bas Endliche zu bem Unenblichen, bas Bergängliche zu bem Ewigen, bas Beran berliche zu bem Beharrlichen, wie im Kreise ber Erfahrung bie Wirkung zu ber wirkenben Ursache, für unsere subjectiv logische Vorstellungsweise unter bie Form bes Gegensaget und der Bereinigung bes Entgegengeseten-fallen, und bas fie ganglich verkannt und auf bas verkehrtefte erfaßt werben, wenn man biese Form für ben Ausbruck ihrer idealen und realen Eigenthümlichkeit halt. Ferner find es bie wirklichen Werhaltniffe ber Wechselbedingung und ber gegenseitigen &:ganzung zur Ginheit einer beschränkten Totalität, in benen bie von einander unzertrennlichen Seiten, Bestandtheile und Richtungen eines jeben Ginzelwesens und überhaupt eines je ben concreten begrenzten Bangen zu einander fteben, welch für unfre Borstellungsform unter ber Rategorie bes Gegensates auftreten. In Diesem Sinn ift an jedem Ginzelwests bem Neußerlichen bas Innerliche, ober mas daffelbe fagt, bet körperlichen Gestalt bie Fähigkeit des Wirkens und bes Lie bens, und ist an dem Menschenwesen bas Geistige oder In tellectuelle bem Sinnlichen und Beides bem Leiblichen logisch formal entgegengesett. Meint man nun über bie Ratur

bes Einzelwesens baburch einen Aufschluß zu gewinnen, baß man baffelbe als eine Einheit von Gegenfagen betrachtet, fo hat man statt einer philosophischen Realerklärung eine leere Abstraction, eine nichtssagende und irreführende Formel. Außer ben bezeichneten für bie philosophische Auffassung besonders wichtigen Berhältnissen fallen unter die Rubrit des Gegensates auch noch bie mannigfachsten wirklichen Berhältniffe bes Contraftes und bes Widerstreites und somit eines tealen Gegentheiles, Die in ben Spharen bes Beschränkten und bes Wandelbaren an den Kräften, ben Gigenschaften iberhaupt und ben Bustanben ber Dinge von uns mahrgenommen und zum Theil von uns felbst dargestellt werden, wie zum Beispiel die Unterschiede des Warmen und bes Ralten, bes Dichten und bes Dunnen, bie Unterschiebe bes Guten und bes Bofen, bes Gerechten und bes Ungerechten. Auch diese, obgleich ihr speculatives Werständniß burch bie Berwirrung mit ber logischen Form bes Gegenfages nicht in solchem Dage getrübt werben kann, als es bei ben zuvot angeführten der Fall ist, werben keineswegs der philosophis schen Einsicht baburch näher gebracht, daß man sie unter bie bisher so unbestimmt und so vieldeutig gebliebene Rategorie des "Gegensates überhaupt" ftellt. Das allgemeine Refultat biefer Betrachtung ift: bie Meinung, welche bem logischen Gegensatz eine reale, ja bie wichtigfte Bebeutung und Machein den Gebieten des wissenschaftlich Erkennbaren beis legt und in der Ginheit des Entgegengesetzten den Ausbruck für den Busammenhang ber Wirklichkeit findet, ift eine hochft verworrene und auf die eingreifendste Art tauschenbe. ter ber Bulle einer subjectiven Beise unfres Borftellens verwirrt und verkennt sie die objectiven Unterschiede und Berhaltnisse bes Seins. Richts also, wie ein leeres unwillfürliches Spiel mit mißverstandenen Formeln ift ber ihr eigens Mümliche Bersuch einer Ergründung bieser Berhaltniffe burch bie beständig wiederkehrende Anwendung der Antithesis und ber Synthesis.

Bei Krause spricht sich die gerügte Berwirrung und Bermechelung einer logischen Formbestimmung mit re-Ien Erkenntnißbestimmungen in einer ihm allerdings allein zukommenden Modification durch die ihm eigenthümliche Combination ber Entgegensetzung, ber Bereinsetzung und ber schlechthinigen Setzung aus, eine Combination und Betrachtungsart, von welcher alle feine Gintheilungen und Definitionen beherrscht werben. Demzufolge find vor Allem seine Grundansichten und Grunderklärungen von bem Wesen ba Ichheit ober ber Menschheit, so wie von dem Wesen der Bernunft, ber Natur und ber Gottheit mit einer charafteristischen Unzulänglichkeit und Verkehrtheit behaftet. Die Behauptung ift eine jum Theil nichtssagende, jum Theil unmahre, baß in bem Menschen ber Leib und ber Geist einerseits einander entgegengesett, andrerseits als nebengeordnete Bestandtheilt bes Menschenwesens mit einander verknüpft sein, und baß brittens im Menschen eine ursprüngliche Ginheit bes Ich's por und über bem Gegensatz und bem Berein von Leib und von Geist ihr Bestehen habe. Das Rämliche gilt von Kraufe's Entgegensetzung und Vereinsetzung ber Natur als bes Inbegriffs ber körperlichen Eigenschaften und Zustände und der Vernunft als des Inbegriffs der geistigen Gigenschaften und Bustande, welche nach Analogie bes angeblichen Menschenwesens in Gott bergestalt verbunden sein sollen, tak Gott zugleich bie höhere Ginheit über ber Bernunft und ber Natur und in sich selbst Beibes sei. Erwägen wir bas Menschenwesen in der einzig zulänglichen Beise ber philosophischen Untersuchung, indem wir mit der erfahrungsmäßis gen Beobachtung ber thatsachlich gegebenen Stufen und Gattungen ber Einzelwesen bie in ber zeitlichen Entfaltung unfres Bewußtseins aus ber Erfahrung erwachsende und auf

fie gestütte vernünftige Causalbetrachtung verknüpfen, so ergibt fich eben so sehr als Thatsache, wie als vernunftnothwendige Bahrheit, was wir früher schon zu berühren Gelegenheit fanben: jebes Einzelwesen überhaupt, also bas qualitativ ober quantitativ beschränkte Wesen, bas Individuum, besfen eigenthumliche Einheit weber mit ber bes Universums, noch mit ber göttlichen verwechselt werden barf, enthält bie Bereinigung, von Eigenschaften ber Innerlichkeit, bas beißt ber Fähigkeit zu wirken und zu leiben, und ber Meußerlichfeit, bas heißt, ber raumlichen Bestimmtheit ober Rorperlichkeit. Es gibt keine bloße Körperwelt, welche bie eine halbsphäre bes Weltganzen ware und welcher als bie anbere Balfte bie geistige Belt gegenüberstände. Sonbern bie Körperlichkeit ift die eine Seite der Wesenheit und Wirklichkeit ober ber Ibealität und Realität eines jeben Einzelwesens, der als die andere Seite die Fähigkeit des Wirkens und bes Leibens entspricht. Die naher beterminirte Gigenthumlichkeit ber Aeußerlichkeit und ber Innerlichkeit ift an jeber Gattung von Einzelwesen burch bie Stellung und Bebeutung bestimmt, welche berselben in ber Ordnung ber Dinge angewiesen ift. In der Wesenheit des Menschen, also in ber menschlichen Körperlichkeit und in ber menschlichen Fahigkeit zu wirken und zu leiben ift ber Charakter ber britten ober obersten Stufe bes Individuallebens ausgedrückt. Diesem Charakter gemäß vereinigen sich in dem Menschen die Fähigkeiten des leiblichen, bes sinnlichen und des intellectuellen Lebens, und bem Berein bieser Lebensthätigkeiten entspricht und bient bie Ginrichtung unfres Leibes, beffen Organe die Werkzeuge nicht bloß ber vegetativen und ber finnlichen, sondern auch der intellectuellen ober geistigen Functionen find. In ber Einheit unfres Ich's ober unfrer Personlichkeit ift bas Rorperliche ben fammtlichen Lebensthätigkeiten als ihr räumliches Substrat, als ihr Werkzeug und ihre Werkftätte, das leibliche Leben aber dem finnlichen, das

finnliche bem geistigen als bienenbe Bebingung und Mittel untergeordnet. Dagegen hat bie Borftellung, bas Ich bestehe aus ber Antithesis und Synthesis von Leib und Geift, für bie Erklärung bes Wesens ber menschlichen Persönlichkeit burchaus keinen Werth, fie ift oberflächlich und unzulänglich, nichtssagend und irreführend. Unser Leib ist, nach ber Wahrheit der Wirklichkeit betrachtet, nichts weniger als unsrem Beift antithetisch nebengeordnet, er ift, wenn wit ihn in seiner Einheit mit unsrem vegetativen Leben betrachten, zunächst unfrer Sinnlichkeit, und vermittelft berselben unfrem Geift untergeordnet. Die Entwicklung biefes Berhältniffes führt zu gang anbern Resultaten, als zu ben Demgemäß ift bann auch bie von Rrause angenommenen. Ansicht, welche über bie Antithesis und Synthesis bie Thesis Rellend ausspricht: das Ich sei eben so sehr die höhere Ginheit vor und über bem Wegenfat von Leib und Beift, wie es jebes biefer beiben einzelnen und beibes zugleich set, haltlos und ohne einen Erkenntnisinhalt, ja sie ist auch blos als ein hypothetischer Gedanke betrachtet bedeutungslos, ganz unklar und verworren. Es gibt im Reich der Ginzelmesen keine andere reale und concrete Einheit und es kann keine andere geben, als bie Einheit bes Mannigfaltigen. Mannigfaltige eriftirt hier nur in ber geordneten Bereinis gung, und die Ginheit bes Ginzelwesens ift abgeschen von feiner Mannigfaltigkeit kein Gegenstand mehr eines realen Ertenntnigbegriffes, sondern blog einer formalen Abstraction. Das menschliche Ich ift bas leiblich = finnlich = geistige Einzelwesen, welches sich seiner als solchen bewußt ift, und melches nur bie Ginheit feiner Leiblichkeit, feiner Sinnlichkeit und seiner Geistigkeit als die seines Wesens wirklich zu ets kennen vermag. Mit jenen falschen psychologischen Diftinc tionen und Constructionen fällt auch die nach der Analogie bes permeintlichen Menschenwesens von Rrause ausgebachte Entgegensetzung und Pereinsetzung der Natur als bes Leib-

wesens und ber Bernunft als bes Geistwesens. Diese antithetische Rebenordnung, welche bie Körperwelt auf bie eine Seite, bas Reich ber beschränkten Geister auf bie anbre ftellt, und mit diesen beiben Sphären das Weltall ausgefüllt zu haben meint, ift falsch und unterliegt noch den Irrthumern. bes Cartesischen Dualismus. Aus solchen irrigen Borausfegungen und einer folden taufdenben Betrachtungsart bervorgehend ift der Bersuch, Gott als das absolute Besen begreiflich zu machen, welches außer und über bem Gegenfas vom Geistwesen und vom Leibwesen ftehen und boch auch wieberum beibe Befen in fich felbft fein foll, ein gang unb gar mißlungener. Für bie mahrhaft vernünftige, auf bem gesehmäßigen Beg entwickelte Caufalbetrachtung ift nichts einleuchtenber, als daß biese angebliche Ibee ber göttlichen Einheit, wie fie nach Krause's Anleitung gefaßt werben soll, ein unauflosbares Problem, ein Wiberspruch ift, bei ihm aus bem Difverkandniß und Digbrauch ber Formeln ber Antithefis und ber Synthesis entkanden, dem zufolge er an jebem Befen außer und über ber Einheit ber in bemfelben enthaltenen Bestimmungen noch eine Ur - Ginheit annehmen ju muffen mahnt, welche boch nur ein Phantom im Reiche nichtiger Abstractionen ift. Liegt nun ber ganzen Methobe Krause's ber nachgewiesene Irrthum zum Grunde, so hat auch seine architektonische Anordnung des Spitems ber Wiffenschaft überhaupt nebst der Stellung und der Eintheilung, welche darin der Philosophic gegeben ift, in ihren Hauptpuncten keine Gültigkeit, da sie auf ben falschen Unterscheidungen und Bereinigungen von Leibmesen, Beiftwefen, Bereinmefen, Urwesen und absolutem Wesen beruht. Was endlich noch Kraufe's Darftellungsart betrifft, fo murbe feine Ginführung neu gebildeter beutscher Runftmorter theils gur Berbrangung ber griechischen und lateinischen, theils gur Bezeichnung neu bervorgehobener Begriffsbestimmungen teineswege ju tabeln fein, se würde auch vermuthlich sich Anerkennung und Gingang ver-

finnliche bem geiftigen als bienenbe A A Zact und Geuntergeordnet. Dagegen hat die Bo swürdige und Anaus der Antithesis und Synthesis, Menganges genugsam bie Erklärung des Wesens ber weit aber bie Begriffs. vie Beweisführungen hier burchaus keinen Werth, fie if nichtsfagend und irreführent. ... bes Gebrauchs erkenntnißheit der Wirklichkeit be'- emeln und dabei nicht selten auf Beift antithetisch , .ge ber Exposition entstanden find, eis ihn in seiner Einheitung, bie allerbings bei Krause etwas ihre Breite und durch ihre zahllosen ten, junachft uuf pe nämlichen und noch bazu großentheils unfrem Beift von Krav existin Bezeichstungen bein Wer-Bezeichnungen kein Wohlgefallen, ihnen mans bas Gefällige und Zusagende. Es zeigt sich Ansicht Denker, bei seinem übrigens schätzbaren Ringen Reller gestlichkeit und Vollständigkeit der Behandlung, und heit sed einer genauen, scharfen und rein beutschen Ausbrucks-68 unstreitig eine gewisse Geschmacklosigkeit und pedans J siche Steifheit und Weitschweifigkeit ber Darftellung. Giswirtung ber Lehre Krause's auf ihre Zeit hat sich sowohl hinsichtlich ber Menge, wie des literarischen Rufs ihrer Shüler und Freunde nicht als bedeutend gezeigt. gahl ber philosophirenden Beitgenoffen scheint fie zu wenig beachtet und fast keine Rudficht auf fie genommen zu haben. boch hat Krause nicht nur in unsrem Vaterlande einige für ihn begeisterte Anhanger sich erworben, sonbern sein System hat auch jenseits ber Grenzen besselben, nämlich in Bruffel, einen Sitz gefunden, wo namentlich ber Professor Ahrens baffelbe in seinen Vorträgen, welche er zum Theil durch ben Drud bekannt gemacht 1), als das allein- und allgemein-gültige verkündigt, und beffen Schüler Tiberghien vor kurzem ein ausführliches aus der Beantwortung einer Preisfrage hervorgegange-

<sup>1)</sup> Cours de Philosophie, und Cours de droit naturel et public.

dlichen Erkenntnisse, theils und hauptscher Philosophie 1) herausgegeben hat, he System zum Grunde gelegt und nollendete, allen Völkern auf gleiche und allen theoretischen und praktischen oer Wahrheitsforschung genügende Lösung der ichen Probleme ausgegeben wird.

<sup>1)</sup> Essai théorique et historique sur la génération des connaissances humaines etc. par Guillaume Tiberghien, élève de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1844.

schaffen, wenn sie theils burch einen richtigen Sact und Geschmad, theils durch bas Wahre, Beifallswürdige und Ansprechenbe ber Gebanken und bes Gebankenganges genugsam getragen und unterftugt murbe. Insoweit aber bie Begriffs. bilbungen, die Erklarungen und die Beweisführungen hier auf einem unzulänglichen Wege bes Gebrauchs erkenntnißleerer Abstractionen und Formeln und dabei nicht selten auf einem zu weitläufigen Wege ber Exposition entstanden find, eis ner Auseinandersetzung, die allerdings bei Krause etwas Schleppendes, burch ihre Breite und durch ihre zahllosen Wiederholungen ber nämlichen und noch bazu großentheils ungebräuchlichen Worte Ermübendes hat, so findet man and an biesen neuen Bezeichstungen kein Wohlgefallen, ihnen mangelt burchaus bas Gefällige und Busagenbe. Es zeigt fic an unfrem Denker, bei feinem übrigens ichagbaren Mingen nach Deutlichkeit und Vollständigkeit ber Behandlung, und nach einer genauen, scharfen und rein beutschen Ausbruds. weise, unstreitig eine gewisse Geschmacklosigkeit und pedans tische Steifheit und Weitschweifigkeit ber Darstellung. Einwirkung der Lehre Krause's auf ihre Zeit hat sich so wohl hinsichtlich ber Menge, wie des literarischen Rufs ihrer Schüler und Freunde nicht als bedeutend gezeigt. zahl ber philosophirenden Beitgenossen scheint ste zu wenig beachtet und fast keine Rucksicht auf sie genommen zu haben. 30 boch hat Krause nicht nur in unsrem Baterlande einige für ihn begeisterte Anhanger fich erworben, sonbern sein System hat auch jenseits der Grenzen deffelben, nämlich in Bruffel, einen Sitz gefunden, wo namentlich ber Professor Ahrens bas felbe in seinen Vorträgen, welche er zum Theil burch ben Drud bekannt gemacht 1), als das allein = und allgemein-gültige verkündigt, und dessen Schüler Tiberghien vor kurzem ein ausführliches aus ber Beantwortung einer Preisfrage hervorgegange

<sup>1)</sup> Cours de Philosophie, unb Cours de droit naturel et public

nes Werk theils zur eignen Behandlung der Aufgabe über den Ursprung der menschlichen Erkenntnisse, theils und hauptssächlich zur Geschichte der Philosophie 1) herausgegeben hat, in welchem das Krause'sche System zum Grunde gelegt und für die im Wesentlichen vollendete, allen Völkern auf gleiche Weise angemessene und allen theoretischen und praktischen Bedürfnissen der Wahrheitsforschung genügende Lösung der philosophischen Probleme ausgegeben wird.

<sup>1)</sup> Essai théorique et historique sur la génération des connaissances humaines etc. par Guillaume Tiberghien, élève de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1844.

1

## 7. Schletermacher,

659. Reben Krause gebührt eine ahnliche Würdigung, wenn gleich in vieler Sinficht eine fehr verschiebene Beuttheilung ben philosophischen Leiftungen eines Denkers, welcher auch, wie jener, seine erste speculative Richtung und Worstellungsart haupfächlich burch bie Schelling'sche Raturphilosophie erhielt, nicht weniger im Anfange seiner schriftftellerischen Thatigkeit bem Pantheismus unverkennbar ergeben war, und gleichfalls später feine Speculation bem Biele zuwandte, eben so sehr über bas als verkehrt von ihm Erkannte in der pantheistischen Weltbetrachtung, wie über bie Einseitigkeiten ber anbern seit Descartes in ber neueren Philosophie vorherrschenden systematischen Ansichten hinaus-Dieser Denker ift der als Philosoph bedeutende und noch mehr als Theolog hervorragende, überhaupt auf bas vielseitigste und gründlichste gebildete Gelehrte und geiß reiche Schriftsteller Friedrich Schleiermacher 1). Zwar au

<sup>1)</sup> geboren in Breslau ben 21. Rovember 1768. Seine erste wissenschaftliche Bildung erhielt er auf ber Schule der Brüdergemeinde zu Riesky, später begann er sein theologisches Studium in dem Seminar der Brüdergemeinde zu Barby. Rachdem er 1787 aus der Verbindung der Herrnhuter ausgetreten, studirte er in Halle. Zum Predigtamt 1794 ordinirt war er von 1796 bis 1802 Prediger am Charité. Hause zu Berlin, 1802 ward er Prediger zu Stolpe, von 1803 bis 1806 war er Prosessor und Universitätsprediger in Halle. Als in Folge des Kriegs von 1806 Halle an die französische Macht abgetreten war, ging er nach Berlin zurück. Hier

fert er über fich felbst in einer späteren Periode feines Lebens, baß er als Jüngling nicht gern eines Einzelnen Schuler fein, sondern alle Richtungen der Beit in seiner Weise habe aufnehmen wollen, so wie er auch selbst keine Schule ju fiften, sonbern burch bie Darstellung seiner eignen Borfellungsweise nur Gigenthumlichkeit zu weden und zu beleben beabsichtigt habe. Jedoch wenn gleich biese seine Erklarung vollkommen in Ehren zu laffen und anzuerkennen ift, baß auch andere ausgezeichnete Köpfe und Führer missenschaftlicher und künftlerischer Bestrebungen seines Beitalters, daß insbesondere Fichte und mit biesem Kant, daß seine Freundschaft mit ben beiden Schlegel und mit Rovalis auf die Gestaltung seiner Denkart eingewirkt, so war bennoch unverkennbar in dieser Hinsicht das bedeutenbste und entscheis bendste Moment die den Anfoderungen ihrer Beit so sehr entsprechenbe, und selbst auf Fichte's späteren Lehrbegriff nicht ohne Einfluß gebliebene Ibentitätsphilosophie Schel-Dies bekundet sich sowohl burch den pantheistischen Geift und Inhalt seiner Reben über die Religion in beren erften Ausgabe, wie auch burch bie Methobe, welche er spaterhin, als er bereits über ben Standpunct jener Reben zu einer theistischen Tenbeng sich erhaben hatte, für seine Behandlung der speculativen Probleme anwandte. Was seine philosophische Wirksamkeit betrifft, so übte er sie hauptsächlich burch akademische Vorträge, welche vermöge ihrer bialettischen Gigenthumlichkeit und Schärfe fich stets als hochst

ward er 1809 Prediger an der Dreifaltigkeitskirche, 1810 nach Gründung der Universität daselbst zugleich auch ordentslicher Professor der Theologie, 1811 Mitglied der Akademie der Wissenschaften daselbst, und 1814 Secretär ihrer philossophischen Classe. Auch nahm er von 1810 bis 1814 an den Geschäften der Leitung des öffentlichen Unterrichtes für das Königreich Preußen Theil, die damals zum Ministerium des Innern gehörten. Er starb am 12. Februar 1814.

interessant und anregend erwiesen. Er verband mit seinem theologischen Lehrcursus einen philosophischen, in welchem er alle von ihm anerkannten Theile der Philosophie mit Ausnahme der Naturphilosophie vortrug. Um die Fortbildung der Geschichte der Philosophie sowohl durch seine Uebersetzung und Erklärung Plato's, wie auch durch einzelne Nonographieen 1) verdient gab er als Schriftsteller bloß Andeutungen 2) seiner philosophischen Lehrbegrisse. Erst nach seinem Zode sind die zunächst für den Gebrauch dei seinen Vorlesungen von ihm entworfenen Bearbeitungen der einzel-

<sup>1)</sup> Diese find: 1) Beraklit u. f. w., im Duseum ber Alter thumsmiffenschaft, 1. B. 3t. St. Berl. 1808, 8., 2) über Anapimander's Philosophie in den Abhandlungen der Afade mie der Biffenschaften zu Berlin u. f. w. Berl. 1815, 4, i 3) über die Philosophie des Diogenes von Apollonia, ebendas. 4) über den Werth des Sofrates als Philosoph, in den 26 handlungen der philos. Classe jener Atademie der Wissenich. Berl. 1818, 4., 5) über ben Philosophen Sippon, ficht Schleiermacher's lit. Nachl., zur Philos. 1st. B. S. 405 u.f. Dierher gehören: 1) Bertraute Briefe über die Lucinde, ju erst in Schlegel's Athenaum, bann 1800 felbständig anonym erschienen, 2) Ueber die Religion, Reden an die Gebildeten unter ihren Berachtern, zuerft anonym, Berl. 1799, 4te Auf Die dritte Auflage von 1821 hat zu jeder dieset 1831. Reben "Erläuterungen" hinzugefügt, welche eine veränderte Richtung der Ansichten des Berfassers tundgebend vornehm lich das Rühne und Paradore vieler Behauptungen ju mis bern, die pantheistische Tendenz des Gangen zu verhül Ien und die wesentliche Uebereinstimmung deffelben mit dem Standpunct seiner in demfelben Jahr zuerst erschienenen Dogmatit darzuthun beabsichtigen. 3) Monologen, eine Rem jahregabe, Berl. 1800. 4te Mufl. 1829. 4) Grundlinien einer Kritik ber bisherigen Sittenlehre, querft erschienen Berl. 1803. 5) Die Weihnachtsfeier, ein Gespräch, 2te Aufl. Berl. 1826,

nen Disciplinen eines philosophischen Spstems aus seinem literarischen Nachlaß von mehreren seiner Freunde herausgegeben worden 1).

Schleiermacher nimmt nach einem Grunde, welcher in unfrer Betrachtung feiner Dialektik gum Borschein kommen wird, zwei reale Hauptwissenschaften an, die Wissenschaft ber Ratur und bie ber Bernunft, unter benen alle andere einzelne Disciplinen befaßt fein follen. Ferner unterscheibet er ein zweifaches Wiffen, bas empirische, welches ber Ausbruck bes Daseins, und bas speculative, welches ber Ausbruck bes Wesens zu sein bestimmt ift. Die speculative Biffenschaft ber Natur als ein Erkennen bes Wesens ber Ratur ift ihm die Physik ober die eigentliche Raturwissenschaft, die empirische Erkenntniß des Daseins der Natur bagegen ift ihm die Nourkunde. Gben so stellt er auf die eine Seite bas speculative Erkennen bes Wesens ber Bernunft als Ethik ober Sittenlehre, auf die andere das empirische Erkennen bes Daseins ber Bernunft als Geschichtskunde. Die hochste Einheit des Wissens, welche die verschiebenen Erkenntnissphären in ihrem Ineinander ausbrucken und eben so sehr eine vollkommne Durchdringung des Ethis iden und bes Physischen, als ein vollkommnes Zugleich bes Speculativeu und ber Erfahrungskenntniß sein foll, ift nach seiner Meinung in der Idee der Philosophie oder der Welt-

<sup>1)</sup> Schleiermacher's literarischer Rachlaß. Dritte Abtheilung, zur Philosophie. Berl. 1st. Band: Reden und Abhandlungen, der Berliner Akademie der Wissensch. vorgetragen, 1835; 2t. Bdes 1st. Abtheilung: Geschichte der Philosophie, 1839, 2te Abtheilung: Dialektik, 1839; 3t. Band: Entwurf eines Spstems der Sittenlehre, 1835; 5t. Band: Vorlesungen über die Aesthetik, 1842. Hierzu kommt: Schleiermacher's Grundriß der philosophischen Ethik, mit einleitender Borrede von A. Twesten, Berl. 1841.

weisheit ausgesprochen. Richt sowohl zu ber angegebenen Bereinigung, als vielmehr zu keiner ber einander entgegengesetzten Richtungen gehört ihm die Dialektik. Ihr weift er die Bedeutung an, die Aufgaben ber Logik und ber Detaphyfit in beren allein gultigen Berknupfung zu umfaffen, und als bas formale gehaltlose Abbild bes höchsten Biffens nur Wahrheit zu besitzen, insofern dies Wiffen in den beiben Sauptwissenschaften enthalten sei. Der Dialektik gegenaber stellt er bie Mathematik, die es nur mit der Form und Bedingung des Besonderen als solchen zu thun habe 1). Demgemäß läßt er mit ber altgriechischen Gintheilung bet Philosophie zusammentreffend die Dialektik, die Physik und Die Ethik als die drei Haupttheile ber in der Annäherung an die Bermirklichung ihrer Ibee befindlichen Philosophin gelten. Die Physik ift von ihm nicht behandelt worben, und so find es seine Darftellungen ber Dialektik und ber Ethik, in benen wir die wichtigsten und wesentlichsten Lehrbegriff feines philosophischen Systemes von ihm niedergelegt finden, and welche wir baher hier naher in's Auge zu fassen haben.

## 1). Dialettit.

661. Die Bebeutung und Stellung der Dialektik in dem Umkreis der wissenschaftlichen Bestrebungen wird von Schleiermacher durch die Angabe angedeutet, daß sie die Principien des Philosophirens enthalten müsse. Das Philosophiren aber bedeutet nach seiner Erklärung: die Philosophie, das heißt, den innern Zusammenhang alles Wissenscher, dervorbringen, die Eine Centralwissenschaft gestalten, welcht über den besonderen Wissenschaften schweben muß, damit das Wesen des Gegenstandes einer jeden und die Gesammtscheit seiner Beziehungen zu den übrigen Objecten begriffen

<sup>1)</sup> Entwurf eines Spstems b. Sittenl. Allgem. Einleit S. 32 — 37.

werben konne. Alles einzelne Wiffen, behauptet er, hange auf eine zweifache Beise von bem philosophischen ab. Theils nämlich wird es burch ben Besit allgemeiner, auf bie verschiebenen wissenschaftlichen Fächer in gleicher Beise anzuwendender, ber Philosophie angehöriger Regeln für die Berknüpfung bes menschlichen Denkens bedingt. Theils erfobert es, bag wir in ber ihm eigenthümlichen Sphäre über bas Berhaltniß bes Erkennens jum Sein uns gehörig verftanbigt, daß wir folglich die Ginsicht in das allgemeine Berhaltniß awischen bem Sein und bem Erkennen gewonnen haben, deffen Erforschung in bas Gebiet der Philosophie fällt. Die Regeln für bie Berknüpfung find im wiffenschaftlichen Berftandniß von ben innersten Grunden bes Biffins nicht zu trennen. Denn bamit bie Berbinbung unfret Erkenntniffe eine angemessene sei, muß sie ber Beise, wie bie Gegenstände mit einander verbunden find, entsprechen, wofür wir keine andere Bürgschaft haben, als ben Zusammenhang unfres Wiffens mit ben Dingen. Demzufolge ift bie Logik ober die bloß formale Philosophie ohne die transcenbentale 1), ohne bie Metaphysik keine Wiffenschaft, und auf ber andern Seite kann die Metaphysik ohne die Logik keine

<sup>1)</sup> Neber den Ausdruck "transcendental" bemerkt Schleiers macher, er sei in verschiedenen Beziehungen schon seit lans ger Beit auf dem Felde der Philosophie gebräuchlich. Man habe dabei zwischen "transcendent" und "transcendental" einen Unterschied gemacht, von welchem hier ganz abstrahirt werden solle. Das Denken, welches hier gesucht werde, gehe über jede mögliche bestimmte Erfahrung und über jedes mögliche bestimmte Denken hinaus, während es für alle wirkliche Erkenntniß die Grundlage enthalte. Darum dürfe es das "transcendente oder transcendentale" heißen, und dersjenige Theil der dialektischen Untersuchung, welcher darauf ausgehe, es als den Anfangspunct zu sinden, dürfe gleichs falls so genannt werden.

winnen. Diese Vereinigung nun der Logik und der Mestaphysik ist es, welche Schleiermacher unter der Benennung "Dialektik" versteht. Sie zerfällt hiernach in einen transcendentalen und in einen formalen oder technischen Abschnitt. Aus dem Grunde, damit man bei jedem Versahren mit den formalen Bestimmungen zugleich ihrer Sinheit mit dem metaphysischen Inhalt sich bewußt sein könne, stellt Schleiermacher in seiner Behandlung der Dialektik den transseendentalen Theil voran 1). Dieser ist in seiner unmittels baren Beziehung auf die höchsten Probleme der Philosophie bei weitem der wichtigere. Wir werden ihm daher vorzugssweise vor dem andern Theil unser nähere Ausmerksamkeit widmen.

662. Die trancendental = dialektische Untersuchung geht von bem Begriff bes Wissens aus. Sie betrachtet basselk an und für sich und ermägt, was es sei. Hierburch will ft zu bem alles Wissen begründenden Ursprünglichen gelangen. Das Wissen ift nach ihr ein Denken, welchem zwei charai, teristische Merkmale zugeschrieben werden, erstlich daß ce von allen Denkfähigen nothwendig auf gleiche Beise hervorge bracht werbe, und zweitens, baß es bem gebachten Sein ents spreche. Demzufolge ist es nicht in ber Wielheit und Berschiedenheit ber benkenben Subjecte, sondern in bemjenigen, was an ihnen bas Ibentische ift, begründet. feine Uebereinstimmung mit bem gebachten Gegenstand unter scheibet es sich von jeder andern Art des Denkens. Miles Denken muß für ein gemeinschaftliches Erzeugniß ber Ber nunft und ber Organisation bes Denkenben gelten. Das Wissen aber zeigt sich als das Product beider Factoren in

<sup>1)</sup> Schleiermacher's Dialektik, herausg. von Jonas. Ginleik. S. 1 — 37.

ihrem allgemeinen Typus, während die individuelle Bernunft, welche die Phantasie ift, und die individuelle Organisation, wenn fie für fich objectiv genommen wirb, auch ben Irrthum erzeugen. Daber ift es von biefer Seite angefeben basjenige Denken, welches nicht in ber Dehrheit und Berschiedenheit, sondern in der Ibentität ber benkenden Subjecte gegrundet ift. Ferner ift bas Wiffen ein Denken, hinfichtlich beffen auf gleiche Weise angenommen werben tann, bag es'von ber organischen, und baß es von ber intellectuellen Fanction ausgegangen ift. An dem realen Wiffen wird bemnach bie Bereinigung und Zusammenstimmung beiber Functionen anerkannt, und von beiben aus wird es gleich ursprünglich auf bas außer ihm als Gein Erfaßte bezogen. Der Rufammenhang bes Denkens und bes Seins wird burch bie reale Beziehung vermittelt, in welcher bie Totalität bes Seins zu ber Organisation steht. Man kann bemnach fagen: bas ganze Denken ift ein Wiffen, welches bie Beziehungen eines bestimmten Seins zur Drganisation richtig ausbrückt. wenig bie bloße Thatigkeit ber organischen Function ohne alle Bernunftäußerung, eben so wenig wurde bie lettere ohne die erstere ein Denken sein. Sowohl die realen, wie die formalen Begriffe enthalten organische Thätigkeit burch ihre Beziehung auf bie finnlichen Vorstellungen ber unter sie zu subsumirenden Gegenstände. Bloß in dem transcendentalen Bebiet würde eine Sonderung des Intellectuellen und bes Organischen anzunehmen sein. Hier gelangen wir zu ben Begriffen "Gott" und "Chaos." In jenem wird jebe orjanische Thatigkeit, in biesem jede intellectuelle verneint. Aber auf biese Weise gefaßt find auch beide nicht wirklich ebacht. Beil in jedem wirklichen bestimmten Denken beibe ilemente vorhanden find, so theilt fich alles Denken überaupt in brei Bezirke. Der eine ift bas eigentliche Denken n engeren Sinne mit überwiegender vernünftiger und mit nhangenber organischer Thatigkeit, ber zweite ift bas Wahr=

nehmen mit überwiegender organischer und mit anhängender nationaler, ber britte ift bas Anschauen mit bem Gleichgewicht beiber. Gine Wahrnehmung wird eine Anschauung, wenn man bas Bahrgenommene zugleich auch in seinen Berhältniffen benkenb auffaßt. Gben so kann man vom Denken aus zur Anschauung gelangen, wenn bie Bahrnehmung binaukommt. Diefe vollkommenfte mittlere Form, bie Am schauung, entsteht aber nur aus ber gegenseitigen Annahe rung ber beiben anbern. Entweber ift es bas Denken ober bas Wahrnehmen, welches zur Anschauung wird. Das ab solute Gleichgewicht von jenen beiden ift uns nirgends gegeben, jede Anschauung muß bald der einen, bald der andern Seite näher stehen. Das Wiffen kann theils als Denken, theils als Wahrnehmen vorhanden fein, jedoch das eine un unter Vorausseyung des andern, und selbstgenugsam ift bio die mittlere Form. In allem Denken enthält die Bernunftthätigkeit den Quell ber Ginheit und ber Bielheit, dagegen die organische Thätigkeit den Quell der Mannigfaltigkeit. Auf ähnliche Weise, wie Rant lehrte, baß die Wahrneb mungen ohne Begriffe blind, und die Begriffe ohne Bahr nehmungsinhalt leer sein, behauptet auch Schleiermacher: die Mannigfaltigkeit ohne Ginheit und ohne Bielheit if unbestimmt, die bestimmende Einheit und Wirlheit ohne Man nigfaltigkeit bagegen ift leer. Daher gehört bem Geschift ber Bernunftthatigkeit im Denken bie "Bestimmung," bagt' gen dem Geschäft der Organisation die "Belebung" an 1).

663. Mit der Idee des Wissens wird eine Gemeinsamsteit sowohl der Erfahrung, als der Principien unter der Menschen angenommen, welche auf der Gleichheit der Organisation und der Vernunft in Allen deruht. In der Wissellichteit gibt es aber kein reines Wissen, sondern nur ver lichkeit gibt es aber kein reines Wissen, sondern nur ver

<sup>1) 1.</sup> c. ©. 39 -64.

fciebene concentrische Sphaten ber Erfahrung und ber Principien. Ginem Sein tann nicht weniger ein Denken, als ein Wahrnehmen entsprechen, und nur unter bieser Boraussegung gibt es wirklich ein Biffen. Demnach muß hinsichtlich bes Seins basselbe in bem Denken, wie in dem Wahrnehmen, und umgekehrt, enthalten fein, und maß in ber Bernunftthätigkeit bas nämliche unter ber Form ber Einheit und ber Bielheit aufgefaßt sein konnen, mas in ber organischen Thätigkeit als unbestimmte Mannigfaltigkeit vorgekellt ift. Der Begriff und bas Bild ftellen also baffelbe Sein bar. Die Bernunftthätigkeit ift in bem Ibealen, bie organische Thatigkeit aber als abhängig von ben Einwirkungen ber Wegenftanbe in bem Realen gegründet. Somit ift das Sein auf ibeale Weise eben so gesetzt, wie auf reale. Ibeales und Reales laufen als Mobi des Seins parallel neben einander fort. Bon diesem höchften Gegensat gibt es keine andre positive Erklärung, als folgende. Das Ibeale ift basjenige im Sein, was Princip aller Bernunftthatigteit ift, inwiefern sie burchaus nicht von ber organischen abstammt. Das Reale bagegen ist basjenige im Sein, was Princip der organischen Thätigkeit ift, inwiefern sie durchaus nicht von ber Vernunftthätigkeit abstammt. Die Annahme bes hierin ausgesprochenen Gegensages beruht für uns barauf, bag beibe Elemente in unfrem Bewußtsein als von einander unabhängig anerkannt werben. Diese Anerkennung ift allerbings, weil sie nur auf ber Ansicht unseres Bewußtseins beruht, zulett bloß als Sache ber Gefinnung ju betrachten, aber mit folgenden entscheibenben Momenten. Ber ein Biffen will, bas heißt, wer bas Gefühl ber Ueberjeugung gelten läßt, muß jene Zweiheit wollen, benn es ift jonst tein Unterschied zwischen bem Wiffen und einem anbeen Denken nachzuweisen. Ferner wer fich felbft finben unb jesthalten will, muß sie annehmen. Denn wenn bie Berunftthatigkeit von der organischen fammte, so wären wir

bloß Durchgangspuncte für das Spiel des gespaltenen Seins. Endlich kann sie nicht aufgeben, wer die Welt bem Ich gegenüberstellen will. Denn wenn bie organische Thatigkeit von der Bernunftthätigkeit abstammte, so machten wir die organischen Eindrücke felbft und hatten teine Ursache, ein Sein außer uns vorauszusegen, welches fie machen hülfe. Folglich muß sie gelten lassen, wer überhaupt bie Anschauung bes Lebens will. Der oberfte Gegensatz bes Ibealen und bes Realen ift bie Grenze zwischen bem Immanenten und bem Transcendenten. Seine Auffassung führt uns zu ber transcendentalen Ibee ber Einheit des allumfaffenden Seins, welches ihn selbst und mit ihm alle zusammengesetzten Gegenfate aus fich entwickelt. Demgemäß ift bas Transcenbentale, worauf wir von hieraus kommen, die Idee des Seins an sich unter zwei einander entgegenstehenden und sich auf einander beziehenden Arten und Formen, dem idealen Mobus und bem realen Modus, welche bie Bedingung ber Realität des Wissens ausmachen '). Den angegebenen höchsten Gegensat bezeichnet Schleiermacher auch mit ben Worten: er sei ber zwischen bem binglichen und bem geistigen Sein Dinglich sei bas Gein als das gewußte, geistig als das wifsende. Das Ineinander aller unter diesem höchsten begriffe nen Gegenfätze auf bingliche Weise angesehen, ober bas Ineinander alles binglichen und geistigen Seins als dingliches, das heißt, als gewußtes, sei die Natur. Dagegen das Ineinander alles binglichen und geistigen als geistiges, bas beißt, als miffendes, fei bie Bernunft 2). Ebenfalls außert et hierüber: Jeder ift für sich und Alle sind für Jeden benkenbes Sein, und bas gemeinschaftlich gesetzte Denken if seiendes Denken, das heißt, ift ein Wirksames und Leiden bes, ein Zusammenfaßbares und Entgegensetbares. In die

<sup>1)</sup> l. c.  $\leq$ . 65 - 67.

<sup>2)</sup> Entwurf eines Syft. d. Sittenl. Allgem. Ginl. S. 25-27.

sen beiben zusamengehörigen Formeln ift bas Sein bas bem Deukenben und bem Nichtbenkenben gemeinsame, bas Denken aber das bem Seienben und bem Richtseienden gemeinsame. Jenes ift bas Gebiet des organischen Processes, woburch ber Mensche mit bem übrigen Sein zusammenhangt, inbem durch die Eindrücke auf die Sinne das außerhalb seiner befindliche Sein in ihm zur Offenbarung gelangt und burch organische Wirksamkeit sein eignes Sein an bem äußeren fich ausbrückt. Dieses bagegen ift bas Gebiet bes constructiven Processes, weshalb auch bas Denken mit diesem Uebergewicht bas Denken im engeren Sinn zu nennen ift. Das Wissen ist seiner Ibee nach bas gesammte seiende Denken, welches in jedem denkenden Sein sich ausspricht. Bedingt ist also bas Wissen burch die Beziehung bes Denkens auf die Gesammtheit bes Seins und bes Seins auf bie Gesammtheit bes Denkens, und zwar so, daß Beibes eins und daffelbe ift nur auf andre Weise. Die Gesammtheit bes auf bas Denken beziehbaren Seins ift bas Reale, zu welchem insofern bas benkenbe Sein auch gehört. Dagegen bie Gesammtheit des auf das Sein beziehbaren Denkens ist das Ibeale, wozu also insofern auch bas benkenbe Sein gehört, in weldem baher biefe Ibentität unmittelbar gegeben ift. Siermit verschwindet der Schein, als ob in diefem Gegensat, beffen Bezeichnung übrigens gleichgültig ift, bas Reale nur als Außenwelt, nur als bas nichtbenkenbe Sein baftehe, als ein geringeres, so baß ber Gegensatz nicht gleich sein wurde. Denn auch bas benkende Sein ist als Sein Reales, unb auch bas außere Sein ift als für bie Entgegensetzung gusammenfaßbar, und umgekehrt, Ideales. Folglich ist die Identität des Ibealen und des Realen in der Entgegensetzung seiner Art und Weise bie Voraussetzung alles Wissens 1).

<sup>3)</sup> Dialekt. S. 460. u. 461. Schleiermacher bemerkt über seine Auffassungsweise bes Gegensages: man durfe zur Ableitung

664. Das Wissen als Denken sindet unter keinen andern Formen, als unter benen des Begriffs und des Urtheils Statt. Die beiden Bedingungen für die Begriffsbildung sind die Affection der Sinne von außen und die Vernunststhätigkeit. Diese sind vor dem Entstehen des Begriffes disserent, und dies Entstehen ist nichts Anderes, als ein bestimmtes Einswerden beider. Das Urtheil sest seinem Besten nach den Begriff voraus, und die Urtheile sind daher deste vollkommener, je mehr die Begriffe schon gebildet sind. Auf

keinen negativen Gegenfat gebrauchen, - A und nicht A - fon bern nur einen positiven. Der negative hemme ganglich bit weitere Bearbeitung der anderen Seite. Man burfe abn auch nicht mit einem einfachen positiven Gegenfas verfahren, fondern bloß mit einem zusammengesetten. Der einfache fei entweder absolnt, so daß seine Blieder fich völlig ausschlie Ben und nicht zusammen gewesen sein konnen, ober er fei falsch. Wenn ein Ganges wirklich getheilt werden folle, p werbe, je mehr es ein Ganges gewesen, Ales, mas barin einander entgegengesett werde, auch überall zusammen ge wesen sein, und eben blog das Busammenfein bes Entgegen gesetzten sei bas zu Theilende. Dies konne aber lediglich in ein entgegengesettes Uebergewicht getheilt werden, fo dag ein doppelter Gegensat entstehe, daß also jedes Glied in dem Entgegengesetten, nur auf verschiedene Art, gesett werde. Freilich, fügt Schleiermacher hinzu, wurde ber positive dep. pelte Gegensat erft als Ranon feststeben tonnen, wenn man dies bewiesen hatte, daß man sicher sei, ihn überall zu finder Aber die Wissenschaft stehe noch nicht auf bem Punet, diefen Beweis führen zu tonnen, sondern man vermoge ibm nur durch Bersuch und burch Ahnung nabe ju tommen. Erft wenn mar Die vollendete Anschauung des Seins erreicht batte, erft bei vollendeter Begriffsbildung murde man den zweifachen Ge gensatz als nothwendig, als ein Princip nachweisen tonnen, welches fich auf jedem Punct wiederholen muffe. Davon fei man aber noch weit entfernt. L. c. S. 243-247.

ber akbern Seite sett aber auch ber Begriff Aberall bas Urtheil voraus, und ist um so vollkommner, je mehr er auf einem Spstem von Urtheilen ruht. Durch keine von beiben Formen kann ber transcenbentale Grund alles Geins in unfrem Denken erreicht werben. Bas nämlich zunächft bas Gebiet bes Begriffs betrifft, fo erscheint es ursprunglich schwebend in einem relativen Gegensage bes Soberen und bes Nieberen, bes Allgemeineren und bes Besonderen. Begriff ift eine aus ber unbestimmten Mannigfaltigkeit hervortretenbe Aussonberung einer Ginheit bes Seins, welche aber felbst wieder Mannigfaltigkeit in fich trägt und als Theil mit Anderem eine höhere Einheit bilbet. Jeber vollkommene (auf einem Spftem von Urtheilen ruhende) Begriff ift ein höherer, inwiefern er nur noch Einiges unter fich begreift. Das Gebiet bes Begriffes enbet also nach unten in die Möglichkeit einer Mannigfaltigkeit von Urtheilen, welche wieder mannigfach zusammengesett werben könnten, bas heißt, bie Grenze bes Begriffs nach unten ift bie unerschöpfliche Mannigfaltigkeit bes Wahrnehmbaren. Jeber vollkommene Begriff ift zugleich ein nieberer, insofern er nur noch Giniges ausschließt. Dies gilt auch von bem allgemeinften Begriff des "Dinges überhaupt." Denn über ihm steht der höhere bes absolut Einen ungetheilten Seins, und felbst bieser ift noch ein niederer, inwiefern ihn noch ber Gegenfas von Begriff und von Gegenstand begleitet. Bloß die Ibee ber absoluten Ginheit bes Seins, wenn ber Gegenfat von Gebanke und von Gegenstand in ihr aufgehoben worden, ift tein Begriff mehr. Denn es tann nicht von ihr gelten, bag fie aus einem Syftem von Urtheilen entstanden fei, indem von bem Sein nichts ausgesagt werben kann, und fie schließt auch nichts mehr aus. Sie ift zwar ber Materie nach ein Begriff, weil eine Einheit bes Seins in ihr gesetzt ift, aber nicht ber Form nach. Hiernach ift bie Ibee bes absoluten Seins als Ibentität von Begriff und von Gegenstand kein Wissen, wohl

abet ber transeenbentale Grund und bie Form bes gesamme ten Wiffens. Gin entsprechendes Resultat ergibt fich, wenn wir von der Form des Urtheils ansgehen. Je mehr Sein als einem Subjecte zukommend gebacht wird, besto weniger ift von ihm ausgeschlossen und mithin von ihm prabicabel. Das absolute Sein ift bemnach basjenige, in welchem alles Sein enthalten und von welchem baber nichts zu prabiciren ift. Auf ber anderen Seite besteht bas Maximum bes Pradicates barin, wenn Alles in Allem gesett ift, wobei aber kein Subject im engeren Sinn übrig bleibt. Das Gebiet bes Urtheils ift also begrenzt theils durch bie Annahme eis nes absoluten Subjectes, von welchem nichts prabicirt wer ben kann, theils burch die Annahme einer Unenblichkeit von Pradicaten, für welche es teine bestimmten Subjecte gibt, das heißt, einer absoluten Gemeinschaftlichkeit bet Seins. Diese Formeln finden in bem, was ber Begriff gegeben hat, ihren Inhalt. Die absolute Einheit bes Seins, welche den Begriff begrenzt, ift zugleich bas absolute Subjeet, beffen Segen alles Urtheil begrenzt. Eben so ift bie unerschöpfliche, noch nicht zur Ginheit bes Begriffs erhobent Mannigfaltigkeit, welche ben Begriff nach unten begrengt, augleich bie Unenblichkeit von Pradicaten ohne Anerkennung bestimmter Subjecte, welche bas Urtheil begrenzt. ber reine Gebanke bes Seins ift nichts, als bas Schema jum Subject, und bie bloße Erscheinungsmasse, abstrahitt von aller Wernunftthätigkeit, ift nichts, als ein Aggregat möglichen Prabicaten. Das Gegen einer absoluten Einheit des Seins und einer absoluten Mannigfaltigkeit bes Erscheinens ift kein Denken, da es weber Begriff noch Urtheil ift. Aber Beibes macht bie transcendentalen Burgeln alles Denkens und also auch alles Wissens aus. Indem nun ber transcendente Begriff und bas transcendente Urtheil baffelbe find, so ift in der absoluten Einheit des Seins nicht.

nur der Gegensatz von Begriff und von Gegenstand, sondern auch der von Urtheil und von Thatsache aufgehoben 1).

665. Damit in bem Begriff und in bem Urtheil bie Formen bes Wiffens fich bekunden, ift es erfoderlich, in ihnen die beiben constitutiven Merkmale des letteren nachzuweisen, erftlich, baß fie von allen Denkfähigen in gleicher Beise gebildet werben, und zweitens, bag fie bem Sein entsprechen. Bas junachft ben Begriff anlangt, fo tann es erftlich eine Allen gemeinschaftliche Begriffsbilbung nur geben, inwiefern biefe in ber Einerleiheit ber Bernunft gegranbet ift, bas heißt, gibt es ein Wiffen, so muß bas Syftem aller das Wiffen constituirender Begriffe in der Allen einwohnenben Ginen Bernunft auf eine zeitlose Beise gegeben sein. Die Berenft ift, abgesehen von ihrer augenblicklichen Production, die lebendige Kraft zur Production aller mahren Begriffe. Ihr Wesen ift die lebendige Totalität des Schematismus ber Begriffe. Ein solches zeitloses Borhandensein bes bezeichneten Systems in der Vernunft ist das Wahre an ber Lehre von ben angebornen Begriffen, insofern bieselbe derjenigen Ansicht entgegentritt, welche alle Begriffe bloß für secundäre Producte aus der organischen Affection halt. Aber falsch würde jener Ausbruck sein, wenn er so gefaßt wurbe, bag bie Begriffe felbst als wirkliche Bestimmungen unsres Bewußtseins vor aller organischen Function in unfrer Bernunft sich befänden. Denn sie gestalten sich erft in unsrem Bewußtsein durch ben Zusammenhang ber organischen und der intellectuellen Function. Die im Spsteme des Wissens liegenden Begriffe entwickeln sich also auch in jeder Wernunft auf gleiche Beise auf Veranlaffung ber organischen Affection, und es gibt eigentlich tein Empfangen eines Begriffes durch Andere. Schon in der Idee des Wissens liegt das Postu-

¹) l. c. S. 81-93.

abet bet transcenbentale Grund und die Form bes gesamm-Gin entsprechendes Resultat ergibt fich, wenn ten Biffens. wir von ber Form bes Urtheils ausgehen. Je mehr Sein als einem Subjecte zukommenb gebacht wirb, befto weniger ift von ihm ausgeschloffen und mithin von ihm prabicabel. Das absolute Sein ift bemnach basjenige, in welchem alles Sein enthalten und von welchem baher nichts zu prädiciten ift. Auf der anderen Seite besteht das Maximum des Prabicates barin, wenn Alles in Allem geset ift, wobei aber kein Subject im engeren Sinn übrig bleibt. Das Gebiet bes Urtheils ift also begrenzt theils burch bie Annahme eis nes absoluten Subjectes, von welchem nichts prabicirt wer ben kann, theils burch bie Annahme einer Unenblichkeit von Prabicaten, für welche es teine bestimmten Subjecte gibt, bas heißt, einer absoluten Gemeinschaftlichkeit bet Seins. Diese Formeln finden in bem, was ber Begriff gegeben hat, ihren Inhalt. Die absolute Einheit bes Seins, welche ben Begriff begrenzt, ift zugleich bas absolute Subject, beffen Segen alles Urtheil begrenzt. Eben so ift bie unerschöpfliche, noch nicht zur Ginheit bes Begriffs erhoben Mannigfaltigkeit, welche ben Begriff nach unten begrenzt, augleich die Unendlichkeit von Prädicaten ohne Anerkennung bestimmter Subjecte, welche das Urtheil begrenzt. Denn ber reine Gebanke bes Seins ift nichts, als bas Schema jum Subject, und bie bloße Erscheinungsmaffe, abstrahirt von aller Wernunftthätigkeit, ift nichts, als ein Aggregat möglichen Prabicaten. Das Segen einer Einheit des Seins und einer absoluten Mannigfaltigkeit bes Erscheinens ift tein Denken, ba es weber Begriff noch Urtheil ift. Aber Beibes macht bie transcendentalen Burgeln alles Denkens und also auch alles Wissens aus. Indem nun ber transcendente Begriff und das transcendente Urtheil bafselbe find, so ift in ber absoluten Einheit bes Seins nicht.

nur der Gegensatz von Begriff und von Gegenstand, sondern auch der von Urtheil und von Thatsache aufgehoben 1).

665. Damit in bem Begriff und in bem Urtheil bie Formen bes Wissens sich bekunden, ift es erfoberlich, in ihnen die beiden constitutiven Merkmale des letzteren nachzuweisen, erftlich, baß fie von allen Denkfähigen in gleicher Beise gebilbet werben, und zweitens, baß fie bem Sein entsprechen. Was zunächst ben Begriff anlangt, fo tann es erflich eine Allen gemeinschaftliche Begriffsbildung nur geben, inwiefern biefe in ber Ginerleiheit ber Bernunft gegranbet ift, bas beißt, gibt es ein Wiffen, fo muß bas Syftem aller bas Wiffen constituirenber Begriffe in ber Allen einwohnenben Ginen Bernunft auf eine zeitlose Beise gegeben sein. Die Berenft ift, abgesehen von ihrer augenblicklichen Production, die lebendige Kraft zur Production aller wahren Begriffe. Ihr Wesen ift die lebendige Totalität des Schematismus der Begriffe. Ein solches zeitloses Vorhandensein bes bezeichneten Systems in der Vernunft ist das Wahre an ber Lehre von den angebornen Begriffen, insofern dieselbe derjenigen Ansicht entgegentritt, welche alle Begriffe bloß für secundäre Producte aus der organischen Affection halt. Aber falsch würde jener Ausbruck sein, wenn er so gefaßt wurde, bag die Begriffe felbst als wirkliche Bestimmungen unfres Bewußtseins vor aller organischen Function in unfrer Bernunft fich befänden. Denn sie gestalten fich erft in unsrem Bewußtsein durch ben Busammenhang ber organischen und der intellectuellen Function. Die im Systeme des Wissens liegenden Begriffe entwickeln sich also auch in jeder Vernunft auf gleiche Beise auf Beranlaffung ber organischen Affection, und es gibt eigentlich kein Empfangen eines Begriffes durch Andere. Schon in der Idee des Wissens liegt das Postu-

<sup>1)</sup> l. c. S. 81-93.

lat, baß Jeber baffelbe auf gleiche Weise conftruire, und jeber Begriff ift nur in feiner Berporbringung vorhanben. Bevor er in uns entsteht, haben wir ihn noch nicht als solden in uns gehabt, sondern unsrer Bernunft ift nur bet Schematismus aller wahren Begriffe als lebendiger Trieb eingeboren. Soll zweitens als wesentliche Bestimmung bes Wiffens unter ber Form bes Begriffs bem im Begriff Gebachten bas Sein entsprechen, so muß im Sein, wie im Begriff ein Gegensat zwischen bem Allgemeinen und bem Besonderen Statt haben. Denn bas Besen bes Begriffs beruht auf biesem Gegensat, und alles in ihm Enthaltene ficht unter biefer Form. Daher kann hierin allein bas Sein bem Begriff, als solchem entsprechen. Hiermit ift bie Lehre vm den Ideen oder von dem Realismus der Begriffe ausgesprocher. Wie ber niebere Begriff einerseits seiner Möglicheit nach in bem höheren begründet ist und andrerseits diesen durch bit Mannigfaltigfeit naherer Bestimmtheit gur Anschauung bringt, während der höhere eine Mehrheit der niederen productiv ausammenfaßt, so ift auch das niedere Dasein ein das höhert aut Anschauung bringenbes ober beffen Erscheinung, und grunbet fich feiner Möglichkeit nach nur in bem höheren, bas bo here aber ist ber productive Grund ober die Kraft hinsicht lich einer Mehrheit ber Erscheinungen. Ferner wie ein all. gemeiner Begriff in anderer Beziehung auch ein besonbret, und wie ein besondrer ein allgemeiner sein kann, woburch aberhaupt bas Gebiet jedes Begriffs beschränkt ift, so läßt sich auch jede substanzielle Kraft als eine Erscheinung, und jede Erscheinung als eine Kraft betrachten, und eben hierburch wird bas Gebiet bes substanziellen Seins begrengt. Deshalb ift es unmöglich, daß die hochke Steigerung bel Begriffes ber Kraft basjenige sei, mas ber oberen Grenze bes Begriffs entspricht, namlich bie Gottheit. Die bocht Rraft ift noch immer ein Glied bes Gegensages, nur baß ste nicht zugleich Erscheinung ift. Sie liegt also noch im

Gebiete bes Begriffs, nicht barüber hinaus. Auf ber andern Seite entspricht bem Gebanken ber Möglichkeit einer Mehrheit von Urtheilen, in welchem ber Begriff nach unten enbet, im Bereiche bes Seins bie daotische Daterie ober bas materielle Chaos. Erftlich wird in bemfelben eine unbestimmte Mannigfaltigkeit gebacht. Der bestimmte Begenfat von Ginheit und von Wielheit ift hier baburch aufgehoben, daß die Bielheit aus Mangel ihres Gegensatzes, ber Ginheit, untergeht, und ber relative Gegensatz zwischen bem Allgemeinen und bem Besonderen, mit welchem schon eine Form geset fein marbe, verschwindet in dem Isoliren des Besonderen. Sierin befteht die negative Seite bieses Gebankens. Zweitens wirb in ber chaotischen Materie ber unbestimmte Grund aller organischen Affectionen mittelbar angenommen. Demnach wirb in ihr ber Grund zu einer Mehrheit von Urtheilen, aus welchen Begriffe erft gebildet werben konnen, folglich bie Entstehung ber Begriffe von unten her vorgestellt. besteht die positive Seite dieses Gebankens. Die absolute Materie liegt nicht in einer Reihe mit den auf- und absteigenden Evolutionen von Kraft und von Erscheinung. Sie hat baher nicht bieselbe Realität, wie bieses Gebiet. Die so erzeugten Vorstellungen von Gott und von ber Materie, welche als Principien ber Weltbilbung gebacht werben, erklaren uns nicht das Dasein ber Welt und sind nichts Anberes, als Repräsentanten bes letten Grundes. Gott ift ber Reprasentant ber Totalität unfrer intellectuellen Thatigkeit, abgesehen von Allem, was burch bie organische Function entfieht. Die Materie bagegen ist ber Reprasentant ber Totalität unfrer organischen Functionen, abgesehen von Allem, was burch bie intellectuelle Thätigkeit entsteht. Das Wiffen unter der Form des Begriffs ift zwischen beiden Borstellungen eingeschlossen. Die Ibee ber Gottheit, richtig gefaßt, ift auf dieser Seite dasjenige, mas nicht mehr gewußt werden kann, jedoch immer vorausgesetzt werben muß als bie

Ibentität von Denken und von Sein. Dies ist das Wahre an dem ontologischen Beweise. Umgekehrt ist die Materie das senige, was nach unten weder gewußt, noch vorausgesetzt werden kann, weil sie Berneinung sowohl des Denkens, als bes Seins ist. Denn als Gedanke gesetzt schließt sie das Sein ans, als Sein den Gedanken 1).

666. Insoweit ferner bas Wiffen ein von allen Dem kenden auf übereinstimmende Weise unter der Form bet Urtheils hervorgebrachtes Denken ist, beruht es seinem Besen nach nicht auf der Gleichheit der intellectuellen und organischen Function unter ben Denkenben. was die erstere betrifft, so geht das Urtheil gar nicht von thr aus, weil basjenige, mas burch baffelbe zu bem vollfanbigen Begriff hingutommt, nur bie Birklichkeit bes in bem Begriff als ein Mögliches Gesetzten ift. In bem Gebiete ber Bernunftthatigkeit aber gibt es keinen Wegensat von Möglichkeit und von Wirklichkeit. Gben fo wenig wird burch die Gleichheit der organischen Function die Uebereinstim mung ber Urtheilsproduction bestimmt. Denn die namlichen Ginneserregungen konnen gu verschiebenen Beiten in gan; verschiedene Urtheile zusammengezogen werden, ba bie Sinneserregung immer ein unenblich Mannigfaltiges ift, aus welchem das Urtheil nur etwas hervorhebt. Gine allgemeine ibentische Urtheilsproduction kann es baher nur geben, inwiefern fie in ber Ginerleiheit ber Beziehung zwischen ber organischen Zunction und bem außer uns gesetzten Sein ih ren Grund hat. Sierbei ift zu bemerken, bag bem organis schen Bermögen in seiner Thatigkeit, also ber organischen Affection zwei Seiten zukommen, eine nach innen gewenbete, im Bezug auf welche fie "Empfindung," und eine nach außen gewendete, im Bezug auf welche fie "Bahrnehmung"

<sup>1)</sup> l. c. 111 — 121.

beißt. Die Empfindung ift, was fie ift, inssfern fie ber eine zelnen Person angehört. Sie enthält bemnach ben Grund und ben Sig nicht ber Gemeinschaftlichkeit, sonbern ber Gigenthumlichkeit ber Inbividuen, welche freilich auch ber Ibentitat in ber Gattung untergeordnet ift. Ein gleiches Urtheil kann also unter den Denkenden nur auf dem Gebiet der überwiegenben Bahrnehmung entstehen, infofern eine gewiffe von dem Sein herrührende Affection und ein gewisser Buftand des außeren Seins an sich Eins und Dasselbe ift, so baß ber gleiche Bustand auf gleiche Weise afficirt, und bie in gleicher Weise Angeregten ihre Affection auf benselben Zustand als auf den Grund zurückführen. Dies ist das Wahre in der Lehre von einer Allen identisch gegebenen Außenwelt, unter welcher aber hier nicht die Totalität des Seins unter bem Gegensat von Rraft und von Erscheinung, sondern nur die Totalität der auf die organischen Affectionen sich beziehenden Bustande verstanden werden kann. Die Urtheile, welche das Wiffen mit constituiren, entwickeln fich baber auch aus biesem identisch Gegebenen in jedem Einzelnen nach Maßgabe der Thatigkeit seiner Bernunft, und es gibt eigentlich kein blokes Empfangen eines Urtheils von einem Andern. Hierin liegt das Wahre an det Behauptung: man wife nur, was man erfahren habe 1).

667. Inwiesern ber Form des Urtheiles das Sein ents
spricht, muß eine Gemeinschaftlichkeit des Seins oder ein
System der gegenseitigen Einwirkung der Dinge narhanden
sein. Wie nämlich die Hineinsetzung des Prähicates in das
Subject etwas in diesem nicht Liegendes ist, so muß auch in
dem unter den Gegensatz von Kraft und von Erscheinung
gestellten Sein etwas enthalten sein, was in jedem nur zum
Theil gegründet ist und einen Theil seines Grundes anders

¹) L c. S. 122—124.

wärts hat. Und wie das Pradicat in mehreren Subjecten daffelbe, nirgends aber für fich gesetst ift, weil es sonft Subfect würde, so muß anch in bem subjectivischen Sein etwal in vielen baffelbige, aber nirgends für fich gefest sein, weil es sonft auch als eine Ibentitat von Kraft und von Erscheinung gesett mare. Der anbere Theil bes Grunbes tann taher nur im andern für fich gesett fein, welches, eben so, wie das gleiche Prabicat in Bielen fich findet, und wie den nämlichen Subjecte viele Prabicate zukommen, ein burchaus gegenseitiges fein muß. Das bem Urtheil entsprechenbe Sein ift folglich bas Busammenfein ber Dinge, vermöge beffen jebes in dem andern ist, und sowohl in ihm hervorbringt, als von ihm leidet. Alles für uns wirklich erkennbare endlich Sein geht baber eben so wohl in dem System von Ursachen und Wirkungen auf, wie in bem Spftem ber fubstanziellen Formen. Es ift baffelbe Sein, welches ber Form bes Uttheils, und welches der Form des Begriffs entspricht. De her ergibt es sich als gleich mahr: baß bas ganze Sein bo harrt, und: baß es in einem raftlosen Fluß sich befindet. Chenfalls geht das Wissen unter beiben Formen auf eines und benfelben Gegenstand, und ift fich auch ber Form nech nur relativ entgegengesett. Dit vorherrschenber Begriffe form, wobei das Urtheil nur als eine unerläßliche Bedingung erscheint, ist es bas speculative. Dagegen mit vorherrschenber Urtheilsform, wobei ber Begriff bloß bie Bebeutung ein ner folchen Bedingung behauptet, ift es bas empirische ober historische. Rerner tommt hiernach Allem im Gebiete bei Seins nicht minder Die Proiheit, wie die Asthwendigkeit gr. Denn frei ist etwas, insofern es eine für sich hervortretenbe Identität von Einheit der Kraft und von Wielheit der Er scheinungen barftellt. Nothwendig bagegen, inspfern ce, in bas Syftem bes Busammenhangs verflochten, als eine Auf einanderfolge von Buständen erscheint. Je fester etwas als Einheit in sich begründet ist, um besto mehr bietet es

ben außern Rraften einen Gegenstand bar, an ben fie fic wenden konnen, und je vielfacher etwas von den außern Rraften berührt wird, um besto ftarter findet es fich aufge fobert, Alles der Möglichkeit nach in ihm Begründete auch ju verwirklichen. "Frei" und "nothwendig" find einander nicht contradictorisch entgegengesett, sonbern bas gemeinschaftliche contradictorische Gegentheil beider ift bas "Bufallige." Je zufälliger ein Ding ift, wie zum Beispiel Die vorübergehenden vegetabilischen Productionen, um besto weniger wohnt in ihm Freiheit, bas heißt eine in fich felbst begrunbete Ginheit, und um besto weniger spricht fich in ihm auch Nothwendigkeit aus, bas heißt, eine beharrliche Abspiegelung ber anbern Dinge. Es ift bann nur als ein Durchgangspunct für die Thatsachen des allgemeinen Lebens vorhanden. Ja man kann fagen, die Freiheit und bie Rothwenbigkeit find jede bas Daß der andern. Die eine sowohl, als bie andere an einem Dinge ift bas Ding gang, nur von einer verschiedenen Seite angesehen. Jedes ift hierin, bloß nach verschiebenen Graben, das Bild bes Ganzen. Demzufolge muß auch jeber Bezirk einer bynamischen Berbinbung von Einzelwesen ein für fich hervortretenber, ein organischer Befandtheil in bem System ber Kräfte sein. Das oberste Subject, von welchem nichts mehr prädicirt werden kann und welches alle Berbindungen unter fich begreift, fällt mit bet höchsten lebendigen Kraft zusammen, die unter keine übergeordnete mehr subsumirt werden tann. Beibe außerhalb ber Sphave bes eigentlichen Biffens befindliche Gebanken, fowohl der des aberften Subjectes, welcher über bem Webiete bes Urtheils liegt und daffelbe begrenzt, als der einer höchften lebenbigen Rraft, welcher über dem Gebiete der Begriffe liegt und daffelbe begrenzt, entsprechen ber 3dee bes transcendenten Grundes ober ber Gottheit nicht, weil in ihnen ber Gegensat zwischen bem Gegenstand und bem Bemußtsein nicht aufgehoben ift, welcher in dem göttlichen

Sein, in bem Ursein, in bem hochsten Wesen nicht Statt haben Daher entspricht auch weder ber Begriff bes Schickfels, nuch ber Begriff ber Borsehung jener Ibee. das Schicksal ift unter der Form der Bewußtlosigkeit bes dynamisch Allumfaffende, was die Totalität aller Causalverhältnisse unter sich begreift. Die Vorsehung ift bas Rams liche unter ber Form bes Bewußtseins. Bei bem Bersuch biesen Gegensatz aufzuheben und Beibes zu vereinigen geht Die Bestimmtheit des Gedaukens verloren, und man kann letteren alsbann nicht mehr unmittelbar produciren. Die Idee eines obersten Subjectes und der höchsten Einheit der Rraft besit bloß diese reale Bedeutung, daß hierdurch auf jeder Stufe bes Biffens eine gegenseitige Begrenzung bet Seins und bes Wiffens unter beiben Formen, unter bet Form der Begriffsbildung und unter der Form ber Urtheilsbildung dargehoten wird. Deshalb verschwindet ihre reak Bedeutung, menn wir zu bem höchsten Punct uns erheben, wo ber Gebanke tein Wissen mehr sein kann. Bebe in eie nem Begriff aufgefaßte Ginheit bes Seins, insofern fie eine höhere Ginheit, eine lebendige Kraft ist, begreift ein Spiem von Ursachlichkeit unter sich, welches baburch ans bem Uebris gen fich ausscheibet, daß es vermäge jener Ginheit begrenzt wird. Jebe Ursache bagegen, Die als Urtheil ausgesprochen wird, liegt an und für fich in einem unbestimmten Gebiete. Rur wenn bie höhere Einheit bes Seins gefunden ift, worin beide Puncte fich vereinigen, ist ein bestimmter Bezirk be und die Möglichkeit gegeben, bas Sein unter ben beiden Formen zu begreifen. Dieses Werhaltniß als reines Werhaltniß, die Identität eines Begriffs, welcher ber höchste in einer bestimmten Beziehung, und eines Subjects, welches höher, als eine Maffe von andern Gegenständen ift, enthält ben Grund, daß man ein Wissen begrenzen, und daß man es in ein speculatives und in ein empirisches eintheilen kann. Iebe . Ginheit eines wissenschaftlichen Bezirkes muß hinfichtlich ber

Urtheile baburch sich geltend machen, daß alle zu ihm gehöstigen Prädicate innerhalb besselben sich besinden. Bon der Seite der Begriffe kommt dasselbe heraus. Die Gleichsetzung der Urtheile und der Begriffe ist die Sleichsetzung des empirisch und des speculativ exkannten Inhaltes. Wo Urtheil und Begriff in einander nicht aufgehen, da kann nur in einer von beiden Weisen, entweder speculativ oder empirisch gewußt werden 1).

668. Dem problematischen Gebanken ber Begrenzung bes Urtheils nach unten entspricht ber Begriff ber bloßen haotischen Materie, unter welchem nicht allein bas Raumerfüllende, sondern auch bas nur Beiterfüllende, bas chastisch Materielle des Bewußtseins zu verstehen ift. Sie gibt fich für uns in keiner Weise erkennbar kund, sondern ihre Borstellung ist bloß eine Abstraction von dem substanziellen Sein. Iebes höhere Subject und also auch das gedachte höchste geht in der Totalität des ihm untergeordneten Materiellen auf. Die Ginheit bagegen kommt jedem materiellen Gebiet, mithin auch der gedachten absoluten Materie lediglich durch ein ihr entsprechend gesetztes hoheres Subject zu. Bugleich mit bem Sein ift baher auch unser Biffen zwischen jenen Puncten, Die bloß als Grenzen gesett find, zwischen ber hochsten Gattung, welche die oberste Ursache ist, und zwischen ber ibsoluten cavtischen Materie eingeschlossen. Rur zwischen diesen Puncten kann ein-Sein für uns hervortreten, nur ein wischen ihnen enthaltenes Sein, aber nicht mehr sie selbst, vernögen wir zu wiffen. Lediglich in einem Wiffen, welches bie Lotalität des Seins in sich aufgenommen hätte, könnte eine ollkommene Vereinigung bes speculativen und des empirischen frkennens angetroffen werben. Diese Bereinigung wäre bie ahre reale Weltweisheit, hierin würde der eigentliche Be-

<sup>1)</sup> l. c. 127—136.

griff der Philosophie verwirklicht sein. Dagegen kann jedel ringelne Gebiet bes Geins nur in einer von beiben Erkenntnismeisen gesondert von unfrem Wiffen erfaßt werben. Am ftatt einer Durchbringung des Speculativen und des Empirischen ift für uns nur eine begleitenbe Beziehung bes Ginen auf bas Anbre möglich, mithin in belben Bebieten eine wif senschaftliche Kritik. Hierin zeigt sich die relative Gestalt der Weltweisheit als einer Kritik der Selbstdarstellung ber Bernunft im realen Wiffen. Das absolute Biffen kann por ber Bollenbung bes realen nur zertheilt und mittelbar ober abgebildet in unfrem Bewußtsein auftreten, und verkandigt sich eigentlich bloß in bem nicht zu vollziehenden Gedanken ber Einheit bes getheilten. Zeboch haben wir einen anale gen Ersat für ben Mangel ber wiffenschaftlichen Erkenntnik des Absoluten, also Gottes oder des transcendenten Grunbes, welcher Mangel genau bamit zusammenhängt, daß wir nicht zu einer vollftanbigen Durchbringung bes Speculati ven und bes Empirischen gelangen konnen. Wir haben ihr nämlich erstlich baburch, baß wir im Stande sinb, an jehr Worstellung, welche sich den Anschein gibt, dem Absolute zu entsprechen, das Richtentsprechende nachzuweisen, und zweitens daburch; daß wir berechtigt find, das Absolute in der Formel der nathwendigen Voraussetzung einer Aufgabe, welche wir nicht zu erfüllen vermögen, vor unsere Betroch tung zu stellen. Denn wir muffen die Möglichkeit, uns tel Absolute wirklich vorzustellen, an bas Problem binden, bi Totalität des Seins in unfrem Erkennen zu erreichen. Abhängigkeit jener Möglichkeit von ber Lösung dieses Problemes ist auf dem bereits gewonnenen Standpunct unfed biglektischen Untersuchung einleuchtenb. Konnten wir nam lich von bem bochften Wesen eine Borftellung haben, müßte sie in ein Gebiet entweder bes empirischen ober bes speculativen Wissens fallen. Darein kann sie aber nicht fal-Also müßten wir erft eine Durchbringung beiber Formen erreichen, wenn wir zu dem Ursein gelangen sollten. Es ergibt sich daher, wenn wir uns keiner Tauschung hinsgeben wollen, daß auf diesem Weg nicht weiter zu kommen ist. Das Resultat dieser Erwägung ist: so gewiß wir die Idee des Wissens nicht aufgeben dürfen, eben so gewiß müssen wir auch das Urwesen, in welchem der Gegensatz zwissen Wegeriss und Gegenstand aufgehoben ist, voraussetzen, aber ohne dasselbe in einem wirklichen Denken auffassen zu können.

669. Bis jest haben wir das Denken in seiner Bebingtheit burch die organische und durch die intellectuelle Junction fo betrachtet, wie es als Ausbruck bes Seins fich barftellt. Aber es gibt auch ein Denken, wodurch ein Sein postulirt wird, welches ber Ausbruck bes Denkens sein foll, nämlich bas Wollen. Dieses in einem umgekehrten Berhältniß zum Sein stehende Denken haben wir noch in seiner Beziehung auf ben transcenbenten Grund zu betrachten. Es leuchtet fogleich ein, bag wir für unfre Gewißheit im Bollen eben so sehr, als für bie im Wiffen eines transcendenten Grundes bedürfen, und daß ber erstere nicht verschieben von bem letteren fein kann. Denn ber Grund, vermöge beffen Andere dasselbe wollen, wie wir, ift zunächst zwar in ber lebendigen Kraft ber Menschengattung enthalten. für die Busammenstimmung unfres Wollens mit bem Sein, für die Thatsache, daß unser Thun wirklich außer uns hin= megeht und daß das angere Sein empfänglich für die Berunft auch das ideale Gepräge unfres Willens aufnimmt, afür liegt ber Grund nicht in der Gattung, sondern nur in der rein transcendentalen Identität des Idealen und des Realen. Der Grund für unfre Gewißheit im Wollen unb m Wiffen kann nur einer und berselbe sein, weil außerbem

<sup>1)</sup> l. c. E. 137 — 146.

bas Denken und bas Wollen nicht blog verschieben begrünbet, sonbern jedes auch zweifach begründet wäre, insofen jedes zugleich das andere ist. Es würde also eine Duplicität zurückleiben, welche entweder wieder in einer höhmen Einheit begrandet sein mußte, und diese mare bann ber mehn transcendente Grund, oder welche bas Dasein zerschnitt und statt ber Gemißheit wieder Zwiespalt begrundete. Dn Glaube an Gott zuht allerdings bei den meisten Menschen mehr auf der Gewißheit des Gewissens, als auf der tet Berftandes. Für die philosophische Erwägung ift es abet Unrecht, nur die eine Murzel gelten zu lassen, wie Kant von der moralischen Seite, die meisten Andern von der phy fischen Seite gethan. Da nun der transcendentale Grud auf bas Wollen und auf bas Denken zugleich fich bezieht, f verkündigt er sich uns in der relativen Identität des Denkens und des Wollens, nämlich im Gefühl, welches in un ber Uebergang von bem einen gu bem anbern, im Bedic als das lette Ende des Denkens auch der erste Anfang in Wollens ift, jedoch immer nur relative Ihentität, bem eine näher, als bem andern ftehend. Das Gefühl, in seinem we sentlichen Unterschied sowohl von der Empfindung, dem mit telst der Affection gesetzten subjectiven Persönlichen im bi stimmten Moment, wie von dem reflectirten Selbstbewust fein, ift das unmittelbare Selbstbewußtsein. Es begleitet immer jeden Moment entweder des porherrschenden Den kens ober des vorherrschenden Wollens. Bisweilen ichein es alleiu hervorzutreten und Gebanke und That in ihm ur terzugehen. Aber dies scheint nur so. Es sind immer Epr ren des Wollens und Reime bes Denkens ober umgefehr Beides, wenn auch mieder scheinbar verschwindend, in ibn könnte abst Diese Aufhebung ber Gegenfage mitgesett. nicht un fer Bewußtsein sein, wenn wir uns felbft baria nicht ein Bebingtes und Bestimmtes wären und würden. Aber wir werden uns hier nicht bedingt und bestimmt burch

etwas felbst im Gegensage Begriffenes, fondern durch basjenige, worin allein das benkend Wollende und bas wollend Denkende mit seiner Beziehung auf alles Uebrige Gins sein fann, folglich burch den transcendenten Grund selbst. Diese transcendente Bestimmtheit bes Gelbstbewußtseins ift bie religiöse Seite besselben ober bas "religiöse Gefühl." In diesem wird also der transcendente Grund oder das höchste Besen selbst repräsentirt. Das religiöse Gefühl findet insofern in uns Statt, als in unfrem Selbstbewußtsein auch das Sein der Dinge, wie wir selbst, in der Eigenschaft des wirkenden und des leidenden gesett ift, als wir mithin uns bem Sein der Dinge und bieses uns ibentificiren, es findet kmnach in uns Statt als Bedingtheit alles Seins, welches in den Gegensatz der Empfänglichkeit und der Selbstthätigleit verflochten ift, das heißt, als "allgemeines Abhängigleitsgefühl." Da in bem Gefühl immer bas Bewußtsein Bottes mit einem endlich bestimmten uns selbst und Entgegenplettes zusammenfaffenden Bewußtsein verknüpft ift, so wdarf es einer Isolirung. Diese erfolgt in der Beziehung mf die Formeln des absoluten Subjectes, oder der Urkraft, ider des welterschaffenden Gottes, oder selbst auch des Schickals. Man sagt sich: basjenige Element bes Selbstbewußteins, welches zugleich jenen Formeln, einer jeden unter anern Umständen, entspricht, ift bie Repräsentation bes transendenten Grundes in unfrem Selbstbewußtsein, diese ift mmer sich felbst gleich und also die Ergänzung der fehlenden finheit. Hiernach könnte es scheinen, bag bie Religion ber ber Philosophie Rehe, wie von Bielen behauptet wird. dem ist aber nicht sa. Bollkommenheit und Unvollkommeneit find in beiben gleich vertheilt, nur nach verschiebenen beiten. Die Anschauung Gottes wird allerdings niemals nirklich vollzogen, sondern bleibt ein indirecter Schematis-1118. Jedoch ift sie unter bieser Form von allem Frembarigen völligi tein. Dagegen ift bas religiöse Gefühl zwar

ein wirklich vollzogenes, aber es ist niemals rein. Dem das Bewußtsein Gottes spricht sich darin immer an einem andern Segenstand aus. Nur an einem Einzelnen ist mar sich der Totalität, nur an einem Segensaße zwischen dem eignen Sein und dem außer uns Erkannten ist man sich der Einheit im religiösen Sefühl bewußt 1).

670. Wir wissen, indem wir unser Denken und Bol Ien als Eines fühlen, nur von dem Sein Gottes in uns unt in ben Dingen, gar nicht aber von einem Sein Gottes außer ber Welt ober an sich. Das Sein ber Ibeen in und ist ein Sein Gottes in uns. Dies gilt zwar nicht, insofm ste als bestimmte Vorstellungen einen Moment in unsem Bewußtsein erfüllen, wohl aber, insofern sie in uns Alm auf gleiche Beise bas Wesen bes Seins ausbruden und i ihrer Gewißheit die Ibentität des Ibealen und des Reals aussprechen, welche weber in bem einzelnen Menschen, no in ber Menschengattung sich verwirklicht. Gbenfalls ift bei Sein des Gewissens ein Sein Gottes in uns, nicht, inwir fern es in einzelnen Vorstellungen vorkommt, in benen ik gleichwie die Anwendung der Ideen im Ginzelnen, auch im sein kann, sondern wiefern es in der sittlichen Ueberzeugung die Uebereinstimmung unsres Wollens mit ben Gesegen ich außeren Seins und also die nämliche Ibentität aussprick Da nun die Macht der Ideen und die des Gewissens i beharrliche Ginheit in dem Bechselnben des Bewußtseins ich so macht für uns Gott einen Bestandtheil unfres Befeil macht bas uns eingeborne Sein Gottes unser eigentlicht Wesen aus. Denn ohne Ibeen und ohne Gewissen wurd wir zum thierischen Wesen herabsinken. In allen anbert Arten unferes Bewußtseins ift uns aber nicht ein Sein Gettes in uns ausgesprochen, weil auch nicht unser eignes Sen,

<sup>1)</sup> l. c. E. 147 — 153. E. 428 — 431. E. 514,

sondern lediglich eine Gemeinschaft mit Anderen in ihnen ausgebrudt wirb, so baß, um hierin bas göttliche Sein ju finden, aus uns herausgegangen werben muß. Auf analoge Beise, wie in bem Befen unfres Geiftes, bekundet sich uns das Sein Gottes in den Dingen, insofern in jebem einzelnen vermöge seiner Eriftenz und seiner bynamischen Gemeinschaft die Totalität gesetzt und folglich ber transcendente Grund berselben mitgesett ift. Auch spricht sich in jedem vermoge feiner Uebereinstimmung mit bem Spftem der Begriffe die Identität des Ibealen und des Realen und folglich gleichfalls der transcendente Grund berselben aus. Wenn uns aber ein Sein Gottes außerhalb ber Welt fich offenbarte, fo wurden Gott und Belt vorläufig für unfre Vorstellung von einander getrennt sein. Hierdurch murbe auf jede Weise entweder die Idee Gottes oder die Idee der Belt aufgehoben. Denn entweder mußte man annehmen, baß beibe ungeachtet ihres Getrenntseins boch auf allen Puncten zusammentreffen sollen. Dann müßte bie Welt, welche unter ben Formen bes Raums und ber Beit sich barftellt, als eine unendliche gedacht werben. Aber in biefer Unendlichkeit könnte sie nicht als abhängig angenommen werben, nicht als eines transcendenten Grundes bedürftig ericheinen. Dber man mußte, um bie Abhangigkeit ber Belt ju retten, dies gelten laffen, daß Beibe nicht überall jusammentreffen, sondern daß Gottes Sein über das Sein ber Welt hinausragt. Alsbann murbe bie Frage entstehen, ob bas ganze über bie Welt hinausragende Sein Gottes von demjenigen sich unterscheide, welches in ihr abgebildet ift. Im bejahenden Fall ware in Gott eine Differenz gesetzt und er folglich nicht die absolute Einheit. Im verneinenben Fall könnte auch bas Sein ber Welt nicht in ihm begründet fein, weil sonft auch der über bas Sein der Welt hinausragendo Theil seines Seins weltbegründend und mithin die Welt ihm abaquat sein müßte, wodurch man auf bas Borige zurucklame. Gottes Sein an fich tann tein Gegenstand unfres Erkennens sein. Denn es gibt in ihm keinen Begriff, als in der Ibentität mit dem Gegenstande. Wir haben baher nur insofern einen Begriff von ihm, als wir Gott find, bas heißt, ihn in uns haben. Es mußte benn eine fich auf "Gott an fich" beziehende Affection der organischen Function geben, welches unmöglich ift. Gben beshalb find "Absolutes, hochfte Ginheit, Ibentitat bes Ibealen und bes Realen" nur Schemata. Sollen sie lebendig werden, so kommen sie wieber in bas Gebiet bes Endlichen und bes Gegensages hinein, wie wenn man fich Gott als die natura naturans ober als das bewußte absolute Ich benkt. Die philosophische Betrachtung tann baber mit allen unangemeffenen bilblichen Borftellungen zusammenstimmen, welche das religiofe Gefühl ausdruden, nur baß fie ber Grenze fich bewußt bleibt, inperhalb welcher ste gelten. Der bloß schematisch construitt Begriff will auch real werben, und kann es in keiner an bern Beise, als indem er einseitig und relativ wird. Da Philosoph weiß aber bann, daß das Schema nicht ausgefüllt wird, worüber die bloß Religiösen fich leichter täuschen. Durch eine analoge Behandlung bes Ethischen würde man auch auf die zwei Schemata des "absoluten Gesetzgebert" und bes "abfoluten Rünftlers" gekommen fein, welche gleich falls inabaquat find, ba man sich keinen Gesetzgeber ohnt möglichen Wiberstand, und keine Conception ohne eine Dife fereng zwischen ihr und ber Ausführung bentt 1).

671. Die Idee oder der problematische Gedanke der Welt, welche die Totalität des als Bielheit gesetzten Seins ift, liegt ebenfalls außerhalb unsres realen Wissens. Sie kann uns nie als Gegenstand einer Anschauung sich darstels len, in welcher speculatives und empirisches, ethisches und

<sup>1)</sup> l. c. S. 154 - 160.

physisches Wiffen fich burchbrangen, sonbern sie bleibt immer ein unausgefüllter Gebante, zu welchem bas pon Sciten ber organischen Function une bargebotene Glement nur in ents fernten Anatogiech besteht. Beibe Ibeen "Welt und Gott" find Correlata, aber keineswegs identisch. Denn in unfrem Gedanken ift die Gottheit immer als Ginheit ohne Bielheit, die Welt aber als Vielheit ohne Einheit gesetzt, die Welt ift raumerfallend und zeiterfallend, bie Gottheit raumlos und zeitlos, jene ift die Totalität ber Gegenfage, biefe bagegen die reale Regation aller Gegenfage. Die Ibee ber Welt ist aben nicht in demselben Sinn transcendental, wie bie Idee der Gottheit. Wir konnen uns nämlich die Möglichkeit benken, eben so wie in den Besitz unfrer Erde, in ben Besit jedes Weltforpers mit seinem physischen und ethis ichen Suftem zu kommen. Das hinderniß liegt hier, ba die Welt, eben wie wir, unter ber Form des Gegensates steht, lediglich in der Unendlichkeit bes Processes und in der Beschränktheit unsrer Organisation unter ber Potenz ber Erbe. Singegen von der Ibee ber Gottheit muffen wir uns gestehen, daß wir auch durch einen unendlichen Proces und bei einer gesteigerten Drganisation ste nie zu erreichen vermögen, weil alles Erkennen organisch bedingt, sie aber organisch nicht zu fassen ift. Die Ibee ber Welt ift also auf eigne Beise transcendental. Der Idee der Gottheit nähert man fich nicht, sie liegt jedem einzelnen Wiffen, welches ohne fie nicht vollzogen werden konnte, auf gleiche Weise und ohne Beziehung auf seinen Zusammenhang zum Grunde. Sie ift bas Princip ber Möglichkeit bes Wiffens an fich. Dagegen ift bie ganze Geschichte unfres Wiffens eine Annaherung an die Ibee ber Welt. Won dieser ift uns eben fo wenig, wie von jener bas Sein an sich offenbar, auch nicht das Sein im Wegensatz gegen Gott, sondern nur das Sein . in uns und bas Sein in den Dingen. Alle wirklich vollzogenen Worftellungen von ber Welt find eben fo unzureishend und eben so hildlich, wie die von der Gattheit. Bit sind nicht befugt, ein anderes Verhältniß zwischen Gott und der Welt anzunehmen, als das des Zusammenseins Beider. Denn eben so wenig wie einen Gegensatz, können wir eine Identität Beider construiren, weil in ihrem Sein in und beide Ideen verschieden sind, während wir sie auch nicht abgesondert von einander zu denken vermögen. Sind nun das Transcendentale und das Formale nicht von einander geschieden, sondern vielmehr dasselbe, so muß in beiden Ideen der sormale Gehalt sich wie der transcendentale verhalten. Volglich ist die Idee der Gottheit die Form zedes Wissens an und für sich, die Idee der Welt aber die Verknüpsung des Wissens 1).

672. Nachbem bie Aufgabe des transcenbentalen Theiles ber Dialektik in der vorliegenden Beise behandelt worben, will Schleiermacher in bem formalen ober technischen Theil die Regeln ber Werknüpfung bes Denkens aufstellen. Da zuvor, außert er, die Idee des Wissens gleichsam in der Ruhe erwogen murde, so ist sie jest in der Bewegung ju betrachten und es ift zu untersuchen, wie bas Denten wird, bamit man einsehen könne, wie es werben muß, us ein Wiffen gut fein. Der eigentliche reale Grund bes Bif sens ift die intellectuelle Function. Der außere Factor begegen, die Weranlaffung jum Werben bes Wiffens, besteht in ber von außen her erfolgenben Affection ber Ginnesor Dieser lettere Factor kann auch die materielle, jener erste, weil rein in der Intelligenz enthalten, die formalt Seite der Entftehung bes Wiffens genannt werben. Wahrheit, welche hier zur wissenschaftlichen Einsicht erhoben werben soll, betrifft nicht die Beise, wie jener außere ein tritt, sonbern vielmehr, wie in Folge ber außeren Beram

<sup>. 1)</sup> l. c. E. 161 — 168.

lassung vermöge der treibenden Kräfte, welche in den beiden Ideen der Gottheit und der Welt liegen, die Idee des Wissens in uns sich verwirklicht 1).

Bei ber Hervorbringung der Erkenntnisse findet ein relativer Gegensat zwischen ber überwiegenben Receptivität und ber überwiegenden Spontaneität unfrer Lebensthäs tigkeit in folgender Weise Statt. Es entsteht ein Wissen entweder ohne vorhergehendes bestimmtes Wollen, indem bie andauernde unbestimmte Thätigkeit des benkenden Bermögens bloß auf die vortommenben außeren und inneren Sinneserregungen fich wendet. Dies ift bas Gebiet ber gemeinen Erfahrung. Dber bas Wiffen bildet fich unter ber Leitung bes Willens nach einer jum Grunde liegenden Form, welche mit der ihr zukommenden Materie fich zu erfüllen beabsichtigt. Bierbei muß biefe Form felbft ein Denten fein, um ein eigentliches beterminirtes Bollen zu begründen. ift bas Gebiet bes Suchens ber wissenschaftlichen Erkenntniß. Im erften Bereich kommt bie Form bes Wiffens an fich, im zweiten bie ber Berkettung beffelben überwiegenb in Betracht. Ferner macht fich im Bezug auf bie Gestaltung der Wissenschaft der Unterschied geltend zwischen der Theorie ber Construction des Wissens an sich und zwischen ber Theorie ber Combination bes Wissens. Der ersteren liegt bie Frage por, wie wir es zu machen haben, wenn wir mit bem Denken eines einzigen Gegenstandes beschäftigt finb, um es jum Biffen ju erheben. Die zweite bagegen hat bie Frage zu beantworten, wie wir es anfangen follen, wenn wir einen Gegenstand bereits ergriffen haben, um von diesem auf einen anbern zu kommen, und zwar fo, baß ber Uebergang und die Berknüpfung ben Charakter des Wiffens annehmen. Die Theorie der Construction ift auf der einen Seite Theo-

<sup>1)</sup> L c, S. 173, u, 174.

vie der Begriffsbildung, auf der andern Theorie der Urtheilsbildung, weil ber Begriff und bas Urtheil bie Formen find, unter benen allein ein Wiffen möglich ift. Ferner handelt sie von der Bildung sowohl der Begriffe als der Urtheile theils auf bem Wege ber Erfahrung, theils auf bem Wege des Suchens. Bas bie Theorie ber Combination betrifft, so ift erstlich flar, bag wir eine Maffe von unverbundenen, isolirten Gedanken befigen konnen, beren jeder möglicher Beife für sich ein Wissen enthält, und daß uns in dieser Weise eigentlich alles ursprünglich auf dem Wege ber Erfahrung Gewonnene angehört. Denn bas bloß im Raum und in ber Beit Verbundene ift nur außerlich, nicht innerlich verknüpft. Sier haben wir folglich erft eine Berknupfung hervorzubringen, ohne einen neuen Inhalt zu fu-Bweitens, wenn auch ein Begriff erzeugt worben, fo ift boch bas Sein niemals vollständig in ihm abgebilbet. Denn als Begriff faßt er immer bloß dasjenige in fich, was in bem Besondren dieses Seins gegründet ift, nicht basjegen, mas bemselben zufolge ber Gemeinschaft angehört. Das nämliche gilt von bem Urtheil auf seine Beise. So liegt bemnach in jebem gegebenen Denken bie boppelte Auffoberung, erstlich ein anderes neues Denken zu suchen, und zweitens, bas unbestimmt gelaffene zu bestimmen. ift die extensive, das andre die intensive Richtung in der Combination. Die Berfahrungsweise in ber erften Richtung, von einem gegebenen Wiffen aus ein neues zu finden, ift bie heuristische, die in der andern, den zerstreut und isolirt gegebenen Stoff zu verknüpfen, die architektonische. Unterscheidungen gemäß behandelt Schleiermacher ben technischen Theil seiner Dialektik in zwei Hauptabschnitten, von benen der eine die Formen der Construction, der andre die der Combination des Wiffens barzulegen beabsichtigt. Der erste dieser Abschnitte theilt zunächst als "Theorie ber Begriffsbildung" bie Begriffe nach ihrer Stellung im Urtheil

Wegriffsbildung gehörigen Processe der Induction und der Deduction. Hierauf handelt er als "Theorie der Urtheilsbildung" von der Eintheilung der Artheile, von dem Unterschied des unvollständigen und des vollständigen Urtheils,
von der Umkehrung und Umwendung der Artheile; und von
der spllogistischen Urtheilsverbindung. Der zweite: Abschnitt
bezeichnet alsdagn mit kurzen Bügen das Eigenthümliche des
heuristischen und des architektonischen Berfahrens.

## 2). Ethit.

674. Die Anfoberungen, welche Schleiermacher an bie wissenschaftliche Bearbeitung der Ethik machte, hat er in feinen "Grundlinien einer Kritit ber bisherigen Gittenlehre" auf eine hauptfächlich negative-Wiffe bargelegt. ... Sier uns ternahm er bie nach seinem Dafarhalten wesentlichen Gebrechen ber verschiebenen Methoben aufzuweisen, nach benen man bis babin biese Wissenschaft behandelt hatte. Die von ihm gerügten Dangel betreffen feben Sauptpunct ber nach seiner Meinung erfoderlichen Behandlungsweise, insbesonbre erstlich bie Begrundung der Ethit, die Aufstellung gul's tiger Principien und die Ableifung berfelben aus bem höche ften Biffen, aber auch zweitens bie Auseinandersetzung bet untergeordneten einzelnen moralischen Begriffe und Regeln, burch welche bas menschliche Leben geleitet und als sittliches bestimmt werben foll, und brittens die spstematische Berknupfung bes gesammten Stoffes zur mahren Ginheit eines organischen Ganzen. Demnach verlangte er von ber Ethik, fie muffe, um der Ginsettigkeit und Unvollftandigkeit zu entgeben, zugleich Guterlehre, Engend = und Pflichtenlehre fein, fie folle ferner bas gesammte menschliche Sanbeln umfaffen, und als ein Glied bes ganzen philosophischen Syftems in

<sup>1) 1.</sup> c. ©. 182-312.

war mit diesem ihre Entwicklung erlangen. Eine positive Darlegung seiner ethischen Untersuchungen gab Schleiermascher theils nur andeutend und stückweise in verschiedenen Abhandlungen, welche er in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin vorgetragen, theils im vollständigen, aber compendiarischen Busammenhang eines Grundrisses in den Endwürfen, die er sowohl für seine Vorlesungen an den Universitäten in Halle und in Berlin, wie auch als Borardeisten zu einer Druckschrift aufgesest, deren Ausardeitung nicht zu Stande gekommen.

675. Die einleitenden Betrachtungen der Ethik enthalten folgende Rachweisungen über ben Begriff und über bie Eintheilung biefer Biffenschaft. Alles Bervorgehen bes Besonberen im Sein aus bem Allgemeinen wird von Schleictmacher als ein "Handeln" des Allgemeinen betrachtet und bezeichnet. Das speculative, ober wie er es auch nennt, bas beschauliche Wiffen ift ihm hiernach, weil es bas Besondte aus bem Allgemeinen hervorgeben läßt, ber Ausbruck eines Sandelns. Die Ethif ift daher ber Ausbruck bes Sandelns ber Vernunft. Dieses Sandeln bringt nach seiner Ausicht eine solche Einheit von Wernunft und von Ratur herver, welche ohne daffelbe nicht vorhanden sein würde. Ihm ent spricht folglich ein Leiden der Matur, und es ift also ein Handeln der Pernunft auf die Ratur. Vorausgesest wird zu bem genannten Sandeln ein Gegebenfein der Ratur für bie Wernunft und eine Bereinigung von Beiden. biger bezeichnet ift die Ethik der Ausbruck eines immer ichon angefangenen und nie vollenbeten Hanbelns ber Bernunft auf die Ratur, einer sowohl der Starke nach fortschreitens ben, als bem Umfang nach sich ausbreitenden Bereinigung Beiber, eines Naturwerbens ber Vernunft, ober mas baffelbe fagt, eines Weltwerbens von ber Bernunft aus. Bereintsein ber Bernunft und ber Ratur, beffen Bestims

mungen in ber Sittenlehre als ein Mannigfaltiges zu entwideln find, lagt, fich aus brei verschiedenen Gefichtspuncten betrachten. Erftlich zeigt es sich als eine Mannigfaltigkeit von Gutern. Denn jedes Einsfein bestimmter Seiten ber Bernunft und ber Ratur ist ein Gut zu nennen. Die Bernunft aber und die Ratur schließen, die eine wie die andere, Gegenfage in fich ein, und es gibt baber viele gufammengehörige, jedoch von einander gesonderte, für fich gesetzte und in ber Wechfelwirkung von Kraft und von Erscheinung sich erhaltende Arten, wie Beide theilmeise Gins find. Bweitens zeigt es fich als eine Mannigfaltigkeit von Zugenben. Diese bestehen in ben verschiedenen Arten, wie bie Bernunft als Kraft ber Ratur einwohnt. Alles endliche Sein speculativ angesehen ift Kraft. Die Kraft und Wirkfamkeit ber Vernunft in der menschlichen Ratur als Persönlichkeit if Tugend. Die Unterscheidung der einzelnen Tugenden kann fich theils auf die verschiedenen Berrichtungen der Ratur, theils auf die verschiedenen Ginwohnungen ber Wernunft gründen. Drittens zeigt es fich als eine Mannigfaltigkeit von Pflichten. Denn es gibt verschiebene Berfahrungsarten, wie die Bernunftthätigkeit zugleich eine bestimmte, bem Besonderen zugewendete, und eine allgemeine, bas Banze umfassenbe sein kann. Indem sie auf der einen Seite in der Beschränktheit des Ginzelnen jum Ausbruck gelangt, auf ber andern über dieselbe erhaben ift, so baß darin bas auf bie Bereinigung gerichtete Handeln der ganzen mit ber Natur verbundenen Bernunft sich darstellt, ist sie bie Pflicht. Allgemeine, welches burch bas Besondere ber Thätigkeit verwirklicht wirb, ift bie Formel ober bas Gesetz ber Pflicht. Dergekalt treten in ber Gigenschaft von drei Formen ber Sittenlehre die Güterlehre, die Tugendlehre und die Pflichtenlehre hervor. Jebe berfelben vollständig entfaltet ift bie ganze Sittenlehre, welche aber in jeder von einem eigen= thümlichen Gesichtspunct ausgeht. Die Güterlehre bezieht

sich auf die reine Vereinigung von Wernunft und von Natur, die Tugephtehre und die Pflichtenlehre auf den relativen Gegensas des Allgemeinen und des Besonderen darin, indem diese Alexeinigung von jener als eine erzeugende, von diese als eine erzeugende, von diese als eine erzeugende, von diese des diese erzeugende die leine des der der der der diese die eine erzeugende). Sonach ift leine der drei Betrachtungssphären zufällig und keine entbehrlich.

676. Die Güterlehre ober die Lehre vom höchsten Gut ift bie dem oberften Wiffen nächfte und selbständig abnlichte, fie muß beshalb ben beiben andern Lehren pprangchen. im Gehiete ber Sittenlehre vorausgesetzte Bereintsein ober "Ineinander" von Bernunft und von Natur ift die Bernünftigkeit ber menichlichen Ratur, wie fie unabhängig von unsrem Sanbeln gebacht wirb. Dagegen bas anzustrebende absolute Inginander umfaßt alle Natur, welche mit ber menschlichen in lebendigem Busammenhange steht. Daber ift bie Gesammtheit des sittlichen für sich zu sezenden Seins bie Gesammtheit der Wirkungen der menschlichen Vernunft in ber ganzen irdischen Natur. Hinsichtlich auf Diese Wirkungen macht fich ein Gegensatz zwischen ber "organistrenben" und ber "symbolifirenben" Bernunftthätigkeit geltenb. Etf. lich zeigt sich alles in der Sittenlehre ausgedrückte Sein als ein Sanbeln ber Bernunft mit ber Ratur für bie Ratur. Aus diesem Gesichtspunct exwogen ist die Berknüpfung ter Bernunft und ber Natur ein Organisirtsein ber letteren für die ersteze, und das Handeln der ersteren ist ein natutbildendes ober arganistrendes. Run gibt es eine Bereinigung non Beiben, welche in ber Sittenlehre nicht ausgebrudt, sondern auf welche in derselben nur verwiesen wird. nach ist die Vernunft als Kraft in der Natur überall orge nisirende Thätigkeit. Die menschliche Ratur als Seele if basjenige, mas alle Wurzeln bes Ineinanderseins von Ber-

<sup>1)</sup> Entw. ein. Spft. b. Sittenl. Aflgem. Ginl. §. 75-119.

nunft und von Natur innerhalb des sittlichen Gebiets in fich schließt. Das zunächft für die Bernunft Organisirte ift ber Trieb in der menschlichen Seele, die Berbindung von Bernunft und von Trieb ift ber Wille. Alles aber hat bie Bebeutung eines Organs ber Bernunft, insofern ber Busammenhang der Vernunft mit demselben ein Weiterhandeln auf. die Ratur ift. Bweitens muß in der fittlichen Bereinigung Beider die handelnde Bernunft zu ihrer Darstellung gelangen und erkennbar sein. Aus diesem Gesichtspunct angesehen ift die Bereinigung ein Symbolisirtsein der Ratur für die Vernunft, und das Handeln der Vernunft ist ein bezeichnendes ober fymbolistrendes. Alles Symbolistrefein ber Natur gründet sich in dem Handeln ber Bernunft, und alles Rraftsein der Bernunft in der Ratur hat die Gigenschaft eines symbolistrenben. Denn bas Ursprüngliche nicht aus bem Sanbeln ber Vernunft zu Begreifenbe tritt nirgends in ben Kreis unfres Bahrnehmens und Erkennens ein. Es wird nur von uns vorausgesett, weil fich uns kein ursprüngliches Sineintzeten ber Bernunft in die Ratur kundgibt. Deshalb muß jedes bestimmt Gebachte, einzeln für sich zu Erkennenbe als ein Sittliches anerkannt werben. Die Bernunft handelt burch alle mit ihr verknüpfte Ratur, baher ift jedes ihrer Symbole auch ihr Drgan. Sie kann aber nicht anders als durch die mit ihr verknüpfte Natur handeln, beshalb ist jedes ihrer Organe auch ihr Symbol. Ein Jedes, dem aus dem sittlichen Gesichtspunct ein besonberes Dasein für sich zuerkannt werben soll, muß als Einzelnes begriffsmäßig von allem anbern Ginzelnen verschieben sein. Daher muffen auch bie einzelnen Menschen ursprunglich begriffsmäßig von einander fich unterscheiben, das heißt, jeber muß ein eigenthümlicher sein. Demzufolge kommt jebem für sich porhandenen sittlichen Sein und jedem besonderen Sandeln der Bernunft ein zweifacher Charafter zu. Einerseits ift es ein fich immer und überall gleiches, insofern

es sich zu der Vernunft gleich verhält, welche überall die einige und selbige ist. Andrerseits ist es ein überall versschiedenes, weil die Vernunft immer schon in einem Berschiedenen existirt. Dieser Unterschied greift in den eben aufgestellten Gegensatz ein. Daher ist das sittliche Sein, so wohl das Organisirtsein als das Symbolisirtsein der Bernunft, theils mit gleichbleibender, theils mit verschieden hervortretender Ausprägung 1).

677. Da die menschliche Ratur in einer Bielheit von Einzelwesen sich barftellt, so wird bas Sein ber Bernunft in bieser Ratur nur durch die sittliche Gemeinschaft der In bividuen vollständig. Jedes menschliche Einzelwesen ift all ein für sich gesetztes Ineinander von Vernunft und von Ro tur felbst nur insofern ein Organ und ein Symbol, ift mit hin nur insofern sittlich, als in ihm und von ihm aus für die Bernunft überhaupt die Natur überhaupt organisitt und symbolisit wird. Bugleich aber wird bei jener Bielheit bes Sein ber Bernunft in ber menschlichen Batur erft bedurch ein vollständiges, daß jedes Individuum mit feinem Gebict pon ben Andern und ihrem Gebiet geschieben ift. Run schlie Ben Gemeinschaft und Scheidung einander aus, mahrend beite ausammen für alle Menschen burch die Sittlickkeit gefober Deshalb barfen beibe nut beziehungsweise einem ber entgegengesetzt fein. Dasjenige allein ift eine vollem men für fich bestehende Bestimmtheit und Berwirklichung bei Sittlichen, bem gemäß eine Gemeinschaft Statt finbet, web the in andrer hinficht eine Scheidung, ober eine Scheidung welche in andrer Sinficht eine Gemeinschaft ift. bilben ber Ratur kann in Allen und für Alle nur insofen duffelbe fein, als die gleiche zu bilbende Natur ihnen gegen übersteht und die gleiche bildende in ihnen angetroffen with.

<sup>1)</sup> l. c. S. 123 --- 133.

soweit baher in einer Bielheit von Menschen dieselbe ursprüngliche Organisation und für sie dasselbe System der Naturgestaltung vorhanden ist, gehört ihnen ein gemeinschaftsliches sittliches Bildungsgebiet als ein in sich abgeschlossenes Ganze des gemeinsamen Gebrauchs und des Verkehrs an. Das größte für die Einheit des ganzen Menschengeschlechtes gegebene Bildungsgediet ist unsre Erde, über welche ein sitt-licher Verkehr der Personen allgemein verbreitet sein soll 1).

Für ben bezeichneten Berkehr erlangt ber moralische Begriff des Gigenthums seine nothwendige Bebeutung. Das Anbilden ber Ratur muß in Jedem und für Jeden ein anderes sein, da Jeder eine andere bildende Natur in sich und eine andre zu bildende vor sich hat. Insofern bahet mehrere Individuen jedes mit einer ursprünglich verschiedenen Organisation und nach einer verschiedenen Beziehung auf bas Spftem ber Raturgestaltung thatig finb, muffen ihre Bildungsgebiete von einander geschieben sein. Jedes derfelben wird zu einem in sich abgeschlossenen Ganzen ber Unübertragbarkeit oder des Eigenthums. Als engftes Bildungsmittel in diesem Sinn ift uns unser Leib gegeben, und hier mit ift für Jeben sein Leben bas abgeschloffenste und unübertragbarfte Eigenthum. Bon bem menschlichen Leib an bis zum Gesammeumfang ber Erbe ist alfo Alles für bas sittliche Sein ein Ineinander von Einerleiheit und von Berschiedenheit. Ueberall ift bas Eigenthum und ber Berkehr nur theilweise außer einander gesett, ift die Unübertragbarkeit und die Gemeinschaftlichkeit nur beziehungsweise einanber entgegengesett. Die Ratur, auf welche gehandelt wird, als Wegenstand ber einerseits gleichformigen, andrerseits verschiedenen bilbenben Thätigkeit ift der Jubegriff ber Dinge?).

<sup>1)</sup> L c. §. 157—162.

<sup>2)</sup> L c. S. 163 -- 167.

679. Das sittliche Busammensein ber Ginzelnen im Berkehr ift bas Berhältniß bes Rechtes, als bas gegenseitige Bedingtsein von Erwerbung und von Gemeinschaft durch einander. Das Verhältniß der Einzelnen unter einander in ber Gemeinschaft bes ausgesprochenen Denkens ift bas bes Glaubens, als bie gegenseitige Abhängigkeit bes Lehrens und Lernens und bes Gemeinbesitzes der Sprache von einem Unter Glauben wird hier bie allem Handeln auf die fem Gebiet zum Grunde liegende Ueberzeugung verstanden, daß das Wort eines Jeden mit feinem Gedanken übereinstimme, und bag ber Gebanke, ben Jeber mit einem em pfangnen Worte verbindet, derselbe sei, aus welchem ich Wort in jedem Andern hervorgegangen. Durch biesen Glas ben besteht auf biesem Gebiet bie Ginheit ber Bernunftthätigkeit und die vermittelst der Gemeinschaft zu bewirkent Aufhebung ber persönlichen Schranken. Das fittliche Nor hältniß ber Einzelnen unter einander in der Abgeschloffenkit ihres Eigenthums ift bas ber Geselligkeit ober bas gegenstitige Bedingtsein der Unübertragbarkeit und der Zusammen gehörigkeit durch einander. Endlich das Berhaltnis der Cisgelnen in der Geschiedenheit ihres Gefühles ift das ber De fenbarung ober bas gegenseitige Bebingtfein ber Unübertrag barteit und der Busammengehörigkeit des Gefühls. die Bebeutung, in welcher Schleiermacher hier das Bort "Offenbarung" nimmt, bemerkt er: mit bemfelben folle nicht etwas Uebernatürliches bezeichnet werden, so wenig, wit mit bem Wort .,, Glaube," sondern bas allgemein Mensch liche, worauf auch die übernatürliche Bebentung beider Bort aurudführe. Durch ben unmittelbaren Ausbruck bes Gefühls gebe Einer bem Anbern in seinem Bustand sich tund, jebod als in einem unübertragbaren und unnachbildlichen, und blef Diese Kundinsofern, als ber Andere suche und aufmerke. machung sei für Ichen bie Erganzung seiner eignen Gigens thumlichkeit, weil nur in ben analogen, aber eigenthumlich

verschiebenen Regungen Aller die Ratur wirklich zur Bereinigung mit der Einen Bernunft gelange. Aber es sinde hier kein Aussprechen und Nachbilden, wie auf dem Gebiete des Gedankens, sondern bloß ein Andeuten und Ahnen, keine Berkändigung, sondern eine Offenbarung Statt. Ueber jesdes dieser aufgestellten Berhältnisse wird übrigens ausdrücklich von Schleiermacher bemerkt, daß es zwar universell für alle Menschen gelte, jedoch keineswegs hiermit ein gleiches Aller gegen Jeden und umgekehrt sei 1).

680. Durch bie Ungleichheit ber Berhältniffe ber Gemeinschaft unter ben einzelnen sittlich thätigen Personlichkeiten wird bas Erfoderniß eines Dages herbeigeführt, weldes für Jeben in Beziehung auf ben Anbern bas gleiche sein soll. Das Universelle ber Berhältnisse, welche auf ber ibentischen Beschaffenheit ber organistrenden ober bilbenben und der symbolistrenden oder bezeichnenden Thatigkeiten beruhen, erhält seine Begrenzung nach Maßgabe beffen, wie die eigenthümliche Beschaffenheit dieser Thätigkeiten ftrenger geschieben ift, und bas Universelle berjenigen Berhältnisse, welche auf der differenten Beschaffenheit beider Arten von Thätigkeiten beruhen, wird nach Maggabe beffen begrengt, wie das Identische der Beschaffenheit sich mindert. Demnach bedürfen wir, damit jede sittliche Thätigkeit ihr Maß habe, ein zweifaches ursprünglich Gegebenes, bas Gine, woburch bas urspränglich Ibentische bennoch ursprünglich getrennt, bas Anbere, wodurch bas, ursprünglich Geschiebene bennoch ursprünglich verbunden ift. Das Gigenthümliche, als bas schlechthin Geschiebene wird in ber menschlichen Ratur ursprünglich vermittelft ber Abstammung ber Menschen von einander vereinigt, und das Ibentische, als das schlechthin Verbundene wird ursprünglich durch die klimatischen

<sup>1)</sup> l. c. §. 177 — 184.

Berschiebenheiten ber Menschen, bas heißt, burch bie Berschiedenheiten ber Race und der Bolksthumlichkeit getrennt. Beibes also, bie auf ber Abstammung beruhende Berbindung und der in den Stammverschiedenheiten hervortretende Contraft macht bie immer schon gegebenen und feststehenben Elemente bes Dages aus. Das Bestimmtsein ber fich selbst gleichen und selbigen Bernunft zu einer Besonberheit bet Daseins in einem begrenzten und abgemeffenen, beziehungs. weise für sich bestehenden Naturganzen, welches zugleich anbilbend und bezeichnenb, zugleich Mittelpunct einer eignen Sphare und an Gemeinschaft geknüpft ift, constituirt ben Begriff einer Person überhaupt. Der einzelne Mensch if bas kleinste personliche Ganze, bas Wolk im weiteften Um fang bas größefte. Das Recht und ber Glaube erweisen fic nur als Guter in einer Bielheit besonderer Berbindungen, welche burch bie Bolksthumlichkeit abgeschlossen werben, und die Geselligkeit nebst ber Offenbarung bekundet sich nur als ein Gut in einer Wielheit von Berbindungen, bei benen zwa auch die Bolksthumlichkeit zum Grunde liegt, welche aber durch die Verschiedenheit der sittlichen Entwicklung zugleich bestimmt werben. Der Antheil jedes einzelnen sittlich this tigen Individuums ist bloß insofern ein Gut, als Jeder ;v gleich in ein Ganges ber Erzeugungsgemeinschaft, in bit Familie aufgenommen ift. Folglich ift diese ein Gut 1).

681. Die Familie ist für beibe ethische Functionen is ihren beiben Charakteren. die ursprüngliche und elementarische Art zu sein. Die Ehe ist nach ihrem wahren Begrif die mit der Unauflöslichkeit zugleich gesetzte Einheit der Erschlechtsgemeinschaft. Wenn eine Masse von Familien durch das Connubium unter sich verbunden und von andern ausgeschlossen ist, so stellt sie eine Volkseinheit dar. Eine Nasse

<sup>1)</sup> l. c. §. 185 — 196.

1

von Familien, welche zu einer Einheit im Appus ber natura bilbenben Function fich verhunden, ift ursprünglich eine Borbe. In hiesem Bustand bominirt bie Gleichförmigkeit ber neben einander existirenben. Das Besen bes Staates besteht in bem, gleichviel wie, heraustretenden Wegenfat von Dbrigkeit und Unterthanen. Er verhalt fich zur Horbe, wie Bewußtes gum Unbewußten. Die Art und Beise bes Gegensates zwischen ber Dbrigkeit und ben Unterthanen ift bie Staatsverfaffung. Die Drganisation ber objectiven Seite bes bezeichnenden Processes fällt berfelben höheren Ginheit anheim, wie bie Drganisation bes bilbenben. Daher macht die Gemeinschaft bes Wiffens die andere Seite der Rationaleinheit aus. Die Ginheit ber Organisation hängt auch hier von bem Erwachen eines Gegensages ab, woburch erft die symbolistrende Function selbst in das Bewußtsein tritt. Diefer Gegensat ift ber zwischen bem Publicum und ben Belehrten. Die fittliche Gemeinschaft ber Welchrten ift bas, was die "Akademie" genannt wird. Die Fortbildung berjenigen, welche einen Trieb zur Gelehrtenfunction zeigen, tann nur burch Borhaltung ber Idee bes Wiffens geschehen. Dies erfolgt in der Universität. Bwischen ber nationalen und der personlichen Individualität steht die Schule als Mittelglieb, und correspondirt ber Familie. Ueber die Nationaleinheit hinaus streben bie beiben Sphären 1) ber freien Geselligkeit und 2) ber religiösen Gemeinschaft ober ber Kirche. Bas bie lettere betrifft, so ift anzunehmen, baß es von Natur mehrere große Maffen eigenthümlicher Schematismen bes Gefühles gibt. Das Wesen ber Kirche besteht in der organischen Vereinigung der unter bemselben Typus stehenben Daffe zur subjectiven Thätigkeit ber bezeichnenben Function unter bem Gegensat von Klerus und Laien. alles Wiffen auf die Sprache, so läßt sich jede Thätigkeit bes subjectiven Erkennens auf bie Kunft zurückführen. Die höchke Tenbenz ber Kirche ift die Bildung eines Kunftschapes,

an welchem sich bas Gefühl eines Zeben bilbet, und in welchem Jeber seine ausgezeichneten Gefühle und die freien Darstellungen seiner Gefühlsweise niederlegt, so wie hieraus auch Zeber, bessen barstellende Production mit seinem Gefühl nicht Schritt halt, Darstellungen sich aneignen kann ').

682. Der Gegenstand ber Tugenblehre ift unmittelbar nicht die Totalität der Vernunft, welche der Totalität ber Ratur gegenüberfteht, fonbern bie Bernunft in bem einzelnen Menschen. Die Tugenb kann von zwei Seiten betrachtet werben, indem man bei ber Ermagung bes Ginewerbens von Bernunft und von Sinnlichkeit theils auf basjenige achtet, was in ber erfteren und nicht in ber letteren, theils umgekehrt auf basjenige, was in biefer und nicht in jener gesetzt ift. Das Erfte ift ber Ibealgehalt, bas Anbere bie Beitform. Die Tugend als reiner Ibealgehalt bes Bandelns ift Gefinnung, als unter bie Beitform gestellt Fertigkeit. Ein anderer Theilungsgrund für den Begriff ber Tugend liegt in ber ursprünglichen Form bes Lebens, welches als einzelnes nur in bem Gegenfat bes Infichaufnehmens und bes Aussichlinstellens besteht. In Beziehung auf bas Er ftere ift die Tugend die erkennende, in Beziehung auf bat Lettere ift fie die barftellende. Die beiben aufgestellten Go genfage burchtreuzen fich. Die Gefinnung im Ertennen if Weisheit, die Gestinnung im Darstellen ift Liebe. Das Gr. kennen unter bie Beitform gestellt ift Besonnenheit, Darftellen unter bie Beitform gestellt ift Beharrlichkeit. Die Gestinnung in der Eigenschaft des nie unmittelbar erscheinenben Sittlichen ift basjenige, was allem Wirklichen und Erscheinenben im Bewußtsein zum Grunde gelegt wird als bes Innere und Seiende. Die Weisheit ift diejenige Qualität, durch welche bas Handeln bes Menschen einen ibealen Ge

<sup>1)</sup> l. c. §. 258 — 290.

halt bekommt. Die Liebe ift das Seelewerdenwollen der Bernunft, das Hineingehen derselben in den organischen Proceß, so wie das Hineingehen der Materie in den organischen Proces Leibwerbenwollen ift. Die Gesinnung ift es, woburch überhaupt bie Bereinigung ber Natur mit ber Bernunft bervorgebracht wird, bagegen ift es bie fittliche Fertigkeit, moburch biese Bereinigung an einem Individuum mit einem bestimmten Grabe besteht, und von biesem aus nach allen wesentlichen Richtungen sich weiter entwickelt. Wenn man das Auffassen ber sittlichen Aufgabe als den ursprünglichen Act anfieht, von welchem bie folgenben nur Fortentwicklungen find, fo ift bie Besonnenheit bas Hervorbringen aller Acte bes Ertennens in einem empirischen Subject, welche einen Theil der sittlichen Aufgabe in ihm segen. Die Beharrlichkeit enthält nicht ein im Begriff besonders Bestimmtes, sondern in dieser Beziehung nur das Bechanische der Ausführung als Herrschaft ber Bernunft in ber Organisation 1).

bes des ethischen Processes an. Sie hat aber nicht die Totalität der ethischen Bewegungen aufzuzeichnen, sonst wäre sie Geschichte, sondern nur das System der Begriffe, worin diese aufgehen. Die eigenthümliche Eintheilung des sittlischen Gebietes nach dem Standpuncte der einzelnen Handlung muß aus der Anschauung des Lebens als einer Mannigfaltigkeit von Thätigkeiten hervorgehen. Hier ist der erste Gegensatz der zwischen dem Bilden der Gemeinschaft und dem Aneignen. Der zweite ist der relative Gegensatz, welcher in dem einzelnen Leben selbst zwischen dem allgemeinen und dem besondren Factor Statt sindet. Aus dem Unterordnen des ersteren unter den letzteren geht das individuelle, und aus

<sup>1)</sup> l. c. §. 292 — 315.

dem umgekohrten geht das universelle Sandeln hervor. De beibe Gegensätze von einander unabhängig sind und also jedet Pandeln in ein Glied von beiden gehört, fo entftehen hierans vier verschiedene Pflichtgebiete. Das universelle Gemeinschaftbilden ift das Gebiet ber Rechtspflicht, das unie verfelle Aneignen bas ber Berufspflicht. Das individuelle Gemeinschaftbilben ift bas Gebiet ber Liebespflicht, bas in bivibuelle Aneignen bas ber Gewissenspflicht. Zedes dieser Gebiete hat einen Bezirk im Erkennen und einen im Darftellen, welche aber unter benselben Formen fteben. Diese Formeln follen einerseits die Lösung. der getheilten Ansprück ober ber Collisionen geben, andrerseits ben Wiberspruch zwifcen bem Anfangen und bem Antnupfen schlichten, und enb lich die Vereinigung des Universellen und des Individuellen aussprechen. Für bas Gebiet ber Rechtspflicht Rellt Schleier macher folgewe vier Formeln auf: 1) tritt in jebe Gemein schaft so, baß bein Eintreten zugleich ein Aneignen sci, 2) tritt in Gemeinschaft mit Borbehalt beiner ganzen In bividualität, 3) tritt fo in die Gemeinschaft, baß bu bid fcon barin findest, und finde bich so barin, baß bu hinein trittft, 4) handle in jeder Gemeinschaft so, daß innere An eignung und äußere Auffoberung zusammentreffen. Dem ents sprechend lauten die Formeln für die Berufspflicht: 1) eigne aberall fo an, bag bein Aneignen zugleich ein In-Gemein schaft - Treten fei, 2) betreibe alles universelle Aneignen mit Worbehalt beiner Individualität, 3) eigne dir so an, bef bu bas Migeeignete schon an dir findest, und finde Alles an dir so, daß du es dir aneignest, 4) handle in allem Aneignen so, daß innere Anregung und außere Auffoberung zusammentreffen. Ebenfalls sollen die Gebote ber Gewissens pflicht burch bie vier Formeln umfaßt sein: 1) eigne bir in bividuell so an, daß du bich findeft, wie bu anfängft, und baß du anfängst, wie du bich findest, 2) eigne individuel so an, daß innere Anregung und außere Auffoberung ?"

fammentreffen, 3) eigne an auf eigenthümliche Weise, so baß die Aneignung zugleich Gemeinschaft wird, 4) eigne individuell an mit Vorbehalt des Universellen. Endlich werden als die Formeln der Liebespflicht die Säze dargeboten: 1) das Stiften individueller Gemeinschaft sei ein Finden, 2) jedes Stiften individueller Gemeinschaft und Pandeln darin sei Identität von innever Anregung und von äußerer Auffoderung, 3) alle individuelle Gemeinschaft muß Aneignung sein, 4) tritt in individuelle Gemeinschaft mit deiner ganzen universellen Richtung 1).

Das Gebiet der religiösen Ueberzeugungen hat Schleiermacher feit feiner Bearbeitung fowohl ber Dialektik als ber evangelisch kirchlichen Glaubenslehre auf die bereits oben von une in Betracht gezogene Beise bem ber philosophischen trennend gegenübergestellt. In seiner erften schriftstellerischen Periode feste er zwar auch, wie fpaterhin, bas Besen der Religion in das Gefühl des Unendlichen ober Absoluten. Aber dies Absolute war ihm bamals das Beltall, und er sprach es unverhohlen in seinen Reden über bie Religion aus: die Religion sei die im menschlichen Lebensgefühl erfolgende Offenbarung bes Lebens bes "Universums." Das Universum befinde sich in einer ununterbrochenen Thatigkeit und manifestire sich uns in jedem Augenblick. Jede Form, bie es hervorbringe, jedes Wefen, dem es nach ber Hulle bes Lebens ein abgesondertes Dasein verleihe, jebe Begebenheit, bie es aus seinem reichen, immer fruchtbaren Schoofe herausschütte, sei ein Handeln beffelben auf uns. In diesen Einwirkungen und in dem, was baburch in uns entstehe, alles Einzelne nicht für sich, sondern als einen Theil bes Ganzen, alles Beschränkte nicht in seinem Gegensate gegen anderes, sondern als eine Darstellung bes Un-

<sup>1)</sup> l. c. §. 318 — 356.

enblichen in unser Leben aufnehmen und uns bavon bewegen laffen, bas sei bie Religion 1). Dagegen in seiner Glaubenslehre läßt er, gemäß ber oben in ber Dialettit von uns betrachteten Deduction und Bestimmung bes religiösen Gefühles, bas Wefen ber Religion in bem ichlechthinigen 26hangigkeitsgefühl bestehen, und behauptet, bas "Bober" bieses Gefühls werbe burch ben Ausbruck "Gott" bezeichnet. Sich schlechthin abhängig fühlen, unb: fich seiner selbft als in Beziehung auf Gott bewußt fein, bebeute baffelbe. Die Borftellung "Gott" sei nichts Anderes, als die unmittelbarke Reflexion über bas genannte Gefühl, so daß also bieses in ber Sphare ber Religion bas erfte urfprungliche fei und nicht nothwendig burch irgend ein vorausgehendes Biffen pon Gott bebingt werbe. Unter ben Entwicklungestufen bet Religion weift Schleiermacher bie Dberftelle ben monotheifis schen an, weil fie biejenigen Geftaltungen ber Frommigfeit fein, in benen bie frommen Gemuthezustanbe ber Abhangigkeit alles Endlichen von einem einzigen Höchsten und Unenblichen sich bewußt werben. Der Borzug aber, bie reinst in der Geschichte hervorgetretene Geftaltung des Monotheilmus zu fein, wird, wie fich von felbft verfteht, bem Chris ftenthum zugesprochen. hierbei will nun Schleiermacher bas Gebiet des religiösen und des theologisch dogmatischen Dem kens von bem des philosophischen gänzlich abgesondert wiffen. Jenes Denken soll nichts Anderes sein, als eine in Begriffen und in Sagen erfolgende zerlegende Betrachtung ber ursprünglichen frommen Gemüthezustände, dieses bagegen bas ber höheren Wiffenschaftlichkeit eigenthümliche Streben, bas Sein in allen feinen verschiebenen Berzweigungen anzuschaun, ein Streben, welches freilich ebenfalls mit dem hochsten 200 sen anfangen ober enben musse. Jeber Sat, welcher in ben

<sup>1)</sup> Ueber die Religion u. s. w. 4te Aufl. S. 53. Bergl. S. 57. u. 69.

Bezirk ber bogmatischen Theologie falle, sei als schlechthin unabhängig von jedem analogen philosophischen Satz anzuserkennen. Man musse durchaus dahin gelangen, sicher zu sein sowohl vor der Verwerfung acht-theologischer Sätze aus Mangel einer philosophischen Begründung, wie auch vor dem Streben theils nach einer solchen Begründung, theils nach einer Werarbeitung der Ergebnisse der Philosophie zu einem Ganzen mit der Betrachtung und Berlegung der Bustände des frommen Gemüthes 1).

## 3). Bedeutung und Standpunct der Schleiermacherschen Philosophie.

**685.** Schleiermacher's philosophische Denkart, welche bei bem Beginn seiner schriftstellerischen Thatigkeit bie Sinneigung zu bem Gesichtstreise ber pantheistischen Raturphilosophie burch seine bamalige Auffassung bes Wesens ber Religion barthat, erhob sich später zu einem eigenthumlichen Standpunct, auf welchem er burch eine eben fo fehr fritische, als speculative Dialektik eine theistische Glaubenslehre ju begründen strebte. Das Berbienft bieses großen Geiftes innerhalb ber Sphare seiner philosophischen Leistungen muß vornehmlich nach bem Berhältniß seines Systems zu ber Schelling'schen, von Begel fortgebilbeten absoluten Ibentitätslehre, aus beren Grundlagen es hervorgegangen und ber es burch feine Methode verwandt blieb, von uns beurtheilt Begenüber ben charafteristischen Ginseitigkeiten fowohl als Ansprüchen jener Lehre übte seine ben philosophi= schen Problemen gewidmete Thatigkeit, welche gleichfalls, wie jene, bie Unzulänglichkeit bes Dualismus und bes fubjectiven Idealismus überwunden und die Idee der absoluten Einheit des Ibealen und bes Realen, obschon in einem feht

<sup>1)</sup> Der driftliche Glaube u. f. w., 2te Ausg. 1st. B. S. 3. 7. 9. 15. 35. 105.

abweichenben Gebrauch berfelben, fich angeeignet hatte, eine für bie vielseitigere Bewegung ber speculativen Forschungen unfres Beitalters heilfame Opposition und Gegenwirtung. Im Wiberftreit gegen bas nur scheinbar begründete und hoch Aiegende, wenn gleich allerdings einer bestimmten wichtigen und unerläßlichen Entfaltungsftufe bes philosophischen Bewußtseins gemäße Bertrauen ber Schelling - Begel'ichen Schule, burch ihre Anschauungen und bialektischen Formeln das Absolute vollkommen ergründet und nichts Unbegriffenes und Jenseitiges mehr für bie Betrachtung übrig gelaffen ju haben, ftrebte Schleiermacher, mit Wieber ergreifung bes von Rant noch keineswegs befriedigend gelöften fritischen Problems, über bie Ratur bes endlichen, zeitlich fortschreitenden Erkennens und Bandelns Die besonnene Selbstverständigung herbeizuführen, und nach ihrem Berhaltniß zu bem beschrankten Biffen sowohl bie Ueberschwänglichkeit und Unerreichbarkeit ber Ibee bes absoluten Wiffens, als bie mahre Gigenthumlichkeit bes religiofen Glaubens und des sittlichen Thuns kenntlich zu machen. Diefes Streben hat er mit einer ausgezeichneten Runft und Schärfe feines bialektischen Berfahrens, mit einer kräftigen Productivität und Gelbständigkeit bes Gedankens, mit einer aroßen Energie und Sicherheit seiner Untersuchungen burd geführt, so daß seine philosophische Lehre als ein wesentliches Moment in dem Entwicklungsgange der Philosophic unfrer Beit bafteht, und ben berechtigten Anspruch auf eine sorgfältige Berücksichtigung nicht bloß von Seiten ber Beitgenoffen, fondern für alle Butunft befigt.

686. Wenden wir von diesen verdienstvollen und glangenben Eigenschaften seiner hierher gehörigen Leistungen unsten Blick auf das in seiner Methode noch unzulänglich Gebliebene, so gilt hinsichtlich ihrer das Gleiche, was wir bei Schelling und bei Krause bemerkt haben, und was wir im höch-

ften Dage bei Begel wiederfinden werben, daß fie den Grundirrthum der verwirrenden Bermechselung bes Logisch-Formalen in unfrem "Denken überhaupt" und bes Ideal = Realen in unfrem "benkenben Erkennen" an fich trägt. In ib. rer burchgängigen Hervorhebung und Anwendung bes "zusammengeseten Gegensates" für alle ihre Begriffsentwicklungen hat fie es mit bem Blendwerk einer erkenntnißleeren und täufchenden Abstraction, mit einer bloß subjectiven Dentform zu thun, welche zwar eine nothwendige Bebeutung für bie menschliche Vorstellungsweise besitt, insofern bieselbe an ben Gebrauch der Pradicabilien (ber subjectiven logischen Begriffe) gebunden ift, burch welche aber, insofern ihr eine unmittelbare Erkenntnisbebeutung beigelegt, ber concrete 3phalt ber Charaftere und Berhaltniffe ber Wirklichkeit burchaus nicht in unfrem Denken erreicht wird. Schleiermacher hat mit der ihm eigenthümlichen Modification die ältere Schelling'sche Grundansicht festgehalten, daß das Absolute die vollkommene Einheit bes Idealen und des Realen sei, und bag ber Gegensat von Beiben in ber Bielheit ber Dinge mit einem quantitativen Uebergewicht entweder des einen ober bes andern Factors hervortrete. Bermittelft feiner burch die Entwicklung der Bestimmungen des Wissens und bes Sandelns hindurchgeführten Antithefis und Sputhefis dieser Gegensage glaubt er die Aufgaben ber Dialektik und der Cthik annäherungsweise losen zu konnen. Aber die Borstellung bes Gegenfages zwischen bem Ibealen und bem Realen und bes entsprechenden zwischen bem Denten und bem Sein, zwischen der Vernunft und ber Natur ift ohne Erkenntniswerth, sie brückt bas Charakteristische und bas mahre Berhaltniß bes Ginen und bes Andern auf teine gultige, für unser vernünftiges Berftanbniß bedeutsame Beise aus, sonbern fest das Trugbild einer mißerstandenen logischen Formel an die Stelle einer folden Weise. Die Kategorie "bas Sein." ober "bas Seiende," ober "bas Reale" bezeichnet

tein "lettes Subject," aberhaupt tein Erkenninissubject, fonbern ein Prabicabile, welches in unfrem Borftellen aller bings auch, wie jebe andere Prabicatsbestimmung, einem an bern Prädicat subjicirt werden und in der logischen Form eines Subjectes auftreten kann, jedoch für unser Wesenver-Kändniß schlechterdings nur den Charafter einer zu prabici renben Bestimmung besitt. Untersuchen wir nun, worin bie nähere Bedeutung biefer Rategorie besteht, fo ergibt fich, bag wir eines ordnenden und beterminirenden Begriffes bebarfen, um aus einem bestimmten, für unser Gelbstbewußtfein unerläßlichen Gesichtspunct bie Objectivität des wehr haft Erkannten und Erkennbaren in ihrem Unterschied von ber Subjectivität bes bloß in unfrem Borftellen Gesette und Eingebildeten für unfre Anerkennung hervorzuheben. We ift für den normalen Buftand unfres Bewußtseins schlede terbings erfoberlich, daß biese beiben Spharen, bie bes Er kannten und die bes Erbichteten und Gingebilbeten ftets is unfrer Auffaffung auseinanbergehalten werben. Dem gemis ift es die der einen Sphare angehörige Objectivität des Ev kannten und Erkennbaren, welche wir unter der Rategorit bes Seins, ber Eristenz, ber Wirklichkeit, bes Realen ber ten und sie ber in ber andern Sphäre befindlichen Subjer tivität bes bloß Worgestellten und Eingebildeten als bes Richtseienden , Richtwirklichen überhaupt entgegenstellen. Die Kategorie des Seienden besitt in ihrer abstracten AD gemeinheit keinen anbern Inhalt, als ben nachgewiesenen, und keinen anbern Sinu, als ben eines Prabicabile, buch welches wir im Allgemeinen bie Gegenstände unfres Erfer nens als der Erkenntnißsphäre angehörige im Unterschiek von ben bloß eingebildeten Begenständen bestimmen. wahre concrete Erkenntnißinhalt bes als ein Seiendes, 48 ein Reales Gedachten kann nur in ben Subjecten liegen, von benen das Sein pradicirt wird, und es fragt fich hier bei, ob und inwieweit ein folches Subject ein für unfere Er

kenntniß wahrhaft gegebenes, und nicht bloß ein eingebilbrtes und falsch vorgestelltes ift. Alle concreten ober letten Subjecte aber - in ihrem Unterschiede von den bloß abstracten Borftellungen ber Pradicabilien — find für unser Innewerben ber Wirklichkeit geordnet in dem Unterschied und Busammenhang ber oberften concreten Erkenntnisbegriffe, ber höchsten ibeal-realen Rategorieen: 1) der Kategorie ber Einzelwesen in ihren besondren Gattungen und bynamischen Berbindungen, 2) der Kategorie des Weltalls, und 3) der Rategorie bes Urwesens. Bwischen biefen Rategorieen finbet für ben Wefichtspunct ber vernünftigen Causalbetrachtung tein trennenber Unterschied und kein antithetischer Gegensat, sonbern bas Berhaltniß bes Grundes gu bem Begrundeten und bas hiervon unzertrennliche bes Uebergeordneten zu bem Untergeordneten Statt, und fie druden in ihrer ewigen Bereinigung ben Causalzusammenhang und bie Ordnung ber gesammten Wirklichkeit aus. Die Gattungen und Berbindungen ber Ginzelmesen sind in der absolut geordneten und begründeten Allheit des Universums enthalten, und die jeber von ihnen eigenthümliche Einheit ist ber Welteinheit untergeordnet. Die Allheit des Universums ift in dem absolut ordnenden und begründenden Wirkungsfreise des Urmefens enthalten und die Welteinheit ift der Ginheit des Urgrundes untergeordnet.

687. Hiernach gewinnt die formal abstracte, an sich bloß subjectiv logische Kategorie des Seienden erst dadurch für unser Bewußtsein einen Erkenntnißwerth, daß wir sie von den Subjecten der Erkenntnißkategorieen prädiciren, und daß wir anerkennen: die Vielheit der Einzelwesen unterhalb der Sphäre der Welteinheit, und die Welteinheit unterhalb der Sphäre der ursprünglichen oder göttlichen Einheit, so wie diese als urgründlich die Allheit der Dinge bestimmend und umfassend ist das Seiende, das Reale, das Wirkliche. Daher ist

nichts grundloser und nichts verwirrender für ben Geficht punct der philosophischen Speculation, als das Sein dem Denken, bas Reale bem Ibealen mit bem Anspruch auf eine objective Gultigkeit biefer Auffaffung entgegenzusegen, und sowohl in der absoluten Einheit biefer Begenfate ben Ausbruck für bas Allumfaffenbe, wie in ihrer relativen Bereinigung ben Ausbruck für bas Enbliche ju finben. Das Reale als solches überhaupt gefaßt hat keinen anbern für unfre richtige Beurtheilung näher bestimmter und bebeutungsvollen Gegenfat, als ber bes Gingebildeten, welches in dem Bezirk unfres Denkens das positiv Gegentheil bes Erkannten ift. Bas bei ber verworrence Vorstellung ber im Weltall sich aussprechenben Bereinigung ber Gegenfäße bes Ibealen und bes Realen als gultig jun Beunde liegt, läßt fich auf zwei Bahrheiten zuruckführen. Die eine enthält bies: bag alles im Raum und in ber Beit unmittelbar hervortretenbe Birkliche ber Ausbruck ber be-Kimmenden Ideen ift, und daß bie Dacht der Ideen barin besteht, die Rormen der Wirklichkeit, mithin des Wirkens and des Leibens für das Wandelbare, im Raum und in ba Beit sich Verwirklichenbe zu sein. Die andere spricht aus: daß im unenblichen Reiche ber Ginzelwesen jede Fähigkeit bes Wirkens und Leidens (also auch bas sinnliche Leben, bit thierische Seele, und das sinnlich = intellectuelle Leben, bet Beift, bie Bernunft bes Menschen) nur als bie eine über geordnete Seite des Wesens und Daseins der Individuca existirt, dem als die untergeordnete Seite die raumliche Be Rimmtheit, die Körperlichkeit entspricht. Beide ibeal-realen Berhältnisse theils zwischen der Wirklichkeit der Ideen und ber Wirklichkeit ber raumlich und zeitlich erscheinenben Dinge, theils zwischen ber Innerlichkeit und der Neußerlichkeit at biesen Dingen werben von Schleiermacher vermittelft einer unbestimmten, unklaren, und babei starren und unlebenbigen Formel des "Ineinander von Ibealem und von Realem, von

Bernunft und von Ratur" Teinesweges burchschaut und er-Hart. Bugleich bleibt ungeachtet vieler scharffinniger und treffender Bemerkungen, welche er über bas Gigenthumliche, Bildliche und Ungenügende ber bisherigen sowohl popularen, als philosophischen Vorstellungen von Gott und von ben göttlichen Gigenschaften und Beziehungen zur Welt uns gegeben hat, boch feine eigne Lehre von bem transcenbenten Grunbe gang unbefriedigend, weil fie auf seinem verworrenen, unan= gemeffenen und irreführenden Begriff ber Identität ber Gegenfage ruht. Duffen wir bem gemäß bas Urtheil fallen, daß seine Methode ber Entgegensetzung und ber Bereinsetzung nicht weniger, wie bie Krause'iche, eine im Besentlichen verfehlte ift, so zeigt sich auch von seiner beständigen Anwenbung ber Formeln bes zusammengesetten Gegensates bie Fofge, baß nicht bloß feine Ausbrucksweise, fonbern feine ganze Behandlungsweise ber philosophischen Stoffe in seinen nachgelassenen Schriften an einer gewissen Steifheit und Trockenheit leidet, die mitunter zu einem burren Schematismus herabsinkt, mas besonders in seinem Entwurf der Ethik auffällt. Doch verbient hier freilich eine gerechte Beachtung, daß er biese Schriften nicht für ben Druck ausgearbeitet hat.

## 8. 獨egel.

688. Während Krause und Schleiermacher von ihrer anfänglichen Uebereinstimmung mit der pantheistischen Richtung der Naturphilosophie Schelling's bald zu den ihnen eigenthümlichen Bestrebungen sich hinwendeten, auf dem Standpunct ihrer Anerkennung der Idee der absoluten Identität eine theistische Auffassung des Verhältnisses der Welt und der Menschheit zu Gott theils in der Gestalt einer apodiktischen Wahrheitslehre, theils in der Gestalt eines Gestühlsglaubens geltend zu machen, erblickte Gegel 1) das

<sup>1)</sup> Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurde am 27. August 1770 zu Stuttgart geboren. Rachdem er in Tübingen studict, w er langere Beit der Stubengenoffe Schelling's war, und eine Reihe von Jahren als Hauslehrer in der Schweiz und it Frankfurt am Main sich aufgehalten, begab er sich 1800 nach Hier habilirte er fich 1801 als Privatdocent durch seine Dissertation de orbitis planeterum, in welchem Jahr et auch die Schrift "Differenz des Fichte'schen und Schelling", schen Spstems der Philosophie" herausgaß, und lehrte bier von 1801 bis Michaelis 1806. Gleich im Anfange seiner Lehrwirksamkeit verband er sich mit Schelling zur gemein schaftlichen Herausgabe bes kritischen Journals der Philoso phie, 2 Bbe, 1802 und 1803, in welchem bie bedeutenderes Abhandlungen von ihm herrühren, nämlich 1) eine Kritik der Kantischen, Jacobischen und Zichteschen Philosophie, 2) eine Darftellung des Berhaltniffes des Stepticismus ju

der Berbesserung Bedürftige an den früheren Schelling'schen. Philosophemen keineswegs in jener Richtung, sondern bloß

Philosophie, 3) eine Erörterung bes Berhaltniffes ber Raturphilosophie zur Philosophie überhaupt, und 4) eine Untersuchung über Methode und Stellung des Raturrechts. Dierauf schrieb er die Phanomenologie des Geistes, welche die Propadentif und ben ersten Theil des "Systems der Bisfenschaft" ausmachen follte. Er vollendete fie im Detober 1806, unmittelbar bevor er Jena verließ, fie erschien im darauf folgenden Jahre, Bamb. u. Burgb. 1807. In ihr mandte er zuerst die von ihm erfundene und bereits großentheils ausgebildete bialettische Methode an, um die Genefis des philosophischen Bewußtseins barzustellen und nachzuweis fen, wie das Erkennen durch verschiedene Entwicklungsstufen hindurchgebend von ber unmittelbaren finnlichen Gewißheit bis zum speculativen Biffen fich erhebe. Rach ber Schlacht bei Jena verließ er diese Stadt und seine vor kurzem erhaltene Professur, und hielt sich zwei Jahre in Bamberg auf, woselbst er die dort erscheinende Beitung redigirte. Alsbann ward er zu Michaelis 1808 als Rector am Gymnasium zu Rurnberg angestellt. Dier verfaßte er fein hauptwert, Die Biffenschaft der Logik, in zwei Banden, 1st. B., die objective Logik, in zwei Abtheilungen, 1812-13, 2t. B., Die subjective Logit, Im Jahre 1816 ward er als Professor ber Philosophie nach Beidelberg berufen, und schrieb hier als Leitfaden für feine Borlesungen die Encyklopadie der philosophischen Wiffenschaften, welche querft 1817 erschien, in der zweiten beträchtlich vermehrten Ausgabe 1827, in ber britten noch von ihm felbft beforgten 1830. In Diesem Bert zeigt sich ein veränderter Plan seines Systems der Philosophie. Die Logit foll nunmehr den absoluten Anfang enthalten und ben erften Theil bes Gangen ausmachen, ben zweiten bie Philofophie ber Ratur, und den dritten die Philosophie des Geiftes, innerhalb welcher die Phanomenologie des Beiftes eine be-Rimmte Stelle einzunehmen hat. 3m Berbfte 1818 folgte

in der Unzulänglichkeit der Form, in dem Mangel der methodischen Ausbildung. Demnach ergriff er den Plan, der
pantheistischen Weltanschauung den dis dahin ihr sehlenden
Charakter einer durchaus begreislichen und im strengken Zusammenhange durchgeführten Wissenschaft zu ertheilen. Er
sprach hierüber das Urtheil aus: die Idee der absoluten
Identität sei von Schelling richtig ergriffen, sie könne und
müsse sich als den wahren und vollständigen Erkenntnißgegenstand für die philosophirende Vernunft erweisen, und mit

er einem Rufe nach Berlin, wo fich eine gablreiche Schule um ihn versammelte und seine Lehre ihren ausgebreiteten Einfluß gewann. Er schrieb hier bie "Grundlinien der Phi losophie des Rechts" ober "Naturrecht und Staatswissen schaft im Grundrif," 1821, 1827 wurden von ihm die Betliner Jahrbucher für wiffenschaftliche Kritit gegründet, 1831 gab er bie zweite umgearbeitete Ausgabe bes erften Theils feiner Logit heraus. Er starb an der Cholera den 14. Ru vember 1831. In die nach feinem Tode von einem Berein feiner Freunde beforgte vollständige Ausgabe seiner Berk (feit 1832) find auch feine Borlefungen über Mefthetit, Ro ligionsphilosophie, Geschichte der Philosophie und Philosophie ber Geschichte nach ben von feinen Buborern geschriebenen Beften und feinen eignen Sanbichriften aufgenommen. Ausgabe umfaßt achtzehn Bande, von benen der erste seint Kleineren philosophischen Abhandlungen, ber zweite die Phis nomenologie bes Beistes, ber britte bis funfte bie Logit, der sechste und siebente die Encyclopadie ber philosophischen Bis senschaften, ber achte bie Grundlinien ber Philosophie bes Rechts, der neunte die Borlesungen über die Philosophie bet Geschichte, der zehnte die Borlesungen über die Aesthetik, der eilfte und zwölfte die Worlesungen über die Philosophie der Religion, ber dreizehnte bis funfzehnte bie Borlesungen über Geschichte ber Philosophie, ber sechzehnte und siebzehnte die vermischten Schriften, der achtzehnte die philosophische Propadeutik enthält.

ihrer Aufkellung habe eine neue Epoche im Reiche ber Wissenschaft begonnen. Aber Schelling nebst seiner Schule habe die Aufgabe unerledigt gelassen, unter der Anleitung dieser höchsten Idee die philosophischen Begrisse mit einer ihrem Inhalt angemessenen Methode zu entwickeln. Kur die Morsgenröthe des verjüngten Geistes sei in dieser Schule mit Taumel begrüßt und ohne tiesere Arbeit gleich der Genuß der Idee gesucht worden. Jedoch die wahre Gestalt, in welcher die Wahrheit eristire, könne allein das wissenschaftsliche System derselben sein 1). Die Behandlung jener Aufgabe eignete Segel mit dem entschiedensten inneren Berufe sich an und machte sie zum Geschäft seiner tiessinnigen und großartigen Speculation.

689. Hinsichtlich der Anordnung seines Systems behauptete Hegel, sie könne nehst der Absicht und Bedeutung
der Philosophie nur aus dem Zusammenhange der Darstellung des Ganzen wirklich begriffen werden. Daher dürse
sowohl die Angabe, daß die Philosophie die "benkende" Betrachtung der Gegenstände, und daß sie Wissenschaft

<sup>1)</sup> Vorles. über Gesch. b. Philos. 3t. B. S. 646. 682, u. 683. Wissensch. d. Log. 1st. Th. 1ste Abth. (Werke 3t. B.) Vorr. z. 1st. Ausg. S. 5—6. Encyclop. 1st. Th. (Werke 6t. B.) Vorr. z. 1st. Ausg. S. X—XI. Phänomenol. d. Geist. (Werke 2t. B.) Vorr. S. 6—12. S. 19—28.

Degel nennt die von ihm ergriffene kunftliche, dialektischese enlative Betrachtungsweise vorzugsweise das "Denken," das gegen die dem natürlichen Bewußtsein des gesunden Menschenverstandes angehörige Auffassung der Dinge heißt ihm die "Vorstellung." Daher läßt sich nach ihm das Geschäft des Philosophirens auch so ausdrücken: daß die Vorstellung zum Denken erhoben werden soll. Die Schwerverständlichkeit seiner Lehre überhaupt und seiner Logik insbesondere soll nach ihm zum Theil darin liegen, daß vor der Bekanntschaft mit

der absoluten Idee sei, wie auch die Aufftellung der Haupttheile ber Philosophie in einer einleitenben Betrachtung jum Behuf einer vorläufigen Uebersicht blaß für etwas Anticipirtes gelten. Seine Unterscheibung biefer Theile grundet fich auf seine nach bem Borgang Schelling's gebilbete Auficht von ber Weise, wie bas Absolute als bie Einheit bet Ibealen und bes Realen in ber gesammten Wirklichkeit zur Selbstoffenbarung gelange. Die absolute Einheit ift nach ihm keine unbewegliche, ruhig beharrende, sondern eine unaufhörliche Bewegung, ein ftetiger Berlauf, ein bialektischer Proces. Rämlich bas Denken, welches als folches an fic, als das zunächst die Natur und vermittelft berfelben die geifige Welt begründende allumfaffende Syftem ber objectiven Begriffe ein unpersonliches und bewußtloses ift, bringt seinem Wefen gemäß seinen ibeellen Inhalt, ben Inhalt seiner Begriffsbestimmungen in einem reellen Inhalt, in bem außerlichen Dasein, in ber unmittelbaren raumlichen und zeitlichen Eristenz, in dem Reiche der Ratur, stufenweise zu einer immer vollständigeren und angemeffeneren Darftellung. ber obersten Stufe bieser Objectivirung ober Berwirklichung seiner selbst gelangt es dahin, sich selbst zu erfassen, sich für fich felbst offenbar zu werden, folglich bas, was es "an sich" ift, auch "für fich" zu fein. Hiermit wird es, gestütt burch

berselben eine Ungewohnheit Statt finde, reine Gedanken seste zuhalten und in ihnen sich zu bewegen. Denn in unserem gewöhnkichen Bewußtsein sein die Gedanken mit finnlichen und geistigem geläusigen Stoffe angethan und vereinigt, und im Nachdenken, Resectiren und Raisonniren vermische man die Gefühle, Anschauungen, Borstellungen und Gedanken. Ein Anderes aber sei es, die Gedanken selbst unvermischt zum Gegenstande der Erwägung zu machen. Bum Theil soll sie aus einer Ungeduld entspringen, dassenige in der Weise der Borstellung vor sich haben zu wollen, was nur als reiner Gedanke und Begriff im Bewußtsein sich sinden könne.

die Grundlagen und Bedingungen, die es sich felbst in bet Ratur gegeben, bas felbstbewußte, bas aus ber Ratur, in welcher es außer fich ift, ju fich felbft zurückkehrende Denten, ber erkennenbe und handelnbe Beift nebft bem Inbegriff ber Formen und Gefege bes geiftigen Lebens. Der angegebene Proces wird von Pegel in der Kürze mit den Worten bezeichnet: bas schlechthin mit fich ibentische Denken erweist sich als die Thätigkeit, fich selbst, um für sich zu fein, sid) (sibi) gegenüber zu stellen, und in biefem Andern nut bei fich felbst zu fein. Aus biefer urfprünglichen und grund. wesentlichen Bewegung bes Absoluten ergeben fich bie Bauptmomente für bie absolute begreifenbe Erkenntniß. Segel nennt die von ihm angenommene allumfassende Einheit des Ibealen und bes Realen, welche nach feiner Ansicht als bewußtloses Denken in ber Natur fich gegenständlich wirb, um vermittelft biefer Gelbstobjectivirung zum Gelbstbewußtsein zu gelangen, die "absolute Idee," und sagt über ben in ihr vereinigten Gegensat: ben ibeellen Inhalt ber Iber bilbe ber Begriff in feinen nothwendigen Denkbestimmungen, bagegen ihren reellen Inhalt bilde bie Darstellung, welche sich ber Begriff in der Form des außerlichen Daseins gebe. Siernach setze sich die Ibee theils in der Bestimmung der Neußerlichkeit und sei in ihr die Ratur. Theils kehre fie aus ber Neußerlichkeit zur Ibentität mit sich felbst zurück. In biefer Rudtehr fei fie ber absolute Beift als bie jum Fürfichfein, jur unenblichen allgemeinen Gelbstheit gelangenbe Ibee, deren Object ebensowohl als beren Subject in dem Begriff bestehe, und welche sich baher als die nnendliche Allgemeinheit erkenne. Diesen so gefaßten Proces der Idee hat die Philosophie nach Hegel in brei Hauptkreisen des absoluten Wiffens gur Gelbsterkenntniß bes Geiftes zu bringen. Buerft ift es ihre Aufgabe, in der Logik, welche an die Stelle sowohl ber Metaphyfit, als ber älteren bloß formalen Logik tritt, bas System ber reinen Gebanken zu entwickeln, mit-

hin die Deutbestimmungen ober die Rategoricen alle Birllichen, welche den ideellen Inhalt der Idee ausmachend ber Natursphäre und ber aus ber Natur emporfteigenden Beipessphäre gemeinschaftlich zum Grunde liegen, in abstracter Allgemeinheit hervorzuheben. Durch die Auseinandersetzung ber Kategorieen ber Logik gewinnt in uns ber reine Gebank die ihm zukommende Selbständigkeit und Unabhängigkeit von bem Concreten. Hiermit entfaltet fich in uns die Rraft, Die Mannigfaltigkeit ber übrigen Kenntniffe und Biffenschaften in die vernünftige Form aufzunehmen. Alsbann haben bie beiben Wiffenschaften, welche bie Ratur und ben Geif umfassen, barzuthun, wie bas Spftem ber reinen Gebanka ' fich aus sich selbst burch immanente Fortbewegung jum ne türlichen und zum geistigen Universum gestaltet, wie als jene Rategorieen an bem concreten Inhalte bes Ratürlichen und des Geistigen als die begründenden Principien und wirtfamen Dachte ber Totalität ber Dinge, als bas abfolnt Allgemeine ber Birklichkeit fich erweisen 1).

<sup>1)</sup> Encyclop. 1ft. Ab. S. 15. 17. u. 18. Begel bemerkt ju Erläutexung und näheren Bestimmung der Bedeutung die fer Eintheilung 1. c., jeder der Theile ber Philosophie fri ein philosophisches Banzes, ein fich in fich selbst schließender Rreis, in welchem die philosophische Idee als in einem befondren Elemente wohne. Der einzelne Rreis durchbrecht deshalb, weil er in sich Totalität sei, auch die Schranke feines Elementes und begrunde eine weitere Sphare. Das Bange stelle fich baber als ein Rreis von Rreifen dar, be ren feber ein nothwendiges Moment fei, fo bag bas Spften ihrer eigenthumlichen Elemente die gange Idee ausmacht, welche eben fo in jedem Gingelnen erscheine. In der Ra tur sei es nichts Anderes, als die Idee, welche erkannt werde, aber hier befinde fie fich in der Sprm der Entaufe rung, mabrent fie im Geift als für fich feiend und an und für sich werbend walte. Eine solche Bestimmung, in web

#### 1). Biffenfcaft ber Logit.

### a. Die brei Momente bes logischen Denkens.

690. Die eigenthümliche bialektische Methode, welche nach bem Worgange ber von Fichte für bie Entgegensetzung und Vereinigung bes Ich und des Nicht-Ich angewandten Trichotomie, und zu bem Bwecke, bie von Schelling für bie intellectuelle Anschauung gesetzte absolute Identität der Gegensage zum Gegenstand bes völlig begreifenden. Denkens zu machen, von Hegel erfunden und ausgebildet worden, geht aus folgender Grundansicht hervor, die natürlicher Beise auch seiner Haupteintheilung ber Philosophie zum Grunde liegt. In der Sphare der Logik oder des reinen Gedankens foll bie zunächst abstracte, jedoch ihrem Wesen nach als bie Macht und die Norm aller Verwirklichung fich erweisende Wahrheit, und baher auch in ben Sphären ber Natur und ber geistigen Welt alle concrete Wirklichkeit auf bem Busammenhang folgender Momente beruhen. Erstlich treten einander entgegengesetzte Bestimmungen aus einander, von benen jede nur in ihrer Beziehung auf die andre und als bie Berneinung ber anbern gebacht werben kann, wie z. B. das Ideale und Reale, das Subjective und das Objective, bas Wesen und bie Erscheinung. Zweitens heben biese Bestimmungen, weil sie in bem Berhaltnisse ber Regation zu einander stehen, einander auf. Drittens fallen sie in einer höheren Ginheit, in ber Einheit bes Unterschiedenen gusam-

der die Idee erscheine, sei zugleich ein fließendes Moment. Die einzelne Wissenschaft habe eben so sehr ihren Inhalt als seienden Gegenstand zu erfassen, wie unmittelbar darin den Uebergang in den höheren Arels zu erkennen. Die Vorstellung der Eintheilung enthalte daher das Unrichtige, daß sie die besonderen Wissenschaften neben einander hinskelle, als ob sie nur ruhende und in ihrer Unterscheidung substanzielle, wie Arten, waren.

men, in welcher fie nicht für fich bestehende und für fich gultige, sonbern-nur die Momente ber höheren Ginheit, die in ihrem Resultat aufgehobenen und zu Grunde gegangenen, zugleich untergegangenen und aufbewahrten Bestandtheile und Bedingungen bes aus ihnen hervorgehenden Ergebniffes find. Das Denken hat demzufolge brei Seiten ober Momente, welche sich als solche nothwendig von einander unterscheiben, beren Wahrheit aber in ihrer wesentlichen Vereinigung besteht. Das erste Moment ift das verständige Denken, bas Denken als Werstand. Dieses ergreift nur bie Bestimmtbeit und ben Unterschieb ber einander entgegengesetten Begriffe, und kommt hierüber nicht hinaus. Ihm gelten bie abstracten, trennend aus einander gehaltenen und einander widerstreitenden Bestimmungen für die in ihrer Sonderung wirklich porhandenen und fest bestehenden. Das zweite Doment ift das bialektische, welches barin fich grundet, bak bie Gegenfäte, näher und richtig betrachtet, nicht einanber gegenüberstehende bleiben, sonbern daß jeder der contradictorisch verschiedenen Begriffe sich selbst burch seine eigne Ratm aufhebt und in den entgegengesetzten übergeht. Der Cherakter alles Berschiebenen, im Gegensage zu einem Anber sich Verhaltenden und deshalb Endlichen ift darin ausgesprochen, bag es fich felbst aufhebt. Segel brudt biefen Ge banken in seiner eigenthümlichen harten, aber scharf bezeich nenden Sprachweise so aus: alles Endliche ift dies, fich selbk aufzuheben. In seiner Beschränktheit ift es nichts Bahr haftes, nichts an sich Worhandenes, sondern nur zu einen Element für bie aus ihm hervorgehende Einheit geeignet. Das dritte Moment ist das speculative oder positiv vernünfe tige. Dieses faßt bie Einheit ber einander entgegengesetzten Bestimmungen auf und halt bas Affirmative ober Positive fest, welches aus dem Uebergange berselben in einander, aus der Auflösung ihres Gegensatzes sich ergibt. Vernünftige ift, obgleich ein Gebachtes .und ein Abstractes,

bennoch zugleich ein Concretes, weil es nicht bie einfache, formelle Einheit, sondern die Einheit des Unterschiedenen ift. Das bialektische Moment macht für bie Entwicklung ber philosophischen Wahrheiten die bewegende Seele des Fortschreitens aus, und ift bas Princip, burch welches allein immanenter Busammenhang und Nothwendigkeit in ben Inhalt ber Wiffenschaft kommt, so wie in ihm überhaupt bie wahrhafte, nicht außerliche Erhebung über bas Enbliche liegt. Auf bom Bege ber bialektischen inneren Gelbstbewegung bes Bebankens, auf welchem fortichreitenb aus bem Wegenfage, aus ber gegenseitigen Regation von je zwei Begriffen ein höherer und inhaltsreicherer Begriff hervorgeht, als bas Ergebniß und bie Ginheit bes fich Wiberfprechenben, muß bas Spftem der Begriffe sich gestalten und in einem unaufhaltsamen, reinen, von außen nichts hereinnehmenben Gange sich vollenden 1).

# b. Eintheilung ber Logif.

beutung ber brei Momente jedes Logisch-Reellen zerfällt bie Hegel'sche Logist in drei Theile. Der erste ist die Lehre von dem Gedanken in seiner Unmittelbarkeit, von dem Begriff "an sich" oder von dem Sein. Der zweite handelt von dem Gedanken in seiner Reslexion und Vermittlung, von dem "Fürstchsein" und Schein des Begriffs, also von dem Besen. Der dritte endlich stellt den Begriff dax nach seinem Burückgekehrtsein in sich selbst und nach seinem entwickelten Beisichsein, mithin den Begriff "an und für sich." Auch die Eintheilung der Logik soll an dieser Stelle als etwas Noß Vorläusiges, als eine Anticipation zu betrachten sein. Ihre Rechtsertigung ober ihr Beweis soll sich erst aus der

<sup>1)</sup> Enchelop. 1st. Th. S. 79—82. Wissensch. d. Log. 1st. Th. 1ste Abth. Einl. S. 40—45.

burchgeführten Abhanblung bes Denkens ergeben. "beweisen," behauptet Hegel, bedeute in ber Philosophic so viel, als nachweisen, wie ber Gegenstand burch und aus fich felbst sich zu dem mache, was er fei. Im voraus sei hieraber nur Folgendes zu bemerken, nicht sowohl, um eine volle Berftanbigung herbeizuführen, als um bie Aufmerksamkeit Togleich auf bas hier in Betracht Kommende näher hinzulen Die Wissenschaft ber Logik werde baburch zu einer concreten lebenbigen Einheit, daß in ihr ber Wegensat bet Anerkennung eines subjectiv für fich Borhandenen und eines ameiten objectiv Borhanbenen übermunben, und bas Sein als reiner Begriff an fich felbst und ber reine Begriff all das wahrhafte Sein gewußt werde. Hierin bestehe das dop pelte im Logischen enthaltene Moment. Es sei bies sonach ber ganze Begriff, welcher einerseits als "seienber," andere feits als "Begriff" erwogen werben muffe. Dort trete a nur auf als Begriff an fich, als Begriff ber Realität obn bes Seins, hier bagegen als für sich seiender Begriff, wir er im benkenden Menschen, und auch schon, wenn gleich nicht vom Selbstbewußtsein begleitet, im empfindenben Thim gefunden werde. Dem gemäß ware die Logit junachft in bit bes Begriffs als Seins und bie bes Begriffs als Begriffs an theilen, ober in die objective und in die subjective, wen man sich hier ber sonft gewöhnlichen, obgleich höchk unbestimmten und vielbeutigen Ausbrucke bedienen wolle. Bei aber bem Begriff die Einheit in ihm selbst und hiermit bie Untrennbarkeit seiner Bestimmungen zukomme, muffe gwi schen benselben, insofern sie unterschieben sein, insofern als ber Begriff in ihrem Unterschiebe gesetzt werbe, wenigstens eine gegenseitige Beziehung Statt finden. Hieraus ergebt sich eine Sphare ber Permittlung. Innerhalb berfelben ftelle ber Begriff sich bar als das System ber Restexionsbestim mungen, als Inbegriff bes Seins, welches übergehe jun Insichsein des Begriffs, der auf diese Weise noch nicht als

solcher für sich gesetzt, sondern mit dem unmittelbaren Sein als mit einem ihm auch Aeußeren zugleich behaftet sei. Diese vermittelude Sphäre gehöre der Lehre von dem Wesen an, welche zwischen der Lehre von dem Sein und der von dem Begriff in der Mitte stehe.\(^1\).

#### c. Die Lehre vom Cein.

692. In der Logik, so lehrt Hegel, findet der Anfang ber absoluten Biffenschaft Statt, welcher selbft ein unbebingter fein muß, mithin nichts voraussegen barf. Die logische Entwicklung ber Kategorieen bes reinen Denkens barf von teiner Behauptung ausgehen, burch welche irgenb eine Wahrheit vorausgesetzt murbe. Denn jedes Wahre, jebes bestimmte Sein und Denken foll sich für und burch unsere Erwägung erft als ein Resultat bes in unserem Denten mit Rothwendigkeit erfolgenben Bestimmens ergeben. Bu Anfang barf hier nichts von bemjenigen hppothetisch angenommen werben, was erk ber Fortgang ber Wissenschaft festzusegen hat. Demnach muß man von Jeglichem abstrahiren, mas als ein bestimmtes Sein und Denken im Bewußtsein fich barftellt, um ben absoluten Anfangspunct ber logischen Bestimmungen zu gewinnen. Geschieht bies auf eine zulängliche Weise, so bleibt nichts Anberes gurud, als bas abstracte, reine, unbestimmte Sein überhaupt, weldes ber gang unbestimmte, einfache, aus teiner Entwicklung hervorgegangene und insofern unmittelbare Gebanke und Gegenstand bes Denkens ift. Indem dieser Gebanke in ber

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 49 — 52. Encyclop. l. c. S. 83. Segel bes merkt: er habe in der allgemeinen Eintheilung seines logisschen Werkes die Lehre von dem Wesen unter die objective Logik gestellt, obgleich das Wesen bereits das Innere sei, weil dem Begriffe der Character des Subjectes ausdrücklich vorbehalten werden musse.

Form bes Uttheils ausgesprochen wird, so erhält man die schlechthin anfängliche, abstracteste und bürftigste aller Definitionen: "bas Absolute ift bas Sein" 1). Dieses teine Sein ohne Pradicat ift in seiner unbestimmten Unmittelber keit nur sich selbst gleich, und kann auch nicht als ungleich im Berhältnisse zu einem Anberen gebacht werben. Dem es hat weder innerhalb seiner eine Berschiedenheit, noch steht ihm etwas Verschiedenes gegenüber. Wenn es burch irgend einen Inhalt als von einem Anberen unterschieden geset, ober wenn irgend ein Juhalt in ihm unterschieben würde, so murbe es nicht in seiner Reinheit festgehalten. **Es** ist die reine Unbestimmtheit und Leere. In ihm gibt & nichts anzuschauen, wenn bier vom Anschauen gesprochen werben barf, ober es besteht nur in bem reinen leeren Anschauen felbst. Eben so wenig gibt es in ihm etwas zu bew ken, ober es besteht nur in bem leeren Denken felbst. Folglich ift es nicht mehr, noch weniger als "Richts." I der Eigenschaft der Abstraction von jedem Inhalte ift bas reine Sein das absolut Regative, die Regation jedes bestimmten Seins, und mithin eben dasselbe, was auch bas reine Richts überhaupt gleichfalls ift. Auf ber andem Seite ift dieses Nichts auch das einfache sich selbst Gleick, bas vollkommen Leere, Bestimmungslose und Inhaltslose. "Richts anschauen ober benken" hat eine Bebeutung. Des Richts findet sich in unserem Anschauen, ober vielmehr et besteht in dem leeren Anschauen und Denken selbst, gerak eben so, wie dies von dem reinen Sein gilt, und damit \$

Die ist — bemerkt Hegel — die Definition, welche bit Eleaten von dem All-Einen gegeben, und eben sie spricht sich auch in dem bekannten Satz aus: "Gott ist der Inbegriff aller Realitäten." Für diese Behauptung soll nämlich von der Bestimmtheit und Beschränktheit, welche in seder Realität ist, abstrahirt werden, so daß Gott nur das Reale in aller Realität, das Allerrealste ist.

es überhaupt baffelbe, mas bas reine Sein. Ans biefer Erörterung ergibt fich: Die beiben Abstractionen bes Seins überhaupt und bes Richts überhaupt, wenn gleich ber Berftand fie als die entschiedensten und unmittelbarften Gegenfäge einander gegenüberftellen muß, besigen bennoch in ihrer Trennung keine Wahrheit. Daß fie als von einander getrennte "seien, was fie find," läßt sich nicht behaupten, ba das reine Sein für sich genommen Richts, und das Richts überhaupt für fich genommen reines Sein ift. Eben fo menig darf behauptet werben, sie seien von einander getrennt, ba sie offenbar sich bergestalt auf einander beziehen, baß sie sich gegenseitig aufheben. Sie mussen also in ber Sphare des positiv vornünftigen Denkens, zu welcher die dialektische Erwägung ihres gegenseitigen Sich - Aufhebens führt, ber Bahrheit gemäß in ihrer Bereinigung, in ihrer Ginheit gefaßt werben, in welcher bas Sein durch das Richts und das Nichts durch das Sein beschränkt, in welcher das eine burch das andere als reines aufgehoben wird 1).

693. Die bezeichnete Einheit ist bas "Dasein," bas bestimmte Sein, welches die gegenseitige Regation des reinen Seins und des reinen Richts in sich trägt und nicht mehr unmittelbar, sondern vermittelt dasteht, das Dasein des Etwas, welches nur insofern existirt, als es ist, was Anderes nicht ist, und nicht ist, was Anderes ist. Run muß aber auch noch die Weise, wie diese Einheit sich erzeugt, von der Einheit, als ihrem Resultat, unterschieden werden. Die Entstehungsweise ist die dialektische Bewegung, in welcher das reine Sein und das reine Richts in einander übergehen, sich gegenseitig in ihrer Bestimmungslosigkeit ausheben, sich wechselsweise zu einem positiven Ergebniß beschränken

<sup>1)</sup> Log. 1st. Ah. 1st. Abth. S. 60 — 108. Encyclop. 1st. Ah. S. 86 — 87.

und bestimmen. Sie ist das "reine Werden;" welches als folches nicht bleiben kann, ba es bie beiben Gegenfage als noch im Widerstreite mit einander befindlich in sich enthält, sondern welches zu seinem positiven Resultate sich fortbemegen muß. Das Werben ift nur noch Anfang, und es muß weiter gegangen werben. Es ift bie unruhige Bewegung, in welcher Sein in Nichts und Nichts in Sein übergeht und mithin bas Entstehen und bas Bergeben Statt findet. Entstehen und Wergehen sind nicht zwei verschiedene Arten bes Werbens, sondern sie sind unmittelhar Eines und Dasselbe. Much heben sie sich nicht gegenseitig, nicht das Eine außerlich bas Andere, auf, sondern jedes hebt sich an ihm selbit auf und ift an ihm felbst bas Gegentheil seiner. bes Werben, was von ber einen Seite als ein Entstehen betrachtet wird, ist von ber anderen Seite angesehen ein Bergehen, und umgekehrt. Das positive Resultat des Ber bens ift das Dasein, in welchem bas Sein und bas Richts als unvermittelte Gegenfäße zu Grunde gegangen und aufgehoben find, aber nunmehr als Momente aufbewahrt mer ben und jum Grunde liegen 1).

694. Das Dasein, als das mit der Regation identifiche Sein, dessen Bedeutung zunächst darin besteht, geworden zu sein, ist ein bestimmtes, ein Sein mit einer Bestimmtheit, welche seine Qualität ausmacht <sup>2</sup>). In dieser Bestimmtheit nur auf sich selbst bezogen, oder was dasselk sagt, "in sich reslectirt" ist es ein Daseiendes, ein Etwal An ihm treten zwei Seiten hervor. Erstlich hat es ein "seiende" Bestimmtheit, gegenüber der in ihm enthaltenen,

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 108 — 112. Eneyclop. 1st. Th. S. 88 — 89.

<sup>2)</sup> Die Grundlage aller Bestimmtheit, meint Hegel, sei die Regation, wie auch schon Spinoza richtig gesagt habe: omnis determinatio est negatio.

aber von seiner Qualität unterschiedenen Regation. Bweitens hat es die Regation als die Form seines Daseins, ber jufolge es nur, inbem es bas Andere nicht ift, etwas Bestimmtes ift. Bon ber erften Seite kommt bem Daseienben die Realität, von der zweiten kommt ihm das Anderssein Aus diesen beiben Charakteren ergeben sich neue Gigenthümlichkeiten ber Qualität. Gemäß bem Charakter bes Andersseins ift Etwas, was es ift, durch sein Richtsein bessen, was Anderes ift, und mithin burch seine Beziehung auf Anderes. Es besitt also ben Charafter bes Seins-für-Anderes, und kann lediglich im Berhältniffe zu Anderem etwas sein. Diesem Sein-für-Anderes gegenüber steht berjenige Charakter, ben es unmittelbar zufolge seiner Realität behauptet, bas An-sich-sein. Beide Eigenthümlichkeiten find in ihm von einander untrennbar und segen sich gegenseitig vorans. Ferner gewinnt bas Etwas lediglich als ein im Unterschiebe von bem Uebrigen bestimmtes, als ein begrenztes und beschränktes sein Dasein, und bemnach gehört seiner Realität und Qualität bie Grenze und bie Schranke Die Bestimmung bes Andersseins kommt ihm nicht bloß in Beziehung auf das Andere außer ihm, sondern auch als ein Moment seines eigenen Daseins zu, nämlich insofern, als es jest eben bieses und nicht mehr und noch nicht ein anderes ift. Daher ift bas Etwas vermöge seiner Qualität fowohl endlich, als auch veranberlich, so daß die Beranderlichkeit in seinem Dasein liegt 1).

695. Bufolge der Veränderlichkeit wird Etwas ein Anderes, aber das Andere ist selbst ein Etwas und wird gleiche falls ein Anderes, und dies geht so in das Endlose fort. Die Unendlichkeit aber wird nur einseitig und nicht nach ihrer Wahrheit erfaßt, sie ist eine unwahre Abstraction, und

<sup>1)</sup> Log. l. c. G. 114 — 146. Encyclop. l. c. §. 90 — 92.

1

als solche die "schlechte ober negative" Unendlichkeit, solange fle nichts ift, als die Regation des Endlichen, welches, inbem es aufgehoben wird, immer wieder entsteht, mithin eben so sehr nicht aufgehoben ift. Diese Unendlichkeit bruckt bloß aus, daß das Endliche aufgehoben werben soll. Der Progreß in's Unenbliche bleibt bei bem Mussprechen bes Biberfpruche fteben, welchen bas Enbliche enthält, indem es fowohl Etwas ift, wie auch fein Anderes. Diefer Progreß ift bie beständige Fortführung bes Wechsels zwischen ben einander herbeiführenden Bestimmungen bes "Etwas = fein" und bes "Ein = Anderes = werben." Gine Grenze wird gefest, barüber wird hinausgegangen, bann abermals eine Grenze gesetzt, und so fort in bas Endlose. Hierbei hat man nur eine oberflächliche Abwechslung, welche immer im Endlichen stehen bleibt. So wenig man auf solche Weise den wahren Begriff ber Unenblichkeit erreicht, eben so falsch ist die dusliftische Borftellung, welche die Unendlichkeit ber Endlichkeit trennend gegenüberftellt, welche ben Gegenfat zwischen bem Endlichen und dem Unendlichen für einen ausschließenden und unvereinbaren ansteht. Sie wird burch bie einfache Betrachtung widerlegt, daß bei diesem Werhaltniß das Unenbe liche nur bas "Eine ber Beiben" sein, bag es zu einem "Besonderen" herabgesett werden murbe, auf welches bas Gubliche als das andere Besondere sich bezöge. Gin soldes Unenbliches, welches selbst bloß ein Besonderes mare, welches neben bem Endlichen ftanbe und burch baffelbe begrenzt und beschränkt murbe, erwiese sich in der That als ein Endliches. Um diesen unwahren Vorstellungen zu entgehen, muß man bie Bedeutung bes Endlichen, wie fie in ber Con-Aruction beffelben fich ergeben hat, genauer ermagen. Endliches ift, was es als solches ift, nur durch Regation und Beziehung, indem bas Gine bas Andere voraussest und ausschließt, indem bas Eine bas Andere begrenzt und in das Andere abergeht, fo daß in dieser Weise unaufhörlich

über bie Grenze hinausgegangen wirb. Also trägt bas Enbliche selbst nothwendig die Eigenthümlichkeit an sich, die Schranken aufzuheben, welche es in sich enthält, und sich selbst zum Unendlichen zu bestimmen. Rur im Unendlichen ift es bas Enbliche, es hat sein Bestehen burchaus und allein in der Erhebung über sich selbst, und es hält dergestalt sein Gegentheil, die Unendlichkeit, in sich selbst fest. Auf ber anberen Seite ift das Unendliche basjenige, was über das Endliche hinausgeht und durch bies Hinausgehen in fich selbst zurückkehrt, es ift bas nur in bem Enblichen Unenbliche, und hat fo gleichfaks an ihm felbst fein Gegentheil. Endliche ift Sein mit ber Regation eines anderen Endlichen; aber ein Endliches negirt unaufhörlich ein Anderes. Folg. lich findet in diesem gegenseitigen Berhaltniffe bes Endlichen die Regation der Regation Statt, welche keineswegs eine Reutralisation ist. Das Endliche zeigt fich als bas Aufgehobene und das Unendliche als das Affirmative, so aber, daß die ihm zukommende absolute Affirmation keine unmittelbare, sondern eine vermittelte ift, und auf der Regation ber Regation, auf ber absoluten Regativität beruht. bem Uebergehen in bas Anbere geht Etwas dur mit fich selbst zusammen, und biese Beziehung im Uebergehen und im Andern auf sich sekbst, diese Sichselbstgleichheit des Seins im Anderswerden ist die wahrhafte Unendlichkeit, mit deren Anerkennung ber Grundbegriff ber gangen Philosophie gemannen ift. Was veranbert wirb, ift bas Anbere, es wirb Hiermit ift bas Sein - aber das Andere des Anderen. als Regation ber Regation - wieber hergestellt, und ift bas Fürsichsein 1).

696. Das Fürsichsein ist bie vollendete Qualität und begreift in dieser Eigenschaft das Sein und das Dasein als

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 146 - 173. Encyclop. l. c. S. 93 - 95.

feine ideellen Momente in sich. Rämlich als Sein ift das Fürsichsein die einfache Beziehung auf sich selbst, und als Dasein ift es ein Bestimmtes. Seine Bestimmtheit ift aber nicht mehr bie endliche, welche bem Etwas in beffen Unterfciebe von bem Anbern gutommt. Sondern fie ift bie unenbliche, welche ben Unterschied in sich als ben aufgehobenen Diesem Begriffe bes Fürsichseins entspricht bie Worftellung, welche gewöhnlich mit diesem Worte verbunden Wir sagen, daß etwas für fich sei, insofern es bas Anberesein, seine Beziehung und Gemeinschaft mit Anberen aufgehoben, bavon abstrahirt hat. Das Andere ift in ihm nur als ein Aufgehobenes, als sein Moment. Das Fürsichfein besteht also barin, über bie Schranke, über sein Anders fein so hinausgegangen zu fein, baß es als biefe Regation bie unendliche Rudtehr in fich ift. Das nächfte Beispiel bes Fürsichseins haben wir an bem Ich. Wir wiffen uns als bafeiende zunächft von anderem Dafeienden unterschieden und auf baffelbe bezogen. Ferner erkennen wir aber auch biese Breite bes Daseins gleichsam als zur einfachen Form des Fürsichseins zugespitt. Indem ich sage "Ich," so if bies ber Ausbruck ber unenblichen und zugleich negatives Beziehung auf mich. Man barf behaupten, ber Mensch unterscheibet sich vom Thier und somit überhaupt von der Ro tur baburch, daß er sich als Ich weiß, womit ausgesprocen ift, daß bie bloß natürlichen Dinge es nicht zum freien Futfichsein bringen, sonbern auf das Dasein beschränkt eigentlich Auch ift bas Farimmer nur ein Sein-für-Anberes bestgen. fichsein überhaupt als Ibealität aufzufassen, während bas Da sein vorher als Realität bezeichnet wurde. Hiermit erhellt schon, daß die Ibealität nicht etwas außer und neben ber Realität Anzunehmendes ift, sondern daß ihr Begriff ausbrücklich barin besteht, die "Bahrheit" der Realität zu sein. Dies heißt: die Realität als basjenige "geset," was sie "an sich" ift, erweist sich als Idealität. Das Fürsichsein

hat ben Charakter ber Unmittelbarkeit, insofern es bie einfache Beziehung auf sich selbst enthält. Indem in ihm bie Beziehung des Regativen auf fich selbst ausgebrückt wird, tritt es auf als bas Fürsichseiende und zwar als bas Eins, welches das in sich selbst unterschiedslose ift und bemnach bas Anbere aus sich ausschließt. Run ift die Beziehung bes Regativen auf sich eine negative Beziehung. Sie ist baher die Unterscheibung des Eins von fich selbst, welche die Repulsion des Gins genannt werben kann, bas heißt, sie ift das Segen vieler Eins. Bufolge der Unmittelbarkeit des Fürfichseienben find diese Wiele "Sciende," und die Repulfion der seienden Gins wird eine folche, welche für fie als vorhandene gegeneinander Statt findet, fie wird ein gegenseitiges Ausschließen. Wenn wir die Frage aufwerfen, woher in Sinsicht auf bas Gins bie Wielen kommen, so findet sich bafür in ber Worstellung keine Antwort. Diese nimmt die Bielen als unmittelbar vorhandene, und bas Eins gilt ihr bloß für Eines unter den Wielen. Dagegen bilbet bem Begriffe nach bas Gins bie Voraussepung ber Vielen, dies liegt in dem Gedanken des Eins, fich felbst als das. Biele zu setzen. Denn das für fich seiende Eins ift als solches nicht ein Beziehungsloses, wie das Sein überhaupt, sondern es enthält das Werhältniß eben so wohl, wie das Dasein. Jedoch verhält es sich nicht als Etwas zu einem Anberen, sondern als Einheit des Etwas und des Anderen bezieht es sich auf sich selbst, und zwar ist biese Relation eine negative. Daburch erweist sich bas Gins als bas schlechthin mit sich selbst Unverträgliche, als das sich von sich selbst Abstoßende, und dasjenige, als was es sich sest, ist das Biele. Diese Seite in dem Processe bes Fürsichseins kann mit bem bildlichen Ausdrucke "Repulsion" bezeichnet werben. Vielen find aber bas Gine, was bas Andere ift. Jebes ift Eins, ist Eins ber Vielen. Sie find baher Eins und Dasselbe. Betrachten wir die Repulsion an ihr selbst, so zeigt sielen Eins gegen einander eben so wesentlich auch als ihre Beziehung auf einander. Da nun diejenigen, auf welche das Eins in seinem Repelliren sich bezieht, Eins und Dasselbe sind, so bezieht es sich in ihnen auf sich selbst. Die Repulsion ist deshalb eben so wesentlich "Attraction." Das ausschließende Eins oder das Fürsichsein hebt sich hiermit aus, und die qualitative Bestimmtheit, welche im Eins ihr Anund-für-sich-Bestimmtsein erreicht, geht in die Bestimmtheit als aufgehobene über, das heißt, aus ihr geht diejenige Bestimmung des Seins hervor, in welcher die Duantität besteht.

Die Quantität ist bas reine Sein, an welchem die Bestimmtheit nicht mehr als eine mit dem Sein selbst vereinigte, sondern als eine aufgehobene ober gleichgültige geset ift. Weil sie bas nächfte Resultat bes Fürsichseins ist, so enthält sie bie beiben Seiten an dem Proces des legteren, die Attraction und die Repulsion als ideelle Momente in sich, und ist bemzufolge sowohl continuirlich, wie auch biscret. In ihrer unmittelbaren Beziehung auf fich, in ber Bestimmung ber burch bie Attraction gesetzten Gleichheit mit sich selbst ist sie bie stetige oder continuirliche, zufolge der andern in ihr enthaltenen Bestimmung des Eins ift fe die discrete Größe. Die stetige ist aber eben so sehr auch biscret, benn sie ist nur bie Continuitat bes Wielen, und umgekehrt ist die discrete stetig, benn ihre Continuitat be peht in bem Eins, als in Einem und Demselben ber vielen Eins, in der Einheit. Indem die Quantität mit der aus: schließenden Bestimmtheit, welche in ihrem Begriffe liegt, wesentlich gesetzt wird, ist sie bas Quantum, bie begrenzte Quantität, das Dasein derselben. Das Quantum erhalt seine Entwicklung und vollkommene Bestimmtheit in der Bahl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Log. l. c. S. 174-208. Encyclop. §. 96-98.

Das Element ber Bahl ift bas Eins, ihre beiben qualitativen Momente find nach der Seite der Discretion die Anzahl, und nach der Seite der Continuität die Einheit. Die Grenze ift mit dem Ganzen des Quantums selbst identisch. Als in sich vielfach ist sie bie extensive, als in sich einfache Bestimmtheit ift fle die intensive Größe ober ber Grad. Im Grab erscheint ber Begriff bes Quantums als ber gesetzte. Et ift bie Größe als gleichgültig für sich und als einfach, fo aber bag fie bie Bestimmtheit, burch welche fie ein Quantum ift, schlechthin außer ihr in anderen Größen hat. In biesem Wiberspruche, baß bie fürsichseiende gleichgültige Größe die absolute Neußerlichkeit ift, wird ber unendliche quantitative Progreß gesett. Er enthält eine Unmittelbarkeit, welche unmittelbar in ihr Gegentheil, in bas Bermitteltsein, nämlich in das Hinausgehen über bas so eben gesetzte Quantum, und umgekehrt, umschlägt. Bon biefer Form bes unendlichen Progresses gilt zunächst daffelbe, was oben ben qualitativ unendlichen Progreß bemerkt wurde. enthält keineswegs ben Ausbruck ber wahren, sonbern nur jener schlechten Unendlichkeit, welche über das bloße Sollen nicht hinauskommt, und somit in der That im Endlichen stehen bleibt. Die Veranderlichkeit als Fahigkeit, in bas Endlose vermehrt und vermindert zu werden, gehört zum Wesen ber Größenbestimmtheit. Ein Quantum ift nicht eine seiende, sondern eine werdende Grenze. Es liegt in dem Begriffe des Quantums, daß es über seine jedesmalige Bestimmtheit muß hinausgehen konnen. Die Grenze, welche bei dem Hinausgehen wieder entsteht, ist schlechthin nur eine solche, die sich wieder aufhebt, und so geht dies in's Endlose Dieser Progreß enthält lediglich bie Aufgabe des Unendlichen und führt nicht zur Erreichung beffelben. Die Bergrößerung des Quantums ift keine mahre Annäherung zum Unenblichen, benn ber Unterschied zwischen bem Quantum und seiner Unendlichkeit hat wesentlich die Bedeutung, ein

nicht quantitativer zu sein. Das unenblich Große ober Rleine ift felbft nur ber unenbliche Progreß. Die Unenblichkeit bef felben ift bloß bas fortmährenbe Berüber- und hinübergeben von bem einen Gliebe bes bleibenben Biderfpruches jum anderen, von ber Grenze zu ihrem Richtsein, von biefen auf's neue jurud jur Grenze. Diese Bewegung ift nicht fowohl ein Fortgeben, als ein Wieberholen von Einem und eben Demfelben, und hierin zeigt fich eine Dhnmacht bes Regativen, welchem basjenige, was es aufhebt - bie Grenze - burch das Aufheben selbst als ein continuirliches wieder kehrt. In der That ist aber in dem quantitativ unendlichen Progresse ber Begriff bes Quantums enthalten, wie er an fich ift. Vorhanden ift in ihm bas Aufheben bes Quentums, aber eben fo fehr auch bas Aufheben feines Jenseits, mithin sowohl die Regation bes Quantums, als bie Regation seiner Regation. Das Hinausgehen über bas Quantum ift die Regation beffelben, das Unenbliche. Aber et wird ein neues Quantum geset, bies ift die Regation bes Unenblichen, nämlich bes schlechten Unenblichen, welches ber Vorstellung für ein Absolutes gilt, für ein Lettes, bas fic nicht wieder aufhebe und über welches nicht mehr hinausgo gangen werben konne. Die Wahrheit bes unenblichen Progreffes besteht also barin, bag bas Quantum und sein 3cm feits zwar gefest find, aber baß sie gefest find als aufgehe ben. Seine Wahrheit ist ihre Einheit, worin sie als Mo mente fich befinden. Die mahre Auflösung des Widerspruches, deffen Ausbruck der unendliche Progreß ist, ergibt sich in ba Wiederherstellung bes Begriffes ber Größe, bem zufolge fi eine gleichgültige ober außerliche Grenze ift 1).

698. Dieses im Bezug auf sich selbst in seiner fürsich seinenben Bestimmtheit Statt findende Neußerlichsein bes

<sup>1)</sup> Log. 1. c. S. 209 — 379. Encyclop. 1. c. §. 99—104.

Quantums macht seine Qualität aus, es ift hierin bas, was es ift, und ift hierin auf fich bezogen. Die Neußerlickeit, das heißt, das Quantitative, und das Fürsichsein, also bas Qualitative find in biefer Bestimmung vereinigt. Indem bas Quantum an ihm felbst so geset wird, ergibt fich hieraus bas quantitative Berhältniß. Bunachft zwar erscheint ber quantitative unendliche Progreß als ein fortwährendes Sinausschicken der Bahl über fich felbft. Aber naher betrachtet erweist sich die Quantität als in diesem Progreß zu fich felbft zurudtehrenb. Denn bas bem Gebanten nach barin Enthaltene ist überhaupt bas Bestimmtsein ber Bahl burch die Bahl, und hierauf beruht das quantitative Berhaltniß. In diesem Berhaltniffe (zum Beifpiel 2:4) treten zwei Größen auf, welche nicht in ihrer Unmittelbarkeit als folche gelten; sondern bei benen es nur um ihre gegenseitige Beziehung auf einander zu thun ift. Diese in bem Erponenten bes Berhaltniffes ausgebrudte Begiehung ift felbst eine Größe, welche von ben auf einander bezogenen Größen baburch fich unterscheibet, bag mit ihrer Beranberung bas Berhältniß felbst fich anbert, mahrenb bas Berhaltniß gegen die Beranberung feiner beiben Seiten fich gleichgültig verhält und baffelbe bleibt, folange nur ber Erponent sich nicht andert. Die Seiten bes Berhältniffes find noch unmittelbare Quanta, und die qualitative und die quantitative Bestimmung find einander hier noch äußerlich. Erwägen wir sie aber nach ihrer Wahrheit, nämlich aus bem Gefichtspunct, bag bas Quantitative felbft bie Beziehung auf sich in seiner Neußerlichkeit ift, daß bas Farfichsein und die Gleichgültigkeit ber Bestimmtheit in bem quantitativen Verhältniß vereinigt sind, so spricht sich hierin ber Charafter bes "Maßes" aus 1).

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 379-394. Encyclop. l. c. §. 105.

699. Das Maß ift das qualitative Quantum, zunicht als unmittelbares, also ein Quantum, an welches ein Dasein ober eine Qualität gebunden ift. Als die Einheit in Qualität und der Quantität ist es das vollendete Sein. Das Sein überhaupt erscheint zunächst als bas ganz Abstrack und Bestimmungelose. Run aber ift bas Sein wesentlich bies, fich felbst zu bestimmen, und feine vollendete Bestimmtheit erreicht es im Maße. Das Maß macht sich im Reiche der Natur, wie des Geistes überall, obgleich mit größera und geringerer Bestimmtheit, geltenb. Much solche Gegen Rande, bei benen es mehr in den Sintergrund tritt, wit jum Beispiel ein Felsen ober ein Fluß, beren Qualität nicht an eine bestimmte Größe berfelben gebunden ift, beweist sich bei näherer Betrachtung als keinesweges schlechthin maß los. Denn das Waffer in einem Fluffe und bie einzelner Bestandtheile eines Felsens sind Qualitäten, welche buch quantitative Mischungsverhältnisse ber in ihnen enthaltener Stoffe bedingt find. Insofern nun in dem Dage bie Du lität und die Quantität nur unmittelbar sich vereinigen, tritt ihr Unterschied auf eine eben so unmittelbare Weise an ih nen hervor. Theils nämlich zeigt sich bas specifische Quantum von ber Seite bes bloßen Quantums, als fähig eine Wermehrung und Berminderung, ohne daß sein Daß über haupt, welches hierbei als eine Regel sich erweist, baburd aufgehoben wird, zum Beispiel, die Barme des Baffers tam bis zu einem gewissen Grade entweder vermehrt oder ver mindert werben, ohne daß es hierdurch aufhört, dieses tropf bare Fluidum zu sein. Mithin erscheint das specifische Quan tum bis zu einem gewissen Puncte als gleichgültig gegen bit Quantitätsveranderung. Theils aber ift die Beranderung bes Quantums auch eine Veränderung der Qualität. Bens die quantitative Vermehrung ober Verminberung über einen bestimmten Punct hinausgeht, so erleidet das specifische Quantum gleichfalls rucksichtlich ber Qualität eine Beränberung,

und alsbann zeigt das Quantum fich als specificirend, wie bei einer gewissen Vermehrung ober Verminderung ber Tem= peratur bes Baffers ein Punct eintritt, wo ber Cohafionsjustand desselben sich qualitativ andert, und das Wasser eis nerseits in Dampf, andrerseits in Gis verwandelt wird. Das . Raß geht also durch die bloße Aenderung der Quantität ju Grunde und wird über sich hinaus in das Maglose getrieben, das heißt, fein qualitatives Berhältniß verwandelt ich zunächst in bloß quantitative Berhältnisse. Diese treten eboch fogleich wieber in einer neuen qualitativen Bestimmtjeit hervor, das Maßlose hebt sich also an ihm selbst wieder jum Maßbestimmten auf. Die Wahrheit des bezeichneten Processes ist: jedes dieser beiden einander Entgegengesetzten jat nur darin seine Bebeutung, daß es zuvörderft fich selbst regirt, bag es in fein Entgegengefettes übergeht, und bag 18 hierauf auch seine Regation negirend aus seinem Gegen= heil in fich felbst zurückkehrt. Jedes geht in sein Anderes iber, welches sich aber an ihm selbst aufhebt und nichts wei= er, als das Werben seines Anderen ift. Indem jedes ein Anderes wird, hebt es vielmehr nur das Anderssein auf ind geht in feiner Aenderung mit fich felbst gusammen. Sierurch erhebt sich bas qualitative Quantum, bas specifisch Selbständige in die Sphäre des absolut Selbständigen, in essen Einheit das Qualitative und das Quantitative nur ic beiden zusammenfallenden Momente find. Das Sein beundet fich hiermit als das Unmittelbare, welches auf bem Bege, baß es in bem Andren, in bem Gegentheil seiner elbst hervortritt und durch dieses Andre sich vermittelt, als asjenige, was es ift, fich verwirklicht und sich barftellt, sich nit sich selbst vermittelt. In dieser Bestimmung ist das Bein bas Besen, welches Segel seiner bialektischen Aufaffungsweise gemäß in parabor klingenden, aber nach bem Bisherigen leicht verständlichen Ausbrucken befinirt. Er agt jum Beispiel: bas Sein, indem es ift, bas nicht zu

sein, was es ist, und das zu sein, was es nicht ift, — als diese einfache Regativität seiner selbst — ist das Besen. Auch gibt er die Erklärung: das Wesen bestehe in dem Sein oder in der Unmittelbarkeit, welche durch die Regation ihrt selbst die Vermittlung mit sich und die Beziehung auf sich selbst sei, es bestehe somit in einer Vermittlung, die sich zu Beziehung auf sich, zur Unmittelbarkeit aushebe <sup>1</sup>)

# d. Die Lehre vom Befen.

700. Das Wesen ift bas Allgemeine, welches in hi unenblich vielen Unterschieben bes Besonderen, bes Endliche und des Wandelbaren sich felbst gleich ist, in Diesen Unterschieden seine Darstellung findet und in ihnen seine Identität durchführt. Sein Bild ist der Strom, von dem man in Sinne Begel's fagen kann, baß er in ber raftlos wechselnte Wielheit der Theile, in benen er zum Vorschein kommt, but Gine und Beharrende, und nur vermöge biefer Wiclheit unt bicses Wechsels, welche zu seiner Einheit und Beharrlickti als das Andere oder als das Gegentheil derselben sich ver halten, das mit sich selbst Identische ift. Die Unterschielt find das unendlich "Berfließende und Scheinende" an ten Wesen, welches schlechthin "begründend" ist, indem es bit unenblichen Unterschiede in sich setzt und in sich scheinen lest Daher muß das Wesen erscheinen und in der durch dasselle gesetzten unmittelbaren Eristenz bes Mannigfaltigen sich of fenbaren, darf aber eben so wenig hinter oder außerhalb in Erscheinung gesucht werden, wie bas Unendliche jenseits bei Endlichen verweilt. Vielmehr ist die Erscheinung das ohn' irgend einen Rückhalt sich verwirklichende Wesen selbst. Die ses Werhältniß des Wesens zu der unmittelbaren Eriftig wird dialektisch in den Worten ausgesprochen: das Wesen, als

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 395-468. Encyclop. l. c. S. 107-111.

bas durch die Regativität seiner selbst sich mit sich vermitstelnde Sein, ist nur insosern die Beziehung auf sich selbst, als sie die Beziehung auf Anderes ist, welches seinerseits unmittelbar ist nicht als ein Seiendes, sondern als ein Gessetztes und Nermitteltes. Das Wesen ist hiermit das Sein als Scheinen in sich selbst, und es entwickelt sich in folgens den Bestimmungen, welche aus dem Grunde, weil der Eine Begriff in Allem das Substanzielle ist, die nämlichen sind, die zur Entwicklung des Seins gehören, aber in restectirter Form hervortreten 1).

701. Das Wefen zeigt fich zunächst als Grund ber Eriftenz und ce sprechen fich in ihm die reinen Reflexionsbestimmungen aus, nämlich bie Ibentität, ber Unterschied und ber Brund. Das Wesen scheint in sich ober ift reine Resterion. Aus biefem Befichtspunct betrachtet ift es nur eine reflectirte Beziehung auf fich selbst, die Ibentität mit fich. Die Ibentität ift zunächst wieber daffelbe, was sich uns früher als das Sein darstellte, aber sie ist das durch Aufhebung der unmittelbaren Bestimmtheit gewordene, bas Sein als Idealität. Das Wesen hat nur insofern den Charakter ber reinen Ibentität und des Scheines in sich selbst, als es die fich auf fich beziehende Regativität, somit das Abstoßen seiner von sich selbst ift, es enthält also mesentlich auch bie Bestimmung des Unterschiedes. In der Ginheit ber Identität und des Unterschiedes, in der Wahrheit deffen, als was beide sich ergeben, mithin in der Resterion = in = sich, welche eben so sehr Resterion - in = Anderes ift, und umgekehrt, besteht der Grund. Er ist das als Totalität geseigte Wesen. Run zeigt fich zwar bas Wesen zunächst als ein Scheinen und als eine Vermittlung in fich, jedoch in der Bestimmung der Totalität der Vermittlung ist seine

<sup>1)</sup> Log. 1ft. Ah. 2te Abth. S. 3-26. Encyclop. §. 112-114.

Einheit mit fich nunmehr als bas Sich-Aufheben bes Unterschiedes und damit der Bermittlung gefett. Dies ift als bie Bieberherstellung ber Unmittelbarkeit ober bes Seint, aber des durch das Aufheben der Bermittlung vermittelten Seins, welches die Erifteng ift. Der Charafter ber Eriften besteht barin, baß fie bie unmittelbare Ginheit ber Reflerionin - fich und ber Reflexion - in - Anderes ift. Sie umfaßt bie unbestimmte Menge von Existirenben als in - fich = reflectirten, melche zugleich eben fo fehr in - Anderes - scheinen, welche also relativ find und eine Belt gegenseitiger Abhängigkeit und eines unenblichen Busammenhanges von Grunben und Begründetem bilben. Die Grunde find felbft Griftenzen und Griftirenden find nach vielen Seiten hin ebensowohl Grunde als Begrundete. Hierbei muß bemerkt werden, bes ber Ausbruck Eriftenz - als abgeleitet von existere - auf ein Hervorgegangensein beutet, und baß er bas aus bem Grunde hervorgegangene, burch Aufhebung ber Bermittlung wiederhergestellte Sein bedeutet. Weil das Eristirende bie Relativität und feinen mannigfachen Busammenhang mit an deren Existirenden an ihm selbst enthält, und in sich als Grund reflectirt ift, so ist es bas Ding. Damit wird auch die Bebeutung bes in der Kantischen Philosophie so berühmt gewordenen Dinges - an - fich einleuchtenb. Dieses ift die abstracte Resterion = in = fich, an welcher im Gegenfage gegen bie Resterion = in = Anderes und gegen die unterschiebenen Bestimmungen überhaupt als an der leeren Grundlage ber felben festgehalten wird. Das Ding ift die Zotalität als die in einer Einheit gesetzte Entwicklung ber Bestimmungen bes Grundes und ber Erifteng. Rach bem einen feiner Momente, nach dem der Reflexion = in = Anderes hat es die Um terschiebe an ihm, wonach es ein bestimmtes und concretes Diese Bestimmungen find von einander verschieben, st haben ihre Reflexion = in = fich an bem Dinge, nicht an ihnen selbst. Sie find baber bie Eigenschaften bes Dinges und

ihre Beziehung auf daffelbe besteht darin, daß es sie hat. Run ift aber die Reflexion = in = Anderes im Grunde unmittelbar an ihr selbst die Pesterion - in = sich. Deshalb sinb die Eigenschaften eben so sehr mit sich identisch, selbständig und von ihrem Gebundensein an das Ding befreit. Beil sie jedoch die von einander unterschiedenen Determinationen des Dinges als reflectirt = in = sich sind, gelten sie nicht selbst für Dinge, benen bie Concretheit zukommt, sonbern für Daterien, ihnen gehört die Bedeutung in fich reflectirter Eriftenzen als abstracter Bestimmtheiten an. Dem gemäß zerfällt bas Ding in Materie und in Form, beren jebes bie Totalität ber Dingheit und für sich selbständig ift. Aber die Materie, welche die positive unbestimmte Eristenz. sein foll, enthält als Eristenz nicht minder bie Reslerion - in -Anderes, wie das In = fich = fein. Als Einheit dieser Bestimmungen ift sie selbst bie Totalität ber Form. Ihrerfeits enthält bie Form als Zotalität der Bestimmungen die Reflexion - in - fich. Als fich auf fich beziehende Form befist sie bas, was ben Charakter ber Materie ausmachen foll. Beibe find an fich basselbe. Diese ihre Einheit macht, inbem fie geset wird, überhaupt bie Beziehung ber Materie und ber Form auf einander aus, welche ebensowohl unterschieden, wie identisch find. In der Eigenschaft dieser Zotalität ift bas Ding ber Wiberspruch, erklich nach seiner negativen Einheit die Form zu sein, in welcher die Materie bestimmt und zu Gigenschaften herabgesett ift, und zweitens zugleich aus Materien zu bestehen, welche in der Resterionin = fich, die bem Dinge autommt, nicht weniger selbständige, wie negirte find. Hiermit besteht die wesentliche Eristenz bes Dinges barin, eine sich in sich selbst aufhebende zu sein, als "Erscheinung" zu eristiren 1).

<sup>1)</sup> Log. 1st. Ab. 2t. Abth. S. 26—118. Encyclop. §. 115—130.

Das Wesen muß erscheinen. Sein Scheinen in ihm ift bas Aufheben feiner zur Unmittelbarkeit, welche als Resterion = in = sich das Bestehen, die Materie, und als Refierion = in = Anderes die Form, bas fich aufhebende Bestehn Das Scheinen macht bie Bestimmung aus, vermige welcher bas Wesen nicht Sein, sondern Wesen ift, und da entwickelte Scheinen ist die Erscheinung. Daher befindet sich bas Wesen nicht jenfeits ober hinter ber Erscheinung. Soubern baburch, bağ bas Wesen es ift, welches eriftirt, ift die Existenz Erscheinung. Das Erscheinende existict in baß fein Bestehen unmittelbur aufgehoben und nur ein Re ment ber Form felbst ift. Die Form befaßt bas Bestehen ober die Materie als eine ihrer Bestimmungen in sich. So be trachtet hat das Erscheinende seinen Grund in der Materie als in seinem Wosen, als in seiner Restexion = in = fich gegenüber feiner Unmittelbarkeit, aber hiermit nur in einer andern Bestimmtheit ber Form. Dieser sein Grund ift ches fo fehr ein Erscheinenbes. Dergestalt geht bie Erscheinung au einer unendlichen Wermittlung bes Bestehens burch bit Morm, also burch bas Richtbestehen fort. Die bezeichnit unendliche Bermittlung ift zugleich eine Einheit der Bezit hung auf sich. Es entwickelt sich bie Eristenz zu einer Ip talitat und einer Belt ber Erscheinung, ju ber reflectirte Endlichkeit. Das Außereinander biefer Welt der Erscheinung ift eine Totalität und ist ganz in ihrer Beziehung-auf fich enthalten. hiermit ift bie Beziehung ber Erscheinung auf sich vollständig bestimmt und trägt die Form in ihr selbs. Weil sie die Form in dieser Identität besitzt, hat sie die felbe als das wesentliche Bestehen. So ist die Form ber Inhalt und nach ihrer entwickelten Bestimmtheit bas Gesch ber Erscheinung. Dagegen insofern bie Form nicht in sich reflectirt ist, fällt in sie das Regative der Erscheinung, bes Unfelbständige und Beränderliche. Sie ist alsbann die gleich gültige außerliche Form. Bei ber Erwägung bes Gegenfatt

von Form und von Inhalt ist hanpelächlich bies festzuhals ten, daß der Inhalt nicht formlos ift, sondern ebenfomshi die Form in ihm selbst hat, als sie ihm ein Neußerliches ift. Es ift die Berbopplung ber Form vorhanden, welche das einemal als in fich reflectirt ber Inhalt, das anderemal als nicht in fich reflectirt bie außerliche, bem Inhalt gleichgültige Existen, ift. An fich ift hier vorhanden bas absolute Berhaltniß bes Inhaltes und ber Form, namlich bas "Umschlagen" berfelben in einander, so baß ber Inhalt nichts Anderes ift, als das Umschlagen der Form in Inhalt, und bie Form nichts als bas Umschlagen bes Inhaltes in Form. Die unmittelbare Eristenz aber ift nicht weniger bie Bestimmtheit bes Bestehens, wie die der Form. Daher ift fie eben so sehr für die Bestimmtheit des Inhalts äußerlich, wie bem Inhalt biese Neußerlichkeit, welche er burch bas Moment seines Bestehens hat, wesentlich angehört. Inbem die Erscheinung so gesett ift, gibt fie fich als bas "wesentliche Berhaltnig" kund. Dieses besteht barin, bag Gins und Daffelbe als ber Inhalt und als bie entwickelte Form, als bie Menßerlichkeit und ber Gegensat felbständiger Gri. pengen, und als beren ibentische Beziehung zum Vorschein kommt, in welcher bie Unterschiedenen allein bas find, was fie find. So ift bas Berhältniß die bestimmte ganz allgemeine Weise bes Erscheinens. Alles, was eristirt, befindet fich im Werhaltniß, und hierauf beruht bas Wahrhafte jebes Eriftenz. Dem gemäß steht bas Eriftirenbe nicht abftract für sich ba, sonbern behauptet sich nur in einem Andern, hat aber in diesem Andern die Beziehung auf sich, und bas Berhaltniß ift bie Ginheit ber Beziehung auf fich und ber Beziehung auf Anberes 1).

703. Das unmittelbare Verhältniß ist das zwischen bem Ganzen und ben Theilen. Der Inhalt ist das Ganze

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 119 - 162. Encyclop. S. 131 - 134.

und besteht aus den Theilen als aus der Form, welche bei Gegentheil des Ganzen find. In ihnen zeigt es fich als in bem Momente feines Andersfeins und bes Bervortreien ber Unterschiebe an ihm. Die Theile machen fich als ein selbständiges Berschiedenes geltenb, sie find jedoch nur Theik in ihrer ibentischen Beziehung auf einander, ober insofen ffe zusammengenommen bas Ganze ausmachen. Allein bas "Busammen" ift das Gegentheil des Theiles. Das Bahn in biefem Berhältniffe besteht barin, daß Ein und Daffelbe auf der einen Seite in ber Eigenschaft der Einheit des Gangen als in fich felbst reflectirt und auf ber anderen Seite is der Eigenschaft der Bielheit der Theile als reflectirt in Ap beres sich sest, daß es im Bezug auf sich selbst zu einen Anberen wird, jedoch auch in ber Form biefes Anbereseins auf sich felbst, als auf das Gleiche und Rämliche, sich be gieht. In bieser Bestimmung ist aber bas Gigenthumlich bes Verhältnisses zwischen ber Kraft und ihrer Aeußerung ausgesprochen. Die Kraft ift das Infichseiende ober in fic Resectirte, und verhält sich als ein Anderes zu bem unmittelbaren Etwas, worin sie sich offenbart, und bem eine außen Selbständigkeit zukommt. Inbessen ihrem Inhalte nach tam fie von ihrer Wirkung nicht verschieben sein, benn sie außet nur, was sie selbst ift, und sie mare keinesweges, was fi ift, wenn sie sich nicht kund gabe und nicht gleichfalls nach ber anderen Weise, nämlich in ihrem Anderssein, in ihra Manifestation existicte. Deshalb geht sie nothwendig is eine solche Darstellung über und hebt ihr Insichsein, als bit eine Seite ihres Seins, selbst auf, um im Unterschiede von fich felbst auch auf ihrer anberen Seite, als ein Sein-füt-Anderes, als ein unmittelbarcs Dasein, zu existiren. Den gemäß geht fie gang in ihre Birtung ein. Denn behielt fie etwas zurud, mas fie nicht zur Erscheinung gelangen ließe, so zeigte sie sich hierin nicht als Kraft. Nachtem fie sich geäußert hat, ist sie wieder in sich gekehrt ober in fic

restectirt, um hierauf von neuem nach außen hin in ihrer Wirkung fich zu reflectiren. Demzufolge findet ein bestänbiges Uebergehen von ber einen biefer beiben Seiten zu ber anderen Statt, jede wird burch bie andere geset und porausgesett. Dieser Unenblichkeit ungeachtet ift bie Rraft bennoch endlich. Denn ber Inhalt, bas Gine und Daffelbe ber Rraft und ber Meußerung, ift nur erft "an fich" biefe Ibentitat. Die beiben Seiten bes Werhaltnisses sind noch nicht selbst jede "für sich" die concrete Ibentität Desselben, noch nicht die Totalität. Sie find beswegen für einander verschiebene, und bas Berhältniß ift aus biesem Grund ein endliches. Daher bedarf bie Kraft ber Anregung von außen, wirkt blind, und die Bestimmtheit ihres Inhaltes ift eine beschränkte und zufällige, welche sich noch nicht als Begriff und Bweck, als das "An- und für - sich" Bestimmte zeigt. Man pflegt barum auch zu fagen, baß bie Ratur ber Kräfte selbst unbekannt sei und nur ihre Neußerung erkannt werbe. Einestheils ift die ganze Inhaltsbestimmung ber Kraft eben bieselbe, wie die Meußerung; beshalb ift bie Erklärung einer Erscheinung aus einer Kraft eine leere Lautologie. Was unbekannt sein soll, ist in der That nichts als die leere Form ber Reflexion = in = fich, wodurch allein die Kraft von ber Neußerung unterschieden ift, eine Form, welche aber etwas ganz wohlbekanntes ift. Diese Form thut zum Inhalte unb jum Gefete, die aus der Erscheinung allein erkannt werben sollen, im geringsten nichts hinzu. Auch wird ausdrücklich überall versichert, es solle bamit über bie Kraft nichts behauptet werden. Es ist also nicht abzusehen, warum bie Form von Kraft in bie Wiffenschaften eingeführt worben. Underntheils ift aber die Natur der Kraft allerbings bis est ein Unbekanntes geblieben, weil sowohl bie Rothwenigkeit bes Busammenhanges ihres Inhaltes in sich selbst, ils die Rothwendigkeit des Inhaltes, insofern er für sich beschränkt ift und baher seine Bestimmtheit vermittelft einel Anberen außer ihm hat, noch mangelte 1).

Indem nun aber bie Neußerung als bie Bermittlung sich geltend macht, burch welche bie Kraft in sich selbst zurucktehrt, so ist sie auch das Aufheben ber Werschiebenheit ber beiben Seiten ber Resterion = in = sich und ber Resterion. in - Anderes, und ist das Segen der Identität von beiten, welche an sich ben Inhalt ber Kraft bildet. Die Kraft, tie auch in ihrer Wirkung sie selbst ift, bekundet sich als tie Einheit ihrer beiben Seiten und als bas Allgemeine in ben Wechsel von Neußerung und von Rückkehr in fich selbst. St dieser Einheit sind die beiden Seiten, welche als für sid seiende Extreme erscheinen, zu Momenten bes Gangen in sammengefallen, und das Ganze ber Identität von Reflerion in - sich und von Resterion - in - Anderes macht erst die Babi-Diese Wahrheit ist basjenige Berhaltnis, besit beibe Seiten als Inneres und als Aeußeres unterschie Das Neußere hat erstlich den nämlichen Inhalt, Den sind. wie das Innere. Was innerlich ist, ist gleichstalls außerlich vorhanden, und umgekehrt. Die Erscheinung macht nichts Achtbar, was nicht im Wesen liegt, und im Wesen findet fich nichts, was nicht offenbar wird. Zweitens aber fin dagegen das Innere und das Aeußere als Formbestimmunge einander schlechthin entgegengesett, indem sie als solche tu Abstractionen der Identität mit sich und der bloßen Ra nigfaltigkeit ober Realität find. Diese leeren Abstractionen burch welche ber eine ibentische Inhalt noch in einem Ber Haltniß existiren soll, heben sich in dem unmittelbaren Ucher gehen, die eine in der anderen, auf. Der Inhalt ift selbft nichts als ihre Ibentität, sie sind ber als Schein gesest Schein des Wesens. Vermittelft der Aeußerung ber Kraft

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 163 — 176. Encyclop. §. 135 — 136.

599

wird das Innere in Existenz gesetzt. Dies Setzen ift aber das Bermitteln durch leere Abstractionen, und verschwindet in sich selbst zu derjenigen Unmittelbarkeit, in welcher das Innere und das Neußere an und für sich identisch sind, und in ihrer Identität die "Wirklichkeit" ausmachen ").

705. Die Wirklichkeit ift bie zum Charakter ber-Unmittelbarkeit gelangte Einheit bes Wesens und ber Griftenz, ober bes Inneren und bes Meußeren. Die Meußerung bes Wirklichen ift, wie aus ber Gigenthumlichkeit ber brei an bem Befen nachgewiesenen Berhältniffe fich ergibt, bas Birt. liche felbst, welches in der Neußerung bas Wesentliche bleibt und nur insofern bas Wesentliche ift, als es in ber unmittelbaren außeren Erifteng hervortritt. Wenn wir bie eine Seite des Wirklichen, das Wesentliche, für sich allein in einer bloßen Abstraction als bas In - fich - Resectirte auffaffen, so zeigt fle fich in ber Gigenschaft ber abstracten Möglichkeit, welche gegenüber ber concreten Ginheit bes Birklichen die bloß abstracte und unwesentliche Befentlichkeit genannt werden kann. Gben fo zeigt fich bas Birkliche, insofern man es einseitig in seinem Unterschiebe von bieser Möglichkeit als von der Resterion - in - sich betrachtet, selbst nur als bas außerliche Concrete, als bas unwesentliche Unmittelbare. Hiermit ift es selbst als ein nur Mögliches bestimmt. In diesem Werthe einer blogen Möglichkeit ift bas Birkliche ein Bufalliges, und umgekehrt ift die Möglichkeit ber bloße Bufall selbst. Die Neußerlichkeit ber Wirklichkeit enthalt naher bies, bag bie Bufalligkeit mit bem Charakter ber unmittelbaren Wirklichkeit nur als ein folches Gefestfein ihre Eigenthumlichkeit besitt, welches eben fo fehr aufgehoben und eine baseiende Aeußerlichkeit ift. hiermit ift fle ein Borausgesetztes, beffen unmittelbares Dasein zugleich

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 176 - 183. Encyclop. S. 137 - 141.

eine Möglichkeit ift mit ber Bestimmung, aufgehoben gu werben und bie Möglichkeit eines Anderen zu fein, worin der Charakter der "Bedingung" besteht. Die so entwicklit Neußerlichkeit als ein Kreis ber Bestimmungen ber Miglichkeit und der unmittelbaren Birklichkeit, die Bermittlung berselben burch einander, ift die reale Möglichkeit. bas unmittelbare Uebergehen ober Sich = Uebersegen bes Inneren in das Aeußere, und des Aeußeren in das Innere. Diese Bewegung ber Formen ber Aeußerlichkeit und ber Innerlichkeit ist Thätigkeit, theils Bethätigung ber Sache als bes realen Grundes, der zur Mirklichkeit sich aufhebt, theils Bethätigung bes zufälligen Wirklichen, namlich ber Bebingungen, bie zu einer anderen Wirklichkeit, zur Wirklichkeit ber Sache, fich aufheben. Wenn alle Bedingungen vorhauben find, muß die Sache wirklich werben, und die Sache ift felbft eine ber Bebingungen, benn fie ift junachft als Im neres selbst nur ein Vorausgesetztes. Die auf solche Beise entwickelte Wirklichkeit, ber in Ginheit zusammenfallende Wechsel des Inneren und Neußeren, der Wechsel ihrer ents gegengeseten, zu einer einzigen Bewegung vereinigten Bewegungen ist die Nothwendigkeit. Die Nothwendigkeit ik daher das Eine mit sich ibentische, aber inhaltsvolle Besen, welches in Unterschieden erscheint, benen die Form des selbpanbigen Wirklichen gutommt. Sie ift ein absolutes Ber hältniß, welches zur absoluten Identität fich aufhebt. nächft zeigt fie fich als bas Berhältniß zwischen ber Substanzialität und der Accidentalität. Die Identität bes Ent gegengesetzten in diesem Berhaltniffe beruht barauf, baß bie Substanz als ein bestimmtes unmittelbares Wirkliches sich sest, welches als solches ein accibentelles ift und in andere Accidenzen übergeht, so daß eben nur in biesem Uebergehen, in dieser Formthätigkeit, die Einheit des Substantiellen befteht. Sonach verhält fich bie Substanz zum Accidens, wie das Unendliche zum Endlichen. Sie ift die Zotalität ber

Accidenzen, und sie offenbart sich in denselben als die absolute Regativität oder als die absolute Alles hervordringende Macht und als den Reichthum alles Inhaltes, in demselben Sinne, wie in dem anfangslos endlosen Sezen und Auscheben des Envlichen das Unendliche sich manifestirt <sup>1</sup>).

Hiermit stellt sich bie Eigenthümlichkeit ber Substanz in bem Causalitätsverhältniß bar. Die Substanz ift von der einen ihrer beiben Seiten angesehen Urfache, insofern fie nämlich, im Gegensage gegen ihr Uebergehen in bie Accidentalität, ein In-sich-reslectirtes ift, und so als bie ursprüngliche Sache basteht. Aber sie hebt ihre Resterion in = sich ober ihre bloße Möglichkeit unaufhörlich auf, sie sest sich als ihr Anderssein, als ihre Aeußerung, und bringt so eine Wirkung hervor, welche eine zwar nur gesetzte, jeboch, gemäß bem Processe bes Wirkens, zugleich nothwendige Wirklichkeit ift. Run stellt sich bie Substanz in unendlich vielen Urfachen und Wirkungen bar, welche fich gegenseitig bebin-In ber gen und in Wechselwirkung mit einander stehen. Wechselwirkung befinden fich zwei Kräfte einander gegenüber, welche unabhängig und getrennt von einander bazustehen scheinen, während sie in der That eine und dieselbe Kraft sind, bie nur in bem nothwendigen Spiel ihrer Bewegung durch entgegengesette Momente hindurch erscheint. Jebe ber beiben wechselsweise auf einander einwirkenden ist burch bie andere eben so sehr geset als vorausgesett, jede verhält sich baburch activ, daß sie sich passiv verhält, und umgekehrt. Ihr Unterschied ift beshalb ein leerer und nichtiger, und an sich ift nur Eine Urfache vorhanden, welche eben so sehr in ihrer Wirkung als Substanz sich aufhebt, wie sie erst in berfelben als Ursache sich verselbstänbigt. Aber auch für fich findet die bezeichnete Einheit Statt. Denn bieser gange

<sup>1)</sup> Log. 1. c. S. 184 — 223. . Encyclop. §. 142 — 152.

Bechsel von Wirkungen und Bestimmungen ift bas eigen thumliche Segen, welches ber Urfache zukommt, und nur Dieses Segen ift ihr Sein. Die Richtigkeit ber Unterschiebe ift nicht nur an sich ober für unsere Restexion so, wie sie in unserer Erwägung sich ergeben hat, sonbern bies ift bes eigenthümliche Sein bes Absoluten ober bes Unendlichen in ber Bechselwirkung, daß es bie Bestimmungen sest, aber jede ber gesetzten Bestimmungen auch wieder aufhebt und in die entgegengesetzte verkehrt. Diefer reine Bechfel mit fic felbft ist die "enthüllte" Rothwendigkeit. Das Allgemeine, bie unendliche Substang, wie uns nunmehr einleuchtend geworben, ift bas in ben Unterschieden, in benen sie sich kundgibt, mithin in ber Ungleichheit, Sichfelbstgleiche, welche baburch besteht, baß es bas Andere setzt und es als Anderes aufhebt und in fich zurückführt. Es geht in feinem Anderen nur mit fich felbft zusammen, weil bas Birkliche in bem anderen Wirklichen, mit welchem es durch die Dacht bet Rothwendigkeit verknüpft ift, ber Wahrheit nach tein Auberes fich gegenüber hat, sonbern vielmehr in ihm sein eigenes Sein und Segen besigt. Hierburch erhebt fich bie Roth wenbigkeit zur Freiheit. Denn bas Allgemeine befundet fich bergestalt als bas schlechthin Selbständige und als bas lediglich durch sich selbst Rothwendige, welches in seine Rothwendigkeit, ba fie nur aus ihm felbst hervorgeht, seine absolute Dacht und Freiheit offenbart. Dem gemäß ift bie Wahrheit der Nothwendigkeit die Freiheit, und die Bahr heit ber Substang ift ber "absolute Begriff," beffen Charaf. ter, wie mir ihn in jeber ber bisher von uns anerkannten Eigenthumlichkeiten bes Absoluten, zunächst in bem Berhalb niffe bes Unendlichen zum Endlichen, noch ohne ihn als folchen une auszusprechen, bereits anerkannt haben, jest erk als Resultat bet bisherigen Erörterungen in seiner allgemeis nen Definition ausgesprochen werben fann. Er ift nämlich das Sich-Sellst-Gleiche, deffen Sein nur darin besteht,

sein Gegentheil zu setzen und in seinem Anderen bei sich selbst zu sein, oder er ift bas Beharrliche, Gine und Allgemeine, beffen Beharrlichkeit, Ginheit und Allgemeinheit eingig in seiner Ibentitat mit bem Gegentheile biefer Bestimmungen, also mit ber Coexistenz und Succession bes sich gegenseitig Bebingenben, bes Wanbelbaren, Besonderen und Vielen besteht. Er ist, wie Segel bies in ber harten "Gottersprache seiner Dialektik" ausbrückt, bie Selbständigkeit, welche das sich von sich Abstoßen in unterschiedene Selbstänbige, als bies Abstoßen identisch mit sich, und biese bei sich selbst bleibende Wechselbestimmung nur mit fich ift. Siernach ist er auch bas Freie, als die für sich seiende Dacht ber Substanz. Demzufolge erweist er sich als die Wahrheit bes Seins und bes Wesens, indem bas Scheinen ber Reflerion in fich felber zugleich bie selbständige Unmittelbarkeit, und biefes Sein verschiebener Wirklichkeit unmittelbar nur ein Scheinen in fich felbst ift 1).

## e. Die Lehre vom Begriff.

707. Die Bewegung des Begriffes ist nicht mehr das Uebergehen in Anderes, worin der dialektische Process in der Sphäre des Seins besteht, noch ist sie das Scheinen in Anderes, welcher Process in der Sphäre des Wesens Statt sindet. Sondern sie ist eine Entwicklung, durch welche nur dasjenige gesetzt wird, was an sich schon vorhanden ist. In der Natur ist es das organische Leben, welches der Stuse des Begriffs entspricht. So entwickelt sich die Pstanze aus ihrem Keim, welcher bereits in ideeller Weise die ganze Pstanze in sich enthält. An dem Begriffe sindet der Gegensanze in sich enthält. An dem Begriffe sindet der Gegensanze der dem zur Unmittelbarkeit bestimmten Statt, und die Einheit dieser beiden Seiten, die Einheit des Begriffs und

1

<sup>1)</sup> Log. 1. c. S. 223 — 243. Encyclop. S. 153 — 159.

der Objectivität ift die Ibee, bas Subject-Object, die absolute Wahrheit. Demnach sondert sich die logische Entfaltung ber Eigenthumlichkeiten bes Begriffes in brei biefen Momenten entsprechende Abschnitte. Der erfte Abschnitt, die Lehre von bem subjectiven Begriff entwickelt die Form des Begriffes und die in ihr enthaltenen Formen des Uttheiles und bes Schluffes. Der Begriff als solcher enthält die Momente der Allgemeinheit, der Besonderheit und ber Einzelheit. Diese find abstract genommen baffelbe, mas Iden titat, Unterschieb und Grund. Aber bas Allgemeine ift bas mit sich Ibentische ausbrudlich in ber Bebeutung, daß in ihm zugleich bas Besondere und bas Ginzelne enthalten ift. Ferner ift bas Besondere das Unterschiebene in der Bestimmung, daß es allgemein in fich und als Ginzelnes ift. Gben so hat das Einzelne ben Charakter, daß es Subject, Grundlage ist, welche die Gattung und Art in sich enthaltend felbst substantiell ist. Hiermit zeigt sich die gesetzte Ungetrenntheit der Momente in ihrem Unterschiede, die Klarheit bes Begriffes, in welchem jeder Unterschied keine Unterbredung und Trübung macht, sondern eben so durchsichtig ift. Das Urtheil ift die unterscheibende Beziehung der Momente bes Begriffes auf einander, welche hierbei als fürsichseiende und nicht als mit einander ibentische gesetzt werben. Gewöhnlich halt man bas Urtheil für eine Handlungsweise, bie lediglich in dem selbstbewußten Denken Statt finde. ein folder Unterschied zwischen bem Denken überhaupt und bem selbstbewußten Denken kommt in ber Sphare bes Logischen noch gar nicht zur Sprache. Hier hat bas Urtheil eine ganz allgemeine ontologisch - logische Bedeutung. "Iebes Ding ift ein Urtheil," das heißt, jedes ist ein vereinzeltes Allgemeines. Der Standpunct des Urtheiles ist daher die Endlichkeit, und die Endlichkeit ber Dinge besteht darin, baß fie Urtheile find, daß ihr Dasein mit ihrer allgemeinen Ratur zwar vereinigt ift, sonft maren fie Richts, daß aber biese

•

ihre beiben Momente auch eine wesentliche Selbftänbigkeit gegen einander behaupten, beshalb verschieden und trennbar Der Schluß ift die Bereinigung bes Begriffes unb bes Urtheiles. Er ift ber Begriff als bie Einheit, in welche bie Formunterschiebe des Urtheiles zurückgegangen find, und ift das Urtheil, insofern er zugleich in dem Unterschiede der Begriffsbestimmungen gesett ift. Als biese Ibentität ber Einheit und ber Unterschiebe ift ber Schluß bas ,, Bernünftige" und ber wesentliche Grund alles Wahren. "Alles if ein Schluß," indem Alles der Begriff ift, deffen allgemeine Natur burch die Besonberheit fich außerliche Realität gibt und fich jum Ginzelnen macht, ober umgekehrt, indem bas Birkliche ein Ginzelnes ift, welches vermittelft ber Befonderheit in die Allgemeinheit sich erhebt. Der Schluß ist hiernach Bermittelung, der vollständige Begriff in seinom Gesetztein. Seine Bewegung ift bas Aufheben Dieser Bermittlung, in welcher nichts an und für fich, sonbern jedes nur vermittelst eines Andern ift. Das Resultat ift bemnach eine Unmittelbarkeit, welche burch Aufheben ber Bermittelung hervorgegangen, ein Sein, welches nicht weniger auch mit der Bermittlung identisch und der Begriff ift, der aus und in seinem Anderssein fich felbst hergestellt hat. Dieses Sein ist baher eine Sache, welche an und für sich ist, bie Objectivität 1).

708. Der zweite Abschnitt der Lehre von dem Begriff, die Lehre von der Objectivität führt die Bestimmungen des Objectes durch die drei Formen des Mechanismus, des Chemismus und der Teleologie oder der Zweckbeziehung hindurch. Das Object ist erstlich in seiner Unmittelbarkeit nur der Begriff "an sich," es hat den Begriff zunächst außer ihm, und daher ist an ihm alle Bestimmtheit als eine äußerliche

<sup>1)</sup> Log. 2t. Th. S. 5—171. Encyclop. §. 163—193.

gesett. Dies ift bie Form bes Mechanismus 1). Die Berbindung des Mannigfaltigen ift hier nur eine Busammensetzung, ein Magregat. Das Perschiebene erscheint hier als eine Bielheit vollständiger und selbständiger Objecte, die fich in ihrer gegenseitigen Beziehung als für fich bestehenbe zu einander verhalten, einander Widerstand leiften, und in jeber Berbindung einander außerlich bleiben. Diese Form ber Objectivität erhebt fich zum Charakter bes absoluten De danismus, wenn bas eine ber mehreren für fich bestehenben Objecte eine rentrale Einheit ift, einen Mittelpunct bilbet, um welchen die anderen sich so vereinigen, baß sie zusammen genommen ein relatives Ganzes ausmachen. Die Unmittelbarkeit ber Eristenz, welche die Objecte im absoluten Dedanismus haben, wird an fich barin negirt, baß ihre Gelb-Kanbigkeit burch ihre Beziehungen auf einander, mithin burch ihre Unfelbständigkeit vermittelt ift. Aus biesem Gesichtsvunct ift das Object als in seiner Eriftenz gegen sein Anberes bifferent zu fegen, und geht hiermit in die Form bet Chemismus über. In ber Form bes Chemismus unterscheibet fich bas Object von bem mechanischen baburch, bag bet lettere eine gegen bie Bestimmtheit gleichgültige Totalität

<sup>1)</sup> Bur Erinnerung an die umfassende Bedeutung, in welcher hier der Ausdruck "Mechanismus" gebraucht wird, bemerkt Hegel: wie Druck und Stoß mechanische Verhältnisse sein, so wisse man auch mechanisch auswendig, insofern die Worte ohne Sinn für uns sein, dem Sinne, dem Vorstellen, dem Denken äußerlich bleiben; sie sein sich selbst eben so äußerlich, eine sinnlose Auseinanderfolge. Das Handeln, die Frömmigkeit, u. s. w. sei eben so mechanisch, insofern dem Wenschen durch Ceremonialgesetze, durch einen Gewissenach, u. s. w. bestimmt werde, was er thue, und sein eigner Geist und Wille nicht in seinen Handlungen sich ausd drücke, so daß diese in ihm selbst nur als äußerliche sich erweisen.

ift, während bei bem ersteren bie Bestimmtheit, und mithin die Beziehung auf Anderes und die Art und Weise dieser Beziehung seiner Ratur angehört. Der Chemismus ift folge lich bas Berhältniß ber bifferenten Objecte, ber Differens ber Objectivität. Un bem chemischen Objecte findet ber Biberspruch zwischen der Totalität Statt, die ihm, insofern es Begriff an fich ift, zukommt, und zwischen ber Bestimmtheit seiner Erifteng. Daher außert fich an ihm bie Rothwendigkeit und ber Trieb, das einseitige Bestehen bes Berschiebenen und einander Entgegengeseten aufzuheben und fein Dafein bem Begriffe gleich zu machen, fich im Dasein zu bem realen Gangen gu bilben, welches es feinem Begriffe nach ift 1). Die chemischen Processe besitzen noch ben Charakter ber Meußerlichkeit, bem zufolge fie als felbständig gegen einander erscheinen. Die Neußerlichkeit aber beweift ihre Endlichkeit burch das Uebergehen in Producte, worin die Processe aufgehoben sind. Umgekehrt stellt ber Proces die vorausgesette Unmittelbarkeit ber bifferenten Dbjecte, indem er fie aufhebt, als eine nichtige bar. Bermoge biefer Regation erhebt fich ber Begriff aus ber Meußerlichkeit und ber Unmittelbarkeit, in welche er als Dbject versenkt war, und zeigt fich als Bweck 2).

Differenz der Objectivität bemerkt Hegel, daß er hier nicht so verstanden werden musse, als ob sich dies Berhältniß nur in derjenigen Form der elementarischen Ratur darstelle, welche gewöhnlich der Chemismus genannt werde. Schon das meteorologische Verhältniß musse als ein Proces angessehen werden, dessen Partieen mehr die Ratur von physikaslischen, als von chemischen Elementen haben. Im Lebens digen stehe das Geschlechtsverhältniß unter diesem Schema, so wie es auch für die geistigen Berhältnisse der Liebe, Freundschaft u. s. w. die formale Grundlage ausmache.

<sup>2)</sup> Log. 2t. Ih. S. 172—208. Encyclop. §. 194—203.

709. In der Form der Teleologie tritt der Begriff hervor, insofern er vermittelft ber Berneinung ber unmittelbaren Objectivität gur freien Grifteng und gum Fürsichsein gelangt ift. Die bezeichnete Berneinung ift zunächft nur eine abstracte und der Begriff wird badurch als subjectiv bestimmt, so baß ihm bie Objectivität noch gegenüber fteht. Aber die Bestimmtheit ber Subjectivität ift im Bezug auf die Totolität des Begriffes einseitig, und zwar für ihn selbft, weil in ihm alle Bestimmtheit aufgehoben worden. Daher hat für ihn bas vorausgesetzte Object nur eine ibeelle, an sich nichtige Realität. Seine Identität feht im Widerspruck mit bem Gegensate bes ihm entgegenstehenben Dbjectes, und er zeigt fich beswegen als die Thätigkeit, benfelben so ju negiren, daß er ihn ibentisch mit fich sest. Hierin besteht bas Realistren bes Zwedes. Der Unterschieb bes Zwedes als ber Enbursache von ber bloß wirkenben Urfache ober ter "Ursache schlechthin" ift hochft wichtig. Die Ursache gehött ber noch nicht enthallten, ber blinden Rothwendigkeit an, fie erscheint als in ihr Anderes übergehend und als in dem felben ihre Ursprunglichkeit verlierenb. Dagegen ber Bwid, welcher in ihm selbst die Bestimmtheit ober basjenige, met bort noch als Anderssein erscheint, enthält, geht nicht über in seine Wirkung, sondern er "erhält fich," bas heißt, n bewirkt nur sich selbst, und ist am Ende, was er im Anfange war. Durch diese Selbsterhaltung bewährt er sich als bas wahrhaft Ursprungliche. Die Thatigkeit bes endlichen Bwedt ist aber nur eine relative Totalität ber Subjectivität und ber Objectivität, und sie verfällt als solche in ben enbloser Progreß, indem fie ben Gegensatz ber Bestimmungen, mil chen ihr Berlauf aufhebt, immer wieber erzeugt. sich bei ber Verwirklichung ber Zwecke geschieht, besteht barin, baß jene Subjectivität nebst bem blogen Scheine ber objetiven Selbständigkeit aufgehoben wird. In Ergreifung bes Mittels sest sich der Begriff als das an sich seiende Besch

bes Objectes. Hiermit verschwindet der Gegensatz von Inhalt und von Form, und der Begriff macht sich geltend als die nur für sich seiende Ginheit des Subjectiven und des Objectiven, als die absolute an und für sich seiende Subjectivität, welche die Einheit ihrer selbst und der Objectivität ist, mithin als die "Idee" 1).

710. Der britte Abschnitt ber Lehre von bem Begriffe, bie Lehre von der Idee erkennt in dieser das Wahre an und für sich, die absolute Einheit des Begriffes und der Objectivität. Den ibeellen Inhalt ber Ibee bildet ber Begriff in seinen Bestimmungen, ihren reellen Inhalt bie Darftellung, welche er in ber Form bes außerlichen Daseins fich gibt, indem er diese Gestalt in seine Ibealität einschließt, fie in seiner Macht bewahrt und sich in ihr enthält. Die Definition bes Absoluten, daß es die Ibee ift, bekundet fich pun selbst als eine absolute. Die Ibee ift die Wahrheit, benn bie Bahrheit besteht barin, baß die Objectivität bem Begriff entspricht. Alles Wirkliche, insofern es ein Wahres ift, ift die Ibee und hat seine Wahrheit allein kraft berselben. Jes des einzelne Sein ift irgend eine Seite ber Idee und bebarf baber noch anderer Wirklichkeiten, welche gleichfalls als besondere für sich bestehende erscheinen. In ihnen ausammen und in ihren gegenseitigen Beziehungen wird erft ber Begriff realisirt. Das Einzelne für sich entspricht seinem Begriffe nicht. Diese Beschränktheit seines Daseins macht seine Endlichteit und seinen Untergang aus. Das Absolute ift bie allgemeine und Eine Ibee, bie als urtheilend sich zum System der bestimmten Ibeen besondert, welche aber nur barin ihre Wahrheit haben, daß fie in die Gine Idee gurud-Unter der Wahrheit versteht man zunächst, daß ber gehen. Mensch weiß, wie etwas ift. Dies ift jedoch die Wahrheit

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 209-235. Encyclop. §. 204-212.

nur in Weziehung auf das Bewußtsein, oder die formile Wahrheit, die bloße Richtigkeit. Dagegen besteht bie Dahr heit in ihrer tieferen Bebeutung barin, bag bie Objectivität mit dem Begriff identisch ist. Dieser tiefere Sinn der Bahr heit ift es, um ben es fich handelt, wenn zum Beispiel von cinem wahren Staat, von einem wahren Kunstwerk die Ache Sie find mahr, wenn sie das find, was sie sein sollen, bas heißt, wenn ihre Realität ihrem Begriff entspricht. Die Ibee kann als die Bernunft — in der eigentlichen philose phischen Bedeutung dieses Wortes — ferner als Subject-Object, als die Einheit bes Ibeellen und bes Reellen, de Enblichen und bes Unenblichen, der Seele und bes Leibes, auch als die Möglichkeit, welche ihre Wirklichkeit an ihr selbst hat, und als basjenige, bessen Natur nur als eristient an begreifen ift, bezeichnet werben, weil in ihr alle Bethält: miffe bes Werstandes — aber in ihrer unenblichen Rudteh und Identität in sich — enthalten sind. Sie ist wesentlich ein Proces, keine abstracte ruhig beharrende Ibentität. Ihn Ibentität ist deshalb die absolute und freie des Begriff, weil sie die absolute Regativität und also dialektisch ik. Sie besteht in dem Verlaufe, daß der Begriff als die Allgemeinheit, welche Ginzelheit ift, fich zur Dbjectivitat und zum Gegensate gegen bieselbe bestimmt, und bag er bick Neußerlichkeit, die ihn zu ihrer Substanz hat, durch ihn immanente Dialektik in seine Subjectivität zurückführt. Ali Proces burchläuft die Ibee in ihrer Entwicklung brei Haupt Die erste ift bas Leben. Sier befindet fie fich is der Form der Unmittelbarkeit. Die zweite ist die Form er Bermittlung ober der Differenz. Hier zeigt fich bie Ibee als Erkennen, welches in der doppelten Gestalt ber theoretischen und ber praktischen Idee erscheint. Der Proces bes Erkennens hat zu seinem Resultat bie Wieberher stellung ber burch ben Unterschieb bereicherten Ginheit. Bier aus entspringt die britte und lette Stufe, die Form bet

absoluten Idee, welche letzte Stufe sich zugleich als das wahrhaft Erfte und nur durch sich selbst Seiende erweist ).

Die unmittelbare Ibee ift bas Leben. Der Begriff ift als Seele in einem Leib realisitt. Von der Neußerlichkeit des Leibes ist die Seele theils die unmittelbare sich auf sich beziehende Allgemeinheit, theils die Besonderung, ber zufolge ber Leib keine anderen Unterschiede hat, als biejenigen, welche bie Begriffsbestimmung an ihm ausbruckt, theils endlich die Einzelheit als unenbliche Regativität. Dies ift die Dialektik der auseinanderseienden Objectivität des Begriffs, welche Objectivität aus bem Scheine Des felbständigen Bestehens in die Subjectivität zurückgeführt wird, so baß alle Glieber bes Leibes fich gegenseitig sowoh momentane Mittel, wie momentane Zwecke sind. Wie, also bas Leben bie anfängliche Besonderung ift, so resultirt es als bie negative für fich seiende Ginheit, und schließt fich in ber Leiblichkeit nur mit sich selbst zusammen. Demzufolge ist bas Leben wesentlich Lebendiges und nach seiner Unmittelbarkeit dieses einzelne Lebendige. Die Endlichkeit hat in dieser Sphare die Bestimmung, daß um der Unmittelbarkeit ber Ibee willen die Seele und der Leib trennbar find. macht bie Sterblichkeit bes Lebendigen aus. Jeboch nur insofern es tobt ift, sind jene zwei Seiten der Idee verschiebene Bestanbstücke. Das Mangelhafte an ber Beise, wie bie Idee als Leben sich darstellt, besteht darin, daß hier ber Begriff und die Realität einander noch nicht wahrhaft entsprechen. Der Begriff des Lebens ift die Seele, und biefer Begriff hat ben Leib zu seiner Realität. Die Seele ist in ihrer Leiblichkeit nur erst empfindend, und noch nicht freies Daher besitt ber Proces bes Lebens diese Be-Fürfichsein. beutung, die Unmittelbarkeit, in welcher dasselbe noch befan-

<sup>1)</sup> Log. l. c. S. 236—243. Encyclop. S. 213—215.

gen ift, zu überwinden. Bu seinem Resultat hat er bie Ibee in ber Form bes Urtheils, bas heißt, bie Ibee als Erken-Er ift begriffsmäßig ein breifacher. Bunachft ift et ber innerhalb seiner selbst Statt findende, in welchem bas Lebendige sich an ihm selbst birimirt und sich feine Leiblichkeit au seinem Objecte, ju seiner unorganischen Ratur macht. Diese als bas relativ Meußerliche tritt an ihr selbst in ben Unterschieb und in ben Gegensatz ihrer Momente, welche fich gegenseitig preisgeben, welche unter einander fich assimiliren und fich felbst producirend die Selbsterhaltung bewirken. Die bezeichnete Thätigkeit der Glieder ift aber die Gine bes Subjectes, in welche ihre Productionen zurückgehen, so bag barin nur das Subject producirt wird, das heißt, sich selbst probucirt. Zmeitens zeigt fich ber Lebensproceß in ber Thitigkeit des seiner selbst gemissen Lebendigen, welches einer unorganischen Ratur gegenübersteht. Bu ihr verhält es fic als begen Macht und assimilirt sie sich, hierdurch sich selbst erhaltend, sich entwickelnd und sich objectivirend. Das Leben geht so in bem Andern nur mit sich felbst zusammen. Drittens erweist sich ber Lebensproceß als Gattungsproceß. In dem nämlich das lebendige Individuum, welches in seinem erften Proces sich als Subject und Begriff in sich verhält, burch seinen zweiten bas ihm äußerlich Objective sich affimilitt, und bergestalt die reelle Bestimmtheit in sich fest, ift es damit an sich Gattung, substanzielle Allgemeinheit. Die Besonderung derselben ift die Beziehung bes Subjectes auf ein anderes Subject seiner Gattung, und das Urtheil macht fich hier geltend in bem Werhaltniß ber Gattung zu biefen so gegen einander bestimmten Individuen, in der Geschlechte Der Gattungsproceß bringt die Gattung verschiebenheit. gum Fürsichsein. Das Product beffelben gerfällt, weil bas Leben noch die unmittelbare Idee ift, in zwei Seiten. Rach ber einen geht das lebendige Individuum, welches zuerft als ein unmittelbares vorausgesetzt wurde, nun als ein Vermit-

teltes und Erzengtes hervor. Nach der andern aber geht bie lebenbige Ginzelheit, welche sich um ihrer ersten Unmittelbarkeit willen negativ zur Allgemeinheit verhält, in ber Macht berselben unter. Das Lebendige stirbt, weil es ben Widerspruch in sich trägt, an sich bas Allgemeine, bie Gattung zu fein, und boch unmittelbar nur als Ginzelnes zu eristiren. Im Tod erweist sich bie Gattung als die Macht über das unmittelbar Einzelne. Das unmittelbar Lebendige vermittelt sich im Gattungsproces mit sich felbst und erhebt sich so über seine Unmittelbarkeit, aber nur, um immer wier ber zu berselben zurückzufinken. Das Leben verläuft fich hiermit zunächst bloß in die schlechte Unendlichkeit des Progreffes in das Endlose. Was aber wahrhaft bem Begrifft nach burch ben Proces bes Lebens zu Stande kommt, bas ift die Aufhebung und Ueberwindung der Unmittelbarkeit; in welcher die Idee als Leben nach befangen ist. Hiermit hat biese Ibee sich nicht nur von irgend einem individuellen Unmittelbaren befreit, sondern von ihrer ersten Unmittelbarteit überhaupt. Sie kommt damit zu sich, zu ihrer Wahrheit, sie tritt als freie Gattung für sich selbst in die Eristens Der Tob der nur unmittelbaren einzelnen Lebendigkeit if in diesem Sinne das Hervorgehen bes Beistes 1).

712. Die Idee existirt frei für sich, insofern sie sich selbst zum Gegenstand und die Allgemeinheit zum Elemente ihrer Existenz hat. Ihre zur Allgemeinheit bestimmte Subsictivität ist reines Unterscheiden innerhalb ihrer, ist ein Ansschauen, welches sich in dieser identischen Allgemeinheit hält. Aber als bestimmtes Unterscheiden ist sie das fernere Urtheil, in welchem sie sich als Totalität von sich abstößt und zunächst als ein äußerliches Universum sich voraussest. So machen sich zwei Urtheile geltend, welche zwar an sich identisch, jes

<sup>1)</sup> Log. 1. c. S. 244 — 262. Encyclop. §. 216—222.

boch noch nicht als identisch gesetzt find. Auf diese Weise findet rine relative Beziehung zwischen ber subjectiven und ber objectiven Ibee Statt, welche an sich voer als Leben ibentisch sind. Dies macht in dieser Sphare die Bestimmung ber Endlichkeit und bas Refferionsverhaltniß aus. Der subjectiven Ibee gilt demaufolge die objective für die vorgefundene unmittelbate Welt. Bugleich aber, insofern dies Urtheil ein reines Um terscheiben der Idee innerhalb ihrer selbst ift, ift die Idee für fich fie selbst und ihre andere, bamit enthält sie bie Gewißheit ber an fich seienben Identität bieser objectiven Welt mit ihr. Hiernach kommt die Vernunft an die Belt sowohl mit dem absoluten Glauben, die Identität segen und thre Gewißheit zur Wahrheit erheben zu konnen, wie auch mit bem Triebe, ben für fie an fich nichtigen Gegensatz als einen nichtigen zu setzen. Dieser Proces ift im Allgemeinen bas "Erkennen." An sich wird in ihm vermittelst Einer Thatigkeit ber Gegensag, die Ginseitigkeit ber Subjectivität nebst der Einseitigkeit der Objectivität, aufgehoben. Aber dieses Aufheben geschieht zunächst nur an sich. Der Proces ist baher unmittelbar selbst mit der Endlichkeit dieser Sphart behaftet. Er zerfällt in bie boppelte als verschieden gesetzte Bewegung bes Triebes. Theils geht er barauf aus, die Ginseitigkeit der Subjectivität der Idee dadurch aufzuheben, daß er die seiende Welt in fich, in das subjective Vorstellen und Denken aufnimmt, und bag er bie abstracte Gewißheit seiner Telbst mit dieser bergestalt für wahrhaft geltenden Objectis vität als mit einem Inhalt erfüllt. Theils ftrebt er umgekehrt die Einseitigkeit der objectiven Welt, welche hiermit im Gegentheil bloß für einen Schein, für eine Sammlung von Bufälligkeiten und an sich nichtigen Gestalten gilt, aufzuheben und sie burch das Innere des Subjectiven, welches hier für das wahrhaft seiende Objective gilt, zu bestimmen und ihr bieses Innere einzubilben. Jenes ift ber Trieb bes Wissens nach Wahrheit, das Erkennen als solches, die theoretische

Thatigkeit der Idee, dieses ift der Trieb bes Guten zur Bollbringung beffelben , bie praktische Thatigkeit ber Ibee. Die subjective Idee ift das Gute, indem sie das an und für sich Bestimmte und der sich selbst gleiche einfache Inhalt ift. Ihr Trieb sich zu realisiren hat bas umgekehrte Werhältniß gegen bie Ibee bes Wahren. Er will bie vorgefundene Welt nach feinem Brede bestimmen. Diefes Wollen hat einerfeits die Gewißheit der Richtigkeit des vorausgesetzten Objectes, andrerseits aber sett es als endliches zugleich bie Selbständigkeit des Objectes und den Zweck des Guten in der Gigenschaft einer bloß subjectiven Ibee voraus. Die Enblichkeit diefer Thatigkeit bekundet sich in bem Widerspruche, baß in ben sich gleichfalls widersprechenden Bestimmungen ber objectiven Welt ber Zweck bes Guten ebensowohl ausgeführt, als auch nicht ausgeführt wird, daß er eben so fehr als ein unwesentlicher, wie als ein wesentlicher, baß er als ein wirklicher und zugleich als ein nur möglicher gesett ift. Der bezeichnete Widerspruch stellt fich als ber unendliche Progreß ber Verwirklichung bes Guten bar, welches hierin bloß als ein Sollen festgestellt ist. Dagegen zeigt sich formell bas Werschwinden biefes Wiberspruches barin, bag burch bie handelnde Thätigkeit die Subjectivität des Zweckes in ihrem Gegensate gegen bie Objectivitat im Allgemeinen aufgehoben wird. Diese Rudtehr ber Idee in fich ift zugleich bie Erinnerung bes Inhaltes in sich, welcher bas Gute unb die an fich seiende Identität beiber Seiten ift, die Erinnerung an die Boraussetzung des theoretischen Berhaltens, bas das Object bas an ihm Substanzielle und Wahre sei. Hiermit wird die Bahrheit des Guten geset als die Einhelt der theoretischen und der praktischen Ibee, es wird gesett, daß bas Bute an und für fich erreicht, und bag bie objective Welt eben so an und für fich bie Ibee ift, wie sie ewig als Zweck sich realisitet und durch Thatigkeit ihre Wirklichkeit hervorbringt. Dieses aus der Differenz und der Endlichkeit

des Erkennens zu sich zurückgekommene und zufolge der Thistigkeit des Begriffes mit sich identisch gewordene Leben ist die "speculative oder absolute Idee." Die absolute Idee, die Einheit der subjectiven und der objectiven, ist der Begriff der Idee ,dem die Idee als solche der Gegenstand oder das Object ist, ein Object, in welchem alle Begriffsbestimmungen zusammengegangen sind 1).

713. Die nachgewiesene Einheit ift die "gesammte Wahrheit," ist die sich selbst denkende Idee, und zwar hier als benkende, als logische Idee. Für sich ist die absolute Ibee, weil kein Uebergehen, noch Woraussehen, überhaupt kein Bestimmtsein, welches nicht flussig und durchsichtig ware, in ihr ift, die reine Form bes Begriffes, die ihren Iv halt als sich felbst anschaut. Sie macht ben einzigen Ge genstand und Inhalt ber Philosophie aus. Indem sie alle Bestimmtheit enthält, und indem ihr Besen barin besteht, vermittelst ihrer Selbstbestimmung ober ihrer Besonderung zu fich zurückzukehren, so besitzt fie verschiedene Gestaltungen, und das Geschäft der Philosophie ift, sie in allen zu erken nen. Die Ratur und ber Geist sind überhaupt bie sich unterscheibenden Weisen, ihr Dasein barzustellen, die Kunft und die Religion find ihre verschiebenen Weisen, fich zu erfassen und sich ein ihr angemessenes Dasein zu geben. Die Philosophie hat mit ber Kunst und ber Religion ben nämlichen Inhalt und ben nämlichen Bweck, aber ihre Weise, die absolute Idee aufzufassen, ift die höchste, nämlich die Erkenntniß burch den Begriff. Da die Idee die absolute Einheit der Subjectivität und ber Objectivität in ber unendlichen Bewegung des Begriffes ift, welcher sich selbst als sein Anderes set und erft in biesem Anderen zur Selbstgleichheit gelangt, so verwirklicht sie sich deshalb in einem absoluten Proces als

<sup>1)</sup> Log. I. c. S. 262-327. Encyclop. S. 223-235.

jene Ginheit. Bermoge ihret eigenen Dacht, und infofern mit Freiheit, ober gemäß ber Rothwendigkeit bes Begriffes, welcher füt sich die Macht ber Nothwendigkeit und die wirkliche Freiheit ift, tritt fie hervor in der Bestimmung ber äußerlichen, unmittelbaren Objectivität und Realität bes Einzelnen, Mannigfaltigen und Wandelbaren. In biefer Bestimmung existirt fie als unmittelbares Sein, um an bem Unmittelbaten, Meußerlichen und Berschiebenen burch Bermittlung, Bereinigung und Burudführung beffelben gur Ibentität mit ber Innerlichkeit als das wahrhaft Identische und Allgemeine sich zu erweisen, um durch Regation ihrer in ber Sphäre ber Aeußerlichkeit hervortretenben Regation als ben Begriff und als das wahrhaft Unendliche, und burch die Bermittlung zugleich als das vermittelnde Subject und als das vermittelte Object fich barguftellen und zu erfaffen. Dergestalt vermag ste zugleich als Object und als Subject Begriff zu sein, ober als Begriff ihr Dasein zu befigen. In jener Form ber Neußerlichkeit und bes Anbersseins ift fie die "Natur." Hierin offenbart fich die absolute Freiheit der Idee, daß sie in der vollkommenen Wahrheit ihrer selbit fich aufschließt ober sich "entschließt," bas heißt, sich bagu bestimmt, sich aus sich selbft herauszustellen, das Moment ihrer Besonderheit ober bes erften Bestimmens und Anbersseins, die "unmittelbare Ibee" als ihren Wiederschein — " also fich selbst als Natur — frei aus sich zu entlassen 1).

## 2). Raturphilosophie.

. Begriff der Ratur und Eintheilung der Raturphilosophie.

714. Den Begriff der Natur glaubt Hegel, wie wie gesehen haben, innerhalb des Kreises seiner logischen Ent-

<sup>1) 20</sup>g. 1. c. S. 327 — 353. Encyclop. S. 236 — 244.

wicklangen zum philosophischen, zum eigentlich bentenben Bewußtsein gebracht zu haben, indem er ihre Stellung in dem von ihm angenommenen Proces der absoluten Idee augegeben und fie bem gemäß für bie Ibee in ber Form bet Andersseins erklärt hat. Rach seiner bialektischen Betrach tungsweise murbe ihre Bebeutung, weil sie eine Bewegung ein fließendes Moment innerhalb bieses Processes sein sol, nicht richtig verstanden werben, wenn man in ihr nicht bat Werhältniß zu dem höheren Gebiete, den Uebergang zu bet Berwirklichung bes Geiftes erkennte, wenn man also hierbei nicht die gange Thatigkeit ber Selbstbestimmung ober Selbst vermittlung ber Ibee berücksichtigte. Die absolute Ibn, behauptet er, tritt, burch keine außere Macht hierzu genothigt, bloß vermöge der inneren Nothwendigkeit ihres eignen Wesens und insofern mit Freiheit in ber Form bet Entäußerung als Natur hervor, um in ber Rückfehr and der Natur als für fich seiend und an und für sich werdend dastehen zu können. Sie ist eben biese, Thatigkeit ober Be wegung, fich zu "entschließen" - im analogen Sinn, wit eine Anospe sich entschließt, bas heißt, sich aufschließt, sich entfaltet — und das Andere, also das zeitliche und raum liche Dasein aus sich herauszuseten, um es wieder in fich guruckunehmen, und um fo fich felbft zu erfaffen, und all . Subjectivität, als Geist zu' fein. Die Ratur enthält bes halb ben Proces, zum Geifte zu werben, ihr Andersseit aufzuheben. Da hier bie Ibee als bas Regative ihrer selbk sich bewegt und ihr selbst außerlich 'ift, so ift die Ratur nicht nur relativ in Beziehung auf die Ibee und auf die subjectiv Existenz berselben, auf ben Geist, außerlich, sondern bie Men perlichkeit macht bie Bestimmung aus, in welcher sie als Rekur sich verwirklicht. In der Neußerlichkeit der Natur ho ben bie Begriffsbestimmungen ben Schein eines gleichgultigen Bestehens und ber Bereinzelung unter einander, so bas der Begriff als das Innere zu ihnen sich verhält. Deshald

spricht sich in dem Dasein der Ratur keine Freiheit, sondern nur die Nothwendigkeit und die Bufälligkeit aus !).

715. Die Ratur ift ein Spstem von Stufen, beren eine ans ber andern nothwendig hervorgeht. Die nächstfolgenbe ift stets bie Bahrheit ber vorausgehenden, in dem Sinne, in welchem nach Begel gefagt werben tann, bag bie Frucht die Wahtheit ber Bluthe ift. Dies heißt, die vorausgehende muß immer aus bem Gefichtspuncte betrachtet werden, daß ihre Bedeutung barauf beruht, für die nächstfolgende die untergeordnete Bedingung und Grundlage barzubieten, ben bestimmten Standpunct barzustellen, welchen die Idee in dem Proces ihrer Objectivirung erreicht haben muß, um zu einem höheren emporfteigen zu konnen. Diefes Stufenverhältniß barf nicht fo genommen werden, als sh bie eine aus ber anbern auf bem natürlichen Weg erzeugt würde, sondern es bezieht sich auf die innere, den Grund ber Natur ausmachende Ibee. Die Metamorphose kommt nur bem Begriff als folchem gu, beffen Beranberung bloß in der Entwicklung besteht. Er sindet sich aber in der Retur theils unter der Form der Innerlichkeit, theils unter ber Form ber Existenz als das Dasein der lebendigen Inbivibuen. Auf biese Individuen beschränkt sich bies "existirende" Metamorphose. Der Wiberspruch, welcher an der Idee haftet, indem sie ihr selbst in der Sphäre der Ratur äußerlich ift, brückt sich barin aus, baß ben Naturgebilden einerseits bie begriffsmäßige Nothwendigkeit und die vernünftige Bekimmtheit in der organischen Avtalität, andrerseits die gleiche gültige Bufälligkeit und unbestimmbare Regellosigkeit fommt. Die Bufälligkeit herrscht am meisten im Reiche ber concreten individuellen Gebilde, welche als Naturdinge nur

<sup>1)</sup> Norles. üb. d. Naturphilos. als Encyclop. 2t. 35. S. 247. u. 248.

unmittelbar concret find. Das unmittelbar Concrete beffeht nämlich in einer Menge von Eigenschaften, welche außer einander und mehr oder weniger gleichgültig gegen einander eristiren, und gegen welche beshalb bie einfache für fich seiente Subjectivität bes Begriffes ebenfalls gleichgültig fich verhalt und fie außerlicher, somit zufälliger Bestimmung überlift. Hierin zeigt fich bie "Dhnmacht" ber Ratur, bag fie bie Begriffsbestimmungen bloß abstract zu erhalten vermag und die Ausführung des Befonderen der außeren Bestimmbarkit preisgeben muß. In ber Unfähigkeit ber Ratur, ben Bo griff in seiner Ausführung festzuhalten, liegt ber Grund in Schwierigkeit und in vielen Fällen ber Unmöglichkeit, aus ber erfahrungsmäßigen Beobachtung feste Unterschiebe hie fichtlich auf die Claffen und Ordnungen ber Naturerzeugnist zu finden 1). Uebrigens räumt Begel auch für bie speculatix Erfaffung und Entwicklung bes Begriffs in bem Raturgebid ein, daß hier bas philosophische Wiffen noch keineswegs p feiner Bollenbung gelangt, sonbern nur in der Annäherun ju einem noch weit entfernten Biele befindlich sei. Du muß, außert er, in der Naturphilosophie augestehen, das is Bieles gibt, was noch nicht zu begreifen ift. Die Witk der Wiffenschaft darf nicht darein gesetzt werden, daß de Gestaltungen ihres Gegenstandes begriffen und erklart sein, fonbern man muß sich mit bemjenigen begnügen, was ma in der That bis jest begreifen kann 2). Wenn aber gleich bemerkt er am Schluffe seiner Worlesungen über die Ratw philosophie, eine eigenthümliche Schwierigkeit bieser Wisse schaft aus zwei Umständen ermächst, theils daraus, bas bei Materielle gegen die Einheit des Begriffs fo widerspenkiss M, theils auch baraus, daß ein immer mehr fich häufentet Detail ben Geist in Anspruch nimmt, so muß beffenunge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) l. c. §. 249. u. 250.

<sup>2)</sup> l. c. §. 268. Bus.

chtet die Vernunft das Butrauen zu sich haben, daß in der tatur der Begriff zum Begriffe spricht, und daß die wahrsafte Gestalt des Begriffes, welche unter dem Außereinanser der unendlich vielen Gestalten verborgen liegt, sich ihr nthüllen wird.

716. An sich ift bie Natur ein lebendiges Ganze. Bewegung durch ihren Stufengang hat die Aufgabe und Beeutung, bag bie Ibee fich als basjenige "fegen" muß, mas e "an sich" ist. Demzufolge muß sie aus ihrer Unmittelarkeit und Aeußerlichkeit, welche ben Tob ausmacht, in sich ehen, um zunächst als Lebenbiges zu existiren. Ferner aber ruß sie auch über biese Bestimmtheit, in welcher sie nur als as Leben auftritt, hinausgehen und fich zur Eriftenz bes Beistes steigern, welcher die Wahrheit und den Endzweck er Natur und bie mahre Wirklichkeit ber Ibee ausbruckt. In dem Unterschied und dem Zusammenhang der drei Monente bes Begriffs, also ber Ginzelheit, ber Besonberheit ind der Allgemeinheit wurzelt die Unterscheidung der drei pauptstufen der Natur und hiermit die Eintheilung ihrer hilosophischen Betrachtung. Die erfte Hauptstufe enthält ie Bestimmung bes Außereinander, ber unendlichen Betinzelung, außerhalb welcher die Ginheit der Form fteht, so aß biese als eine ibeelle, als eine nur an sich seiende und aber gesuchte zu bem Dasein bes Mannigfaltigen in ber katur fich verhält. Der zweiten gehört die Bestimmung ber Besonderheit an. Hier findet fich bie Realität der Raturegenstände mit einer immanenten Formbestimmtheit und mit iner an berselben eristirenben Differenz gesett, und es beeht hier ein Resterionsverhältniß, bessen Insichsein die naürliche Individualität ist. Die britte endlich wird charakerisirt burch bie Bestimmung ber Subjectivität, in welcher ie realen Unterschiede der Form zu der ibeellen Einheit zuudgebracht find, die fich selbst gefunden und das FürsichÇ.,

sein erreicht hat. Dem entsprechend zerfällt die Raturphis losophie in drei Abtheilungen, in die Mechanik, Physik und Organik <sup>1</sup>).

## b. Medanit.

717. Der Dechanik weist Hegel in ber ftets wieber kehrenden Anwendung seiner bialektisch-speculativen Tride tomie die dreifache Aufgabe an, daß durch ihre Erpositionen aus bem vorausgesetten Proces ber Ibee erklärt werbe ni ftens das ganz abstracte Außereinander, der Ramm und bie Beit, zweitens das vereinzelte Außereinander und beffen Beziehung in jener Abstraction, die Materie nebst beren Bewegung, brittens bie Materie in der Freiheit ihres an sich seienden Begriffs, in ihrer freien Bewegung. Der Raum ift nach Begel's Definition bie erste ober unmittelbare Bestimmung ber Ratur, die abstracte Allgemeinheit ihres An Berfichseins, die vermittelungslose Gleichgültigkeit bes Au Bereinanders. Seine Eigenthümlichkeit besteht in bem gan ibeellen Rebeneinander, weil er bas Außersichsein ift, mit ihm kommt schlechthin die Stetigkeit zu, weil dies Außer einander als noch durchaus abstract keinen bestimmten Untaschied in sich enthält. Da er an sich Begriff ift, so machen sich überhaupt bessen Unterschiede an ihm geltend und zwa zunächst als die bloß verschiebenen, ganz bestimmungeloss brei Dimmssonen. Aber ber Unterschied muß als solcha wesentlich ein bestimmter, ein qualitativer sein. In tiefe seiner wahren Eigenthumlichkeit zeigt er fich erstens als bie Regation des Raumes felbst, das heißt, des unmittelbara "unterschiedslosen" Außersichseins. Sierin besteht ber Punct. Zweitens besitzt die Regation — als die des Raumes -Der Punct, inden felbst ben Charafter ber Räumlichkeit. er wesentlich diese Beziehung enthält, das heißt, indem et

<sup>1)</sup> l. c. §. 251 u. 252.

ich aufhebt, wird zur Linie, zu seinem erften Unberssein, nithin jum Raumlichsein. Drittens besteht bie Bahrheit ies Anbersseins in ber Regation ber Regation. Daher geht ie Linie in die Fläche über. Die Fläche bildet einerseits ine Bestimmtheit gegenüber ber Linie und bem Punct, in ier Gigenschaft ber Fläche überhaupt. Anbrerseits enthält ie bie aufgehobene Regation bes Raumes und somit bie Bieberherstellnng ber räumlichen Totalität, welche nunmehr las negative Moment an ihr hat. In biefer Bebeutung rweift ste sich als die ausschließende Oberfläche, welche einen ingelnen gangen Raum absonbert. Run gehört aber ber Regativität, welche als Punct auf ben Raum fich bezieht ind in ihm als Linie und als Fläche ihre Bestimmungen entvidelt, in ber Sphare bes Mußerfichseins eben fo mohl bas fürsichsein an. Sie sett bie ihrem Fürsichsein zukommenben Bestimmungen zugleich auch in ber Sphare bes Außereinaner, und erscheint babei als gleichgültig gegen bas ruhige Rebeneinander. In dieser Weise für sich gesetzt ift sie bie Beit 1).

718. Das Eigenthümliche ber Beit, schlechthin abstract ind ideell, wie das des Raumes, besteht also in der negativen Einheit des Außersichseins. Ihr gehört ein Sein an, welches nicht ist, indem es ist, und welches ist, indem es aicht ist. Sie ist demnach das angeschaute Werden, in ihr ind die momentanen, unmittelbar sich aushebenden Unterschiede als für einander äußerliche gegeben. Die Stetigkeit zehört ihr eben so an, wie dem Raume, weil sie die abstract sich auf sich beziehende Regativität ist, und weil in dieser Abstraction noch kein reeller Unterschied angetrossen wird. Ihre Dimensionen, die Gegenwart, die Zukunft und die Vergangenheit drücken das Werden der Acuserlichkeit

<sup>1)</sup> l. c. §. 253 — 257.

aus und enthalten die Auflösung dieses Werdens in die Unterschiebe bes in das Nichts übergehenden Seins und des in bas Sein übergehenden Richts. Das unmittelbare Ber schwinden der bezeichneten Unterschiede in der Einzelheit macht bie Gegenwart aus, das Jest, welches die Gingelheit ausschließend und in ben beiden anderen Momenten continuirlich bloß bieses Berschwinden bes ihm zukommenten Seins in Richts, und des Richts in das ihm zukommente Sein ift. Der Raum enthält in fich felbft ben Bibersprud bes gleichgültigen Auseinanderseins und der unterschiedslofen Continuität, ihm gehört die reine Regativität feiner selbs und bas Uebergeben zunächst in die Zeit an. Gleichfall kommt es ber Beit zu, indem ihre in Ginem zusammengehaltenen entgegengesetzten - Momente fich unmittelbar aufheben, in die Indifferenz, in das ununterschiedene Außereinander ober in ben Raum unmittelbar jusammen zu fallen. nach findet fich an dem Raume die negative Bestimmung, ber ausschließende Punct nicht mehr bloß an fich, bem Be griffe nach, fonbern als an ihm gesetst und in sich concet burch die totale Regativität, in welcher die Beit besteht. Der in solcher Weise concrete Punct ift ber Ort, die Gim heit des Hier und des Jest. Als diese gesetzte Identität bes Raumes und ber Zeit enthält er zunächst gleichfalls ha gesetzten Wiberspruch, welchen sowohl ber Raum, wie bit Beit, Jedes an ihm selbst, enthält. Er ist die raumlicht, mithin gleichgültige Einzelheit nur als bas räumliche Icht, als Beit, so daß es zu seinem Wesen gehört, unmittelbu gleichgültig gegen sich als biesen bestimmten Drt, sich außer lich, die Regation seiner selbst und ein anderer Drt zu sein. In biesem Bergeben und Sich - wieber - erzeugen bes Rau mes in Beit und ber Beit im Raum, barin also, bag bit Beit räumlich als Ort, aber diese gleichgültige Räumlichkeit eben so unmittelbar als zeitlich gesetzt wird, besteht die Bewegung, in welcher ber Raum und bie Beit erft ihre Birl

lichkeit erlangen. Das nachgewiesene Werben ist aber selbst nicht weniger bas In-sich Busammenfallen seines Widersspruches, ist die unmittelbar identische dasciende Einheit Beisber, die Materie. Sie erweist sich als die erste Realität des Raumes, als dessen dasciendes Fürsichsein und positives Bestehen, welches anderen Raum ausschließt. Der Punct soll auch ausschließen, aber er thut es noch nicht, denn er ist nur eine abstracte Regation. Die Materie dagegen hat die ausschließende Beziehung auf sich, und somit bildet sie die erste reale Grenze im Raume. Dassenige, was man die Erfüllung des Raumes und der Beit zu nennen pslegt, das Greisbare, Fühlbare, Widerstandleistende, das in seinem Sein-sür-sürschließense für-sich-selbst Seiende, dies besteht in nichts Anderem, als in der Einheit des Raumes und der Beit überhaupt 1).

Die Materie halt fich gegen ihre Ibentität mit sich durch das Moment ihrer Regativität, ihrer abstracten Bereinzelung, auseinander. Hierauf beruht ihre Repulfion. Nicht weniger wesentlich ift für sie bie negative Einheit bieses außereinander befindlichen Fürsichseins, weil hier das Berschiedene Gins und Daffelbe ift. Aus biefem Grunde gehört ihr bie Stetigkeit an und hierauf beruht ihre Attraction. Sie enthält untrennbar beibe Momente als beren negative Einheit, als Einzelheit, welche aber von dem unmittelbaren Außereinander der Materie noch unterschieden und darum selbst noch nicht ein materielles Dasein ist. So kommt ihr ber Charakter ber ibeellen Ginzelheit, bes Mittelpunctes unb solglich ber Schwere zu. Erst in ber schweren Materie zeigt ich die Totalität und das Reelle, woran die Attraction und ie Repulsion in der Eigenschaft der idecllen Momente voranben find. Es wäre falsch, ihnen bie Bedeutung selbstäns

<sup>1)</sup> l. c. §. 258 — 261.

dig für sich bestehender Kräfte beigulegen. Die Materie geht aus ihnen als aus Begriffsmomenten hervor, ift aber bat Borausgesette für ihre Erscheinung. Bunachft bat bie De terie, insoweit sie bloß die Bestimmungen der Allgemeinhit und der Unmittelbarkeit besitht, nur einen quantitativen Unterschied und besondert sich in verschiedene Quanta, in Dasfen, welche nach ber oberflächlichen Bestimmtheit bes Gangen ober bes Eins als Körper hervortreten. Gleichfalls in der Unmittelbarkeit gefaßt unterscheidet fich der Körper von seiner Ibealität, und ist zwar "wesentlich" räumlich mb geitlich, aber im Raum und in ber Beit "vorhanden", fe baß er als beren gegen biefe Form gleichgültiger Inhalt n. scheint. Gemäß ber Raumbestimmung, in welcher bie Beit aufgehoben, zeigt fich ber Körper als bauernb, gemäß ber Beitbestimmung, in welcher bas gleichgültige raumliche Be-Rehen aufgehoben, als vergänglich, überhaupt als ein gen; aufälliges Eins. Ihm gehört zwar biejenige Ginheit au, welche beibe Momente in ihrer Entgegensetzung binbet, bit Bewegung. Da er jeboch gegen ben Raum und bie Beit, fo wie gegen beren Begiehung, Die Bewegung, gleichgultig fich verhält, so ist ihm biese ebensowohl, wie seine Regation berselben, die Ruhe, außerlich. Dergestalt besitzt er die Gi genschaft ber Arägheit 1).

720. Wenn der träge Körper äußerlich in Bewegung gesetzt und so auf einen andern bezogen wird, macht er mementan mit diesem einen einzigen Körper aus, denn sie sind Wassen von nur quantitativem Unterschiede. Aus diesem Gesichtspunct betrachtet zeigt sich Eine Bewegung für beite Körper. Hierin besteht die Mittheilung der Bewegung. Aber eben so sehr leisten sie sich Widerstand, indem sehr auch als ein unmittelbares Eins vorausgesest wird. Auf

<sup>1)</sup> l. c. S. 262 -- 264.

biesem ihren Fürsichsein gegen einander, welches burch bas Quantum der Maffe weiter besondert wird, beruht ihre relative Schwere, ihr Gewicht. Extensiv erscheint das angegebene Fürsichsein als eine Menge schwerer Theile, intensiv als ein bestimmter Drud. Indem es die reale Bestimmtheit ift, macht es mit ber ibeellen, ber quantitativen Bestimmtheit ber Bewegung, mit ber Geschwindigkeit bie Große ber Bewegung, die fogenannte Rraft berfelben als eine einzige Bestimmtheit aus, innerhalb welcher beibe Momente, bas Gewicht ber Maffe und bie Größe ber Geschwindigkeit gegenseitig bie Stellen von einander vertreten konnen. Bum Beispiel, bie Daffe sei feche Pfund, Die Geschwindigkeit vier, so ift die Kraft vier und zwanzig, und eben so viel beträgt bie Rraft, wenn acht Pfund fich mit ber Geschwindigkeit "brei" bewegen. Das Gewicht, welches als intenfive Größe im Körper felbft an einem Puncte fich concentrirt, macht seinen Schwerpunct aus. Aber bem Körper kommt zufolge seiner Schwere bick zu, feinen Mittelpunct außer fich zu setzen und zu haben. Daher befigen ber Stoß und ber Biberftanb, fo wie bie burch fie gefette Bewegung, eine substanzielle Grundlage in einem Centrum, welches ben eine zelnen Körpern gemeinschaftlich angehört und außer ihnen liegt. Jene ihre außerlich gesetzte accidentelle Bewegung geht an diefem Mittelpunet in die Ruhe über. Das Gigenthümliche dieser Ruhe außert sich auch, weil bas Centrum außerhalb der Materie fich befindet, als ein Streben nach ihm, und gemäß bem Berhältniffe ber in besonderen Körpern hervortretenden und gemeinschaftlich bahin ftrebenden Materie als ein Druck berselben auf einander. Das bezeichnete Streben in bemjenigen Berhaltniffe, nach welchem ber Rorper durch einen relativ leeren Raum von dem Mittelpuncte seiner Schwere getrennt wird, macht ben Fall aus. Das Fallen ift die wesentliche Bewegung, in welche jene accidentelle eben so bem Begriffe nach, wie ber Exiften und in Ruhe, übergeht. Hiernach ist es die relativ freie Bewegung, die freie, indem sie durch den Begriss des Körpers gesetzt, die Erscheinung seiner eignen Schwere und ihm daher im manent ist, jedoch zugleich auch eine bedingte, als die nur erste Regation der Neußerlichkeit. Demzusolge zeigt sich die Entfernung von dem Zusammenhange mit dem Centrum noch als die äußerlich gesetzte, als die zufällige Bestimmung 1).

Der Fall brudt bas bloß abstracte Segen eines einzigen Centrums aus, in beffen Ginheit ber Unterschieb ber besonderen Massen und Körper sich als aufgehoben sett. Die Masse und das Gewicht haben baher in der Größe bie fer Bewegung teine Bebeutung. Aber bem einfachen Fürsichsein des Centrums fommt, als biefer negativen Beziehung auf sich selbst, wesentlich bie Repulsion seiner selbst zu. Diese Repulsion ist eine formelle in viele ruhende Centra, bie Sterne, und eine lebendige, weil fie gemäß ben Do menten bes Begriffes beterminirt wird und eine wesentlich Beziehung ber hiernach unterschieben gesetzten Centra auf Die genannte Beziehung trägt in fic einander enthält. ben Biberspruch zwischen ihrem selbständigen Fürsichsein und ihrem Busammengeschloffensein in bem Begriffe, mithin zwischen ihrer Realität und ihrer Ibealität. Die Erscheinung dieses Widerspruches tritt in der Gravitation hervor und if die absolut freie Bewegung ber Himmelskörper. vitation enthält ben wahrhaften und bestimmten zur Im realisirten Begriff ber materiellen Körperlichkeit. ihr erweist sich die vollständige Durchführung ber Momente dieses Begriffes. Die allgemeine Körperlichkeit urtheilt fic wesentlich in besondere Körper und schließt sich zum De mente ber Einzelheit ober ber Subjectivität als erscheinentes Dasein in der Bewegung zusammen, welche hierdurch unmit-

<sup>. 1)</sup> L c. S. 265-267.

telbar ein System mehrerer Körper, ein Sonnensystem ist. In dem Begriff der Schwere find die beiben Momente bes Rürsichseins und ber das Fürsichsein aufhebenden Continuität enthalten. Das vernünftige Berftandniß derselben wird daburch verläugnet, daß man sie als besondere Kräfte, entsprechend der Attractiv = und Repulsivkraft, als eine Centripetal - und Centrifugalkraft faßt, welche, wie bie Schwere, auf die Körper agiren, und unabhängig von einander zufälligerweise in einem Dritten, bem Körper, zusammenstoßen follen. Das Sonnensystem, bloß aus bem Gesichtspuncte ber Gravitation betrachtet, umfaßt junachft eine Menge von selbständigen Körpern, welche sich wesentlich auf einander beziehen, indem sie schwer sind, jedoch in biefer Beziehung fich felbst erhalten und ihre Einheit in ein Anderes außer ihnen segen. So erscheint die Bielheit hier nicht mehr unbestimmt, wie bei ben Sternen, sondern der Unterschied ift gefest. Die Bestimmtheit aber besteht allein in bem Unterschiede ber absolut allgemeinen und ber besonderen Centralität. Mus biesen zwei Bestimmungen ergeben sich bie Formen der Bewegung, in benen der Begriff der Materie zur vollständigen Darstellung gelangt. Die Bewegung fällt in ben relativen Centralkörper, welcher bie allgemeine Bestimmtheit des Ortes in sich enthält, zugleich aber bleibt der Ort desselben auch unbestimmt, insofern er sein Centrum in einem Anbern hat. Diefe Unbestimmtheit muß gleichfalls ein Dasein erlangen, während ber an und für sich bestimmte Ort nur Einer ift. Für die besonderen Centralkörper ift es desauch gleichgültig, an welchem Orte fie sich befinden. Dies kommt bergestalt jum Borschein, daß sie ihr Centrum suchen, bas heißt, ihren Ort verandern. Bewegten fich nun alle in berselben Bahn, so waren sie gar nicht von einander verschieden, fie maren Gins und Daffelbe, jeder nur bie Bieberholung bes andern, und ihre Berschiebenheit murbe hiermit ein leeres Wort sein. Indem fie aber ihren Ort in

verschiedenen Entfernungen von einander verändern, kehren fie burch eine Curve in fich gurud. Rur auf biefe Beife ftellen fie ihre Selbständigkeit gegen ben allgemeinen Centralkörper dar, so wie ihre Einheit mit dem Mittelpunkte daburch, daß fie fich in ber gleichen Curve um ihn herum bebewegen. Weil in bem Sonnenspftem bie Schwere, welche die Substanz der Materie bildet, zur Totalität der Form fich entwickelt, hat fie bas Außerfichfein ber Materie nicht mehr außer ihr. Bunächst erscheint bie Form nach ihren Unterschieden in ben idealen Bestimmungen des Raums, bet Beit und ber Bewegung, und nach ihrem Fürsichsein als ein Centrum, welches außerhalb ber außer fich feienben Materie seine Stelle hat. Aber in der entfalteten Totalität der Begriffsmomente wird biefes Außereinander als ein schlechthin burch fle beterminirtes geset, und die Materie ift außerhalb Dieses ihres Außereinanderseins nichts. Auf solche Beise zeigt sich die Form als materialisirt. Umgekehrt betrachtet hat die Materie vermöge der in der Totalität Statt finden ben Regation ihres Außersichseins bas vorher nur gesucht Centrum, ihr Gelbst, die Formbestimmtheit an ihr selbst Hiermit hat ihr abstractes bumpfes Insichsein, welches die Ratur der Schwere überhaupt ausmacht, zu Form fich entschlossen, hat den Charakter ber qualificirten Materie angenommen und aus ber Sphäre ber Mechanif is bie ber Phyfit fic erhoben 1).

## c. Phyfit.

722. Im Bereiche der Physik gelangen die Körper unter die Macht der Individualität. Die Materie tritt in die Individualität ein, indem sie das Fürsichsein dergestalt sich aneignet, daß es in ihr entwickelt und daß sie hierdurch an ihr selbst bestimmt wird. Sie entreißt sich auf diese Beise

<sup>1) 1.</sup> c. 5. 268 - 271.

ber Schwere und beterminirt burch bie ihr immanente Form ihre Raumlichkeit ber Schwere gegenüber, welcher vorher, als einem im Berhaltniß zu ihr anberen und von ihr nur gesuchten Centrum, bieses Bestimmen gutam. Für bie Gintheilung des Inhaltes ber vorliegenden Sphare legt Begel seinen bialektischen Ternarius bergestalt jum Grunde, baß erftlich die "allgemeine Individualität," die Eigenthumlichteit ber unmittelbaren freien physischen Quglitaten, zweitens die "besondere Individualität", die Beziehung ber Form als physischer Bestimmung auf bie Schwere und also bie Determination ber Schwere burch sie, und brittens die "totale freie Individualität" ben Gegenstand feiner Exposition ausmachen foll. Dabei wird von Begel bemerkt, in bem Gebiete ber Phyfit sei ber Begriff nicht, wie in ber Dechanit, auf unmittelbare Beise vorhanden, auch trete er hier nicht, wie in der Organik, real hervor, sondern er halte sich hinter der Eriftenz verborgen und bekunde fich lediglich als bas vertuupfende Band ber Rothwendigfeit, mahrend bas Erscheinende begriffslos bleibe. Buerft bestehe begriffsmäßig innerhalb bieser Sphare bie Mannigfaltigkeit ber Formunterschiebe beziehungslos und selbständig gegen einander. Bweitens erscheine die Individualität in der Differeng, im Ge-Erft auf ber britten Stufe werbe sie zur Herrin gensage. über bie Formunterschiebe 1).

723. Die Physik der allgemeinen Individualität erklärt unter der Rategorie der unmittelbaren freien physischen Qualitäten zunächst diejenigen Qualitäten, welche unmittelbar außer einander in selbständiger Weise auftreten, die nunmehr physisch bestimmten himmlischen Körper, hierauf die jenigen, welche auf die individuelle Einheit ihrer Totalität bezogen sind, die physischen oder physikalischen Elemente,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>). l. c. **5**. 272.

nämlich die Luft, das Feuer, das Wasser und die Erdigkeit, endlich ben Proceß berfelben, ben meteorologischen Proces, mit ber Bebeutung, daß er das Individuum der phyfischen Elemente hervorbringt. Die Bestimmungen bes Begriffes erhalten jest Materialität. Das Fürsichsein ber Materie findet seinen Ginheitspunct. Inbem bie Materie bergefalt als fürsichseienbes Fürsichsein basteht und bas Ucbergeben ber Bestimmungen, bas Schwinden berfelben in einander selbst geschwunden ift, so treten wir nach ber logischen Betrachtungsweise in die Sphäre bes Wesens ein. Für die erfte qualificirte Materie erklärt Segel bie Materie, insofern fie reine Ibentität mit sich, Ginheit ber Resierion = in = sich, jomit nur bie erste, selbst noch abstracte Manifestation sei. Indem sie in der Natur basei, so enthalte sie Die Beziehung auf fich als felbständig gegen bie übrigen Bestimmungen ter Votalität. Dieses existirende allgemeine Selbst ber Materie sei das Licht, als Individualität der Stern, und als Roment einer Totalität die Sonne. Hegel meint von der Sternen und von ber Sonne, baß in ihnen nur Lichtmateric angetroffen werben konne mit völligem Ausschlusse berjenigen Raturerzeugniffe, welche in sich gegangen, ber concreten Go stalten, welche sich für sich gegen das Allgemeine behaupten. Die Frommigkeit sei in einem Irrthum befangen, indem fit die Sterne, die Sonne und ben Mond zum Wohnplate von Menschen, von Thieren und Pflanzen machen wolle, baju könne es nur der Planet bringen. Die Materie im Gegensate gegen ihr reines allgemeines Selbft ift ihm bas eben so rein Selbstlose, die Finsterniß, das Berhaltniß ber let teren jum Licht bas ber reinen Entgegensetzung, baher beite als positiv und als negativ sich zu einander perhalten. Dunkle, zunächst bas Regative bes Lichtes, enthält ben Gegensatz gegen bessen abstract ibentische Idealität, daher auch ben Gegensatz an ihm felbst. Demzufolge hat es materielle Realität und zerfällt in sich in die Zweiheit erftlich der kör-

perlichen Berschiebenheit, bas heißt, bes materiellen Burfichseins, ber Starrheit, und zweitens ber Entgegensetzung als solcher, welche für sich, weil von ber Individualität nicht gehalten und bloß in sich zusammengesunken, die Auflösung und die Reutralität darstellt. Auf dem ersten bieser beiben Momente beruht der lunarische, auf dem zweiten der kometarische Körper. Der Körper ber Starrheit, des formellen Fürsichseins, welchem bie im Gegensage befangene Selbstanbigkeit und beshalb keine Individualität angehört, verhält fich bem gemäß bienend, er ift ber Trabant eines anberen, in welchem er seine Achse hat. Dagegen ift ber Körper ber Auflösung, bas Gegentheil ber Starrheit, in seinem Berhalten ausschweifend. In seiner excentrischen Bahn, wie in seinem physikalischen Dasein, repräsentirt er die Bufälligkeit. Die Kometen zeigen sich baher als eine oberflächliche Concretion, welche eben so zufällig sich wieber zerstäuben mag 1).

724. Der nachgewiesene Gegensatz zwischen ber Starrheit und der Austössung in sich zurückgegangen und zur Einheit verknüpft macht die Erde oder den Planeten überhaupt
aus. Der Planet ist der Körper der individuellen Totalität,
in welcher einerseits die Starrheit zu einer Trennung in
reale Unterschiede sich ausgeschlossen hat, und andrerseits
die Auslösung durch den selbstischen Einheitspunct zusammengehalten wird. Die Bewegung des Planeten, die Achsenbrehung um sich und zugleich der Umschwung um einen Centralkörper, ist die concreteste und drückt die Lebendigkeit aus,
Dagegen erscheint in der Lichtnatur des Centralkörpers die
abstracte Identität, deren Wahrheit, wie die des Denkens,
erst in der concreten Idee, in der Individualität, zum Ausbrucke gelangt. Der Planet erweist sich als das wahrhafte
Prius, als die Subjectivität, worin die an den Trabanten

<sup>1) 1.</sup> c. §. 273 — 279.

und an den Kometen hervortretenden Unterschiede bloß in ber Eigenschaft ibeeller Momente fich finden, und worin bie Lebendigkeit erft zum Dasein kommt. Die Sonne bient bem Planeten, wie überhaupt Sonne, Mond, Rometen und Sterne nur Bedingungen ber Erbe finb. Man barf hiernach nicht annehmen, daß bie Sonne ben Planeten hervorgebracht und thn etwa ausgestoßen habe. Bielmehr existizt bas ganze Sonnenspftem zumal, und die Sonne wird nicht weniger etgeugt, als fie erzeugenb wirkt. Der Planet enthält an ihm als unterworfene Momente bie Bestimmungen ber elementarischen Totalität, welche unmittelbar in ber Gigenschaft frei für fich bestehender Körper eristiren, die Luft, bas Feuer, bas Baffer und bas Erbige. In ihrem Unterordnungsverhaltniß machen fie bie allgemeinen phyfitalischen Glemente bet Planeten aus, und zeigen fich als allgemeine Ratureriftenzen, welche nicht mehr selbständig und boch noch nicht individualisit find. Begel charakterifirt fie folgenbermaßen in feiner bialettischen Beise. Die Luft gilt ihm für bas Element ber unterschieb. losen Ginfachheit, für bie negative, jum selbstlosen Roment eines Anbern herabgesette Allgemeinheit. Das Feuer und bas Wasser bagegen sollen bie Elemente bes Gegensages fein, jenes bas in ber Individualität als Moment gesett Fürsichsein, die fürsichseiende Unruhe der Individualität, die fes ber in fich jusammengegangene, felbftlos ohne fürfichseienbe Einzelheit vorhandene Gegensat. Endlich für bas Glement bes entwickelten Unterschiedes und der individuellen Bestim mung beffelben gibt er bas Erbelement aus, bas gunachk, insofern es von den anderen Momenten verschieden sei, noch unbestimmt erscheine, jedoch mit bem Charakter ber Zotalis tat, welche die übrigen Elemente in individueller Einheit zu sammenhalte, die zum Proces sie anfachende und den Proces festhaltende Macht ansübe 1).

<sup>1)</sup> L c. S. 280-285.

Bon bieser individuellen Identität, an welche bie bifferenten Elemente mit ihrer Berschiedenheit gegen einander und gegen ihre Einheit gebunden find, lehrt Begel nun weiter, daß sie eine Dialektik enthalt, in ber bas physikalische Leben ber Erbe, ber meteorologische Proceß, besteht. Die unselbständigen Momente, die Elemente haben in ihm allein ihre Fortbauer, während sie in ihm erzeugt und als eristirende geset werden. Die Erbe macht fich in diesem Proces als die negative Ginheit der außer einander feienden abstracten Elemente geltend, hiermit als eine reale Individualität. Die Ginheit dieser Individualität erweist sich als die immanente Form, burch welche die Mas terie für sich gegen ihre Schwere bestimmt wirb. Siermit ergibt fich junachft ein Berhaltnis zwischen ber raumlichen Bestimmtheit und ber ihr zugehörigen schweren Materie. Dieses ift erftens bas abstract einfache und bamit ein bios quantitatives Berhaltniß an der Schwere, die specifische Schwere ober Dichtigkeit ber Materie, ein Berhaltniß bes Gewichtes ber Maffe zu bem Bolumen. Sierdurch reißt bas Materielle als selbstisch von ber abstracten Beziehung zum Centralkörper, von der allgemeinen Schwere fich los, hört auf, die gleichförmige Erfüllnng bes Raumes zu sein, und sest dem abstracten Außereinander ein specifisches Jusichsein entgegen. Zweitens ift bie in Rebe ftehende Formbestimmung ber Materie eine specifische Beise ber raumlichen Beziehung ihres Bielfachen, also ber materiellen Theile, auf einander, die Cohafion. Drittens ift fle biefe Beziehung der materiellen Theile für fich als existirende Ibealität, und zwar theils als das bloß ideelle Aufheben der Cohafion, so ergibt fie ben Rlang, theils als reelles Aufheben ber Cohafion, fo ergibt fie bie Barme. Die Barme ober bie Zemperatur überhaupt ift zunächst die noch abstracte, in ihrer Existenz und in ihrer Determination bedingte Auflösung ber specificirten Materialität. Indem fie fich aber ausführt, fich

in der That realisitt, gewinnt das Berzehren der körperlichen Gigenthumlichkeit die Eriftenz ber reinen phyfischen Itealität, der frei werbenben Regation bes Materiellen, und tritt als Licht hervor, jedoch als Flamme, als an die Materie gebundene Regation ber Materie. Die Entwicklung ber relen, die Form an ihr enthaltenden Materie geht bergestalt mit ihrer Totalität in die reine Idealität ihrer Bestimmungen über, in bie mit fich abstract ibentische Selbstischfeit, welche in diesem Kreise ber äußerlichen Individualität selbft --- als Flamme --- äußerlich wird und so verschwindet. Die Bedingtheit diefer Sphare besteht barin, bag bie Form als ein Specificiren ber schweren Materie fich erwies, und baß bie Individualität erft an fich Totalität mar. In der Barme aber wird das Moment der realen Auflösung der Unmittelbarteit gefest, bas Moment bes Aufhebens ber annachft vorbanbenen Gleichgültigkeit bes fpecificirten Materiellen gegen Daher zeigt fich jest bie Form als Totalität bem gegen fie widerstandslosen Materiellen immanent. Die Selb. stischkeit ist als die unendliche sich auf sich beziehende Form in die Eristenz getreten, sie verschwindet bloß als bedingte. Die unterschiedenen Bestimmungen haben ihre Unmittelbarkeit, hiermit ben Charakter ber Bedingung, verloren. Die Form erhält sich in ber ihr unterworfenen Neußerlichkeit und besitt, als die Totalität, welche das Materielle frei bestimmt, die Eigenthümlichkeit der totalen und freien Individualität 1).

726. Die totale Individualität ist erstens in ihrem Begriff die unmittelbare Gestalt als solche und das abstracte Princip derselben, welches in freier Eristenz erscheint, der Magnetismus. Zweitens bestimmt sie sich zum Unterschieb, zu den besonderen Formen der körperlichen Zotalität. Diese individuelle Besonderung, zum Ertreme gesteigert, tritt in der Elektricität hervor. Drittens zeigt sich die Realität der

<sup>1)</sup> l. c. S. 286 - 306.

genannten Befonderung in bem demisch bifferenten Körper und in ber Beziehung beffelben, mithin in berjenigen Individualität, welche Körper zu ihren Momenten hat und fich als Totalitat realisirt. Hierin besteht ber chemische Proces. In ihm, wie er bereits oben aus bem logischen Gefichtspuncte bezeichnet worben, kommen bie Objecte, hier naber bestimmt die Körperstoffe als differente, specisisch verschiebene mit bem Streben jum Borschein, fich zu vereinigen, bas einfeitige Bestehen bes einander Entgegengesetten, bes unmittelbar Meußerlichen und unmittelbar Selbständigen aufzuheben, und fich im Dasein zu bem realen Gangen gufammen. juschließen, welches bas Sein bem Begriff nach ift. ber Proces geht in ein Product über, in welchem er aufgehoben wird, und mit bem Product ift bie Unmittelbarkeit bes Differenten wieber ba, bie aufgehoben werben foll. Er trägt zwar im Allgemeinen ben Charakter bes Lebens. Denn ber individuelle Rorper wird in feiner Unmittelbarkeit eben fo fehr aufgehoben, als hervorgebracht. Demzufolge verharrt der Begriff nicht mehr bloß in der Tiefe der inneren Rothwendigkeit, sondern er kommt gur Erscheinung. Jedoch bewegen fich seine Momente bloß als außerliche Bebingungen. Das fich Scheidenbe zerfällt in Producte, die gegen einander gleichgültig finb, bas Feuer erlischt in bem Reutralen unb facht fich in biesem nicht von selbst wieber an. Der Anfang und bas Ende bes Processes find von einander verschieben. Dies macht seine ihn vom Leben abhaltende und unterscheis bende Endlichkeit aus. Inbeffen er befigt felbst bie Bebeutung, jene unmittelbaren Boraussehungen, bie Grundlagen seiner Meußerlichkeit und Endlichkeit, als negirte zu segen. Er verändert die Eigenschaften der Körper, welche als Resultate einer besonderen Stufe bes Processes erscheinen, auf einer anderen Stufe, und fest die Bedingungen zu Producten herab. Bas baher im Allgemeinen burch ihn gesett wird, ift die Relativität ber unmittelbaren Substanzen unb

Eigenschaften. Hiermit wird das gleichgültig vorhandene Körperliche zu einem bloßen Moment der Individualität, und der Begriff tritt auf in der ihm entsprechenden Reclität. In ihr besteht der Organismus. Er ist die aus der Besonderung der unterschiedenen Körperlichkeiten sich hervordringende concrete Einheit mit sich, und ihm gehört der unendliche sich selbst ansachende und unterhaltende Proces, nämlich die Thätigkeit an, theils die einseitige Form der Beziehung auf sich zu verneinen und sich in die Momente des Begriffs zu zerlegen, theils diese Momente in jene Einheit zu rückzusühren. 1).

## d. Organit.

727. In bem Organismus ift bie Ibee gur Griffig, junachft ju ber unmittelbaren Eriftenz gelangt, welche, wie wir schon in der Logik erkannt haben, das Leben ift. Leben zeigt fich ben Begriffsmomenten gemäß erftlich als Geftalt, als bas allgemeine Bilb bes Lebens in bem geologis schen Organismus. Bweitens spricht es fich als besondere formelle Subjectivität in bem vegetabilischen Organismus Drittens erhebt es fich zur einzelnen concreten Gub jectivität in dem animalischen Organismus. Der Idee kommt bie Bahrheit und Birklichkeit nur ju, insofern fie in bet Subjectivitat fich befindet, insofern fie die Neußerlichkeit ba Objectivität burch die ihr immanente Dialektik in die Subfectivität zurückbringt. Daher ift bas Leben als bloß unmib telbare Ibee noch außer fich, ift ein Richt = Leben, gleichsas ber Leichnam bes Lebensprocesses, ber Drganismus als bit Zotalität der unlebendig existirenden, mechanischen und phy Unterschieden hiervon beginnt die subjer Ktalischen Ratur. tive Lebenbigkeit, bas eigentlich Lebenbige in ber vegetabilischen Ratur. Jeboch zerfällt hier noch das Individuum, als

<sup>1)</sup> l. c. 307—336.

anßersichseienb, in Glieber, welche selbst Individuen sind. Erst der animalische Organismus hat sich zu solchen Unterschieden der Gestaltung entwickelt, die wesentlich nur als seine Glieder existiren. Dadurch besitzt er den Charakter des Subjectes. Die Lebendigkeit, weil sie die natürliche ist, zersfällt hier in die unbestimmte Vielheit von Lebendigen, welche an ihnen selbst subjective Organismen sind. Bloß in der Idee exweisen sie sich als Ein Leben, als Ein organisches System desselben 1).

728. Der erfte Organismus also, welcher gunachft in ber Eigenschaft bes unmittelbarer ober an fich seienben basteht, existirt bemaufolge nicht als ein Lebendiges. Wesen bes Lebens besteht in ber Subjectivität und in bem Proces, in einer fich mit fich vermittelnben Thatigkeit. Bon bem Standpuncte beffelben aus betrachtet hat bas erfte Doment feiner Besonderung die Bebeutung, fich selbft zu feiner Woraussepung zu machen, fich so bie Weise ber Unmittelbarkeit zu geben und in ihr feine Bedingung und fein außeres Dafein fich gegenüberzustellen. Die von der subjectiven Zotalität ihr vorausgesette unmittelbare Totalität umfaßt lebiglich bie Gestalt bes Organismus, ben Erbkorper und in ihm das allgemeine System der individuellen Körper. Das Andere ju bem allgemeinen Leben ber Erbe ift bas Reich bes eigentlich organisch = Lebenbigen, welches fich in feiner Gattung fortsett. Dieses enthält junachft bie vegetabilische Ratur, die unterfte Stufe des Fürsichseins, der Reflexion= in - fich. hier wird bie Subjectivität, ber zufolge bas Drganische als Ginzelnes eriftirt, zu einem objectiven Organismus entwickelt, zu einem Leib, welcher fich in Theile gliebert, Die von einander unterschieden find. Die Pflanze kellt bie nur erft unmittelbare subjective Lebenbigkeit bar. Daher finb

<sup>1)</sup> l. c. §. 337.

in ihr ber objective Organismus und bessen Subjectivität noch unmittelbar identisch. Demzufolge zeigt fich an dem vegetabilischen Subject ber Proces ber Glieberung und ber Selbsterhaltung als ein Außersichkommen und Berfallen in mehrere Individuen, für welche das Gine ganze Individuum mehr nur ben Boben barbietet, als bie subjective Einheit von Gliebern ausmacht. Jeber Theil, zum Beispiel die Anospe, ber Bweig, ift auch bie gange Pflange. Dem gemäß brudt fich in ber Berschiedenheit ber organischen Theile nur eine oberflächliche Metamorphose aus, und der eine kann leicht in die Function des anderen übergehen. Der Lebensproces ber Pflanze muß seinem logischen Begriffe gemäß bie ihm eigenthümliche Ginheit in brei unterschiedenen Processen barftellen, in bem Gestaltungs-, bem Assimilations- und bem Gattungsproceß. Was durch ben letteren im Begriffe gefest wird, besteht barin, daß er bie mit sich felbst zusammengegangene Individualitat barftellt. Er lagt bie Theile, welche zunächst als Individuen existiren, auch als die ber Bermittlung angehörige und in ihr vorübergehenbe Momente erscheinen, wodurch bie unmittelbare Ginzelheit und bas Außereinander des vegetabilischen Lebens aufgehoben wird. Die fes Moment ber negativen Bestimmung begründet ben lleber gang in den höheren, ben mahrhaften, ben thierischen Dr. ganismus, in welchem bie außere Gestaltung mit bem Begriff übereinstimmt, so daß die Theile wesentlich Glieder find und daß die Subjectivität als die durchbringende Einheit ich Gangen existirt 1).

719. Die thierisch organische Individualität hat ihre Existenz in der Form der Subjectivität und enthält die beis den constitutiven Merkmale, erstlich, daß bei ihr die Neußers lichkeit der eignen Gestalt zu einer Zotalität von Gliedern

<sup>1)</sup> l. c. §. 338 — 349.

ibealisitt ift, und zweitens, baß ber Organismus bei seinem Processe nach Außen die Einheit des Gelbstes in sich behauptet. Die animalische Natur stellt in ber Wirklichkeit und Meußerlichkeit der unmittelbaren Einzelheit zugleich ein in sich restectirtes Gelbst ber Einzelheit und eine in sich seiende subjective Allgemeinheit bar. Im Thier existirt bie wahrhaft subjective Einheit, eine einfache Seele, die Unendlichkeit der Form in sich selbst, welche in die Neußerlichkeit bes Leibes ausgelegt ift, während biese wieber mit einer unorganischen Ratur, mit einer außerlichen Welt im Busammenhange steht. Die thierische Subjectivität erhält in ihrer Leiblichkeit und in bem Berührtwerben von einer außeren Welt fich felbft, und bleibt hierin als das Allgemeine bei fich felbft. Das Leben des Thieres drudt bergestalt als Hohepunct ber Ratur ben abfoluten Ibealismus aus, bem es zukommt, die Bestimmtheit seiner Leiblichkeit auf eine vollkommen flussige Weise in sich zu begreifen, bas Unmittelbare ber Körperlichkeit bem Subjectiven einzuverleiben und ein= verleibt zu haben. Dem Thiere gehört die zufällige Selbstbewegung an, weil seine Subjectivität, wie das Licht, die ber Schwere entrissene Ibealität ist, eine frei geworbene Beit, welche ber reellen Neußerlichkeit entnommen sich nach innerem Bufall aus sich felbst zum Orte bestimmt. hängt auf das genaueste zusammen, daß das Thier Stimme besitzt, indem seine Sudjectivität, die verwirklichte Idealität oder Seele, über die abstracte Idealität der Beit und des Raums die Herrschaft übt und die Selbstbewegung als ein reies Erzittern in sich selbst vollzieht. Außerdem kommen hm zu: die animalische Wärme, welche auf dem fortwähren= en Auflösungsproceß ber Cohäsion und bes selbständigen Bestehens der Theile in der fortdauernden Erhaltung der Bestalt beruht, ferner eine unterbrochene Intussusception, ls das sich individualisirende Verhalten zu einer indivi= uellen unorganischen Ratur, und vornehmlich das Gefühl,

der Ausbruck der in der Bestimmtheit sich unmittelbar allgemeinen, einfach bei sich bleibenden und sich erhaltenden Individualität, der existirenden Idealität des Bestimmtseins !).

730. Der thierische Organismus ist die lebendige Algemeinheit und mithin ber Begriff, welcher burch seine bei Momente als durch Schlüsse hindurchgeht, beren jeder a fich die gleiche Sotalität der substanziellen Ginheit und zugleich nach ber Formbestimmung ben Uebergang in die anderen enthält, so daß exft aus diesem Processe die Zotalität als die existirende hervorgeht. Lediglich als dieses sich Ro producirende, nicht als Seiendes, ist und erhält sich das Le bendige, es ist nur, indem es sich zu bemjenigen macht, wes es ift, es erweift sich als ben vorausgehenben Zweck, welche felbst nur bas hervorgehende Refultat ift. Demnach haben wir ben thierischen Organismus, wie ben vegetabilischen, aus folgenden brei Gesichtspuncten zu betrachten. Erftens ift a nach dem Momente ber Einzelheit die individuelle Idee, welch in threm Processe sich nur auf sich selbst bezieht und inner halb ihrer selbst sich mit sich zusammenschließt, so den Ge-Kaltungsproceß ausübend, sich selbst als Individuum "gekaltend." Zweitens ift er nach dem Momente ber Besonder heit die zu ihrem Andern, ihrer unorganischen Ratur fic verhaltende und dieselbe ideell in sich segende Idee, welch folglich die "Assimilation" vollzieht. Drittens ift er nach bem Momente ber Allgemeinheit bie Ibee, bie in bem "Gettungsprocesse" zu bem Andern, welches gleichfalls ein leben. biges Individuum ift, und hiermit in dem Andern zu fich selbst im Berhältniß steht. Das allgemeine Product ber Be gattung ift nach bem Begriffe die negative Identität ber bif ferenten Einzelheiten, die gewordene Gattung, welche ver schieden von bem Ginzelnen, beren Differeng in bem Product

<sup>1)</sup> L c. §. 350. u. 351.

١

untergegangen, und ein geschlechtslofes Leben ift. Jedoch nach der natürlichen Seite ist das Product nur an fich biese Gattung und ift felbst ein unmittelbates Einzelnes, welches die Bestimmung hat, zu berfelben natürlichen Individualität, au der gleichen Differenz und Bergänglichkeit fich zu entmideln. Siermit geht ber Proces ber Fortpflanzung in bie schlechte Unenblichkeit des Progresses aus. Die Gattung aber erhält fich burch ben Untergang ber Individuen. solche Beise hat der thierische Organismus seinen Kreis durchlaufen und erweift sich nunmehr als das geschlechtslose Allgemeine, welches befruchtet ift. Er hat sich zur absoluten Gaktung erhoben, welche ben Tob jebes einzelnen Inbivis buums in, fich fchließt. Der Proces ber Gelbftvermittlung der Gattung mit sich erfolgt durch ihre Sonderung in Inbividnen und durch das Aufheben des Unterschiedes, durch die Wereinigung berselben. Inbem aber bie Gattung bie Gestalt außerer Allgemeinheit, ber unorganischen Ratur gegen bas Individuum annimmt, bringt sie auf abstract negative Beise fich an ihm zur Eristenz. Der einzelne Drganismus kann in jenem Borhaltniß ber Aeußerlichkeit seines Daseins ebensowohl seiner Gattung auch nicht entsprechen, als in fich zurückkehrend in ihr fich erhalten. In der Krankheit, in welcher bas Thier mit einer unvrganischen Potenz verwickelt und in einem seiner besonderen Spfteme oder Organe gegen die Einheit seiner Lebendigkeit festgehalten wird, befist fein Drganismus als Dasein eine quantitative Starke, ber zufolge berfelbe entweber bie Entzweiung zu überwinden, ober ihr zu unterliegen fähig ift. Ueberhaupt aber wirb burch die Ueberwindung einzelner Unangemessenheiten die allgemeine Unangemeffenheit nicht aufgehoben, welche bem Inbividuum barin zukommt, daß es als Thier innerhalb ber Ratur Reht, daß seine Ibee bie unmittelbare und daß seine Subjectivität nur an fich, aber nicht für sich selbst ber Begriff ift. Daher bleibt die innere Allgemeinheit im Bezug

auf die natürliche Einzelheit des Lebendigen die negative Macht, von welcher es Gewalt erleidet und vermöge welcher es untergeht, weil sein Dasein als solches selbst nicht biese Mllgemeinheit in sich trägt, folglich nicht bie entsprechende Realität berfelben ist. Jedoch hebt ber Tob bes lebendigen Individuums den formellen Gegensatz zwischen der unmittelbaren Einzelheit und der Allgemeinheit an dem Indivibnum auf. Die Subjectivität macht in der Ibee bes Lebens ben Begriff aus. Sie ist kraft bessen an sich bas absolute Infichsein ber Wirklichkeit und bie concrete Allgemeinheit, und burch bas nachgewiesene Aufheben ber Unmittelbarkeit ihrer Realität ift fie mit fich felbst zusammengegangen. Dergestalt wird bas lette Außersichsein ber Ratur aufgehoben und der Begriff, welcher in ihr nur "an fich" ift, erhebt fic baburch zum "Fürsichsein." Auf solche Weise geht bie Retur in ihre Wahrheit über, in die Subjectivitat des Begriffes, beren Objectivität felbst in ber aufgehobenen Unmittelbarkeit ber Ginzelheit, in ber concreten Allgemeinheit befteht. hiermit wird ber Begriff gesett, welcher bie ihm entsprechenbe Realität, ben Begriff felbst zu feinem Dasein Dies ift ber Geift. Mit ber Rachweisung seines Gervortretens aus der Natur hat die philosophische Naturbetrachtung ihre Grenze erreicht und zugleich ihren Uebergang ju ber britten Hauptsphäre bes speculativen Denkens, ju ber Beistesphilosophie, vollzogen 1).

## 3). Geiftesphilosophie.

a. Begriff des Geistes und Eintheilung bieser Sphäre.

731. Der Natur gegenüber ist auf eine für uns bereits einleuchtenbe Weise in der Idee das Moment geset, aus

<sup>1)</sup> l. c. §. 352-376.

ihrer Aeußerlichkeit in sich felbst zum Fürsichsein zurückzukehren. Die zu ihrem Fürsichsein gelangenbe Ibee, beren Dbject ebensowohl als beren Subject ber Begriff bilbet, ift ber Geift. Er ift seinem Wesen nach die absolute Freiheit ber Ibee und ihre vollständige Eristenz, und zwar ift er bies als der absolute Geist, welcher seine Allgemeinheit in ber Zotalität ber besonderen und individuellen Geister barftellt. Diese Beister sind die endlichen, in ihm gesetzten, auftretenben und wieder verschwindenden Momente seiner selbst. Was er an sich ober seinem Wesen nach ist, bies wird erst baburch verwirklicht, daß er burch eine Reihe besonderer Bestimmungen und Stufen hindurch gehend fich entwickelt, von benen immer bie untergeordnete ein Moment, eine Grundlage und Bedingung ber höheren ausmacht. Die Hauptstufen seiner Entfaltung find folgende. Erstens tritt er als fubjectiver Geift in bem Erkennen und Sandeln der Einzelnen hervor. Hier lebt er in ber Form ber Beziehung auf fich felbst, unb erreicht innerhalb seiner die ideelle Totalität der Idee. Bweitens erweist er sich als objectiver Geist in den recht= lichen und fittlichen Gesetzen und Institutionen. findet er fich in der Form der Realität als einer Welt, welde die Freiheit unter ber Gestalt einer vorhandenen Rothwendigkeit ift. Drittens steigt er als absoluter Geift in ber an und für sich feienden Ginheit seiner Objectivität und sei= ner Ibealität ober seines Begriffes zu seiner vollständigen Mahrheit empor. Die zwei ersten Theile ber Geisteslehre, indem ste ben subjectiven und ben objectiven betrachten, umfaffen ben endlichen Geift. Zwar ift ber Geift bie unenbliche Ibee, aber bie Endlichkeit hat hier ihre Bebeutung in ber Unangemeffenheit, welche ber Realität hinsichtlich auf ben Begriff gutommt, mit ber naberen Determination, baß fie ein Scheinen innerhalb feiner ift. Diesen Schein set der Geist als seine Schranke, um durch Aufhebung berfelben für sich die Freiheit als sein Wesen zu bestzen und zu wisfen, um also schlechthin manifestirt zu sein. Die verschiedenen Stufen der Thätigkeit des Geistes erweisen sich als
eben so viele Fortschritte in seiner Befreiung von der Schranke.
In der absoluten Wahrheit seiner Thätigkeit sind die drei Momente, erstlich das Vorsinden einer Welt als einer vorausgesetzen, zweitens das Erzeugen derselben als einer von
ihm gesetzen, und drittens die Befreiung von ihr Eins nad
Dasselbe 1).

Der Geift, welchem bas höchfte, bas absolute Sein zukommt, besteht nur als Thätigkeit, bas heißt, inbem er fich sett, sich hervorbringt, zum Fürsichsein gelangt. In biefer feiner Thätigkeit besitt er ben Charakter bes wiffenden, und lediglich als wissender hat er seine Wesenheit und seine Realität. Das Material, worin ber Begriff, gleichfam als ber Plan, fich ausführt, welches er fich zu eigen macht und sich gemäß bilbet, ift bas menschliche Bewußtsein. So hat zum Beispiel bas Recht seine Bedeutung und Wirk lichkeit barin, baß es im Geift eristirend ben Billen ber Menschen einnimmt, baß sie von ihm als von ber Rorn ihres Willens wiffen. In solcher Weise erft verwirklicht fich die Ibee, während sie vorher zunächst selbst nur als eine Form bes Begriffes gesetzt war. Das Zusichkommen bet Beiftes ift eine Bewegung, eine Bermittlung feiner selbf. Seine Lebendigkeit erweist sich überhaupt in dem Unterschied und Busammenhang biefer beiben Momente, baß er zuerk an sich ober in seinem Begriff ift, und alsbann in die Eris peng tritt, fich entwickelt und reift, ben Begriff. seiner selbf realisirt, so baß basjenige, was an fich ift, sein Begriff für ihn selbst wird. Das Kind existirt noch nicht als ein vernünftiger Mensch, besitt bloß Anlage, ift erft nur an fic

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 385. u. 386. Bergl. Borles. üb. b. Philos. ber Relig. 2te Aufl. S. 26 — 28. 74 — 76.

Bernunft und Beift. Durch seine Erziehung, burch seine Bildung verwirklicht es sich hierzu. Der Geift muß folglich fich bestimmen, in Eristenz treten, für Anderes sein, seine Momente in Unterschied bringen, sich auslegen. Die so zu fegenben Unterschiede bruden teine anderen Bestimmungen aus, als welche ber Begriff felbst in sich enthält. Aber bie Entfaltung der Unterschiede und der Berlauf der Richtungen, welche fich hieraus ergeben, ift ber Beg bes Geiftes, um zu fich zu kommen, mährend er selbst das Biel ist. In ber Erreichung bieses Endpunctes, baß er fich faßt, sich Gegenstand wird, wie er an sich ift, daß er zur vollkommenen Erkenntniß seiner selbst kommt, besteht erft sein wahrhaftes Sein. Der Proces nun bes fich producirenden Geiftes, ber Gang beffelben enthält verschiebene Stufen ober Stationen. Er ift nicht vom Sause aus am Biel. Das Bolltommenfte muß bie Bahn zum Biele burchlaufen, um es zu erringen 1).

## b. Der fubjective Geift.

733. Der Geist ist als die Wahrheit der Natur geworden. Die Bestimmung des "gewordenen Seistes" hat
ben Sinn, daß die Natur an ihr selbst als das Unwahre
sich aushebt, und daß der Geist zunächst als diese nicht mehr
in leiblicher Einzelheit außer sich seiende, sondern in ihrer
Concretion und Zotalität einsache Allgemeinheit sich voraussetzt, in welcher er noch nicht "Geist," sondern "Seele" ist.
In dieser Form macht die Erposition seiner Eigenthümlichteiten den Segenstand der Anthropologie aus. Die Seele
ist nicht nur für sich immateriell, sondern sie ist die allgemeine Immaterialität, das einsache ideelle Leben der Natur.
Sie umfaßt die Substanz und absolute Grundlage aller Besonderung und Vereinzelung des Geistes. Der Geist sindet
in ihr den gesammten Stoff seiner Bestimmungen, und ste

<sup>3)</sup> Borles- üb. d. Phitos. d. Relig. Gink. E. 74. u. 75.

bleibt beren durchbringende ibentische Idealität. Aber in bieser noch abstracten Form erscheint sie gleichsam nur als ber Schlaf bes Geistes, ber "passive Rus" bes Aristoteles, welcher ber Möglichkeit nach Alles ift. Buerft in ihrer un mittelbaren Naturbestimmtheit ist sie bie natürliche, die nu seiende oder schaffende Seele. Als solche besitzt sie theils gewisse natürliche Qualitäten, benen zufolge sie an bem algemeinen planetarischen Leben, an bem Unterschiebe ber Rlimate, an bem Wechsel ber Jahreszeiten, ber Tageszeiten, und dergleichen mehr, Antheil nimmt, ben allgemeinen Re cenverschiedenheiten und besonderen Localverschiedenheiten un terliegt, und burch mannigfache Eigenthumlichkeiten bes Zemperaments, bes Talentes, bes Charafters und ber Physiogne mie in den Familien und in den einzelnen Individuen naher beterminirt wirb. Theils wird sie in ihrer Individualität pon gewissen natürlichen Beranderungen betroffen. gehören: ber natürliche Berlauf ber Lebensalter, bas Geschlechtsverhältniß, ber Wechsel bes Wachens und bes Schlafes. Theils endlich gehört ihr bie Empfindung an, bie Form bes bumpfen Webens bes Geiftes in seiner bewußtlosen und verstandlosen Individualität, in welcher alle Bestimmtheit noch die Eigenthümlichkeit der Unmittelbarkeit trägt. Zwei tens tritt sie als individuell in bas Verhältniß zu biesem ihrem unmittelbaren Sein, und ift die traumende und fic eingewöhnende Seele. Sie bekundet sich in dem psychischen Berhältniffe bes Embryo zur Mutter, ferner in dem anime lischen Magnetismus und in anderen mit ihm verwandtes Buständen. Ihr gehört bas Selbstgefühl und bie Gewohn heit an. Drittens gelangt fie in ihrem unmittelbaren leiblichen Sein zur Wirklichkeit und besitzt ben vollständigen Charafter ber gestalteten und empfindenden Seele. Sie cfi ftirt in ihrer durchgebilbeten und fich zu eigen gemachten Leiblichkeit als einzelnes Subject für sich, und diese if ihr Prädicat, in welchem als dem unselbständigen das Subjet

sich nur auf sich bezieht. Die Aeußerlichkeit stellt dem gemäß nicht sich selbst, sondern die Seele dar, und ist deren Ausdruck und Beichen. In der Eigenschaft dieser Identität des Innern und des Aeußern ist die Seele die wirkliche. Sie hat an ihrer Leiblichkeit ihre freie Gestalt, in der sie sühlt und sich zu fühlen gibt, und hiermit menschlichen, pasthognomischen und physiognomischen Ausdruck besitzt.).

734. Daburch bag ber Geift, indem bie Leiblichkeit bloß als die Perwirklichung ber Seele hervortritt, bas ihm entgegengesetzte Sein aufhebt und es zu bem feinigen befimmt, verliert er mit bem Charafter feiner Unmittelbarkeit die Bedeutung der Seele. Vermöge der Gewohnheit des Empfindens und ihres concreten Selbstgefühles wird bie wirkliche Seele als die für sich seiende Idealität ihrer Bestimmtheiten gesetzt, welche in ihrer Aeußerlichkeit in fic "erinnert" und bie unendliche Beziehung auf sich ift. diesem Fürfichsein der freien Allgemeinheit ber Scele besteht das höhere. Exwachen des noch an sich seienden Geistes zum Ich. Das Ich ist bas benkende und das Subject für sich, und zwar bestimmt bas Subject seines Urtheiles, in welchem es die Totalität seiner Bestimmungen als ein Object, als eine ihm äußere Welt von sich ausschließt und sich barauf bezieht, aber so, daß es in berselben unmittelbar in sich reflectirt wird. Hierauf beruht das Bewußtsein. Der Geift hat als Ich ben Charakter bes Wesens. Inbem aber bie Realität in ber Sphare bes Wesens aus bem Verhaltniß besteht, gehört bem Bewußtsein nur bas Erscheinen bes Beiftes an. Daber gibt bie philosophische Betrachtung ber auf bieser Stufe bem Geifte gutommenben Bestimmungen ben Inhalt seiner "Phanomenologie." Seine Erscheinung als Bewußtsein geht begriffsmäßig durch brei Sauptstufen hin-

.... 11 4 5.

<sup>1)</sup> Encyclop. S. 388 - 411.

durch, deren Biel darin besteht, daß er diese seine Erschelnung mit seinem Wesen ibentisch machen, daß er die Gewißheit seiner selbst zur Wahrheit erheben soll. Die erste dieser Stusen ist das Bewußtsein überhaupt, welches einen Begenstand als solchen hat. Die zweite ist das Selbste wußtsein, für welches Ich der Gegenstand ist. Die dritte ist die Einheit des Bewußtseins und des Selbstbewußtseins, darin sich aussprechend, daß der Geist den Inhalt des Gegenstandes als sich selbst und sich selbst als den an und sir sich bestimmten anschaut. Diese Einheit ist die Bernunft, der Begriff des Geistes 1).

735. Das Bewußtsein überhaupt ober als folches if zunächst bas unmittelbare, bas sinnliche, welches bie Gegenstande so auffaßt, wie sie unmittelbar als einzelne, als erie ftirenbe Dinge für bas formelle Denten fich barftellen. Die Rategorieen, welche biefem Denken angehören, gelten ibm für die Bestimmungen der Objecte. Ueber basselbe hinaus geht bas Wahrnehmen, welches ben Stanbpunct unferes gewöhnlichen Bewußtseins und mehr ober weniger auch ba Biffenschaften ausmacht. hier wird von ber finnlichen & wißheit einzelner Anschauungen und Begbachtungen ausgegangen, und fie foll baburch zur Wahrheit gesteigert werben, baß biese in ihren Beziehungen betrachtet, baß fie ber Ab ftraction und Refferion unterworfen, und vermittelft ber Ber standesbestimmungen, ber gewöhnlich fo genannten Begrifft, zu etwas Allgemeinem, zu Erfahrungen, umgebildet werben. Muf biefer Stufe unterliegt bas Bewußtsein vielfachen Die berfprüchen, insbesonbere zwischen ber Einzelheit ber Dinge, welche einerseits ben Grund ber allgemeinen Erfahrung aus machen, und zwischen ber Allgemeinheit, bie andrerseits viel mehr bas Wesen und ber Grund sein foll, ferner zwisches

<sup>1)</sup> l. c. §. 412-417.

ber Einzelheit ber Dinge, infofern fte bafür gilt, beren Selbständigkeit auszumachen, und zwischen ber Mannigfaltigkeit der : Sigenschaften, welche vielmehr als frei von diesem negutiven Band und von einander und als feibständige allgemeine Materien erscheinen. Bermöge solcher ihm eine wohnender Unmahrheiten und Widerfpruche geht das mahrnehmenbe Bewußtsein in basjenige über, für welches bie Dinge ber Bahrnehmung nur als Erscheinungen gelten, in benen ein Sein an fich ober ein Juneres affenbar wirb, in Der Verstand erkennt in biesem Inneren den Verkand. eine überstnuliche Welt, ein inneres Reich von Gesegen und Ordungsnormen ber Erscheinung an. Aber ber Unterschieb zwischen dem Inneren und bem Meußeren ift ein folcher, welther in der Wahrheit kein Unterfchied ift. Vermöge ber an sich Statt findenden Ibentität des Inneren und des Außeren, ber Kraft and ber Wirkung, bes Ibealen und bes Read len verschwindet "an sich" das Bewußtsein in seiner ersten Form, in milder das Subject und das Object als selbstänbige' einander! gegenüberstehen. Das Ich besit als urtheilendes einen Wegenstand, der nicht von ihm unterschieden, hat in seinem Objecte sich selbst, und hierdurch wird die Stufe des Sabstdewußtseins erreicht !).

736. Indem das Ich an sich das mit dem Obsectiven ibentische Subject ist, so muß es die zu dem Punet fortschreiten., auch für sich oder für seine eigene Anextennung in dieser Identität zu stehen. Demzusolge wird von dem Selbste das ihm in seiner natürlichen Gelbstgewißheit gegensüberstehende Objective und Andere überwunden und zur Einheit mit ihm gebracht. Dies geschieht wieder in gewissen Abstufungen. Bunächst hat das Subject als unmittelbares Einzelwes und Lebendiges das Verlangen, das ihm entge-

<sup>3):1.</sup> c. 418 - 423.

geustehende und in der Gigenfchaft eines Gelbständigen ihm etscheinende Sinnenfällige fich anzueignen oder mit fich iber tisch zu machen. Dies Berlangen ist ber Trieb und die Bo gierbe, welche in ihrer Befriedigung zerstorend und selbst füchtig find. Darauf erreicht das Selbstbewußtsein eine bihere Stufe seiner Wahrheit, indem das Ich die Ichheit in anderen Individuen anerkennt. hiermit geht aus bem be sonderen Selbstbewußtsein der einzelnen Menschen in fob genber Beise bas allgemeine Selbstbewußtsein herver. El besteht ein Selbst für ein Selbst, zunächst als ein Anderes für ein Anderes. Ich schaue in dem zweiten Ich zwar w mittelber mich selbst als Ich, aber zugleich auch ein von mi verschiedenes, zufolge seiner Ichheit rücksichtlich auf mich felbkandiges Object an. Aus biesem Widerspruch entspringt der Trieb in jeder der beiden Personen, sich als freies Selbt au zeigen und als solches auch für ben Anderen ba zu sein. Dieser Trieb wird jum Proces des Anerkennens, und trit als ein Kampf hervor. Denn ich kann mich in dem Ande ren nicht als mich selbst wissen, insofern demselben im Bezu auf mich ein unmittelhanes, von dem meinigen verschiedent Dasein gukommt. Ich strebe beshalb nach Aufhebung seine Unmittelbarkeit. Aber bie Unmittelbarkeit ift hier zuglen die Leiblichkeit des Selbstbewußtseins, das Zeichen und Bertgeug, in welchem das Ich theils sich selbst fühlt, theils si Andere ift und mit ihnen in Beziehung steht. ber Kampf bes Anerkennens auf Leben und Sob. der beiden Individuen bringt das Leben bes Anderen it Gefahr und wagt das seinige. Jedoch bleibt es bei ber Ge fahr, benn jedes ift auf die Erhaltung seines Lebens, di des Daseins seiner Freiheit, bedacht. Der Tob des Einen welcher ben Wiberspruch allerbings in gewisser. Beise lose würde, fieht dem Bwede des Kampfes durchaus enigege und murbe fonach einen noch größeren Biberfpruch herbei führen. Deshalb endigt ber Streit gunachft mit einer ein

seitigen Berneinung und einer Ungleichheit, mit bem Siege bes Einen und ber Unterwerfung bes Anderen. Der Schwächere der Kämpfenden entsagt seinem Anspruch auf Anerkanntwerben, um sein Leben zu behaupten und sich als einzelnes Selbstbewußtsein zu erhalten. Der Stärkere bagegen set seinen Anspruch burch, und wird von Jenem, als dem Unterworfenen, anerkannt. So entsteht das Berhältniß ber Herrschaft und ber Anechtschaft 1), welches sowohl nach seiner Identität, als nach seinem Unterschiede zu betrachten ift. Rach ber ersten Seite enthält es eine Gemeinschaft in : Hinsicht ber sinnlichen Bedürfnisse und der Sorge für ihre Stillung. An die Stelle der rohen Zerstörung der sinnenfälligen Dinge, welche mit ber Befriedigung ber Begierbe bes unmittelbaren Selbstbewußtseins verbunden ift, tritt bie Erwerbung, Erhaltung und Ausbildung derselben, als des Bermittelnden, in beffen Gebrauch und Genuß bas felbstän-. dige und das unselbständige Ich sich vereinigen. Rach ber : zweiten Seite befindet sich der Herr auf einem Standpunct, : auf welchem er die Objectivität seines einzelnen Fürsichseins in dem Kuecht und in den Dienstleistungen besselben anschaut. Der Knecht bagegen arbeitet im Dienste bes Herrn seinen Einzelwillen ober Eigenwillen ab, hebt feine innere Unmittelbarkeit auf, und macht durch diefe Entäußerung und durch '

Pegel bemerkt hierbei 1. c. §. 433; ber Kampf des Anerstennens und die Unterwerfung unter einen Herrn sei die Ersscheinung, in welcher das Busammenleben der Menschen, als ein Beginnen der Staaten, hervorgegangen. Die Sewalt, welche in dieser Erscheinung den Grund bilbe, sei nicht auch Grund des Rechtes, obgleich das nothwendige und berechtigte Moment im Nebergange von dem Zustande des in die Begierde und Einzelheit versenkten Selbstbewußtseins zu dem Bustande des allgemeinen Selbstbewußtseins. Dies Moment sei der äußerliche oder erscheinende Anfang der Staaten, nicht ihr substanzielles Princip.

die Furcht des Herrn den Anfang der Weisheit, den Ueber gang zum allgemeinen Selbstbewußtsein ').

737. Das allgemeine Selbstbewußtsein ift bie positiv und allgemeine Gewißheit seiner im Anderen. Jedes Selbft ift hier ein freies Individuum und schlechthin selbständig, aber vermöge ber Regation seines ummittelbaren Fürfichsein mit jebem anderen ibentisch. Es besigt baburch bie objectin Selbstheit und trägt die reelle Allgemeinheit darin an sich, baß es eben so bas andere Selbst anerkennt, wie es fich i bem anberen erkennt, und nicht minder von bem andera uch anerkannt weiß. Dieses allgemeine Wieberscheinen te Selbstbewußtseins, ber Begriff, welcher fich in feiner De jectivität als die mit sich identische Subjectivität und barm als den allgemeinen weiß, ift die Form des Bewußtseins ber Substanz jeder wesentlichen Geistigkeit, ber Familie, bei Baterlandes, des Staates, so wie aller Tugenben, der Lick, Reundschaft, Tapferkeit, ber Ehre, bes Ruhmes. Die be zeichnete Ginheit bes Bewußtseins und bes Selbftbewuftseins umfaßt zwar zunächst die einzelnen Versonen als su sich seienbe und in einander scheinende. Aber ber Unterschied in ihr ift die gang unbestimmte Verschiedenheit, ober vid mehr ein Unterschied, ber keiner ift, und ihre Wahrheit ke steht in der an und für sich seienden, unvermittelten Allgo meinheit und Objectivität bes Selbstbewußtseins, in m Bernunft. Der Ausbruck "Bernunft" bezeichnet bie ein fache Ibentität ber Subjectivität bes Begriffes und seine Objectivität und Allgemeinheit, welche Ibentität nicht un Die absolute Substanz, sondern auch die Wahrheit als Dir Diese wissende Wahrheit ist ber Geist an und für sich als die schlechthin unendliche, objective Vernunft, die seinen Begriff, und beren Realität bas Wissen in weiteen

<sup>1)</sup> L. c. §. 424 — 435.

Bedeutung soer die Intelligenz quemacht. Dagegen ift seine Endlichkeit darin begründet, daß in seinem Wissen das Ansund Für-sich-seine Wernunft noch nicht erfaßt wird. Seine wesentliche Thätigkeit beruht daher auf dem Strebenz das, was er an sich ist, für sich zu sein, und durch Aushe-bung der Form des bloßen Ansichseins sich zu erreichen und zu fassen, sich zu sich selbst zu besteien. In diesem Streben wirkt er theils als der erkennende oder theoretische, theils als der wollende oder praktische Geist 1).

738. In der Sphäre des theoretischen Geistes findet bie Intelligeng fich bestimmt. Sierin besteht ihr "Schein," während ber Inhalt "an sich" vernünftig ift. Als Wiffen aber erweißt fie fich barin, baß fie bas Gefundene gu ihrem Eigenthum hat, daß sie Bernunft für sich ist. Bugleich weiß ste als Intelligenz, daß sie Bernunft an sich ift. Ihre Thatigkeit hat es hier mit der leeren Form zu thun, bie Bernunft zu finden, und ift in dieser Sinficht ihr rein fore melles Wiffen, welches fich bloß zum bestimmten Wiffen ibe rer felbst zu erheben hat. Die Art und Weise biefer Erhebung ift selbst vernünftig, ift ein burch ben Begriff vorgezeichneter nothwendiger Uebergang ber einen Bestimmung ihrer Thatigkeit in die andere. Bunachft auftert fich die Intelligenz in bem "Gefühl," bem bumpfen Beben bes Beiftes in sich felbst, worin er sich stoffartig verhält und ben gangen Stoff seines Wiffens in fich tragt. Um, ber Unmittelbarkeit willen, welche bem fühlenben Beifte gutommt, zeigt er sich hierbei schlechthin nur in ber Gigenthumkichkeit bes einzelnen und gemein-subjectiven. Seine abstracte ibentische Richtung in der Empfindung, wie in seinen übrigen Bustanben ift die Aufmerksamkeit, ohne welche nichts für ihn hervortritt, die thätige Erinnerung, jedoch als die noch for-

<sup>1)</sup> l. c. §. 436 — 443.

melle Selbftbestimmung bes theoretischen Geistes. Seine Selbstbestimmung besitzt aber wesentlich nicht diesen abstracten Charakter. Als unendliche zerlegt sie bie Einfacheit ihre Bestimmtfeins und hebt bamit beffen Unmittelbarkeit auf. Dergestalt bestimmt bie Intelligenz gunachst ben Inhalt ber Empfindung als etwas außer fich Seiendes, und wirft ihn in ben Raum und in die Beit hinaus, in die Formen, unter benen fie anschaut. Dagegen besteht bie andere Seite bet Berlegung barin, bag bie Form als unenbliche Reflexion in fich gesetzt wird. Die Intelligenz erwacht in ihrem Stoffe zu fich felbft, gelangt an bemselben gur Erinnerung - in - fich. Hiermit wird er ihr Eigenthum, und fie erweift fich als bei Borftellen. Die Borftellung ift bie erinnerte Anschauung und halt die Mitte zwischen dem unmittelbaren Sich sbo Rimmt-finden der Intelligenz und zwischen ihrer Thatigleit in ihrer Freiheit, dem Denken. Die Vorftellung ift bet Befig ber Intelligeng, aber mit einfeitiger Subjectivität, inbem biefer Befit noch ein bebingter formeller bleibt, be mit in Differenz zur Anschauung fteht 1).

739. Die zum Vorstellen gehörigen Shätigkeiten sind erklich die Erinnerung, das heißt hier, die Vergegenwärtigung und Ausbewahrung von Abern und die Subsumtion derselben unter das der Form nach Allgemeine, serner die Function der Einbildungskraft, welche theils reproductio, theils symboliskrend und allegoristend oder dichtend, theils Beichen, insbesondere die Sprachzeichen, bildend wirkt. Da für die bestimmten Vorstellungen sich articulirende Zon, die Stede und ihr System, die Sprache gibt den Empsindungen und Anschauungen ein zweites höheres, als ihr unmittelberes Dasein und den Vorstellungen überhaupt eine Existen, welche im Reiche des Vorstellungen überhaupt eine Existen, welche im Reiche des Vorstellens gilt. In Folge der sprach

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 445 - 451.

lichen Bezeichnung erweißt sich eine bestimmte Wirksamkeit ber Erinnerung als bas Namen behaltende Gebächtniß. Der Rame macht die Sache aus, wie fie im Reiche ber Borftellung porhanden ift und Gultigkeit hat. Das reproducirende Bebachtniß hat in bem Ramen bie Sache und mit ber Sache ben Ramen, ohne Anschauung und Bild. Zum Beispiel bei bem Ramen "Lowe" bedürfen wir weber ber Anschauung eines solchen Thieres, noch auch felbft bes Bilbes, sondern indem wir ihn verstehen, enthält er bie bilblofe einfache Borftellung. In ber Borftellung ber Ramen benten wir. Das Gebächtniß, infofern es bloß mechanisch wirkt, nur Worte abgesehen von ihrer Bedeutung festhält, führt hierdurch bahin, daß die einseitige außerliche Objectivität, welche bem Seienben als dem Ramen zunächst noch zukommt, aufgehoben wird, weil der Name etwas Anderes, nämlich die von ber porftellenden Intelligenz aufgefaßte Bedeutung, bebarf, um die Sache, die mahre Objectivität zu sein. Die Intelligenz, welche als mechanisches Gebächtniß jene außerliche Dbjectivität felbft ausmacht, ift zugleich felbft hiermit bas allein Bebentenbe. Das Gebächtniß macht auf solche Beise ben Uebergang in ben Gebanken, welcher nicht mehr burch bie ihm beigelegte Bebeutung seine Geltung hat, und in beffen Objectivität bas Subjective nicht mehr von ihm verschieben bleibt. In der Eigenthumlichkeit des Gebankens wird bie Differenz aufgehoben, welche bem Borftellen angehort. Er ift die Sache, die einfache Identität des Gubjectiven und des Objectiven. Was gedacht wird, ift, und was ift, ift nur, infofern es Gebante ift. Das Denten, die freie Allgemeinheit, mit bem Sein ibentisch und als biefe Einheit in sich concret und reine Regativität, entwickelt sich an seinem Inhalt. Somit sind feine Momente erstens ber formell ibentische Berftanb, zweitens bie Sonberung unb Bestimmung, bas Urtheil, und brittens bie aus bieser Besonderung fich felbst sindende Ibentität, das begreifende Denden, die formelle Bernunft. Das Denken, der freie Begriff, ist dem gemäß auch seinem Inhalte nach frei. Die Bestimmt heit der Bernunft ist an sich die eigne der subjectiven Intelligenz, und der Inhalt heißt nichts Anderes, als die Bestimmtheit, welche das begreifende Denken aus sich entwickelt. Indem aber die Intelligenz sich als das Bestimmende eines Inhaltes weiß, welcher eben so sehr der ihrige, wie der seiende ist, so tritt sie in der Eigenthümlichkeit des Billens auf 1).

740. Der Geift als Wille hat bie Selbftgewißheit, baf er fich felbft bestimmt, daß er mithin sich aus fich erfüllt. Diefes erfüllte Fürstchsein, Diefe Ginzelheit macht die Seit der Existenz oder der Realität von der Idee des Geistel aus, beffen Begriff bie Bernunft ift. Die Enblichkeit bei Willens besteht in seinem Formalismus, nach welchem er awar als ber fich felbst bestimmenbe bei fich, hiermit frei if, während jedoch dieses Erfülltsein durch fich selbft zunächt nur eine abstracte Bestimmtheit, die seinige überhaupt bleibt und fich noch nicht mit ber entwickelten Bernunft ibentificit hat. Die Aufgabe für ben an fich seienben Billen besteht barin, bag er bie Freiheit an bem formellen Billen gu Eriftenz beingt, und bie Aufgabe für ben formellen, daß !! fich mit diesem seinen Begriff erfüllt, bas heißt, daß er bie Freiheit zu seiner Bestimmtheit, zu seinem Inhalt und Bwed, wie zu seinem Dasein macht. Der Begriff ber Freiheit bet wesentlich nur in der Thatigkeit des Deukens seine Beder tung und seine Realität. Daher wird ber Beg, auf welches ber subjective Wille fich zum objectiven erhebt, in ber Auf gabe ausgesprochen, fich zum bentenben Willen zu fteigern, fich ben Inhalt zu geben, welchen er lediglich als ber fic benkende haben kann. Un bem Willen unterscheiben fich im

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 452 — 488.

vorberft folgende zwei Momente. Erftens gehört bem wollenben Ich die Möglichkeit an', von jeber naheren Bestimmung, in welcher es fich findet, und welche es selbst in sich gefest hat, abstrahiren zu können, und fich als unbestimmtes, abstract allgemeines Wollen überhaupt zu erfaffen. Wille enthält also zunächst bas Element der reinen Unbepimmtheit und ber reinen Resterion - in - fich (ausgebrückt in bem oberften Grundsat ber Fichte'schen Biffenschaftslehret Ich bin, ober Ich bin Ich), in welcher jede Beschränkung, jeber burch bie Ratur, burch bie Bebürfniffe, Triebe und Begierben unmittelbar vorhandene, ober, wodurch es sei, gegebene Inhalt aufgelöst worden. Dieses Moment bezeichnet in dem Ich bie schrankenlose Unenblichkeit der absoluten Abfraction, ber abstracten Allgemeinheit und Regativität, basreine Denken seiner selbst. Zweitens geht bas Ich aus ber unterschiedslosen Unbestimmtheit zur Unterscheidung über, zum Segen einer Determination als eines ihm angehörigen Inhaltes und Wegenstandes. Dieser wird theils burch die Ratur bargeboten, theils aus bem Begriffe bes Geiftes erzeugt. Durch bas Segen seiner selbst als eines bestimmten tritt bas Ich in das Dasein überhaupt ein. Sierin besteht bas Moment ber Endlichkeit bes Ich's ober feiner Besonberung, welchem eben fo fehr, wie bem ersten Moment, der Charakter der Regativität ober des Aufhebens zukommt, weil in ihm bie erste abstracte Regativität aufgehoben wirb 1).

741. Der Wilke enthält die Einheit der beiden nachgewiesenen Momente. Ihn charakterisert die in sich restectivte und dadurch zur Allgemeinheit zurückgeführte Besonderheit, mithin die Einzelheit in ihrem Unterschiede von der Individualität. Jedes Selbstbewußtsein weiß sich nämlich einer-

<sup>1)</sup> Grundlin. der Philos. d. Rechts, Werke 8t. Bb. Einleit. S. 5. u. 6. Encyclop. S. 469.

seits als ein Allgemeines, das heißt, als die Möglichkeit, von jebem Bestimmten zu abstrahiren, anbrerseits als ein Besosberes mit einem speciellen Gegenstand, Inhalt und Bwed. Diese beiben Momente auseinander gehalten und einander gegenübergestellt find jeboch nur Abstractionen. Das Concrete und Wahre ift biejenige Allgemeinheit, welche bem burch seine Resterion-in-sich (baburch, daß das Ich sich als bas sich selbst gleiche in allen seinen besondren Bustanden, Bunschen, Bestrebungen und Hondlungen erkennt,) mit bem Allgemeinen ausgeglichenen Besonderen gutommt. Diese Ginheit, die Sichbarftellung bes Allgemeinen in bem Besonberen und des Besonderen in dem Allgemeinen macht die Ginzelheit Sonach ist der Wille die Selbstbestimmung des Ichi, mwelche barauf beruht, daß es fich als bas Regative seiner selbft, nämlich als bestimmt, als beschränkt sest, und bes es in biefer Regation seiner selbst bei fich, bas beißt, in seis ner Ibentität mit fich und in seiner Allgemeinheit bleibt, it ber Determination sich nur mit sich felbft zusammenschließend. Ich bestimmt sich, insofern es bie Beziehung ber Regativität auf fich felbft enthält. Gine folche Bestimmtheit in fich tre gend ift es zugleich auch gleichgültig gegen bieselbe, wif fie als die seinige und als eine ibeelle, als eine bloße Miglichkeit, durch welche es nicht gebunden wird, sondern in web der es sich bloß beshalb befindet, weil es sich in ihr fest. Hierin besteht bie Freiheit des Willens, welche seinen Bo griff ober seine Substanzialität eben so ausmacht, wie bie Schwere die Substanzialität des Körpers. Der Wille berf also nicht für ein Fertiges und Allgemeines vor seinem Bo Kimmen und vor dem Aufheben und vor der Ibealität die ses Bestimmens gelten. Sonbern er ift erst Wille als bie nachgewiesene sich in sich vermittelnde Thätigkeit und Rud. kehr in sich 1).

<sup>1)</sup> Philos. d. Rechts, S. 7-9.

742. Der Willensinhalt ober bie unterschiedene Willensbestimmung findet sich zunächst als unmittelbar vorhanben. So ift ber Wille nur an sich frei, ober was baffelbe fagt, er ift überhaupt nur noch ber Wille in feinem Begriffe. Erft bann, wann er fich felbft gum Gegenstanb bat, ift er für fich, mas er an fich ift. Der bloß erft an fich freie Wille ift der unmittelbare ober natürliche, welcher burch Triebe, Begierben und Reigungen sich bestimmt findet, und hieran einen unmittelbar vorhandnen Inhalt bestitt. Diefer Inhalt ift zwat ber seinige überhaupt, aber noch nicht ber Inhalt und das Werk feiner Freiheit. Die Form bes Wollens, ber zufolge das Ich als das gleiche und allgemeine zu allen seinen Determinationen fich verhalt, und ber Inhalt, welcher aus einer Mannigfaltigkeit besondrer Zwede besteht, find hier noch verschieben. Der Wille ift fo ber in sich endliche. Seine Thatigkeit ift bas Beschließen, bas heißt, bas Aufheben ber Unbestimmtheit, welche bei ber Menge unb Mannigfaltigkeit seiner Bunsche bem Inhalt bes einzelnen Begehrens als einem nur möglichen zukommt. Dem gleichgeltenben Ausbrudt "fich entschließen" legt Begel bie Bebeutung bei, welche bei ihm in ber nämlichen Weise auf bie . Ibee überhaupt angewande bereits oben uns begegnet ift, daß die Unbestimmtheit des Willens felbst, als das Reutrale, aber unendlich Befruchtete, als ber Urkeim alles Dafeins, die Bestimmungen und Brecke in sich fast und fie nur aus fich hervorbringt. Durch bas Befchließen sest fich ber Wille als ben Willen eines bestimmten Individuums, fich gegen Anderes außerhalb seiner unterfcheibend, und fo auch von bieser Seite in ber Form bes Selbstbewußtseins ber Außenwelt gegenüber als endkicher erscheinenb 1).

743. Die einfache Subjectivität des Willens steht über bem mannigfaltigen Inhalt und bem Widerspruche seiner

<sup>1) 1.</sup> c. §. 10-13. Encyclop. §. 472-474.

Begehrungen. Er zeigt fich so als benkenber, und insoweit er blog jenen mannigfaltigen Inhalt vor fich hat, als re-Sectivenber Wille. Durch bas reflectirenbe Denken wird im Gegensate gegen bie beschränkte Besonberheit jeder einzelnen Begierhe bie Borftellung der Befriedigung aller Reigungen, mithin bie Borftellung ber Glückseligkeit hervorgebracht. hiermit erlangt der Wille den Charakter des Triebes nach Blückfeligkeit überhaupt. Bermoge bes allgemeinen Bweckt berselben ift der Wille von der Mereinzelung befreit, in ber er befangen als ein besondrer Trieb, als ein besonberes Begehren bervortritt. Gine folde Besonberheit if insofern nicht mehr unmittelbar in ihm, sondern sie wird erft baburch bie seinige, baß er sich wit ihr zusammenschließt und daß er fich hierin eine bestimmte Einzelheit und Wirk lichkeit gibt. Er befindet sich so auf dem Standpuncte, swischen Reigungen zu mahlen, und zeigt fich als Willkir. In der Form der Willtur ift er für fich frei, indem er als Die Regativität seines unmittelbaren Bestimmens in sich repectirt ift. Jeboch insofern dem Inhalt, in welchem seine farmelle Allgemeinheit zur Wirklichkeit fich entschließt, mi eine unmittelbare Besonderheit angehört, hat er bloß all subjectiver und zufälliger Wille seine Wirklichkeit. balt ben Widerspruch, fich in einer Besonderheit zu verwite Lichen, welche zugleich für ihn eine Nichtigkeit ift, und ein Befriedigung in ihr zu finden, aus ber er zugleich herausgetreten. Siermit zeigt fich an ihm gunachft ber Proces ber Berftreuung und bes Aufhebens einer Reigung durch eine endre, und einer Befriedigung, welche bies eben fo fehr nicht ift, durch eine andre in's Unenbliche. Die Glückfeligkeit as scheint so als die Allgemeinheit des Inhaltes, welche en dem bloßen Gefødertwerden oder Sollen niemals in die Birk lichkeit eintritt. Die Wahrheit aber bes befondren Inhals tes, welcher eben fo sehr ein bestimmter, als ein aufgehober ner ift, und die Wahrheit der abstracten Einzelheit, nemlich

ber Willfur, welche fich barin einen Bwedt eben fo fehr gibt, als nicht gibt, ift bie allgemeine Bestimmtheit bes Willens, das heißt sein Selbstbestimmen, die sich selbst bestimmende Allgemeinheit, bie Freiheit. Indem der Wille bie Allgemeinheit, also sich selbst, die unendliche Form zu seinem Inhalt, Gegenstand und Bwed hat, zeigt er fich als ben an und für sich seienden, als die mahrhafte Idee. Er ift mahrhaft unendlich; weil sein Object er selbst, mithin der Gegenstand für ihn nicht ein Unberes und gine Schranke, fonbern er barin vielmehr nur in sich selbst zurückgekehrt ift. Er ift ferner nicht bloge Möglichkeit, Anlage, Bermögen, sonbern bas wirklich Unendliche, weil in ihm bas Dafein bes Begriffs ober beffen gegenständliche Aeußerlichkeit bas Innexliche selbst ift. In dieser Wahrheit seiner Selbstbekimmung, worin ber Begriff und ber Gegenstand ibentisch find, ift der Geist objectiver Wille, objectiver Geist überhaupt 1).

## c. Der objective Geift.

744. Der objective Geist ist die Einheit des theoretisschen und des praktischen. Er ist der freie Wille, welcher für sich als solcher ist, indem der Formalismus, die Bufalligkeit und die Beschränktheit seines disherigen praktischen Inhaltes sich aufgehoben hat. Der Geist, welcher sich als frei weiß und diesen seinen Gegenstand will, welcher mithist sein Wesen zu seiner Bestimmung und zu seinem Bwecke hat, ist überhaupt der vernünstige Wille, ist an sich die Idee. Weil er aber bloß die an sich seiende Idee und damit endlich ist, so hat seine Objectivität solgende Unterschiede an ihr. Erstlich die Fteiheit macht seine innere Bestimmung und seinen Zweck aus. Zweitens sie bezieht sich auf eine äußerliche Objectivität, in welcher theils die anthropologie

<sup>1)</sup> Philos. d. Rechts. S. 14-26. Enepelop. S. 478-481.

schen particulären Bedürfnisse bes Menschen, theils die Roturbinge, welche bem Bewußtsein als außere Objecte gegenüberstehen, theils endlich bie Verhältnisse zwischen bem Billen ber Einzelnen hervortreten. Die beiben angegebenen Unterschiebe ober Momente ber Objectivität des einzelnen und endlichen Billens tonnen ihrer Ginfeitigkeit wegen bie subjective Seite bes objectiven Willens genannt werben. Seine wahrhafte Objectivitat, welche nur ftufenweise realifirt werben kann, beruht barauf, baß fein Begriff - bie Freiheit - in der außerlich objectiven Seite, in dem enblichen Stoffe verwirklicht wird, und daß dieser Stoff als eine durch jenen Begriff bestimmte Belt eristirt. In ihr ift ber Begriff bei fich felbft, mit fich felbft ausammengeschlossen, und die Freiheit waltet in ihr eben so sehr all Wirklichkeit und als Nothwendigkeit, wie als subjectiver Wille. Der vernünftige Wille ift hier nicht nur an fich und innerlich, und nicht bloß unmittelbar, wie bas Sein ber Returgegenstände, sondern sein Inhalt wird gewußt und gilt in der Form der positiven Gesetze und der Sitte derselben 1).

745. Das Dasein bes freien Willens überhaupt, ober die Freiheit als Idee ist das Recht. Rach dem nothwendigen Stufengange der Entwicklung dieser Idee existict der Wille zunächst der äußerlichen Objectivität gegenüber als unmittelbarer und einzelner. In der Bestimmtheit der Unmittelbarkeit ist er seine gegen die Realität der Dinge negative, nur sich abstract auf sich beziehende Wirklichkeit, der in sich einzelne Wille eines Subjects. Gemäß dem Momente der Besonderheit besitzt er einen Inhalt bestimmter Bweck, und als ausschließende Einzelheit hat er diesen Inhalt zugleich als eine äußere, unmittelbar vorgefundene Welt vor sich. Das Subject, welches seinen einzelnen Willen als den

<sup>1)</sup> Encyclop. S. 482—485. Philos. b. Rechts. S. 27.

absolut freien Willen weiß, ift bie Person, ift bas Sich-Wissen dieser Freiheit, welche als ganz abstract und leer ihre Besonderheit, ihre Bestimmtheit und Erfüllung noch nicht an ihr felbft, fonbern an einer außerlichen Sache finbet. In bem Wesen ber Personlichkeit liegt bies, baß ich als bas wollenbe Individuum vollkommen nach allen Seiten, in Sinficht meiner Innerlichkeit, meiner Willfur, meiner Triebe und Begierben, so wie nach meinem unmittelbaren außerlichen Dafein bestimmt und enblich, und bennoch schlechthin reine Beziehung auf mich bin, und in ber Endlichkeit mich so als das Unendliche, Allgemeine und Freie weiß. Die Perfonlichkeit enthält überhaupt bie Rechtsfähigkeit und macht ben Begriff und die abstracte Grundlage bes Rechtes als folchen, bes abstracten und beshalb formellen Rechtes aus. oberfte Rechtsgebst lautet baber: sei eine Person, und respectire bie Anderen als Personen. Obgleich bie Besonderheit bes Willens ein Moment feines Daseins ober Gelbstbewußtseins bildet, fo wird sie jedoch nicht in ber abstracten Personlichkeit als folcher befaßt. Sie ift baher als von berfelben verschieben vorhanden, als eine bem Charakter ber Freiheit gegenüberstehenbe Mannigfaltigkeit von Begierben, Trieben, Bedürfniffen und zufälligen Richtungen bes Beliebens. Demzufolge kommt es in ber Sphare bes formellen Rechtes eben so wenig auf das besondere Interesse und Wohl bes Individuums, als auf ben besonderen Bestimmungsgrund seines Willens, auf seine Absicht und Ginficht an. sichtlich ber concreten Handlung und des näher beterminirten Inhaltes ber moralischen und fittlichen Berhaltniffe zeigt fich bas abstracte Recht bloß wie eine Möglichkeit, und bie Rechtsbestimmung tritt als eine Erlaubniß, eine Befugniß auf. Aus bem nämlichen Grunde seiner Abstraction beschränkt fich die Nothwendigkeit dieses Rechtes auf bas Regative, baß die Perfonlichkeit und das ihr Bukommende nicht verlett werben foll. Es gibt baber bem Wefen nach nur Rechtsverbote.

Der positiven Form von Rechtsgeboten liegt ihrem letten Inhalte nach die Untersagung zum Grunde 1).

746. Um als Ibee zu fein, mithin in ber Objectivität ihren Begriff zu verwirklichen, muß die Person sich eine außere Sphare ihrer Freiheit geben. Beil bie Berfon ben an und für fich seienden unendlichen Billen in der blog abftracten Form ber Unmittelbarkeit und ber Gingelheit bar-Rellt, so tritt das von ihr Unterschiedene, was die Sphin ihrer Freiheit ausmachen kann, gleichfalls als bas unmittelhar von ihr Berschiebene und Trennbare hervor. Diefes if eben fo fehr an fich, wie fur ben freien Beift bas Meuferliche überhaupt, eine Sache, etwas Unfreies, Unpersonliche und Rechtloses. Der Person kommt bie Befugniß zu, ih ven Willen in jebe Sache zu legen, welche hiermit die ihrige wird. Die Sache erlangt erst baburch ihren substanziellen Breck, bas fie von einer Person ergriffen wird, da fie einen folden Breck nicht in fich selbst trägt. Hierin with bat absolute Bueignungsrecht bes. Menschen auf alle Sachen aus gesprochen. Der Befit beruht barauf, bag bie Person etwas in ihrer außeren Gewalt hat. Das specielle Interesse ba Befites liegt in ber besonderen Seite, daß Jemand etwel zufolge seiner natürlichen Erfobernisse und Triebe willfürlich an bem Seinigen macht. Die allgemeine Seite aber, bob bas Ich als freier Wille nur im Besitze gegenständlich und hiermit erk wirklicher Wille sein kann, macht bas Wahrhaft und Rechtliche barin, bie Bestimmung bes Eigenthums auf Eigenthum zu haben, erscheint lediglich in Rücksicht auf bal Bebürfniß, insofern bieses zum Erften gewacht wieb, in ber Gigenschaft eines bloßen Mittels. Dagegen Die mahthafte Stellung und Bebeutung bes Gigenthumes besteht barin, baf es vom Standpuncte der Freiheit aus angesehen des erft

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Philos. b. Rechts. S. 29-38. Encyclop. S. 486.

Dasein berselben und folglich ein wesentlicher Zweit für fic ift. Im Verhältnisse zu ben äußerlichen Dingen zeigt sich bies als bas Mernunftige, bag bie Person Gigenthumer überhaupt ift. Was und wie viel Jemand besitt, gehört ben Seite ber Besonderheit an, welche in der Sphare ber abe ftracten Personlichkeit noch nicht als ibentisch mit ber Freis heit gesett wird, und zeigt fich baber aus bem Rechtsgesichtspunct als etwas Bufälliges. Daß bie Sache bem in ber Beit zufällig Erften, welcher fie in Befit nimmt, angen hort, ift ein sich unmittelbar verstehender und insofern überfluffiger Grundfat, weil ein Bweiter nicht in Besty nehmen kann, was bereits bas Eigenthum eines Andern ift. Bum Eigenthum, als bem Dasein ber Persönlichkeit, reicht bie innerliche Borftellung in ber Willensrichtung, bag etwas bas unfrige fein tann, nicht zu, fondern es wird hierzu bie Befipergreifung erfobert. Sie erscheint theils als bie numittelbare körperliche Ergreifung, theils in ber Formirung, theils in bloßer Bezeichnung. Die Sache im Gebrauche, in wels dem sie ihre Bestimmung erfüllt und ihre selbstlose Natus kundgibt, ift zwar eine einzelne, nach Qualität und Quantität bestimmte und auf ein specisisches Bedürfniß sich bes ziehenbe. Aber ihre specifische Brauchbarkeit lagt fich zugleich, als quantitativ bestimmt, mit andern Sachen von berfelben Prauchbarkeit vergleichen. Eben so hat das specifische Bedürfniß, bem fie bient, ben allgemeinen Charafter bes Bedürfniffes überhaupt, und tann nach feiner Besonderheis mit anderen Bedürfniffen, baber bie Sache auch mit folden Dingen verglichen werben, welche für andere Bedarfniffe brauchbar find. In dieser ihrer Altgemeinheit, beren einfache Bestimmtheit aus ber Particularität ber Cache hervorgeht, so daß von dieser specifischen Qualität zugleich abstrahirt wird, besteht ber Werth der Sache, worin ihre wahrhafte Substanzialität festgesett und zum Gegenstande bes Bewußtseins geworden ist. All voller Eigenthamer ber

Sache bin ich es daher nicht weniger von ihrem Werth, als von ihrem Gebrauch. Zur Realität des Eigenthumes wird feinem Begriffe zusolge erfodert, daß ich fortwährend durch vie Benutzung oder durch eine sonstige Neußerung meinen Willen darstelle, sie zu behaupten. Ohne diese Darstellung wird die Sache von der Wirklichkeit des Willens und bei Bestes verlassen und damit herrenlos. Hierauf beruht die Sültigkeit des durch Verjährung erfolgenden Verlustes und Erwerdes des Eigenthums 1).

747. Die subjective und zufällige Seite am Gigenthum fpricht sich :aberhaupt barin aus, daß die Person in diese oder in sene Sache ihren Willen legt. Hierbei zeigt fic der Wille als Willfür, so daß er eben sowohl der Sacht zugewenbet; als von ihr zurudgehalten und zurudgezogen werben kann. Insofern aber unser Wille mit einer besonden Sache fich verknüpft hat, konnen wir nur felbe ihn von berfelben trennen. Sie kann allein mit unfrem Willen at einen Andern übergeben, beffen Gigenthum fie gleichfalls blof mit seinem Willen wirb. Sierauf beruht ber Contract ober ber Bertrag. Er enthält bie Bermittlung bes Billens, ein einzelnes Eigenthum aufzugeben und bes entsprechenben, bes Gigenthum eines Andern anzunehmen, in dem identischen Busammenhange, daß bas eine Wollen nur zum Entschliffe kommt, insofern das andere vorhanden. Der Bille geht in Contract eine außerliche, bem Bwange fich unterwerfente Berbindlichkeit ein, weil das Wollen hier bloß Ausdeuc abstracten Personlichkeit und auf biese ober jent Sache gerichtet ist. Da die beiben contrahirenden Theile als unmittelbare felbständige Personen fich zu einander ver halten, so gehören brei wesentliche Puncte zur Eigenthum lichkeit des Bertrags. Erstens geht er von der Willit

<sup>1)</sup> Philos. d. Rechts. S. 41—64. Encyclop. S. 488—491.

aus. Zweitens ist ber ibentische Wille, welcher burch ihn in das Dasein tritt, zwar ein durch die Contrahenten gessetzer, somit ein gemeinsamer, aber kein an und für sich allgemeiner. Drittens bildet seinen Gegenstand eine einzelne äußerliche Sache, denn nur einer solchen kann man durch die bloße Wilkur sich entäußern. Unter den Begriss des Contractes darf demnach die Ehe nicht subsumirt werden. Eben so wenig liegt die Natur des Staats in dem Contracteverhältnisse, mag hier nun ein Vertrag Aller mit Allen, oder ein Vertrag Aller mit dem Fürsten und mit der Resgierung angenommen werden 1).

748. In dem Berhältniß unmittelbarer Personen zu einander existirt ihr Wille, mahrend er an fich identisch ift, und obgleich er im Bertrag als ein gemeinschaftlicher von ihnen gesetzt wird, bennoch als ein besonderer. Aus dem Grunde, weil sie unmittelbare Personen sind, bleibt bies zufällig, ob ihr besonderer Wille mit bem an fich seienden übereinstimmt. In seiner Besonderheit für fich vom allgemeinen verschieben tritt ber Wille in Willfür und in Bufälligkeit der Ansicht und des Entschlusses gegen das an sich Rechte auf. So entsteht das Unrecht. An ihm unterscheiben sich brei Stufen. Auf ber erften steht bas unbefangene Unrecht. Dieses erscheint bei Rechtscollifionen im burgerlichen Rechtsstreite, welcher bie Bebeutung hat, gegen ben Schein bes Rechtes das von den ftreitenden Parteien gewollte Recht an fich geltenb zu machen. Bur Schlichtung beffelben wird ein drittes Urtheil erfodert, welches als Urtheil bes Rechts an sich ohne Interesse bei ber Sache ist, und bie Macht besitt, sich jenem Schein gegenüber bas Dasein zu geben. Die zweite Stufe nimmt ber Betrug ein, welcher barin besteht, daß ber bloße Schein bes Rechtes von bem

<sup>1)</sup> Philos. d. Rechts. S. 72 - 80. Encyclop. S. 492 - 494.

desonderen und hiermit bosen Willen erstrebt wird. Die britte gebort bem Berbrechen an, welches barauf beruht, daß der bofe Wille mit Gewaltthätigkeit sowohl den Schein bes Rechtes, als bas Recht an sich verneint. Die Berlegung bes befondren Billens des Berbrechers hat die Bebeutung bas Berbrechen aufzuheben, welches fonft gelten wurbe, fe ift also die Regation der Regation des Rechts und somit bie Bieberherstellung beffelben. Dieses Aufheben ber Im brechen tritt als Wiedervergeltung auf. Denn es ift ben Begriffe nach Berletzung ber Rechtsverletzung, und bas Bo brechen hat seinem Dasein nach einen bestimmten qualitation und quantitativen Umfang, welcher hiermit auch ber Rege kion besselben als einem Dasein zukommen muß. Durch bie Wiebervergelfung wird uber teineswegs für bie fpecifich, fonbern nur für die an fich seiende Beschaffenheit ber Baletzung, das heißt, hinsichtlich des Werthes berselben bie Gleichheit erfobert. Das Aufheben bes Berbrechens ift in Diefer Sphare ber Unmittelbarteit bes Rechtes junachft Rache. Dem Inhalt nach ift bie Rache gerecht, insofern fie ba Charakter ber Biebervergeltung trägt. Aber ber Him nach erscheint sie als die Handlung eines subjectiven Willen, welcher für den andern nur als ein besondrer existit m beffen Gerechtigkeit überhaupt ber Bufalligkeit unterliegt Die Rache wied daburch, daß sie als die positive Handlun eines besonderen Billens auftritt, zu einer neuen Berlegung fe enthält einen Wiberspruch, burch welchen fie bem Proci in bas Enblose anheimfällt und von Beschlechtern ju Go fclechtern in bas Unbegrenzte forterbt. Damit finbet fic die Aufgabe ein', daß dieser Widerspruch, welcher an ba Art und Weise ber Aufhebung bes Unrechts zum Boricheis kommt, aufgeloft werbe. Hieraus entspringt bas Erfober niß einer von ber subjectiven Gestalt, von bem subjectives Interesse und von ber Bufälligkeit ber Dacht befreiten, is mit nicht rächenben, sondern strafenden Gerechtigkeit, als

das Postulat eines Willens, welcher in der Gestalt ber besonderen Subjectivität existirend bennoch den Beruf hat, das Allgemeine als solches zu wollen. Hierin macht sich der Begriff der "Moralität" geltend <sup>1</sup>).

Das freie Individuum, im unmittelbaren Recht nur als "Person," wird auf ber Stufe ber Moralität als bas wollenbe und handelnde "Subject" bestimmt. Dier findet das Berhaltniß Statt, in welchem ber subjective Bille ju bem an fich seienden Willen, also zu bem an fich Rechtlichen und Sittlichen fteht. In Diesem Berhaltniffe liegt tas Sollen, ber kategorische Imperativ bei Kant; die unbebingte moralische Anfoberung, welche an bas Subject ergeht. Der subjective Wille wird baburch moralisch frei, daß bie Willensbestimmungen, sowohl die an fich seienden der Rechtlichkeit, ber Sittlichkeit und ber Religiofitat, wie auch bie natürlichen bes Bedürfnisses und bes Triebes, innerlich als bie feinigen gefest und von ihm gewollt werben. Seine Neußerung ift die Handlung. In der Sphäre der Moralitat fpricht fich eine boppelte Ginfeitigkeit aus. Auf ber einen Seite steht bas abstracte Gute, bas allgemeine Wohl und das allgemeine Recht, welches verwirklicht werden foll. Auf der andern Seite befindet sich die eben so abstracte Subjectivität, die von dem Gewissen geleitete Denkart und Willensrichtung bes Ginzelnen, welcher bie Bestimmung angehört, das Gute zu realisten. Bufolge ihrer Einseitigkeit heben ste in der Eigenschaft für sich bestehender Votalitäten fich auf und feten fich zu bloßen Momenten bes Begriffs ber Freiheit, des freien Willens ober bes objectiven Geikes herab, welcher nunmehr als ihre Einheit offenbar wirb und durch bas Gesetztein seiner Momente Realität erhalten

<sup>1)</sup> Philos. d. Rechts. S. 81 — 104. Eneyclop. S. 495 — 102.

hat, somit als Idee ist und das Wesen der "Sittlickeit" ausmacht 1).

Die Sittlichkeit ift die Bollenbung des objectiven Sie ift nämlich bie Freiheit als ber allgemeine vernünftige Bille, welcher in bem reinen Gebanten ber ein zelnen Subjecte anerkannt wird und als Sitte fich unmib telbar und allgemein verwirklicht, und sie kann bie zur Ro tur gewordene felbftbewußte Freiheit heißen. Die sittlicha Bestimmungen find für bas Individuum, welches sich von · ihnen als das Subjective unterscheidet und hiermit im Bahältniß zu ihnen als zu seinem Substanziellen steht, Pflich ten, die seinen Willen binben. In der Pflicht befreit fic aber das Individuum zur substanziellen Freiheit. Die ficit Subkang, in welcher basjenige geschieht, was nach bem Ge bote ber Sittlichkeit geschehen soll, und mithin bas unbe dingte "Sollen" eben so fehr ein "Sein" ift, erlangt ihn Wirklichkeit als "Geist einer Familie und eines Bolkel." Sie vereinzelt fich in Personen, von benen jebe in ber Gi genschaft einer bentenben Intelligeng bie Substanz als ih eigenes Wefen weiß, und zufolge biefer Westnnung aufhort, Mocibens berfelben zu fein. Jebe Person schaut die Gu Ranz als ihren Endzweck und zugleich als ihr erreichtes Bie Demzufolge vollbringt fie ohne wählende Reflexion im Pflicht als die ihrige und als etwas, was ift und sein muß, und hat in dieser Nothwendigkeit sich selbst und ihre wirk liche Freiheit. Weil die fittliche Substanz in der absolute Ginheit besteht, worin die Einzelheit und die Allgemeinheit ber Freiheit zusammenfallen, so ift bie Wirklichkeit jebel Ginzelnen und seine Thatigkeit, für sich zu sein und für fich au forgen, eben sowohl durch bas vorausgesetzte Ganze bebingt und nur in dem Busammenhange beffelben vorhanden,

Philos. b. Rechts. S. 105 — 141. Eneyclop. S. 503 — 512.

als fie in bas allgemeine Ergebniß bes Ganzen übergeht. Darauf, daß die Interessen aller Ginzelnen mit bem Gangen zusammenschmelzen, und baß bie Individuen sammtlich nur in der Gemeinschaft fich anerkennen und in ihr beharren, beruht bas Bertrauen, bie mahrhaft Attliche Gefinnung. Beziehungen bes Ginzelnen in ben besonderen Werhaltniffen, in welchen die Substang hervortritt, machen seine sittlichen Pflichten aus. Die moralische Personlichkeit, mithin bie Subjectivität, beren ganze Individualität von bem substanziellen Leben burchbrungen wirb, ift bie Augenb. Die fittliche Substanz, das Bleibende und Allgemeine der menfchlis den Gemeinschaft, worin sich bie Sittlichkeit realistrt, ift theils unmittelbarer ober natürlicher Beift, bie Familie, theils die relative Totalität der Beziehung der Individuen als felbständiger Personen auf einander, die bürgerliche Gesellschaft, theils die selbstbewußte Substanz als der zu einer organischen Wirklichkeit entwidelte Geift, ber auf ber Berfaffung beruhenbe Staat 1).

751. Aus bem Familienleben geht zunächst die bürgersliche Gesellschaft hervor. Die Kinder treten, nachdem sie zur Selbständigkeit gereift sind, aus der concreten Lebendigskeit der Familie heraus, der sie ursprünglich angehören. Sie erfüllen ihre Bestimmung, neue Familien zu stiften, und gerathen dadurch in ein Verhältniß von Personen gegen einander, welches rechtlichen Bestimmungen unterliegt. Diese Personen haben zunächst nicht die absolute Einheit, sondern nur ihre eigene Besonderheit und ihr Fürsichsein sowohl in ihrem Bewußtsein, als zu ihrem Zwecke. Hiermit verliert die Substanz zuvörderst ihre sittliche Bestimmung, und wird auf solche Weise bloß zu einem allgemeinen, vermittelnden Busammenhange von selbständigen Individuen und deren eis

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 513 — 517. Philos. d. Rechts. §. 142 — 157.

genthümlichen Interessen. Die in sich entwickelte Totalität dieses Zusammenhanges ist der Staat als "bürgerliche Gesellschaft", oder als "änßerer Staat". Seine charakteristischen Bestimmungen sind die Theilung der Arbeit, der ünterschied der Stände und die Rechtspslege <sup>1</sup>).

752. In der Bereinigung des Princips der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft, in der felbstbewußten sitt lichen Substanz, besteht ber Staat nach seiner vollkanbigen Bedeutung. Die nämliche Ginheit, welche in ber Familie unter der Form des Gefühles als Liebe sich findet, macht fein Wefen aus, erhalt aber jugleich auch burch bas zweik Princip des miffenden und felbsthätigen Willens bie Fom gewußter Allgemeinheit. Der Staat ift die Wirklichkeit ba Attlichen Ibee, der Attliche Geift, der offenbare, fich selbs beutliche, subkanzielle Wille, welcher fich benkenb und wif fend dasjenige, mas er weiß, und insofern er es weiß, volführt. An der Sitte hat er seine unmittelbare, und a bem Selbstbewußtsein ber Einzelnen, bem Biffen und ba Thätigkeit berfelben seine vermittelte Erifteng. Umgekehrt besitzen bie Einzelnen burch ihre Gestunung in ihm, weil a ihr Wefen, ihren Bredt und bas Product ihrer Thatigicit ausmacht, ihre substanzielle Freiheit. Er ift als bie Bith lichkeit des substanziellen Willens, welchen er in dem zu stiner Allgemeinheit erhobenen besonderen Selbabewußtsein ich ner Mitglieber ausbruckt, bas an und für fich Wernünftigt. Seine substanzielle Einheit enthält ben absoluten unbewegter Selbftzweck, in welchem bie Freiheit zu ihrem hochken Recht kommt, so wie bieser Endzweck-bas hochfte Recht ben Ein zelnen gegenüber hat, beren oberke Pflicht barin besteht, Mitglieber bes Staates zu sein. Die Ibee bes Staates besitzt erstens die unmittelbare Wirklichkeit und ist der indi-

<sup>1)</sup> Encyclop. S. 518 — 533. Philos. d. Rechts. S. 182 — 254.

viduelle Staat als ein sich auf sich selbst beziehender Organismus mit einer Verfassung und einem inneren Staatsrecht. Bweitens geht sie in das Verhältniß des einzelnen Staates zu anderen Staaten über, in welchem das äußere Staatsprecht, das sogenannte Völkerrecht, hervortritt. Drittens ist sie die allgemeine Idee als Sattung und als absolute Macht gegen die individuellen Staaten, der Geist, welcher in dem Processe der Weltgeschichte seine Wirklichkeit sich gibt 1).

753. Die Staatsverfassung ist vernünftig, insofern ber Staat als constitutionelle Monarchie seine Wirksamkeit nach ber Ratur bes Begriffs in fich unterscheibet und beterminirt. Dem gemäß enthält er erftlich nach bem Moment ber Allgemeinheit die Gewalt, die allgemeinen Angelegenheiten unb Sandlungsweisen zu bestimmen und festzuseten, bie gesetzebende Gewalt, zweitens nach dem Moment der Besonderheit bie Unterordnung ber besonderen Sphären und einzelnen Ralle unter die Gesete, die Regierungsgewalt, brittens nach bem Momente ber Einzelheit die Subjectivität als die Macht ber letten Willensentscheibung, bie fürstliche Gewalt, in welcher bie unterschiedenen Gewalten zur individuellen Einheit zusammengefaßt sind, welche also die Spite und ben Anfang bes Ganzen enthält. Die Souverainetät bes Staats existirt lediglich in der ihrer selbst gewissen Subjectivität und in ber abstracten und insofern grundlosen Selbstbestimmung besjenigen Willens, welchem bie lette Entscheibung angehört. Auf ihm beruht bas Individuelle bes Staates, nur in ihm besitt ber Staat die Einheit. Die Subjectivis tat existirt aber in ihrer Wahrheit bloß als Subject, die Persönlichkeit bloß als Person, und in der zur reellen Bernunftigkeit gebiehenen Berfaffung hat jedes ber brei Begriffsmomente seine für fich wirkliche ausgesonderte Westal-

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 535 — 536. Philos. b. Rechts. §. 257 — 259.

tung. Deshalb liegt bas absolut entscheibenbe Moment bei Gangen nicht in der Individualität überhaupt, sondern in Einem Individuum, in dem Monarchen. Dieses lette Selbs bes Staatswillens ift in biefer feiner Abstraction einfes und baber eine unmittelbare Gingelheit. In feinem Begrife felbst ift hiermit bie Bestimmung ber Ratürlichkeit eingefcloffen. Der Monarch ift baher wefentlich ein bestimmtel Individuum, abstrahirt von allem andern Inhalt, und er if es auf unmittelbare natürliche Weise, burch bie Geburt gu Bürde des Monarchen berufen. Beide Momente in ihm ungetrennten Einheit, erstlich bas lette grundlose Selbst bei Willens und zweitens die eben so grundlose Exiftenz befich ben als eine ber Natur anheimgestellte Bestimmung machu bie Majestät bes Monarchen aus. Bon ber Entscheidung ift bie Ausführung und Anwendung ber fürftlichen Befehl, Aberhaupt bas Fortführen und im Stande Erhalten bes ke reits Angeordneten, ber vorhandenen Gesete, Ginrichtunga und Anstalten verschieben. Die Geschäfte bieser Subsumtin überhaupt begreift die Regierungsgewalt in sich, worunte auch bie richterlichen und polizeilichen Gewalten enthalten Sie umfaßt Alles, was unmittelbar auf bas Besor bere ber bürgerlichen Gesellschaft Beziehung hat, und met das allgemeine Interesse in diesen hesonderen Zwecken gel-Die gesetzgebende Gewalt betrifft die Gescht tend macht. als solche, insofern sie weiterer Fortbildung bedürfen, k immer schon Gesetze für bas Bestehen bes Staats und seine Berfassung vorausgeset werben, und bezieht fich auf it ihrem Inhalt nach ganz allgemeinen inneren Angelegenheiter. In der Totalität der gesetzgebenden Gewalt find zunächt bie zwei anderen Momente wirksam, sowohl bas monarci sche, welchem auch hier bie hochfte Entscheidung zukommt, wie die Regierungsgewalt, mithin basjenige Moment, welches zufolge seiner concreten Kenntnig und Ueberficht bes Gangen nach beffen vielfachen Seiten und nach ben barin

kerständnisses der Bedürfnisse der Staatsgewalt die Berathung führt. Hierzu kommt noch drittens das ständische Element. Ihm gehört diese Stellung und Bedeutung an, daß vermöge seiner die allgemeinen Angelegenheiten nicht nur an sich, sondern auch für sich existiren. Dies heißt, in ihm soll das Moment der subjectiven formellen Freiheit, das öffentliche Bewußtsein als empirische Allgemeinheit der Anssichten und Gedanken der Vielen zur Existenz kommen.

754. Die innere Entwicklung bes Staatsrechts und bie außere bes Bolkerrechts haben bloß bie Bebeutung von Domenten in berjenigen Entfaltung ber allgemeinen Ibee bes Geiftes, welche die Weltgeschichte ift. Der einzelne Bolksgeift, weil ihm bie Birklichkeit angehört und weil feine Freiheit als Ratur existirt, besitzt zufolge bieser seiner Ratur eine besondere geographische und klimatische Gigenthumlichkeit. Er befindet sich in der Zeit und hat eine durch sein specielles Princip bestimmte Entwicklung seines Bewußtseins und seiner Wirklichkeit zu durchlaufen. Ihm gehört also eine Geschichte an. Da er ein beschränkter Beift ift, so zeigt sich seine Selbständigkeit als eine untergeordnete. Er geht über in die allgemeine Beltgeschichte, beren Begebenheiten die Dialektik ber besonderen Bolkergeister, bas Weltgericht, barftellt. Diese Bewegung ift bie Befreiung ber sittlichen Substanz von ihren Besonderheiten, nach benen fie in ben einzelnen Bölkern wirklich eristirt. Sie ist bie That, wodurch fich ber Geift zum Bewußtsein und bamit zur Offenbarung und Wirklichkeit seines an und für fich feienden Wesens erhebt, und sich zum allgemeinen Geiste, jum Weltgeiste wirb. Inbem fe bie Entwicklung seines Selbstbewußtseins in der Beit ift, so find beren einzelne

<sup>1)</sup> Eneyclop. §. 537—544. Philos. b. Rechts. §. 260—320.

Momente und Stufen die Bolkergeifter, beren jeder als eingelner und natürlicher eine qualitative Bestimmtheit befist, und baber berufen ift, bloß eine einzige Stufe auszufüllen und nur ein einzelnes Geschäft ber ganzen That zu vollbris-Die bezeichnete Befreiung bes Beiftes, in welcher et an fich felbst kommt und fich verwirklicht, barf bas höchte und absolute Recht genannt werben. Das Selbstbewußtsein eines besonderen Bolkes ift Träger ber jedesmaligen Entwicklungsftufe bes allgemeinen Beiftes in feinem Dafein, und begründet die objective Wirklichkeit, in welche der allgemein Geift seinen Willen legt. Gegen diesen absoluten Billen verhalt fich ber Wille ber anberen besonderen Bolfer als rechtlos. Jenes Wolk ift das weltbeherrschenbe. Stets abn schreitet ber allgemeine Beift über sein jedesmaliges Eigen thum als über eine besondere Stufe hixaus, und übergibt es bann feinem Berichte. Dies Geschäft ber Wirklichint tritt als eine Handlung und bamit als bas Werk Einzelner auf. Die Ginzelnen, Die es ausführen, find in Rudficht auf den substanziellen Inhalt ihrer Arbeit Werkzeuge, und thre Subjectivität, ihr individuelles Thun, ift die leere Form ber Thatigkeit. Was sie baher burch ben Antheil, welche fe an bem fubstanziellen, unabhängig von ihnen bereitrim und bestimmten Geschäfte nehmen, für sich gewinnen, besicht In einer formellen Allgemeinheit subjectiver Vorstellung, is dem Ruhme, ber ihre ganze Belohnung ansmacht. Da Bollsgeift enthält überhaupt die Raturnothwendigkeit. & befindet sich in der Weltlichkeit. Seine in fich unendick Subfang ift für fich eine besonbere und beschränkte. Derus ift sein Wissen und Wollen, obgleich es zur Sitte und zu Freiheit geworben, mit Bufälligkeit behaftet, und Reht ju einer selbständigen, außeren Ratur im Berhaltniffe bes Bemußtseins und des Gegensates. Aber die lebendige Sith lichkeit selbft ift es, in beren objectivem Wiffen bie Leuber Ischkeiten des Weltgeistes und die Gegenfate der Endlichtik,

welche er enthält, sich abstreifen und aufheben. Auf solche Weise erhebt dies Wissen sich in sich zum Wissen des absoluten Geistes, als des ewig wirklichen Wahren, in welchem die Vernunft frei für sich ist, und zu dessen Offenbarung die Nothwendigkeit und die Natur nur als dienend sich vershalten 1).

## d. Der absolute Beift.

755. Der Begriff bes Geiftes hat im Geiste seine Realität. Diese Realität foll in ber Einheit mit bem Begriff als das Wissen der absoluten Idee hervortreten. liegt bas unabweisliche Erfoberniß, baß bie an sich freie Intelligenz auch ihren eigenen Begriff bentend auffasse, um bessen würdige Gestalt zu sein. Der absolute Geist ist eben fo fehr ewig in sich seienbe, als in sich zurückkehrenbe unb zurückgekehrte Ibentität; er ift bie eine und allgemeine Subftanz. Als geistige Substanz macht er ben Unterschieb, welcher keiner ift, zwischen sich und einem Wissen, für welches die Substanz als solche vorhanden ist. Die unmittelbare Erscheinung bieses Wissens, bes subjectiven Bewußtseins bes absoluten Geistes, ist die Form der Schönheit im Gebiete ber Kunft, bie Anschauung und Vorstellung des an sich absoluten Geistes als des Ibeales. Das Ideal ist die aus dem Geifte geborne concrete Gestalt, in welcher bie naturliche Unmittelbarkeit nur als bas Beichen ber Ibee erscheint und zu dem Ausbrucke, berfelben durch ben einbildenden Geist for gang verklart wird, daß bie Gestalt fonft nichts Anderes barftellt. Das in ber schonen Lunft beschränkte Dasein ber Idee geht aber an und für sich in die Allgemeinheit bes Daseins über. Die Form ber Anschauung ober bes unmittelbaren an Sinnlichkeit gebandenen Wissens erhäht und erweitert sich zu dem Charakter des sich in sich vermittelnden

<sup>1)</sup> Encyclop. 5. 545 --- 552. Philof. d. Rechts. S. 340 --- 348.

Wiffens, zu einem Dasein, welches selbft bas Wiffen ift, m bem Offenbaren ber wahrhaften Religion. Hiermit hat ber Inhalt ber Ibee bie Bestimmung bes freien Bissens zun Princip, und existirt als absoluter Beift für ben Beift. & liegt wesentlich im Begriffe ber wahrhaften Religion, als berjenigen, beren Inhalt ber absolute Beift ausmacht, bes fie geoffenbart und zwar von Gott geoffenbart sei. Dem bas Wiffen, bas Princip, wodurch bie Substanz ben Charatter ber geistigen besitt, ift als bie unenbliche für fich seiende Form das Selbstbestimmende, und als solches schlechthin ein Offenbaren. Der Geift ift nur Beift, insofern et für ben Geist ift, und in ber absoluten Religion ift es ber absolute Beift, welcher nicht mehr bloß abstracte Momente feiner Bahrheit, sondern fich felbst offenbart. Um aber tie Stufe ber vollendeten absoluten Religion, welche bem Chris ftenthum angehört, zu erreichen, muß die Religion auf ben Weg ihrer Entfaltung burch verschiebene unerläßliche Domente hindurchgehen 1). Sie bleibt übrigens immer in der

<sup>1)</sup> Segel nimmt hierbei zwei Hauptftufen der fich entwickelnden Religion an. Die erste bezeichnet er als die Raturreligion, die zweite als die Religion der geistigen Individualität. auf einander folgenden Formen der Naturreligion find nach ihm: 1) bie Raturreligionen der Bauberei, 2) die Ro turreligion der Phantasie (die indische Religion), 3) die des Guten oder die Lichtreligion (die von Boroaster gestiftett Religion der alten Parfen), 4) die Religion des Rathiels (bie agyptische). Dagegen follen bie Formen, welche bie Religion der geistigen Individualität durchlaufe, folgenbe fein: 1) die Religion der Erhabenheit (die füdische), 2) bie Religion ber Schönheit (die griechische), 3) die Religion bet Bwedmäßigkeit ober bes Berftandes (die romifche). dieser letten Borftufe aus soll endlich der Geift im Chriften thume zur Bermirklichung seiner selbst ober seines Gelbstbe wußtseins und bes Begriffes ber Religion gelangen.

Formen der Vorstellung und der Verstandesresierion, ba fie bie für alle Menschen zugängliche Wahrheit enthält. Siermit verfällt die religiöse Wahrheit in die Determinationen und Berhältnisse ber Endlichkeit. Dies verhindert jedoch nicht, daß ber Geift seinen Inhalt, welcher als religiös mesentlich speculativ ift, selbst im Gebrauche ber finnlichen Vorstellungen und der endlichen Kategorieen festhält, daher benselben Gewalt anthut und gegen sie inconsequent ift. Durch die Inconsequenz corrigirt er ihr Mangelhaftes. Deshalb ift bem Berftanbe nichts leichter, als Wibersprüche in der Exposition des Glaubens aufzuzeigen. An sich ift die Religion das Selbstbewußtsein, ober was basselbe fagt, bas Sein bes absoluten Geiftes, welches burch bas Bewußtsein ber enblichen Geister vermittelt und vermirklicht wirb. Das menschliche Bewußtsein ift bas Material, worin ber Begriff Gottes sich allmählig realisitt, worin ber Geist die Thatigkeit bes Sichhervorbringens übt. Am Biel bes Weges, ben ber Beift in verschiebenen Stationen burchläuft, erkennt ber Beift fich als absoluter im endlichen Wiffen, und umgekehrt weiß bann ber endliche Beift sein Wesen als ben absoluten Geift 1).

756. Die sich selbst offenbar werbende absolute Ibee legt sich nach ihren drei Momenten folgendermaßen aus einander. Erstens ist sie die Ibee an und für sich in ihren Ewigkeit, wie sie im Systeme der Logik erfaßt wird, populär gesprochen: Gott an sich vor Erschaffung der Welt. Bweitens ist sie die Ibee in ihrem Anderssein, die Hervorderingung der Welt. Dieses Anderssein spaltet sich an ihm

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 553 — 565. Vorles. über d. Philos. d. Relig. 1st. B. Einleit. S. 61 u. f. 74 — 76. 1st. Th. S. 6. 194—252. 2t. B. 3t. Th. S. 223—356. Vorles. üb. d. Aesthet. 1st. B. S. 119 — 137.

selbst in zwei Seiten, in die physische Natur und in ben enblichen Beift. Da nun Beibe zunächft außerhalb Gottel geset find, so besteht Gottes Wesen barin, bag er bies ihn Rrembe, von ihm getrennt Gesetzte mit sich verfohnt, bei er, nachdem die Idee sich entzweit hat und von sich selbst abgefallen ift, ben Abfall gu feiner Bahrheit gurudbringt. Hierauf beruht das britte Moment, ber Beg ber Berfich nung, wohurch ber Geist basjenige, was er in feiner Entameiung von fich unterschieben, wieber mit fich vereinigt, und so als der heilige Geift, der Geift in feiner Gemeinde auftritt. Die angegebenen Unterschiede find bas Thun und bie entfaltete Lebendigkeit bes absoluten Beistes, fein ewiget Leben, welches eine Entwicklung und eine Burucführung berfelben in sich selbst ift. Insofern Gott betrachtet wird in seiner emigen Ibee an und für fich, so zeigt fich hierin die noch nicht in ihrer Realität gesetzte, die bloß abstracte Ibet. In bem abstracten Elemente. bes Denkens ift Gott junacht ber absolute Beift, die Thatigkeit bes reinen Wiffens, bie bei fich felbst seiende Thatigkeit. Bum Wiffen gehört ein Unberes, welches gewußt wird, und indem bas Wiffen bid Anbere weiß, so ift bas Anbere bem Wiffen geeignet. Sient liegt bas Moment, baß Gott ber Bater fich ewig erzeugt als ben Sohn, fich im abfoluten Urtheile von fich unterscheibenb. Was aber bergestalt unterschieben wirb, hat nicht bit Beftalt eines Andersseins, sondern bas Unterschiedene ift un mittelbat nur dasjenige, von welchem es sich unterscheibet Gott bleibt baber in ursprünglicher Identität mit diesen Unterschiebenen, er hebt fich als bie Bestimmung, das von bem allgemeinen Besen Unterschiebene zu fein, ewig auf, und ift vermittelft biefer fich aufhebenben Bermittlung concett Ginzelheit und Subjectivität, ber heilige Beift. Die aufge zeigte abstracte Ibee wird in der driftlichen Religion als bas Dogma ber Dreieinigkeit ausgesprochen. Das Berhilb niß von Nater und von Sohn ift hier vorstellungsweise und

bilblich gebraucht, und entspricht daher nicht völlig bemjenis gen, was ausgebruckt merben foll, indem Gott nichts Anderes ift, als ber ewige Proces ber logischen Ibee, welcher burch bie Momente ber Trinitat hindurchgeht.' Der heilige Geift ift die ewige Liebe, insofern er das Unterscheiben einerseits des unenblichen Beiftes, welcher nur in ben enblichen Beiftern fich erkennt, und andrerseits ber endlichen Geifter ift, welche ihre eigne Wahrheit als ben unendlichen Geift erkennen, infofern er also bas Unterscheiben und bie Richtigkeit bieses Unterschiedes, das Segen und das Aufheben deffelben ift. Indem ber Mensch ben unendlichen Geift als bie Wahrheit seines endlichen Seins weiß, weiß er hiermit fein unvergangliches Leben in Gott. Die Unfterblichkeit unserer Seele barf nicht so vorgestellt werben, als ob sie späterhin nach bem Tob unseres Leibes in bie Wirklichkeit trete, fie ift gegenwärtige Qualität. Zwar ber Mensch als einzelnes Lebenbiges muß sterben, aber ber Geist überhaupt ift ewig. Der Geift in seiner Freiheit weilt nicht im Kreise ber Beschränktheit, für ihn als benkenden ift bas Allgemeine Gegenstand; hierin besteht feine Ewigkeit 1).

757. Auf der dritten und höchsten Stufe des Sichselbste Erfassens der Idee tritt die absolute Wahrheit, die Selbstvermittlung des absoluten Denkens in die angemessene Form der Wahrheit, in die Form des reinen Denkens ein, und wird so der Gegenstand der Philosophie. Die Philosophie schie fast am Schlusse ihren Schremes ihren eigenen Begriss, indem sie nur auf ihr Wissen zurücklickt. Wenn man absseht von den näher bestimmten Eigenthümlichkeiten der äußeren Natur und des endlichen Geistes, welche nicht in den

<sup>1)</sup> Encyclop. 5. 564—570. Borles. über d.Philos. d. Relig. 1st. B. S. 189. 24. B. S. 223—231. 267—269. Ebendas. Beweise für das Dasein Gottes S. 492—496.

Umtreis der Religion fallen, so haben die Religion und die Philosophie den gleichen Inhalt. Der Unterschied zwischen der religiösen und der philosophischen Erkenntnisweise berucht allein auf der Verschiedenheit der Formen des speculativen Denkens von den Formen der Vorstellung und des restectivenden Verstandes 1).

## 4). Charafter und Erfolg der Hegelschen Philosophie.

758. Das Hegelsche System übertrifft alle übrigen bis jest erschienenen philosophischen Lehrgebaube burch ben Berein folgender Gigenschaften, erstens durch die Rühnheit und Großartigkeit seines Planes, welcher auf bie vollig begreifende Erkenntniß ber gesammten Wirklichkeit in ihren sammtlichen allgemeinen Bestimmungen gerichtet ift, hiermit ferner burch den Umfang der in ihm behandelten Probleme, bann burch bie Strenge in ber spstematischen Gestaltung und Auseinandersetzung seiner Lehrbegriffe, und endlich burch bie Eigenthumlichkeit und speculative Rraft seiner bialektischen Dethobe und seiner ganzen ihr gemäß burchgeführten Betrachtung aller Erkenntnißgegenstände, einer Betrachtung, welche von ber Vorstellungsweise bes natürlichen Bewußtseins sich burchaus entfernt und hiermit unausgesett in ben schwierig-, ften Combinationen von Begriffsmomenten fich bewegt. Gin fo bewundrungswürdiges Erzeugniß ber Beiftesftarte eines Denkers, ber unter ben Herven ber Geschichte ber Philosophie wohl nur neben Plato, Aristoteles und Kant gestellt werben barf, konnte und kann zufolge ber angegebenen Borjüge nicht anders als anregend, fördernd und lehrreich auf

<sup>1)</sup> Encyclop. §. 571—573. Vorles. über d. Philos. d. Relig. 24. B. S. 350—356. Ebendas. Beweise für d. Dasein Gottes S. 551—553. Vorles. über d. Gesch. d. Philos. 1st. B. S. 76—98.

alle ächten Freunde, Pfleger und Jünger ber Philosophie einwirken, welche als solche von feinem Berftanbnis und von ber hierzu erfoberlichen Anstrengung ber Meditation burch keine Borurtheile abgehalten werden. Wenn es ichon aus biesem allgemeinen Gesichtspunct betrachtet in bem allgemeinen Gang unsrer Geschichte einen bebeutenben Fortschritt herbeiführen mußte, fo ift bies insbesonbere noch burch feine Durchführung ber ihm angehörigen Richtung gefchehen. Bir haben schon oben bie Stelle und die Bebeutung bezeichnet, welche bem Pantheismus unseres Jahrhunderts in seinem Berhaltniffe zu ben von ihm übermunbenen Ginfeitigkeiten sowohl des Dualismus und des Empigismus, als des subjectiven Ibealismus und bes Monismus zukommt. Hegel nun hat bie pantheiftische Weltbetrachtung zu einer Sobe ber Ausbildung erhoben, auf welcher fie zu ihrer vollen Reife gebieben zu fein und bas ganze Gewicht, beffen fie fabig ift, in fich concentrirt zu haben scheint. Damit ift biefem Standpuncte bas Recht widerfahren, bas ihm gebührt, und ift ein wesentliches Hauptmoment in bem Entwicklungsproces ber Philosophie vollständig verwirklicht worden. Allerdings hat Begel hierburch nur das von Spinoza Gingeleitete und für unser Beitalter zunächst burch Schelling Borbereitete ausge= führt und vollenbet. Jedoch gerabe in der Art der Ausführung bes Spstems, auf welche er mit Recht ben meiften Werth legt, sich barauf berufend, baß bie philosophische Bahrheit erft in ihrer wissenschaftlichen Entfaltung zu ihrem Dasein gelange, hat er seine Driginalität, seinen Zieffinn und seine Deifterschaft bewiesen. Sierbei burfen wir freilich keineswegs bies übersehen, bag ber Grundgebanke feiner Lehre von seinem Borganger Schelling erfunden und aufgestellt worden. Schelling querft sprach aus: ber intelligente Charakter blicke noch bewußtlos schon durch die Naturerscheinungen hindurch, und die Natur erreiche ihr höchstes Biel, fich selbst gang Object zu werden, vermöge ber höchsten

und letten ihrer Reflexionen, welche ber Menfch, sber all gemeiner ausgesprochen, die Bernunft fei, wohnrch bie Ratur (die absolute Idee) "vollständig in sich felbst zurückehre" und woburch offenbar werbe, daß fie ursprünglich ibentisch sei mit bemjenigen, mas in uns als Intelligenz und als Bewußtsein erkannt werbe. Schelling zuerft bezeichnete ben Unterschied amischen ber Berftandes - und ber Bernunfterkenntniß mit ben Worten: burch die erstere werde die Einbeit nur einfach ber Bielheit und der Mannigfaltigkeit entgegengesett, mabrend die lettere zu bem Berftanbnig burdbringe, daß die Einheit und die Bielheit nicht bloß einen ber entgegengesett, sonbern zugleich auch zur Ginheit unauflöslich verknüpft sein. Schelling ersann die Grundgebanken an bemjenigen, mas in ber Begelichen Logit als ber Proces bes Begriffes und als die qualitative Unendlichkeit gelten gemacht worben, indem er behauptete: bas Gine und Unenbliche habe kein Sein, wenn es fich nicht in ihm felbft offen bare, und keine Selbstoffenbarung, wenn es nicht "in ihn felbst ein Anderes und in diesem Anderen fich selbst das Eine sei". Das Band, welches bas Unenbliche und bas Endliche vereinige, sei erft bas mahrhaft Unenbliche, und biefes mark keineswegs unbedingt fein, wenn ihm bas Endliche gegenüberftanbe. Aber nach einem folden unläugbaren Borgange Schelling's blieb für Begel die "Arbeit des Begriffes" übrig. bie schwierige und große Leiftung, an-bie Stelle ber von jenem postulirten Vernunftanschauung bie Dacht ber bieleltisch-speculativen Methode zu setzen und dasjenige burch bie ganze Reihenfolge ber Lehrfage ber Logit, ber Raturphilosophie und ber Geistesphilosophie mit spstematischer Confequenz und in der eigenthumlichsten Weise ber bialektisches Gebankenbemegung burchauführen, was Schelling bloß angebeutet und nur in genialischen Machtsprüchen und in rhapso bischen Entwürfen hingestellt hatte. Diese gewaltige Arbeit bes Begriffes ift burch Begel vollzogen worden.

Um nun aber ben Erfalg ber Begelichen Doctrin für die Fortbildung des philosophischen Bewußtseins vollkändig uns aneignen und den durch Hegel's geistige That so wesentlich behingten gegenwärtigen Standpunct ber Speculation mit ben Aufgaben und Anfoberungen, die er uns bringt, gehörig begreifen zu können, bedarf es nicht bloß bes Berftanbniffes und ber unparteiischen Burbigung ber biefer Lehre eigenthümlichen Borzüge, sonbern eben fo fehr auch beffen, baß wir die in ihr noch zurückgebliebenen Unzuläng= lichkeiten zu beurtheilen vermögen. Diese wurzeln in jenem alten, bereits früher in unfrer Kritit ber Schellingschen, ber Rrauseschen und ber Schleiermacherschen Lehre näher zur Sprache gebrachten Irrthum, ben namentlich auch die Wolfische Ontologie und die Kantische Kategorieenlehre mit ber von Schelling, von Krause und von Schleiermacher in verschiedenen Modificationen befolgten Auseinanderhaltung unb Bereinigung ber Gegenfätze theilen, und welchen Begel unter Allen mit ber größesten Energie, in ber weitesten Ausbehnung und auf bie am meisten blenbenbe Weise in seiner sogenannten absoluten Methobe burchgeführt hat, nämlich in der Werwirrung ber logischen Borkellungsformen und der realen Erkenntnißbegriffe bes menschlichen Geistes. Berwirrung spricht sich zunächft in seiner gewiß sehr finnreichen und fünftlichen, jeboch beffenungeachtet unwahren Betrachtung und Behandlung ber Regation und bes Wiberspruches aus, wobei eine unklare Auffaffung ber Gigenthumlichkeit bes Urtheils jum Grunde liegt. Allerdings ift bies eine unläugbare wichtige Wahrheit, daß auf bem Unterscheiben und bem Bereinigen bes Unterschiebenen als auf einem wesentlichen Bestandtheil ber Manifestation des weltbegrunbenben Denkens eben so sehr die Wirklichkeit und Orbnung bes Weltalls, wie auf bem Unterscheiben und bem Bereinigen des Unterschiedenen als auf einer wesentlich zu unsrem Denken gehörigen Function bas Licht und die Ordnung unferes Bewustseins beruht. Deffenungeachtet barf ber Urtheilsform, burch welche jenes Unterscheiben und Berknüpfen in unserem Bewußtsein vollzogen wirb, nur bie eigentliche Bedeutung der allgemeinen subjectiven Form des menschlichen Denkens beigelegt werben. Räumt man ber uneigentlichen und metaphorischen Bedeutung, nach welcher bas Urtheilen als Ur-Theilen ober ursprüngliches Theilen auch für bas in ber Ratur und in ber gesammten Weltordnung erfolgende Auseinanbertreten bes Berschiebenen und Mannigfaltigen ausgegeben werben kann, einen Erkentniswerth und ein wissenschaftliche Anwendbarkeit auf die Festsetzung bes 280 fens des Urtheiles ein, so entsteht hieraus eine unbestimmt und verworrene Ansicht von der eigentlichen und wahren Bebeutung beffelben. Diese bekundet fich bei Begel unter An berem auch baburch, baß er nur einen Theil ber Urtheile unter seine Rategorie des Urtheils aufnehmen, die übrigen aber für bloße Sage ausgeben will, ba boch jebe gebacht Behauptung, in welcher Mobification fie hervortreten mag, ein logisches Urtheil, und ber Sat nur bie grammatische Borftellungsform ift, welche ber logischen bes Urtheils jun finnlichen Vorstellungsmittel bient. Das Urtheil als if keineswegs eine Handlungs = und Offenbarungsweise bes ab soluten weltordnenden Denkens. Sondern es ift nichts An beres und Höheres, als bie in ber Unterscheibung und Baknüpfung von Subject und Prabicat erfolgende zunächt im nerliche Ausfage ober Behauptung, unsere menschliche, finn lich-intellectuelle Thätigkeit und hiermit eine zeitliche, in ber Retigen Aufeinanderfolge ber wechselnden Bustande unfre Lebens auftretende Thatsache, welche zwei Momente enthält. Das erfte ift bas vorbereitenbe, welches entweber in ber utsprünglichen Hervorhebung bes Pradicabile aus bem gu fub jicirenden Gegenstand, oder in der Frage, in der problems tischen Beziehung eines bereits in unfrem Bewußtsein pothandenen Prädicabile auf ein mögliches Subject besteht. Das

ŧ

inbere ift das vollziehende, die verwirklichte Aussage, die Mertorische Berknüpfung bes Prabicates mit bem Subjecte. Dierin zeigt sich nun bie allgemeine Form unseres "Denkens iberhaupt" ober bie Weise, wie unser bewußtvolles Worftelen eines jeden Stoffes, sowohl in dem Gebiete bes erkenenden Denkens, als in bem innerhalb beffelben fich bilbenen Bezirke bes Ersinnens und bes Dichtens erfolgt. Der öchluß ift bloß eine Art ber Begründung von Urtheilen urch Urtheile, und bie Einzelvorstellung — theils der einelne subjective Begriff, theils die einzelne Individualvortellung - ift basjenige, was fie für bas menschliche Bewußtein ift, lediglich in der Eigenschaft eines Bestandtheiles bes Irtheils. Bersucht man, eine solche Borftellung gesonbert von eber andern fich vorzuhalten, fo wird man ohne Schwierigkeit inden, daß ste nur insoweit für das bewußtvolle Borftellen eine Bebeutung hat, inwieweit man irgend etwas über fie auszusa= en ober fie felbst von einem Subjecte zu pradiciren vermag.

760. Die Urtheilsform besteht wesentlich in ber Bervirklichung und Borbereitung ber Berknupfung bes Pravicates mit dem Subjecte. Die bloße Ausschließung des inen von dem andern ift, wie sich bei naherer Erwägung ber Sache ergibt, keinesweges eine statthafte, wirklich logische Irtheilsweise, sondern eine grammatische Busammenstellung er Subjecte- und der Pradicatsbezeichnung, welcher ber gulige Sinn ober Denkinhalt fehlt. Wohl aber kann jeber Irtheilsinhalt ohne wesentliche Beränderung auf einem bopielten Wege, theils auf bem birecten burch Busprechung bes em Subjecte beizulegenden Pradicates, theils auf dem indiccten burch Absprechung bes bem beizulegenben entgegenge= esten in unserem Denten vollzogen werben. Die Bulaffigeit und Gigenthumlichkeit biefer indirecten Urtheilsweise, er Regation ober ber Verneinung, neben ber birecten Urheilsweise, neben der Affirmation oder der Bejahung, hat

feres Bewußtseins beruht. m logischen theilsform, burch welche jenes Unte zābicabilien. in unserem Bewußtsein vollzogen 🚀 🤾 icabile einem Bebeutung der allgemeinen subis ige einer ge-Dentens beigelegt merben. nachste Grundund metaphorischen Bebeut cerhalb ber Sphace als Ur-Theilen ober urfr. arungenorm entgegenges ber Natur und in ber theil als die Antwort auf Auseinanbertreten Der . 3 ser wir eine logisch mögliche, ausgegeben werben ach beizulegende Pradicatsbestim wissenschaftliche Ar oficirenben Gegenstand in ber Erwis fens bes Urtheile aur wirklichen Aussage ein zureichenber und verworrene 'ift. Diese Frage schon, und um so mehr beutung besself etung, wird zufolge jenes Berhältnisses ka unter seine big nat insofern burch unser Bewußtsein wer aber für micha Massich Grundbestimmung, unter welcher bas Zifche Pradicat steht, nicht für unsere Anerkennen ein I mvereinbar ist. Wäre dies aber ber Fall, so würk grage sowohl, wie die entweder bejahende oder verneie Beantwortung berfelben nicht eine logisch gültige un plassige, sie würde eine unstatthafte und ungereimte sein. gum Beispiel biene bie Frage, ob bem menschlichen Geift has Pradicat einer bestimmten Farbe ober einer bestimmten demischen Gigenschaft zukomme. Gine folde Frage, weil i anserem Bewußtsein die Grundbestimmung ber Unmittelbar keit bes Materiellen von unsrem Begriffe bes Geiftes abgewiesen ift, und mithin nicht bloß die affirmative, sonden gleichfalls bie negative Beantwortung berselben ift eine le gisch ungültige, nur grammatisch zuläsfige Vorstellungsweise Gine Berneinung dieser Art, also bie Absprechung eines Pris bicates, bessen nächste Grundbestimmung an dem Subjett gar nicht anerkannt wirb, fällt mit bemjenigen zusammen, was man unter bet Benennung bes unendlichen ober bes li

Malign Malay S. 180 M. No. 180 Malign ufgestellt, und mit Unrecht für eine en und dem negativen Urtheile neten hat. Wenn wir nun die United a State porten bürfen, so erkennen / hierburch aus, bag bas Sub-The Rolling Grundbestimmung beterminirt ift, Prabicabile in bem Berhaltniß bes TER andern oder zu mehreren andern Pra-3 Demzufolge aber ift es unerläßlich, baß entweber das fragliche Prädicat, ober ein entstes zukommt, und hierauf gründet sich diese Zweier logischen Urtheilsformen, welche aus bem Gefichts= ancte ber Beantwortung ber vorauszusependen Frage Statt findet, die Dualität der bejahenden und der verneinenden Urtheilsweise. Demnach besteht die wahre Bedeutung von beiben barin, daß das affirmative Urtheil die directe, und bas negative Urtheil bie indirecte Beilegung einer Prabis catsbestimmung ist, und jedes Absprechen hat nur insofern eine formelle Gültigkeit und Bulaffigkeit, als es ben Sinn und Werth eines indirecten Zusprechens enthält. Sowohl bas negative, wie bas affirmative Urtheil kann entweder bas bestimmte ober bas unbestimmte fein. Das unbestimmte ift bie noch nicht zur völligen Entscheibung gelangte Beantwortung der Urtheilsfrage. Seine Unbestimmtheit findet immer bloß in einer eng begrenzten Sphare Statt, inbem hier ftets nur fo viel unentschieben bleibt, ob von ben Prabicabilien, welche unterhalb ihrer an bem Subject anerkannten Grundbestimmung einander entgegengesett find, entweder bas eine ober das andere dem Subjecte beizulegen ift. Die bestimmte Regation erfolgt, wenn bas abgesprochene Prabicat einem andern contradictorisch, die unbestimmte, wenn es mehreren andern contrar entgegengesett ift, jum Beispiel im ersten Fall: "biefer Körper ift tein fluffiger", im zweiten: "biefe Farbe ift nicht grun". Sieraus erhellt auch bie boppelte, die entweder bestimmte, oder in einem bestimmten Bezirk unbestimmte Bedeutung der negativen Merkmale, zum Beispiel "nichtstüssig, nichtsterblich", und "nichtgrün, nichtrund".

Mus bieser Betrachtung ergibt sich bas zweifellsse Resultat: daß das Urtheil seinem wesentlichen Inhalte p folge sowohl in der negativen, wie in der affirmativen Bollgiehungsweise immer ein Determiniren burch Bestimmungen, welche ihrem Erkenntnißgehalt nach positiv finb, baß bie Regation nichts Anderes, als die Beise ber indirecten, entweber bestimmten ober in ber angegebenen Schranke unbestimm ten Beilegung eines positiven Pradicates, und baß sie mid hin durchaus nur eine subjectiv logische Form bes mensch lichen Denkens, keineswegs eine objective, eine Ibeal-Red form bes absoluten Denkens und bes Seins ber wirklichen Erkenntnißgegenstände ist. Unabhangig von unserer subject tiven Borstellungsweise, für unser Erkennen als solches, für unser Besenverständniß gibt es keine negative, soudern m positive Bestimmungen. Das Beschränktsein, bas Bestimmt sein bes Qualitativen und des Quantitativen in ben Schranken bes Raums und ber Beit besit für unsere erkennenk Auffassung seiner wahren Bebeutung einen schlechthin post tiven Charakter. Richt dieser Charakter, die Idealität und Realität des Begrenzten, sonbern lediglich eine in ber subjectiven Form unfres logischen Borftellens enthaltene Ber gleichungsformel und bie Anwendbarkeit unserer negatives Urtheilsweise bei ber Busammenstellung bes einen Enbliches mit dem andern spricht sich durch die Behauptungen aus: bieses hier ist nicht, was jenes ober was jedes Andere ik. Da wir nun, wie oben (§. 657) hervorgehoben worden, unter die subjectiv logische Rategorie des Gegensates die aus dem Gefichtspuncte bes Erkennens verschiebenartigften ibeal-realen Berhaltnisse stellen, so ergeben fich hiermit eben so viele und verschiebenartige Anwendungen ber Regation, welche erk

daburch ihren Erkenntniswerth für unser Bewußtsein erlangen, baß wir fie auf Jene ihnen jum Grunde liegenden Berhältniffe zurückführen. So hat zum Beispiel bas Richts, bas Richt = Etwas ober bas Richtsein, welches gang unbestimmt genommen ber bloße Ausbruck für bie subjective Form unserer Regation und bes negativen Pradicabile im Allgemeinen ift, aus bem Gesichtspuncte bes in unserem Denken Statt findenden Berhältniffes zwischen bem Erkennen und bem willfürlichen ober unwillfürlichen Dichten gefaßt bie postive Bebeutung des blos-Gingebildeten. Das Richtmehrsein und bas Nochnichtsein aus bem Gesichtspuncte bes Berhältnisses zwischen der Bergangenheit, der Gegenwart und der Bukunft bes Wandelbaren und Vergänglichen besitt bie positive Bedeutung bes ehemaligen und bes zukunftigen Daseins. Das Richthiersein aus bem Gesichtspuncte ber Berschiedenheit ber Drtsbestimmungen enthält bie positive Bedeutung des Dortseins. hierin besteht eine achte Dialektik ber speculativen Betrachtung, baß wir in allen vorkommenben Fällen ben Ausbruck ber Regativität, weil biese als solche eine bloß subjective Borftellungsweise, ber Ausbruck unserer indirecten Beilegung wirklich beterminirenber und mithin positiver Bestimmungen ift, aus bieser Eigenthumlichkeit ber logischen Form auf die ideal-reale, positive Erkenntnisbedeutung zurückzuführen ver-Demzufolge enthält der Spinozische Sap: "omnis determinatio est negatio", einen taufchenben Doppelfinn unb ift ein Ausbruck für die verwirrende Bermechslung bes logisch=Formalen in unserem Denken überhaupt und des Ibeal-Realen in unserem bentenden Ertennen. Bwar fur bie Gubjectivitat unferes an bie Urtheilsform gebundenen Borftellens hat bies seine Richtigkeit, daß wir jede Bestimmung, jede Begrenzung und jede Entgegensetzung ungeachtet ihres an und für sich positiven Charafters unter bie Beise ber Regation und bes Regativen zu faffen vermögen. Aber in unserem Wesenverständnisse muß es mit Deutlichkeit fich aussprechen, baß es in der Wirklichkeit, jenseits der subjectiven Formen unseres Urtheileus und Reslectirens, nur Positives gibt, und daß daher auch jede Determination ihrem wahren Erkennt nisgehalte nach schlechthin einen positiven Charakter trägt.

762. Dem Bemerkten gemäß zeigt fich also ein eben so entschiebener, als burchgreifender Irrthum an ber Att ber Begriffsentwicklungen Begel's, an ber gangen Beise seines Fortschreitens von ber einen Begriffsbestimmung zu bet anderen, beffen "bewegende Seele bie Regativität fein foll", in jedem der von ihm angenommenen Theile feines philosophischen Systemes. Wie er ben angeblich absoluten Anfang bes Spstems in ber Auseinanderhaltung und Berknupfung leerer, zwar von ihm felbst für inhaltslos ausgegebener, abet bennoch migverstandener Abstractionen findet und bie Begrife bes Werbens und bes endlichen Dafeins, benen für bas reale Erkennen ein ganz anderer, als ber von ihm aufgezeigte, nämlich ein durchaus positiver Inhalt angehört, aus ba Synthesis bes reinen Seins und bes reinen Richts irrig a zeugt, so gelten ihm fortwährend die subjectiven Borftellungformen ber Regation, ber Entgegensegung und ber Busammenfaffung ber Gegensage in einer höheren Ginheit mit volligem Unrecht für reale objectiv gültige Erkenntnisformen. Er spinnt hiermit aus der alten Berwirrung der logischen Formbestimmungen und der realen Erkenntnißbestimmungen ein glanzenbes, zwar mit vielen lichtvollen und fruchtbaren Gebanken burchflochtenes, aber, als Ganzes betrachtet, unhalb bares Gewebe. Daher bürfen wir in seiner bialektischen Methode, so sinnreich sie auch von ihm erfunden und angewandt worden, bennoch nur eine künstliche Weise subjectiv logischer, abstract formaler Resterion erblicken, durch welche die Wahrheit der Wirklichkeit nicht erreicht werben kann. Sein fortlaufender Ternarius der Entgegensetzung und bet Bereinsetzung ift ein auf dem Standpuncte biefer Besteries

entworfenes und lediglich zur Entwicklung ber pantheistischen Welterklärung geeignetes Schema. In Diesen Schematismus werben die einzelnen Begriffsbestimmungen zwar im Ganzen genommen mit einer bewundrungswürdigen Starte und Bewandtheit der Combination, jedoch nicht selten auch mit einer gesuchten und gewaltsamen Manier hineingepaßt. Sierbei tritt gewöhnlich bie bloß in ber unablässigen Anwendung ber dialektischen Antithesis und Synthesis begründete scheinbare Rothwendigkeit ber Ableitung einer übergeordneten Definition aus ber untergeordneten an die Stelle ber Debuction und Beweisführung, welche wirklich bem in Rebe ftehenben Erkenntnißgegenstand angemessen sein wurde. Dergestalt verbunkelt fich für ben biefer Methode Bertrauenben ber Mangel an zureichender Begrundung felbft bei ben wichtigften, am meiften entscheibenben Annahmen bes Spftems. Gine fast unvermeibliche Folge bieses bialektischen Berfahrens ift bas Manierirte und Ginformige ber ihm bienenden Formelnsprache, welche in ben von Begel selbst für ben Druck verfaßten und herausgegebenen Schriften auch bie billigen Unfoberungen an Faslichkeit und Gefälligkeit ber philosophischen Diction bei ihrer Trodenheit, Barte und Schwerverftanblichkeit unbefriedigt läßt und ihre Dunkelheit burch gemiffe mitunter aufgenommene bilbliche Ausbrücke nur vermehrt.

Unter ben eigenthumlichen Formfehlern und logischen Irrthumern ber Begelschen Methobe ift auch noch diefer hervorzuheben, daß sie die Bedeutung bes Widerspruches verkennt und benselben für einen wesentlichen Charafter aller Bestimmungen bes Begriffs und seiner Dbjectivität ausgibt. Sie nimmt hierbei an, bas Wesen bes Biberspruches bestehe barin, daß in Ginem und Demselben einander entgegengesette Merkmale vereinigt fein, wie jum Beispiele in bem einzelnen subsistirenben Gegenstanbe bie Selbständigkeit und bie Unselbständigkeit. Aber hiermit if

er keinesweges richtig aufgefaßt. Bielmehr findet er nach ber allein, zulänglichen und schon von Aristoteles gegebenen Erklärung in einer solchen Borftellung Statt, in welcher eis nem Subject ein Merkmal zugesprochen und zugleich baburch abgesprochen wirb, bag man von bem Subject zu gleicher Beit in ber nämlichen Beziehung, in Sinficht auf Die gleiche Seite seines Befens und Dafeins auch bas entgegengesett Merkmal entweder birect ober indirect pradicirt. So wurde gum Beispiel hierin ein Wiberspruch hervortreten, wenn man behauptete, ein Ginzelwesen sei in ber nämlichen Binfict felbständig, in welcher ihm bie Unfelbständigteit zutomme. Infofern aber nur bies. ausgesagt wird, jedes Individuum fei in bem Sinne felbständig, baß es als ein einzelnes, im Raum und in ber Beit begrenztes und burchgangig bestimm tes Ganzes für sich bastehe, und in bem Sinn unfelbständig, daß es nur in der Wechselwirkung mit anderen Individuen und innerhalb der bynamischen Verbindung eines höheren Bangen zu eriftiren vermöge, fo finbet fich in biefer Botftels lung burchaus nichts Wibersprechenbes. Ueberhanpt kann ber Wiberspruch nach ber ihm wirklich zukommenben Beber tung nirgends anders, als im menschlichen Vorstellen angetroffen werben, und ce bleibt bei bem alten logischen Grundfage, bag ber Biberspruch etwas Unbenkbares enthält, bas er nicht in unserem eigentlichen Denken, sondern nur in cinem folden grammatischen Vorstellen vollzogen werden kann, welches bem logischen Denken, ftatt ihm zu bienen, wiberfreitet. Dagegen wird bie Bereinigung einander entgegen gesetzter Bestimmungen, indem ber logische Gegensat unter vielem Anderen auch das Berhältniß ber einander gur Ginheit eines jeden beschränkten Daseins erganzenden Gigenschaften bedeutet, in der Befenheit und Birklichkeit aller Ginzelwesen angetroffen und ist nichts weniger, als mit bem Widerspruch ibentisch. So imponirend baher und so blese bend Hegel's Ummalzung ber alten Logik auch von ber Seik

seiner Betrachtung und Behandlung des Widerspruches erascheinen mag, so bekundet sich hierin dennoch ein bloßes Wißsverständniß, welches der wahren Einsicht in die Natur des logischen Denkens weichen muß.

Der Grundfehler ber Begelichen Methobe läßt fich aus bem Gesichtspuncte, ber unsere bisherige Erwägung ihrer Ungulänglichkeit leitete, in bem Urtheile gusammenfas= fen: baß fie in bloß subjectiv logischen Worstellungsweisen und Wergleichungsformeln fich bewegend die Gegenstände nicht sowohl nach beren innerem ober urfachlichem Bufammenhange real erklärt, als nach einem für bie Wahrheit der Wirklichkeit bebeutungelosen Schematismus ber Regativität, bet Antithests und ber Synthesis logischer Gegenfage, formal befinirt, und baber überall Ramenerklärungen an die Stelle von Sacherklarungen fest. hiermit ift teiner ber Lehrfage biefes Spftems - fo intereffant, bebeutungevoll und berudsichtigungswerth bieselben bessenungeachtet als die Ansichten eines originellen und tiefsinnigen Denkers, als die Glieber einer festverschlungenen Rette ber in ihrem eigenthümlichen bialektischen Proces sich unablässig aus einander entwickelnben, sich fortwährend bedingenden und tragenden Definitionen, und als die Momente ber consequentesten, kuhnsten und großartigsten Durchführung bes Pantheismus finb - feinem Inhalte nach mahrhaft erklärt, keiner mahrhaft bewiesen, keiner wahrhaft begründet. Alles kommt hier nur barauf an, baß bas zu Erklarenbe nach bem Schema ber Regation ber Regation, ber negativen Beziehung auf fich felbft, ber burch Setzung und Aufhebung seiner negativen Bermittlung erfolgenben Vermittlung erfaßt werbe, und wenn in ber Raturphilosophie und in der Geistesphilosophie irgend ein Inhalt, sei er entweber aus ber Erfahrung ober mitunter auch aus ben Philosophemen anderer Denker, insbesondere Schelling's, Sichte's und Kant's entnommen, ober ein von Segel selbs

erfundener, von ihm auf biese seine legischen Formeln guzückgeführt ist, so gilt er ihm für zureichend definirt und be-Auf keiner anderen Basis ruht der aus der Schel ling'schen Naturphilosophie aufgenommene Hauptsat bes gangen Lehrgebäubes, daß bie Idee sich ihr selbst in der Form ber Neußerlichkeit als Ratur gegenüberstellt, um burch Erbebung über diese ihr noch unangemeffene Objectivität zu dem ihr ihrem Wesen nach gebührenben ober ihr an sich zutom menden Fürsichsein, zum Selbstbewußtsein und zur selbstbewußten Freiheit zu gelangen. Dieser Sat, als beffen folgerichtige Entwicklung das Segelsche Spftem ben Charattet bes ftrengen, gang ungemilberten Pantheismus befist, ift boher eben so unbegründet, wie er in feiner Anwendung auf bie Debuction ber Natur und ber Sphare bes Beiftes schlecht hin unbefriedigend bleibt. Er stellt an uns die ungeheute Bumuthung, welche ber vernünftigen Caufalbetrachtung in jeder Beziehung wiberstreitet, erstlich bie ben Ausbrud bei Denkens, die Manifestation ber Ibee an sich tragende Ru turordnung aus einer bewußtlofen Macht bes vermeintliches Begriffes, aus einem sich noch nicht erkennenben und verko henden angeblichen Denken abzuleiten, und zweitens einzu raumen, ber beschrankte Geist ber irbischen Menschheit hak barin seine Wesenheit, seine Realität und seine Bebeutung, baß er die Verwirklichung des absoluten Geiftes sei, welch in der Philosophie ihr höchstes Biel und ihre Bollendung erreiche.

765. Eben so falsch und grundlos ist Hegel's Begrif bes "wahrhaften Unendlichen," den er mit Recht für den Grundbegriff seiner ganzen Philosophie ausgibt. Seine Annahme, daß die Endlichkeit in der Einheit des Seins und des Richts, als in dem Sein mit der Regation, und die wahrhafte qualitative Unendlichkeit in dem Processe des Segens und Aushebens des Endlichen nach der eigentlichen

Bebeutung und bem Resultate bieses Processes, in ber Regation ber Regation bes Seins, in bem Sichvermitteln burch Segung und Aufhebung ber in bem Endlichen enthaltenen Bermittelung bestehe, ift für ben Standpunct bes Erkennens insofern nichtssagend, als fie ber Regation und ber logischen Antithefis ben Werth eines objectiven Momentes im Sein bes Wirklichen zuschreibt, und fie ift insofern falsch, als fie ben wahren Unterschieb und Busammenhang zwischen bem Unenblichen und bem Endlichen verkennt. Begel wird bei dieser Annahme unter bem Ginfluß ber tauschenden Ansicht von ber Eigenthümlichkeit bes Gegensages burch bie Boraussetzung geleitet, bas Unendliche muffe in jenem pantheiftischen Sinn als bas nur in bem Enblichen burch bie Position und durch die Regation besselben sich realisirende gefaßt werben, damit es nicht als ctwas bem Endlichen antithetisch Rebengeordnetes, neben ihm Bestehendes und folglich felbst als ein Beschränktes erscheine. Aber bas Endliche ber Gingelmefen und ihrer begrenzten Berbindungen ift bem Unenbe lichen an bem Endlichen, bas heißt, bem Unenblichen bes Beltganzen, und bieses ift bem an fich Unenblichen, bas heißt, ber Unenblichkeit bes Urwesens, bloß aus bem Gofichtspuncte ber für alle unsere Prabicabilien als solche geltenben logischen Form nebengeordnet und entgegengesett, bagegen aus bem für unser vernünftiges Erkennen als fola ches geltenben Gefichtspuncte ihres realen Berhaltniffes nur untergeordnet. Aus diesem ideal = realen Gesichtspuncte steht bie Sphare bes Endlichen teinesmeges neben ber Sphare ber Unenblichkeit bes Weltalls, und bie lettere keinesweges neben ber Sphare ber Unenblichkeit bes Urwefens, und eben fo wenig verstattet bieser Gesichtspunct bie Annahme, daß das Unenbliche burch ben Proces ber Setung und Aufhebung bes ihm entgegengeseten Enblichen fich verwirkliche. Bielmehr ift bas Enbliche mit bem ihm autonmenben Bugleichsein und Aufeinanderfolgen des Berichiebenen in der nuende lichen Ordnung und Totalität des Coexistirenden und des Succedirenden, und biefe ewige Beltorbnung als bie fest gesetzte und begründete in dem an fich bestehenden unendlichen Lebenstreise bes orbnenben Urgrundes enthalten. Der verbeutlichte Vernunftbegriff sowohl Gottes als des Univerfums bezeichnet zwar ein für unsere Anerkennung durch Usterscheibung bes Uebergeordneten und Begründenben von bem Untergeordneten und Begrundeten "bestimmtes", aber burdaus nicht hiermit ein "beschränktes" Sein. Rut in einem logisch - formalen Siune kann bies vorgestellt und ausgesprechen werben: "Gott fei nicht, was das Weltall ift, bot Unenbliche fei nicht, was bas Enbliche, bas Gebiet ber Birt lichkeit überhaupt werbe theils durch bas Sein Gottes, theils burch bas Sein ber Welt erfüllt," und gleichfalls hat man es bloß mit logischen Formeln zu thun, wenn man ber burch jene Regationen und Theilungen allerbings vernichte ten Begriff bes Unenblichen vermittelft Anwendung ber boppelten Regation wieberherzustellen und zu vollziehen sucht, und so keine andere Unenblichkoit, als die in dem Processe bes Entstehens bes Endlichen aus bem Endlichen und bes Bergehens bes Endlichen in bas Endliche fich barftellenbe anzuer. kennen vermag. Dagegen wirb auf bem ungetrübten Stanbpuncte ber vernünftigen Causalbetrachtung erkannt: Gottes Begriff ift für unser Verständniß bes allumfaffenden utsachlichen Busammenhanges ber Dinge bestimmt als unser hoch fter Erkenntnißbegriff ber allbegründenden Einheit bes Utunter welcher und burch welche bie begründete in ihrer Totalität alles Endliche umfaffende Einheit des Universums besteht, so bag jener bie Unenblichkeit an sich, bicfer die Unendlichkeit an dem Endlichen angehört. Die gultige Bestimmtheit bes Gottesbegriffes in unserem bynamifc rationalen Erkennen läßt keinen Gegenfat bes Urwesens gegen ein außerhalb seiner Wirklichkeit befindliches Sein 34, saben sie steht: nur entgegen theils der falschen beschräd

kenden Bestimmtheit, nach welcher Gott für ein Einzelwefen angesehen wird, theils der Unbestimmtheit, nach welcher von Gott nur die Unerkennbarkeit ausgesagt wird, theils endlich ber bialektischen Bewegung bes von Segel eingeführten pantheistischen Begriffes. Im Berftanbniffe bieser gultigen Bestimmtheit wird bie Einheit Gottes - ohne Beschränkung und ohne ungehörige Anwendung der logisch formalen Kategorieen ber Regation, ber Entgegensegung und ber Bereinigung bes Entgegengesetzten - nicht weniger von ber Ginheit des Alls und von der Ginheit des Ginzelnen unterschieben, wie in ihrem ewigen begrundenben Busammenhange mit ber Allheit und mit ber Einzelheit ber Dinge anerkannt. Die Einheit der Allheit und also bie Einheit der allgemeinen Substanzialität und Causalität der Natur ober, was baffelbe fagt, bes Weltorganismus, in welchem anfangslos und endlos die Coeristenz und die Succession der als der einzelnen Organe wirkenben und bewirkten Ginzelwesen Statt findet, ift die bleibende Machtäußerung, die wandellos gebachte und gewollte Manifestation der göttlichen ober urgrundlichen Ginheit. Die Gotteseinheit und bie Welteinheit befinden fich keinesweges außer einander, eben so wenig sind sie identisch und geht jene in diese, ober biese in jene über. Denn bas Bugleichsein und bas Aufeinanderfolgen ber Ginzelwesen im Organismus des Weltganzen ift das immer fortmahrende lebendige Ergebniß ber urgründlichen Caufalität, und ift in dieser seiner Wahrheit auf analoge Weise von bem Urmefen ungetrennt, wie - um ein annaherungsweise bas absolute Caufalverhältniß bilblich bezeichnendes Gleichniß zu gebrauchen - von einer Sonne ber Kreis ihres Lichtes und ihrer Barme. Die Ginheit Gottes erfüllt ben gangen Umfang ber Birklichkeit in biefer ibeal-realen Bebeutung, daß fie das All ber Dinge ewig benkend und wollend, begründend und haltend in diesem ihren unbegrenzten Resultate als die absolute Vernunft und als die absolute Mrkraft immanent und allgegenwärtig ist. Die höchste aller Wahrheiten, die Wahrheit dieses urgründlichen Causalvershältnisses wird von dem Hegelschen Pantheismus in seinem an und für sich gültigen, aber selbst noch einseitig gebliebenen Streben, die Einseitigkeiten des dualistischen Theismus, insbesondere die trennende Auseinanderhaltung des Unendlichen und des Endlichen, zu überwinden, dei seiner dialektischen Annahme des Processes der absoluten Idee in einer Weise verkannt, welche gleich sehr den wissenschaftlichen Ansoderungen der philosphirenden Vernunft, wie den Bedürfnissen des religiöses Bewußtseins und Gefühles widerstreitet.

766. Rach biefer allgemeinen Hervorhebung sowohl bet Werthvollen, Berdienstreichen und Ruhmwürdigen an ben Beftrebungen und Leiftungen ber Begelichen Philosophie, wir ber Seite bes noch Ungenügenben und Unwahren in ihra Methode und in ihrem Standpuncte kann es dem Zwed und ben Grenzen unserer Schilderung nicht entsprechen, auch in bie Einzelheiten ihrer Lehrbegriffe theils lobend, theils to belnb einzugehen, welche zu Beiben zwar einen fehr reich haltigen Stoff barbieten, aber beren Borguge und beren Mangel aus ben von une bezeichneten charakteriftischen Gi genthumlichkeiten bes Systems sich zureichend erklaren. Ru bas Gine konnen wir nicht umbin noch zu berühren, bie Stellung beffelben zu bem Christenthume, ba es von fic rühmt, den wesentlichen Inhalt der driftlichen Religions überzeugungen auf bie Form bes speculativen Dentens gw rückgeführt und unter ber angemeffenen Form ber absoluten Wahrheit in fich aufgenommen zu haben. Bei ber unbefangenen Erwägung biefer Stellung tann man gu teinem anberen Urtheile gelangen, als baß Begel's Religionsphilosophie zwar vermittelst ihres bialektischen Ternarius eine wissen schaftliche Begründung und begriffsmäßige Auffassung bet

orthoboren Kirchenlehre barzubieten beabsichtigt, jedoch mit bem Wesen der Religion und mit dem Inhalte der reinen Christuslehre in einem, unversähnbaren Wiberstreite feht. Die Anerkennung Gottes, als bes selbständig ewigen, allbegründenben, allbewußten und gemäß der Bollfommenheit seiner Ibeen mit unbeschränkter Freiheit maltenben Urmefens, burch beffen Denken und Wollen bie Weltordnung ohne Anfang und ohne Ende besteht, ift der oberfte Erfenntnigbegriff, ber höchfte und ebelfte Gebante ber menschlichen Bernunft. Diese Anerkennung in ihrer sittlichen Richtung unb Rraft zum Gemeingute bes irbischen Menschengeschlechtes zu machen und burch sie unserem Leben bie mahre Ginheit, Sicherheit, Festigkeit und Freudigkeit zu geben ift berjenige Breck bes Chriftenthumes, welcher beffen volle Bebeutung in sich schließt. Ihre wissenschaftliche Begründung, Lauterung und Berbeutlichung ift bas Sauptziel und ber Mittelpunct bes philosophischen Forschens. Rach Begel aber gehört der bezeichnete Grundbegriff der Religion einer untergeordneten Stufe ber intellectuellen Thatigfeit, bem bloß verständigen Denken an, und enthüllt fich Gott auf ber höchsten Stufe ber Vernunftthätigkeit als der bialektische Proceß bes vermittelst ber Rücklehr aus ber Ratur im menschlichen Worstellen und Denken gum Selbstbewußtsein gelangenben Abfoluten. Beil biefer Proces nach Begel's Anficht in der Dreieinigkeit Gottes ausgesprochen ift, insofern biefelbe nicht in der Sphare des "Borftellens" festgehalten, sondern "speculativ gebacht" wird, so gilt ihm bas Dogma ber Trinität für die grundwesentliche Lehre des .Christenthums als der absoluten Religion. Hiernach steht Hegel's Religionsphilosophie auch — mit bem Trachten nach kirchlicher Orthoboxie gewisser Maßen gemeine Sache machenb und hierin einer Mobethorheit ihrer Beit hulbigend - ber rationalen Auffaffung des Christenthumes, ber vernunftma-Bigen Hervochebung bes Wefens und Geiftes ber driftlichen

Meligion aus ber entstellenben Berhüllung ber kirchlichen Dogmen feindselig entgegen. Sie behauptet, gerabe in bie fen Dogmen, welche allerdings einer erzwungenen pantheifis schen Auslegung fähig find, sei jenes Wesen und jener Geift enthalten, und es gehöre nothwendig zum Christenthum eine Menge von Inconsequenzen und Widerspruchen, weil es innerhalb bes Gebietes der Vorstellung einheimisch den Inhalt ber Bahrheit nicht in einem reinen vollen Lichte, sonber nur in ben gertheilten und getrübten Stralen endlicher Ba-Randesbestimmungen barftellen konne. Mit ben Aussprüchen und Anfoberungen ber Religiosität und Sittlichkeit ift bas Bertrauen auf bie endlose Fortbauer unserer Personlichkeit ungertrennlich verwebt, und ift als ein unverlierbares Gigen thum ber Frommigkeit eben so sehr bedingt burch die Begriffe und Grundfage ber fittlich = religiofen Denkart, wie seinerseits die Innigkeit, Festigkeit und Scilsamkeit biese Grundfage bedingend. Aber nach Begel's speculativer Ent scheibung ift bie individuelle Perfonlichkeit bes Menschen ch was Bergängliches, ein vorübergehendes Moment in bes bialektischen Berlaufe ber Besonderung und Bereinzelms bes Absoluten. Auf seinem Standpuncte fobert die Bar nunft, daß das benkende Individuum die Nichtigkeit seines individuellen Daseins erkenne und willig ber Bernichtung entgegengehe im Dienste ber Selbftverwirklichung jener all. gemeinen Substanz, welche, wie ber Chronos der alten Mpth alle ihre Erzeugnisse verschlingt.

767. Aus den glänzenden Eigenschaften der Lehre Hegel's, ans dem Allversprechenden und Blendenden seiner Dialektik und aus dem Umstande, daß die wissenschaftlick Durchbildung des durch die Schelling'sche Raturphilosophie eingeführten Pantheismus in der That das vorherrschenke philosophische Bedürfniß seines Zeitalters war, wozu noch die günstigen äußeren Bedingungen für seine Lehrwirksaus

keit in Berlin fich gesellten, erklart es fich jureichenb, baß sein System eine machtige Einwirkung auf die philosophirenben Beitgenoffen, einen nicht bloß in unsrem Baterlande, sondern über gang Europa verbreiteten Ruhm und eine bebeutende Schule sich erwarb. In berselben ift aus einer Menge jugendlich eifriger Anhanger eine verhaltnißmäßig nicht geringe Anzahl achtungswürdiger Gelchrter und talentvoller Schriftsteller hervorgegangen, welche bie Lehrbegriffe ihres Meisters in immer ausgebreiteteren Kreisen geltenb zu machen, sie zu erläutern, zu vertheidigen und für eine Reform in der Behandlung der historischen und positiven Biffenschaften anzuwenden fich bemuht haben. Diesen Mannern gebührt bie volle Anerkennung und Sochachtung ihrer Leiftungen, insoweit fie als achte Segelianer die früher in größerem Dag, wie gegenwärtig; vorhandenen Schwierigteiten bes Berftanbniffes ihres Lehrers glücklich übermunden, bas System in allen Tiefen und in allen Verschlingungen seiner Dialektischen Expositionen treu verfolgt und richtig aufgefaßt, und bergestalt sich als befähigt erwiesen haben, baffelbe theils unverfälscht zu bewahren und zu verbreiten, theils von ihrem Standpunct aus zu einer höheren wissenschaftlichen Gestaltung der Theologie, der Jurisprudenz und ber Geschichte zu benutzen. Dagegen find aber auch zwei in biefer Schule zum Borschein gekommene, für bie Intereffen und Anfoderungen der Philosophie und ihrer Geschichte jum Theil bedeutungslose, jum Theil ftorende und verwirrende Richtungen als solche zu bezeichnen. Die eine verfälscht, so viel an ihr liegt, bas Berständniß ber Hegelschen Lehre baburch, daß sie berselben den Inhalt und Charakter bes Pantheismus absprechen und bagegen ben ber wahren Uebereinstimmung mit ben wesentlichen Ueberzeugungen bes religiösen und des driftlichen Bewußtseins, vor Allem also mit der Ueberzeugung von dem Allbewußtsein und der selbstbewußten allwaltenden Worsehung Gottes als des weltbegründenden und weltregierenden Urwesens beilegen will. Die andere verhunzt in einer widrigen und verderblichen Beise die von dem Meister ausgebildete dialektisch speculative Lehn, indem sie dieselbe zu einem nüchternen Verstandesatheismus degradirt.

Bas bie erfte biefer beiben Richtungen betrifft, fo ift es um so mehr im Interesse unserer Darftellung und Beurtheilung bes Hegelschen Systemes, sie ausbrudlich p widerlegen, weil fie von einigen keinesweges unbedeutenten Wortführern ber Schule vertreten wird, deren Ansehen begereichen kann, in einen ber wichtigften Puncte ber Geschichte ber Philosophie eine Berwirrung hineinzubringa, welche burchaus nicht gebulbet werben barf. Run sollte und mußte es zwar an und für fich genugen, zum Behuf bieier Widerlegung auf den spftematischen Busammenhang aller Lebt: begriffe und Ausspruche Segel's sowohl in feinen von ibe felbst herausgegebenen Schriften, als in feinen Borlesungen, bie nach seinem Zobe burch, ben Druck veröffentlicht worten ·binzuweisen, ba in biesem Busammenhange gefaßt jeber Sch benjenigen Gehalt und Sinn bes Systemes bezeugt, ben wit in unserer treu aus ben Quellen geschöpften Schilderung Aber eben an bem Berftandnik kenntlich gemacht haben. bessen, was hier bas Mittel zur Berichtigung ihres Im thumes fein mußte, fehlt es ben Bertretern jener Richtung und so bleibt uns hier nichts Anderes noch übrig, als m auch für minder Sachkundige und in den Organismus ka Begelschen Begriffsentwicklungen minber Gingeweihte gon unzweideutigen Sinn solcher einzelnen Stellen sprechen j laffen, in benen Hegel seine pantheistische Grundansicht auf eine vorzugsweise faßliche, fast populäre Beise felbst inter Daß ihm Gott ober ber absolute Beift nichts pretirt hat. Anderes ift, als der in dem geistigen Leben der Menscheit fich producirende, verwirklichende und ftufenweise gum Selbft

ewußtsein bringende, macht er zum Beispiel in folgender Kuseinandersetzung auf das unverkennbarfte klar. "Der Geift, iehauptet er, bem das absolute höchste Sein zukommt, ift ur als Thatigkeit, das heißt, insofern er fich selbst sest, ür sich ift und sich felbst hervorbringt. In dieser seiner Thätigkeit ist er aber wissend, und ist er bas, was er ist, tur als wissender. So ist es der Religion wesentlich, nicht n ihrem Begriffe nur zu fein, sondern bas Bewußtsein befen zu sein, was ber Begriff ift. Das Material, worin sich der Begriff, gleichsam als der Plan, ausführt, welches er ich zu eigen macht und fich gemäß bilbet, ift bas menschliche Bewußtsein. So erst realisirt sich bie Ibee, während sie vorher zunächst selbst nur als Form des Begriffes gesetst ift. Der Geift ist eben bies, weil er lebendig überhaupt ift, zu= rft nur an sich ober in seinem Begriffe zu sein, bann in vie Griftenz zu treten, fich zu entfalten, reif zu werben, ben Begriff seiner selbst hervorzubringen, hervorzubringen, mas r an fich ift, so bag bas, was an fich ift, sein Begriff für ich selbst sei. Dies heißt also sich bestimmen, in Eristenz reten, für Anderes sein: seine Momente in Unterschied zu ringen und sich auszulegen. Diese Unterschiede sind keine inderen Bestimmungen, als welche der Begriff felbst in sich inthält. Die Entfaltung bieser Unterschiebe und ber Berauf der Richtungen, die sich baraus ergeben, find der Weg bes Geiftes, ju fich felbst zu kommen, er felbst ift aber bas Biel. Das absolute Biel, daß er sich erkennt, sich faßt, sich Begenstand ift, wie er an sich selbst ift, zur vollkommenen Erkenntniß feiner felbst kommt, bies Biel ift erft fein mahrjaftes Sein. Dieser Proces bes sich producirenden Geistes, biefer Weg beffelben enthält unterschiebene Momente. Aber der Weg ist noch nicht bas Biel, und ber Geist ist nicht im Biel, ohne ben Weg burchlaufen zu haben. Er ist nicht pom Sause aus am Biel, bas Bollkommenfte muß ben Weg jum Biele durchlaufen, um es zu erringen. In biesen Sta-

tionen seines Processes ift ber Geift noch nicht vollkommen, sein Wissen, sein Bewußtsein über sich selbst ift nicht tas wahrhafte und er ist sich noch nicht offenbar. Indem ber Geist wesentlich diese Thatigkeit des Sichhervorbringens ift, so ergeben sich baraus bie Stufen seines Bewußtseins. Aber er ift sich immer nur bewußt gemäß biefen Stationen" 1). Gben so leicht verständlich und ohne alle Bulässigkeit einer falschen Deutung ist folgende Stelle: "bic Religion ift bit Idee des Geistes, der sich zu sich selbst verhält, das Selbst. bewußtsein des absoluten Geiftes. Das Bewußtsein als folches ift bas endliche Bewußtsein, bas Wiffen von einem An beren, als bem Ich. Die Religion ift auch Bewußtsein und , hat somit das endliche Bewußtsein an ihr, aber als endlis ches aufgehoben. Denn bas Andere, wovon der absolute Beift weiß, ist er selbst, und er ift so erft der absolute Beif, baß er fich weiß. Die Endlichkeit bes Bewußtseins tritt ein, indem sich ber Geist von sich selbst unterscheidet, aber bieses endliche Bewußtsein ift Moment bes Geiftes selbs, er selbst ist das Sichunterscheiben, das Sichbestimmen, das heißt, er ist dies, sich als endliches Bewußtsein zu segen Damit aber ift er nur als burch bas Bewußtsein ober burch ben endlichen Geist vermittelt, so daß er sich zu verendlichen hat, um burch diese Berendlichung bas Wissen feiner seibs zu werben. So ist die Religion bas Wissen bes göttlicher Geistes von sich burch bie Vermittlung bes endlichen Geiftel. In ber höchsten Ibee ist bemnach bie Religion nicht bie Ap gelegenheit eines Menschen, sonbern sie ist wesentlich in ' höchste Bestimmung der absoluten Idee selbst" 2). In gleicher und ahnlicher Ausbrucksweise, wie Begel hier feine in gischen Grundannahmen von der qualitativen Unendlichkeit

<sup>1)</sup> Hegel's Borlesungen über die Philosophie der Religion, 2te verb. Aufl. 1st. Sh. S. 74 — 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. S. 199 — 200.

nb von bem Proces bes Begriffes auf seine Borftellung on ber in bem Segen und Aufheben ber enblichen Beister rfolgenden Berwirklichung bes unenblichen Geistes anwenet, erklärt er fich bei vielen anderen Gefegenheiten über iese Verwirklichung. So sagt er zum Beispiel auch: "ber Beist ift bies, sich auszuschließen zu endlichen Lichtfunken es einzelnen Bewußtseins und sich aus biefer Enblichkeit vieder zu sammeln und zu erfassen, indem in dem endlichen Bewußtsein das Wiffen von seinem Wefen und fo bas gottiche Selbstbewußtsein hervorgeht"). Ferner: "bas Bewußtein bes enblichen Beiftes ift bas concrete Sein, bas Material ber Realistrung bes Begriffs Gottes"2). Gben fo: "es ift Gottes Selbstbewußtsein, welches fich in bem Wiffen bes Menschen weiß 3). Es find endliche Geister, aber bas Endliche hat keine Wahrheit, die Wahrheit des endlichen Geiftes ift ber absolute Beift. Das Endliche ber Beifter ift kein wahrhaftes Sein, ift an ihm selbst die Dialektik, sich aufzuheben, zu negiren, und bie Regation dieses Endlichen ist die Afsirmation als Unenbliches, als an und für sich Allgemeines" 4). Rach bem Angeführten bürfte es auch nicht mehr möglich sein, mißzuverstehen, mas Begel über ben Begriff ber Liebe Gottes in folgenden Worten fagt. "Gott ift ber Geift, ber Geift ift Proces, Bewegung, Leben, ift bieses, sich zu unterscheiben, zu bestimmen, und bie erste Unterscheidung ift, daß er ist als die allgemeine Idee selbst. Dieses Allgemeine enthält die ganze Idee, aber enthält sie auch nur, ist nur Ibee "an sich". In bem Urtheil ist bas Andere, bas bem Allgemeinen Gegenüberstehende, bas Besondere, aber so, daß diese zwei Bestimmungen — bas All-

<sup>1)</sup> l. c. 2t. Th. S. 330.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. S. 551.

³) l. c. S. 398.

<sup>4)</sup> L c. E. 539.

gemeine und bas Besondere - auch für einander baffelbe find, daß bieses Unterscheiden gleichfalls bies ift, den Unterschied als keinen zu segen, und daß bas Gine in dem Anbern bei fich felbst ift. Dies, baß es so ift, ift nun ber Beift selbst, ober nach Beise ber Empfindung ausgebruckt, die ewige Liebe. Wenn man sagt, Gott ift die Liebe, so ist es sehr groß, wahrhaft gesagt, aber es ware sinnlos, bies nur so einfach als einfache Bestimmung aufzufaffen, ohne zu analystren, mas die Liebe ift. Die Liebe ift ein Unterscheiben Zweier, die boch für einander schlechthin nicht un terschieben sind. Das Gefühl und Bewußtsein bieser Ibentitat ift die Liebe, ich habe liebend mein Selbstbewußtsein nicht in mir, sondern in dem Andern. Es ift dieses Andere, in welchem ich nur befriedigt bin, meinen Frieden mit mit habe, und ich bin nur, indem ich Frieden in mir habe, habe ich biesen nicht, so bin ich ber Widerspruch, ber auseinan-Dieses Andere nun, indem es eben so außer mit ift, hat sein Sclbstbewußtsein nur in mir, und Beibe -Ich und das Andere — sind nur dieses Bewußtsein ihres Außersichseins und ihrer Ibentität, Dieses Anschauen, biefes Fühlen, dieses Wissen der Einheit. Das ist die Liebe. Gott ist die Liebe, das heißt, er ist dies Unterscheiden und die Nichtigkeit dieses Unterschiedes, ein Spiel dieses Unterscheibens, mit bem es kein Ernft ift, welches eben so als aufgehoben gesetst ist, das heißt wieder, er ift die ewigt einfache Ibee" 1). Nichts ist klarer und burchsichtiger, als die etwas erzwungene Weise, mit welcher Hegel an dieset Stelle sich bemüht, die in dem schönen Johanneischen Ausspruch "Gott ift die Liebe" nach seiner Meinung enthalten . Vorstellung auf ben vermeintlich speculativen Gebanken 300 rudzuführen. Er hat zu diesem Behufe nur bas eine Grundthema seiner Religionsphilosophie zu verwenden, welches in

<sup>1)</sup> l. c. ©. 226 — 227.

en Expositionen derselben so häusig, theils in Zautologieen, heils in Bariationen ausgespielt wirb, die Behauptung; Bott der absolute Geist sei das Allgemeine, welches in dem Besonderen und Einzelnen ber endlichen Geister sich realisire, ndem er in dem Wissen des Menschen ober des endlichen Beiftes, in ber menschlichen Anerkennung Gottes, jum Wifen, jum Gelbstbewußtsein gelange, wobei ber enbliche Beift n seiner Gigenschaft ber Endlichkeit sich nur als bas zur Bermirklichung bes allgemeinen Geistes gehörige Moment 1e8 Besonderen und Einzelnen erkenne. Darin nun soll ber n ber religiöfen Vorstellung von ber gottlichen Liebe entjaltene speculative Gebanke bestehen: bag in bem Proces ber Idee unaufhörlich ein Unterschied gemacht wird zwischen bem mendlichen und dem endlichen Geift, ber eben so unaufhörich auch wieder aufgehoben wird, weil einerseits ber unenbiche Geift sich nur in bem Bewußtsein, welches bem enbichen angehört, erkennt und verwirklicht, aber anbrerseits ver endliche Geist sich nur als die Vermittlung und Vervirklichung des unendlichen erkennt und als sein Wesen und eine Wahrheit ben unendlichen weiß. — Wir glauben burch Die Anführung ber vorliegenben Aussprüche Begel's bem Bwecke Genuge geleistet zu haben, ber uns bazu bewog, unjerer Schilderung bes Hegglichen Systemes biese Busammenstellung gleichsam als einen Anhang hinzuzufügen, und wenben uns nunmehr zu einer ganz kurzen Berücksichtigung ber meiten entgegengesetten Richtung bes unachten Segelianismus.

769. Diese zweite Richtung charakterisirt sich hauptsächlich dadurch, daß sie alle tieferen und feineren Züge der Hegelschen pantheistischen Auffassung des absoluten Zusammenhanges der Wirklichkeit und also des Verhältnisses, worin
nach Hegel der Geist zur Natur und zum logischen Denken
steht, verstacht und vergröbert, und den tiefstunigen Pan-

theismus zu einem platten Atheismus verkehrt. Inbem fie bie bialektische Methobe bes Hegelschen Systemes als eine unnfige Einkleidung ber wesentlichen Gedanken bes philosophischen Bewußtseins fallen und ben Weg ber Selbstvermittlung bes absoluten Beiftes burch bas Leben, Erfenzen und Handeln ber endlichen Geister im Sinne Begel's nicht gelten läßt, hiermit nicht mehr ben abfoluten Geift ben endlichen als bessen Wahrheit in Begelscher Weise gegen überstellt, überschreitet sie Die Grenze, welche ben Pantheis mus von dem Atheismus trennt, und geht in das heillose Gebiet bes letteren ein mit ber kahlen Berficherung: bie Erkenntniß, welche wir von Gott besigen, sei nichts Ande res, als die Selbsterkenntniß bes Menschen, was uns Gott sei, das sei unser Geift, unsere Seele, Gott sei das offen bare Innere, das ausgesprochene Selbst des Menschen, und die Religion sei das Selbstbewußtsein des von den Beschrän kungen der Individualität befreiten Menschenwesens. Da Mensch vermöge nicht über sein eignes Wesen hinauszuge hen, und erkenne bloß seine eigne Bernunft, indem er eine absolute Vernunft im Weltall, und seine eigne Ursachlichkeit, inbem er einen benkenben Urgrund bes Wesens und Seins ber Dinge fich vorftelle. Siernach sei ber Mensch ber reak Gott, und es burfe kunftig keine besondere, von ber Ap thropologie ober Psychologie unterschiedene Theologie und Religionsphilosophie geben, sondern die Anthropologie teck an die Stelle der beiben letteren. Da diese Lehre als ein tief von der Sohe des Hegelschen Standpunctes herabgesum kene sich selbst ihre Stellung und Bebeutung in ber Ge schichte ber Philosophie, nämlich ihrem Rang und ihrem Werthe nach einen Plat an der Seite des Atheismus einis ger französischer sogenannter Popularphilosophen bes vorigen Jahrhunderts unverkennbar genug anweist, so bedarf es hier weder einer weiteren Angabe ihres Inhaltes, noch eine Beurtheilung ihres Unwerthes. Indem ich hiermit überhapt

Charakter n. Erfolg ber Begelichen Philosophie. S. 769. 713

meine Andeutungen des Charakters und Erfolgs der Hegelsichen Philosopheme schließe, so habe ich nunmehr die mix vorgesteckte Aufgabe, die Hauptmomente in dem gesammten bisherigen Entwicklungsgange der Philosophie zu schildern, soweit mein eigner Standpunct es mir verstattete, annäherungsweise gelöst. Es bleibt mir nur noch übrig, in meinen Schlußbetrachtungen das Resultat senes Entwicklungsganges hinsichtlich auf das philosophische Problem der Gegenwart in einem Ueberblick zusammenzufassen, und meine Ansicht über dieses Problem zugleich mit dem Standpunct meinet Auffassung und Kritik der von mir geschilderten Systeme durch eine Angabe der Hauptpuncte meines eignen Systemes näher zu bezeichnen.

# 9. Schlussbitrachtungen.

770. In keinem ber geschilderten Lehrgebäude, so hat es fich aus bem von mir festgehaltenen Gefichtspunct in ter Gesammtheit meiner Beurtheilungen berselben ergeben, if Die angemessene Methode der Ergreifung und Behandlung ber philosophischen Aufgaben bereits erfaßt und zur Ausführung gebracht worden. Jedes hat entweder von einem noch einseitigen und unzulänglichen Stanbort aus, ober mit einer ungenügenden Berfolgung einer richtigen Grundansicht seine Erklärungen über bas Werhaltniß zwischen unserem Erkennen und bem Erkennbaren und über ben allgemeinen ursachlichen Busammenhang ber Wirklichkeit aufgestellt. 30 boch spricht fich in ihrer Reihenfolge, insofern wir unter ihnen nur die bedeutenderen Leistungen einer selbständigen Denkkraft berücksichtigen, ein innerer Busammenhang bet Auseinanderfolge und ein stetiges Fortschreiten bes philoso phischen Bewußtseins theils hinsichtlich des Umfanges ber hervorgehobenen Probleme, theils hinsichtlich ber Tiefe tet Behandlung aus. Hierbei find erstlich alle ber Ratur ber Sache nach mögliche einander entgegengesetzte und wesentlich verschiedene Richtungen ber Erkenntnißtheorie und ber Belterklärung jum Borschein gekommen-und haben ihre Bertte. tung erhalten. Ferner zeigt es fich, daß immer bie cinc, nachdem sie eine Beitlang, sei es nun vorherrschend, ober boch allgemein beachtet, in die philosophischen Berhandlungen ihres Beitalters mit lebendiger Wirksamkeit eingegriffen, durch eine andere, wenn gleich in ihrer Zotalität gleichfalls noch unbefriedigenbe, bennoch verhältnismäßig vollkommenet burchgebildete bekampft und aus der Stellung des behauptes

en Ginfluffes verbrangt wurde. Damit find bie verschiebeen Standpuncte zu wiederholten Malen und in einer zuehmend bedeutenberen Ausführung geltend gemacht worden. Insbesondere murden seit der Kantischen Epoche die zwar elbst noch einseitigen, aber über die Vorstellungsart des emeinen Verstandes sich weit erhebenden und in den hochten Sphären ber Speculation fich bemegenben Ansichten bes ' ubjectiven Ibealismus, des monadologischen Monismus und es Pantheismus mit ber größten Energie, Sorgfalt unb Runft ausgebildet. Wenn nun durch alle biese Bestrebungen, ingeachtet' fie noch nicht zu bem Biel bes Gewinnes einer ben so allgemeingeltenben, wie allgemeingültigen Methobe ind eines allgemein anerkannten sicheren Fundamentes ber shilosophischen Forschungen geführt haben, bennoch im Ganjen genommen das geistige Leben der Menschheit in der Anerkennung und in ber Verfolgung seiner wichtigsten Angelegenheiten heilsam erregt und wesentlich gefördert murbe, so ift zugleich burch bas für eine gehörig beurtheilende Betrachtung auf bem Stanbort ber Gegenwart boppelt Lehrreiche theils des Richtigen und Haltbaren, theils des Unwahren und Verfehlten in den von ihnen dargebotenen Lehrbegriffen hinsichtlich ber Annäherung an jenes Biel nicht Meniges erreicht worden. Gegenwärtig kann und foll bei einer zulänglichen Benutzung ber großen und reichhaltigen Lehren bes vor uns liegenden Entwicklungsganges der Philosophie ben zur thätigen Theilnahme gnzihren Verhandlungen Berufenen die wichtige Einsicht leiten, wie und in welchem Sinne jede ber bisher einander bestreitenden geschichtlich bedeutenb gewordenen Gestalten ber Speculation ben andern gegenüber nicht minber ihre eigenthumliche Berechtigung, als ihr eigenthümliches Unrecht hat, und wie in ben bis jest geschichtlich hervorgetretenen Momenten ber Uebung und Entfaltung bes philosophischen Denkens bie unerläßlichen Bebingungen gegeben find zu einer höheren und bleibenben Selbftverftanbigung bes philosophirenden Geistes, zur Berdeutlichung and allgemeinen Verbreitung der wahren Methode für die vollständige Begründung und spstematische Durchbildung der dynamischen Vernunfterkenntnisse.

771. Bei ber Erwägung bes burch bie unvergänglichen Leistungen ber Vergangenheit herbeigeführten philosophischen Standpunctes ber Gegenwart barf nicht unbemerkt bleiben, daß seit bem höheren Aufschwung, welchen die neuere Philosophie mit Kant's kritischen Untersuchungen genommen, ausschließlich in unserem Vaterlande, und zwar näher bestimmt nur im protestantischen Deutschland bie kräftige Bewegung und Fortbildung bes speculativen Denkens Statt gefunden. In Frankreich, in England und in ben Richer landen, wo die neuere Philosophie ihren Ursprung genommen und ihre erfte Pflege gefunden, von wo fie aber für ihre höhere Entwicklung sich nach Deutschland wandte, wit in Italien, wo zuerst und hauptsächlich bie ben Uebergang von der Scholastik zur neueren Philosophie bilbenden Befite bungen hervortraten, und in bem übrigen Auslande hat fich seit dem Aufblühen der deutschen Philosophie keine productive Rraft, keine Driginalität und Selbstthätigkeit in unseren Gebiete, sonbern nur mehr ober weniger Empfänglichkeit für bie Productionen bes beutschen Geistes, zum Theil auch ein Festhalten an den Standpuncten ber vor = Kantischen Per riode gezeigt. Innerhalb ber römisch = katholischen Kirche Deutschlands haben zwar feit Rant zwei Lehrer ber Phi-Iosophie, Georg Hermes 1) und Bernard Bolgano 2) eint

<sup>1)</sup> gestorben 1831 als Doctor der Theologie und Philosophie, als Professor der Theologie zu Bonn und Domcapitular is Köln. Seine zur Literatur der Philosophie gehörige Schrist führt den Titel: Einleitung in die christfatholische Theologie, erster Theil: philosophische Einleitung, Münster, 1818, 2te Aust. 1831.

<sup>2)</sup> geboren zu Prag 1781, eine geraume Beit Professor ber

nicht unbeträchtliche Wirksamkeit burch ihren mündlichen Unterricht in ihren Kreisen geubt, verhaltnismäßig in benfelben Gutes gestiftet und eine Anzahl von Anhängern gewonnen, indem sie den starren Dogmatismus ihrer Kirche durch ein zwar fehr bescheibenes und beschränktes, aber in seiner Abficht ehrenwerthes Rachbenken über philosophische Bahrheiten zu milbern und einigermaßen mit besonnener Bernunftbetrachtung zu burchbringen und zu beleben bemüht maren. als philosophische Denter und Schriftsteller haben Beibe im Werhältniß zu bem von ihnen vorgefundenen Standpunct ber beutschen Philosophie nichts Bebeutendes und für unsere Schilderung Erwähnenswerthes geliefert. Die Beschränktheit bes Gesichtstreises ihrer Ansichten und ihrer Bestrebungen, in welchen beide Manner durch ihre Jugenbbilbung und ihre kirchlichen Berhaltniffe eingeführt worden, und bem aufolge fie für bie Erkenntniß ber vermeintlichen inneren Wahrheit ber papstlich katholischen Dogmen eine Art pspchologischer und metaphysischer Grundlage darzubieten gesucht haben, widerstreitet burchaus bem Charafter ber achten Bahr-

Religionswissenschaft an der Universität zu Prag, von welscher Stelle er wegen einer ihm Schuld gegebenen zu großen Breisinnigkeit der Lehrweise entlassen wurde. Seine Schriften sind: Lehrbuch der Religionswissenschaft, ein Abdruck der Borlesungshefte eines ehemaligen akademischen katholisschen Religionslehrers, von einigen seiner gewesenen Schüler gesammelt und herausgegeben, Sulzbach, 1834, 3 Theile (der dritte Theil in zwei Bänden), Wissenschaftslehre, Versuch einer ausführlichen und größtentheils neuen Darstellung der Logik, herausgegeben von mehreren Freunden Bolzano's, Sulzbach, 1834, 4 Bände, Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele, 2te verb. Aust., Sulzbach, 1838. Hierzu kommt noch: Lebensbeschreibung des Dr. B. Bolzano mit einigen seiner ungedruckten Aussach, 1836.

Letteforschung. Wir treffen bei Beiben einen Elletticismus an, welcher kirchliche Lehren und welcher Ansichten ber vor-Kantischen Philosophie mit burftigen eignen Gebanken loder verbindend nirgends in die Tiefe ber Untersuchungsgegenftante eindringt, überall bei unwahren Unterscheidungen und Abfractionen stehen bleibt und den lebendigen Busammenham -sowohl der menschlichen Seclenthätigkeiten insbesondere, als ber Dinge im Weltganzen überhaupt verkennt. Ungeachtet aber Beibe nichts Anderes, als eine vernunftwiffenschaftlick Begründung eines rechtgläubigen Supernaturalismus hervor-- aubringen beabsichtigten, haben sie bennoch für das Urtheil ber romischen Curie zu viel Freiheit bes Bernunftgebrauches geubt. Bolgano murbe, wie bereits ermähnt, feines Amtel entsett und zu bem Berfprechen gezwungen, nie etwas von feinen Unfichten burch ben Druck zu veröffentlichen, weshalb er sich ben Anschein geben mußte, selbst keinen Antheil an ber Berausgabe seiner Schriften zu haben. Das Bermes betrifft, so warb er zwar mahrenb seines Lebens burch bit Liberalere Denkart bes bamaligen Erzbischofes von Köln geschütt. Aber nach seinem Tobe warb burch eine vom Papk ausgesprochene Berdammung das Lefen sowohl seiner philosophischen, als feiner positiven Ginleitung in Die driftfathe lische Theologie, wie auch seiner driftfatholischen Dogmatik verboten.

772. Die von mir bezeichnete wahre Methobe, bern beutliche Anerkennung auf der philosophischen Bildungspuscher gegenwärtigen Zeit eben so sehr durch die Ergebnisse und Lehren der vergangenen Zeitalter bedingt wird, als sie und in den Stand setz, den Zusammenhang der Geschichte bet Philosophie und die Bedeutung sedes einzelnen Momentes in derselben richtig zu verstehen und unparteitsch zu würdigen, muß sich nach meinem Dafürhalten durch folgende Gisgenthümlichkeiten als solche bewähren. Erstens muß sie den

analyMichen bber regressiven Betrachtungsgang mit bem fynthetischen ober progressiven bergestalt verbinden, baß fie gunachst regressiv von ben unmittelbaren Erkenntnissen bes menschlichen Bewußtseins (nicht aber von leeren formalen Abstractionen des Seins und bes Nichts) ausgehend durch die Reihe ber vermittelnden und vermittelten hindurch bis gu bem oberften zulest vermittelten Erkenntnisbegriff in ihren Untersuchungen emporsteigt, und nachbem sie hiermit ben geschmäßigen Entwicklungsgang unfrer Intelligenz und bie Erkenntnißbegrunbung bes höchften Bernunftbegriffes beutlichen Anerkennung gebracht, progressiv verfährt insbesonbere aus bem Inhalte biefes hochften Begriffes, aus ber Erkenntniß ber urgrundlichen Einheit bes Urwesens bie begründeten allgemeinen Berhältniffe ber. Weltordnung entwidelt. Hierin liegt zweitens bas Erfoberniß, baß fie, bevor sie zu der Aufführung des metaphysischen Lehrgebäudes fich wendet, über die Entfaltung unfres Bewußtseins, über bie Bildungsweise und Gewißheit der Thatsachen der Erfahrung und über bas Hervorgehen ber rationalen Ertenntnißsphare aus ber empirischen bie für eine besonnene Ergreifung Lösung ber metaphysischen Probleme unentbehrlichen Aufschluffe herbeiführt, mithin durch eine erkenntnißtheoretische Grundlage die Metaphysik vorbereitet. Drittens führt sie in bem Gebiete ber Metaphysik, vor ben Berirrungen bes Dogmatismus geschützt, zu bem bogmatischen Biele, die emigen Denkbestimmungen bes gottlichen Denkens, soweit sie in ber Ordnung der Welt für unsere vernünftige Bernehmung verständlich sich aussprechen, und bas Begriffensein des Universums in der unendlichen Lebenssphäre des lebendigen und personlichen Urgrundes mit wissenschaftlicher Deutlichkeit, Reinheit und Gewißheit zu erkennen. Biertens loft fie in bem Bezirke der praktischen Philosophie die Aufgabe, aus ber universellen ursachlichen Berknüpfung ber Wirklichkeit, aus ber Ordnung der Krafte, Gesetze und Enbursachen im

Weltganzen, und hiermit aus ber Bebeutung und ber Stellung, welche in ber ewigen Begrundung ber Stufen und Gab tungen der Einzelwesen dem Menschenwesen verliehen if, die mandellosen oberften Bwede und Normen unseres Frie heitsgebrauches, und mithin bie ibealen Grundfäge bes Rech tes, ber Sittlichkeit und ber Religiosität folgerichtig abjuleiten und feststellend zu erklaren. Demzufolge muß es ihr fünftens gelingen, über bie noch in einer wesentlichen Gin seitigkeit befangenen Stanborte bes Rationalismus und bei Empirismus, ber Unmittelbarkeitslehre und ber Subjectivis tätslehre, des Idealismus und des unkritischen Realismus, bes spiritualistischen, bes materialistischen und bes monabe logischen Monismus, bes Dualismas und bes Pantheismis fich erhebend die Erfahrung mit der Speculation, die Uebar zeugungen bes gemeinen Menschensinnes und bie Anfoberu gen bes Gemüthes mit ben Lehrbegriffen und Bedürfniffc bes philosophirenben Geiftes, und ben religiösen Glaube mit bem philosophischen Wiffen wahrhaft in Uebereinfim mung ju bringen.

773. Bemüht biese Methode, beren Bewußtsein sit in mir allmählig seit dem Beginne meiner schriftstellerischen Thätigkeit mit wachsender Deutlichkeit entwickelt hat, zu Gestaltung eines in der angegebenen Weise über die Gegenstäte und Einseitigkeiten der bisherigen philosophischen Standsorte emporsteigenden Spstemes 1) anzuwenden, halte ich is

Die zur Ausbildung desselben bisher erschienenen Schriften sind: Logik oder allgemeine Denkformenlehre, Jena, 1827, Theorie des menschlichen Erkentnisvermögens und Meter physik, Gotha, 1st. Band, 1832, 2t. B. 1834, Lehrbuch der Psychologie und der Logik, Jena, 1835, 2te verm. 1. verb. Aufl., 1839, die Wissenschaften der praktischen Philosophie im Grundrisse, 1ste Abtheil. philosophische Rechtslehr, Jena, 1837, 2te u. 3te Abth. philosophische Sittenlehr

#### E. Reinhold's System ber Philosophie. S. 773. u. 774. 721

ür angemessen, da burch sie meine Auswahl, Darstellung ind Beurtheilung des in den Umkreis der vorliegenden Schilsterung Aufgenommenen wesentlich bestimmt worden ist, an icier Stelle über sie durch eine Andeutung des Zusamsnenhanges meiner Lehrbegrisse eine nähere Rechenschaft zu seben. Diese Andeutung wird sich größtentheils auf die Brundzüge der Hauptwissenschaften der theoretischen Philosophie, nämlich der Erkenntnistheorie und der Metaphysikeschränken, und hierauf nur in einer allgemeinsten Uebersicht die hieraus sich ergebenden Resultate für die Hauptwissenschaften der praktischen Philosophie kenntlich machen (vergl. den 1st. Band, Einleit. §. 10.). Hierbei werde ich vornehmlich ie zweite Bearbeitung meines Systems der Metaphysik zum Frunde legen, weil sie die am meisten gereifte Gestalt meister Behandlung der Meoretischen Philosophie enthält.

## 1). Ertenntnistheoretische Grundlage der Metaphysit.

P74. Die Hauptfrage der Erkenntnißtheorie, auf beren Beantwortung alle hierher gehörige Untersuchungen sich besiehen, betrisst das zuverlässige Kriterium, durch welches wir inerscits im Kreise der Erfahrung das objectiv gültige Erstennen des an sich Vorhandenen von der bloß subjectiven Auffassung der für unsere Wahrnehmungsweise hervortretensen Erscheinungen, und andrerseits im Gebiete der dynanischen Vernunftbetrachtung das Wissen von dem Meinen und dem gläubigen Fürwahrhalten zu unterscheiden vermögen. Diernach zerfällt jene Frage in zwei-Probleme. Das eine imfaßt die Untersuchung und Begründung der objectiven Gülzigkeit, welche den wesentlichen Aussprüchen des erfahrungsnäßigen Bewußtseins zukommt. Das andere enthält die

und Religionslehre, Jena, 1837, System der Metaphysik, 2te Bearbeitung, Jena, 1842.

Nachweisung, wie gemäß dem allgemeinen Sange der Entsfaltung des geistigen Lebens in den menschlichen Individual das rationale Erkennen, und zwar nicht bloß das mathematische, sondern insbesondere auch das dynamische aus den empirischen hervorgeht, und in der ihm eigenthümlichen Gespääsigkeit sich entwickelnd den Charakter der zweisellosse Sewißheit erlangt.

a. Die objective Gültigkeit ber mesentlichen Aus sprüche bes erfahrungsmäßigen Bewußtseins.

775. Das Charakteristische ber empirischen Erkenntnis ift überhaupt burch folgende Puncte beterminirt. Erften erlangt sie lediglich auf bem Weg unserer denkenben, buich ben Gebrauch unserer Thatkraft wesentlich bedingten und w terftütten Wahrnehmung und Beobachtung ein auf die Grew gen ber letteren beschränktes Wiffen. Zweitens gehört it bloß die Form der thatsächlichen Gewißheit an. Dritten tragen baher die von ihr gewonnenen kategorischen und h pothetischen Regeln immer nur ben Charakter einer mlativen, nie ber absoluten, Allgemeinheit, und bie von ihr w kannte Rothwendigkeit ber Regeln, wie der Fälle ift gleid falls immer nur eine relative, bloß so weit geltende, als til Bevbachtung und das factische Dasein der Bedingungen id erftreckt. Die Thatsachen unseres erfahrungsmäßigen Be wußtseins insgesammt haben zu ihrem Fundamente biefe @ pirische Grunderkenntniß: baß eine Bielheit von Ginzelm fen existirt, zu benen Jeber von uns selbst gehört, welche einerseits die Aeußerlichkeit als räumliche Bestimmtheit, bei Neußerliche ber Körperlichkeit, andererseits hiermit zur Giv heit verbunden die Innerlichkeit als Rähigkeit des in ber be namischen Gemeinschaft ber Individuen hervortretenden Bir kens und Leibens angehört. Es bietet fich nun für die biet mit beginnende philosophische Erwägung die Frage bat, ob ber bezeichneten Grunderkenntniß eine bloß subjective, ober

eine wirklich objective Bebeutung, bie Uebereinftimmung ber Wahrnehmung und Vorstellung mit bem Wahrgenommenen und Worgestellten, also die Bahrheit zukommt. Mit ber Ergreifung bieser Frage und folglich bes in ihr enthaltenen transcenbentalen, bas heißt hier, über ben Gefichtsfreis bes gemeinen Berstandes hinausgehenden Zweifels erhebt fich bie Betrachtung als nunmehr philosophische und zwar näher bestimmt als erkenntnißtheoretische über ben Gesichtstreis bes unkritischen Realismus ber populären Borftellungsweise, welcher bloß die Unerläßlichkeit bekundet, ber für bie Sinneswahrnehmung fich barftellenden Körperwelt die Realität zuzuschreiben und bie regelmäßige Wahrnehmung für eine Quelle wahrer Erkenntniffe zu halten, ohne baß er über die Begrundung und Bebeutung biefer intellectuellen Rothwenbigfeit fich Rechenschaft zu geben vermag. Erklart bie Betrachtung jenen transcendentalen Zweifel für unauflösbar, so wird fie jum Stepticismus. Beantwortet fie bagegen bie Frage auf eine Beise, nach welcher die Körperwelt für eine bloße, burch bie Einrichtung unfres Erkenntnißvermögens bebingte Erscheinung eines ausbehnungslosen, in seiner Beschaffenheit entweder schlechthin unerkennbaren, oder bogmatisch mehr ober weniger zu erkennenben an fich Seienben ausgegeben wirb, fo zeigt fie fich überhaupt als Ibealismus, welcher unter verschiebenen Modificationen auftreten kann und in ber Geschichte ber Philosophie zum Vorschein gekommen ift.

776. Die richtige Auflösung bes in Rebe stehenben Problemes und hiermit die Ueberwindung der auf dasselbe sich beziehenden steptischen und idealistischen Ansichten erfolgt dadurch, daß auf dem Wege einer zureichenden psychologischen Beobachtung die vollständige, die dahin noch von allen philosophischen Parteien verkannte Eigenthümlichkeit und Gesesmäßigkeit der sinnlich-intellectuellen Thätigkeiten nachgewiesen wird, auf denen unsere natürlich nothwendige Uedes-

zeugung von ber für unsere bewußtvolle ober bentenbe Bahrnehmung hervortretenben Ginheit ober mefentlichen Bereinis gung ber Reußerlichkeit und ber Innerlichkeit an den Gingelwefen, und hiermit von ber Realität ber Körperwelt beruht. Bei biefer Untersuchung muffen zwei Hauptreihen von Bahr nehmungsweisen, welche in ber Wirklichkeit unferes Lebens auf bas innigste verbunden und baher auch in dieser ihrer Werbindung vollständig anzuerkennen find, nach ihrer Beschaffenheit und nach ihrem Erfolge zunächst unterschiebes werben. Auf ber einen Seite stehen biejenigen, in benen wir vermöge einer unwillfürlichen Unregung unserer Sinnes organe zu einer Wahrnehmung uns bloß genöthigt finden. Auf ber anberen fteben biejenigen, welche baraus entspringen, baß wir mit felbftbewußter Freiheit bie in unferer leib lichen Organisation uns zu Gebote stehenbe wirkenbe Utfache, nämlich bie Rraft unserer willfürlich beweglichen Rus, keln entweder zur Bewegung ober zur Ruhe unserer Glieben , bestimmen. In ben bloß unwillfürlichen Bahrnehmungen wird uns an und für sich entweder nur ber Bustand unseres erregten Organes felbst, ober eine burch bie Einrichtung unse rer Organisation bedingte Erscheinung eines außeren Gegen ftanbes und Buftanbes merklich. Inbem wir auf biese Beife theils innere leibliche Lebenszustanbe, theils Erregungen bes außeren Gefühlssinnes, bes Geschmads = und bes Gerucht finnes empfinden, theils aber auch die dem Gesichtssinn und bem Gebor eigenthumlichen Objecte auffassen, find wir nicht im Stande, innerhalb ber eigentlichen Grenzen ber bezeich neten Wahrnehmungen ben Gegenstand als ben an sich pop handenen mit bem Gegenstand als bem von uns mahrgenom menen zu vergleichen, um baburch bie Uebereinstimmung bet wahrgenommenen und des an sich vorhandenen zu erkennen. Ja wir sehen hier sogar mit zureichenber Klarheit ein, bas bas Erscheinenbe, zum Beispiel die Farbe, ber Schall als modificirt durch die Beise, wie unser Sinn eingerichtet if

- E. Reinhold's Spstem der Phliosophie. S. 776. u. 777. 725 und angesprochen wird, so und nicht anders für uns sich offenbart.
- Dagegen bei bem absichtlichen Gebrauch unserer willfürlich beweglichen Glieber, mithin bei ber Ausübung unserer Thatkraft werben wir mit ber gleichen unmittelba= ren Gewißheit, mit welcher wir erkennen, bag mir mahrnehmen und vorstellen, geistig fühlen ober Gemuthsempfindungen hegen und baß wir wollen, auch beffen inne, baß wir mit Freiheit handelnd gerade biejenigen Bustande ber Bewegung und der Ruhe in unseren willfürlich beweglichen Gliedern hervorbringen, welche wir hervorzubringen beabsichtigen. biesem Innewerben findet ein Unterschied und ein Busammenhang Statt zwischen ber von uns gebachten, gewollten unb ausgeführten willfürlichen Function ber Bewegungenerven, und der burch fie erregten und herbeigeführten unwillfürlichen Function ber Sinnesnerven, also zwischen ber bebingenben freien Activität und ber bedingten unfreien Passivität unferes Lebenszustandes. Auf ber einen Seite finden mir uns hierbei genöthigt, ben burch unsere Thatkraft bewirkten Bustand entweder der Bewegung ober ber Ruhe unserer Duskeln in wesentlich passiver und unwillkurlicher Weise ver= mittelst bes Duskelsinnes zu empfinden und etwa auch vermittelft bes Gesichtssinnes anzuschauen. Auf ber anberen Scite erkennen wir zugleich auch unmittelbar in unserem Selbstbewußtsein, baß wir ihn mit freier Selbstthätigkeit als ben Ausbruck unseres Denkens und Wollens verwirk-Wir konnen baber nicht umbin, sei es in einer absichtlichen ober in einer unabsichtlichen und in einer mehr ober weniger klaren Reflexion ihn von seinen zwei Seiten aufzufassen, und ben für bie Sinneswahrnehmung sich kundgebenben als ben für sie erscheinenben mit bem von uns gewollten und absichtlich bewirkten als mit ber Aeußerung unserer Thatkraft vergleichend einzusehen, baß er uns, sei er

jum Beispiel eine Bewegung unserer Banb, gerabe fo etscheint, in ber gleichen Richtung und mit bem gleichen Dage ber Geschwindigkeit unserem Duskelfinn und unserem Auge sich darstellt, wie er an sich als der Ausbruck unseres Wil-Iens und unserer Thattraft in unserem gegenwartigen Lebensmomente vorhanden, wie er nach bem Ausspruch unseits Selbstbewußtseins so eben von uns beabsichtigt und mit Freiheit ausgeführt wird. Demnach ift es bei bem Berftandniß ber Eigenthumlichkeit und Gefet maßigkeit bes hier in Rede stehenden Zusammenwirkens ber Functionen unseres Lebens, bei dem Berständniß der Uebereinstimmung zwischen ber Activität der freien Thatkraft und der Passivität der unfreien Sinneswahrnehmung in ben Buftanben ber willfürlichen Bewegung und Rahe unserer Muskeln nicht mehr möglich, und ist es nur für eine entweder diese Gesetymäßigkeit noch nicht erkennende vorläufige, ober fie verkennende kunftlich unwahre Betrachtungsweise möglich, baran zu zweifeln, bas bie genannten Bustande eben so fehr an sich vorhandene, wit für unser Wahrnehmen erscheinenbe find. Ihr Dasein und hierin die Realität unserer eignen Körperlichkeit wird uns nicht minder auf gesetymäßige und zweifellose Weise in un ferem Selbstbewußtsein, in ber Selbstgewißheit unferes eignen Lebens gewiß, wie es die Realität unseres Sanbelns und Wollens, unseres Gemuthes, Denkens und Bahrnehmens if. Der unmittelbare Ausspruch bes Selbftbewußtseins, welcher in der philosophischen Resterion den transcendentalen Zwei fel an ber Realität ber Korperlichkeit gunachft im Bejug auf unsere eigne Personlichkeit widerlegt, lautet: ich bin ebensowohl ein handelndes, ein wirkendes, wie ein von aufen her Einwirkungen empfangendes, mahrnehmendes, benkendes und gemüthsempfindendes Wesen, und folglich bin ich ober eristire ich als die Ginheit eines leiblich, finnlich und geifig lebenben Individuums. Bu' eng und damit gang ungenügenb wurde ber unmittelbare Ausspruch bes Selbstbewußtseins iber

E. Reinhold's System der Philosophie. S. 777. n. 778. 727

mser eignes Dasein in dem Cartesischen Saze gefaßt: "cojito, ergo sum (nämlich cogitans), so daß der Mensch seiner
elbst nur als eines geistig thätigen Einzelwesens, als eines
Beistes unmittelbar sich bewußt sein sollte. Die Annahme
vieses Sazes führte die Irrthümer des Dualismus und des
Idealismus in der neueren Philosophie herbei.

An ber zweifellosen Gewißheit, welche in unserem Selbstbewußtsein unserem eignen willfürlichen Dustelngerauche zukommt, nehmen in unserem von dem Gelbftbewußtjein unzertrennlichen Bewußtsein der Außendinge alle Wahrrehmungserkenntniffe Theil, bie junachft auf ber Ausübung inserer Thatkraft beruhen. Sierzu gehört insbesonbere unjere Auffaffung ber vollständigen, in ber breifachen Dimenfion vorhandenen Ausgebehntheit und bes gegenseitigen Abstandes der Dinge in jeder Dimension, bann ber Begrenztheit bes Ausgebehnken ober ber im Umfang und im Umriß bestehenden Gestalt, ferner ber Wiberständlichkeit ober ber telativen Undurchbringlichkeit, endlich ber Cohasionsform. Diese Gigenschaften und also bie wesentlichen Gigenthumlichkeiten ber räumlichen Bestimmtheit an ben Gingelwesen geben sich uns ursprünglich und unmittelbar nicht burch bie Besichtswahrnehmung, ber zunächst, unmittelbar ober an unb für fich bloß bie Auffaffung ber Farbenunterschiebe und Licht= unterschiebe an den selbstleuchtenden und den beleuchteten Flächen angehort 1), sonbern burch bie willfürliche Bewegung

<sup>1)</sup> Ueber die Eigenthümlichkeit des Gesichtssinnes, welcher unsmittelbar bloß als Lichtsinn und Farbensinn thätig ist, und mittelbar zufolge der Unterstützungen, welche er durch die willfürliche Gliederbewegung, durch den Muskelsinn und nur durch den äußeren Gefühlssinn erhält, die vollständige Ramisestation der räumlichen Bestimmtheit gewahrt, weshalb er anch so vielen optischen Täuschungen unterworfen ist, vergl. mein Lehrb. d. Psychologie. 2te Aust. S. 117—123.

unserer Glieber kund. Sie offenbaren sich uns nämlich baburch, baß ber Gegensatz zwischen ber ungehemmten und ber vermöge eines Wiberstanbes gehemmten Willfürlichkeit unferer Bewegungen, fo wie bie Berschiebenheit hinfichtlich ba Weise, Richtung, Dauer und Schnelligkeit berselben in ber Selbstgewißheit unseres absichtlichen Mustelngebrauches fic ausspricht. Auch unsere Wahrnehmung ber Schwere obn bes Gewichtes beruht zunächst auf bem Innewerben unsere Muskelanstrengung, welche bei bem Tragen, Biehen und Fortftogen ber Körper in Anspruch genommen wirb. Miso det mittelft ber Ausübung unferer Thatkraft ftellt sich uns tie Dhjectivität und raumliche Bestimmtheit ber mit unsen Muskelthätigkeit in Wechselwirkung stehenden Dinge in ch ner Gewißheit bar, welche von ber Selbstgewißheit unsere Lebens untrennbar mit ihr ben Charakter ber gefegmäßigen Gültigkeit, ber völligen Ueberwindung des transcendentalen Bweifels theilt. So gewiß ich bin, lautet nunmehr ta Ausspruch des als Einheit des Selbstbewußtscins und te Bewußtseins ber Außendinge wirklichen menschlichen Bewußtfeins, bewege ich mich als ein räumlich bestimmtes, als ein ausgebehntes und gestaltetes Einzelwesen im Raum, erifin ich baher im Raum und in ber Beit, und übe und erleide ich Einwirkungen in einer räumlichen, zeitlichen und byne mischen Verbindung mit anderen eben so räumlich und zeit lich bestimmten. Ginzelwesen.

179. Hiernach ergibt sich für die Entfaltung der menschilichen Intelligenz als die Wurzel und Basis der natürlich nothwendigen, intellectuell geschmäßigen und objectiv gültigen Gewißheit, welche wir von der Realität der räumlichen und zeitlichen Bestimmtheit der Einzelwesen besitzen, die Austübung und das Selbstdewußtsein unserer Thatkraft in der organischen Vereinigung derselben mit den Functionen der unwillkürlichen Sinneswahrnehmung. Aus der gleichen Burg

gel ftammt aber auch unsere Anerkennung ber von ber Meußerlichkeit nicht zu trennenben, mit ihr zur Ginheit der Realitat und Wefenheit ber Dinge verknüpften Innerlichkeit berselben, ihrer Qualität in dem vollständigen Sinne bieses Wortes, bas heißt, ihrer Fähigkeit, transitiv und intransitiv zu wirken und zu leiben, nebst ber in ihrem Wirken und in ihrem Leiden sich aussprechenden Urfachlichkeit. Innerhalb ber Sphare seines eignen Sanbelns wird ber Mensch bei ber Entwicklung seines Freiheitsgebrauches beffen fich bewußt, bağ er bie Fähigkeit befigt, seinem Denken und Bollen gemaß die in seinem leiblichen Organismus ihm zu Gebote ftehende wirkende Ursache - bie Rraft ber willfürlich beweglichen Dusteln — zu allen benjenigen Wirkungen zu bestimmen, beren Ausübung innerhalb ber Schranken seiner leiblichen, finnlichen und geistigen Organisation ihm verstattet ift. Der leitende Gebanke erweist sich ihm hierbei in einem boppelten bestimmenben Berhaltniffe zu ber an feiner Leiblichkeit vorhandenen bestimmbaren Muskelthätigkeit. Theils ftellt ber Webanke bas entweder um feiner felbft millen, ober als Mittel zur Erreichung und Bewerkstelligung eines Unberen für werthvoll und munschenswerth Gehaltene bar, und schreibt als Endursache, als Bweck ber wirkenben Urfache por, warum etwas ausgeführt werden foll. Theils enthält er bie Anschauung und bas Berstanbnig bes Gegenstandes, welcher hervorgebracht werben foll, und ber Art und Beise ber Bewerkstelligung beffelben. Siermit zeichnet er als formale Urfache, als Norm bes Wirkens und Bilbens ber wir-· Fenden Urfache vor, was und wie etwas bewirkt werden foll. Demzufolge wird ber Person junachft in bem Bewußtsein ihrer eignen Lebenssphäre bie Bedeutung und Bahrheit ber natürlichen Caufalität, bas heißt, bes Unterschiebes und bes Busammenhanges ber Endursache, ber formalen, der wirkenben und ber materialen Ursache mit intellectueller Rothwenbigkeit und mit ber zweifellosen Gelbstgewißheit bes eignen

Wirkens und Leibens offenbar. Dem gemäß erkennt fich auch bas Ich in feinem natürlichen Bewußtsein nach seiner Wirklichkeit und Wahrheit, und zwar nicht als eine abstracte Form, eben so wenig als einen reinen Beift, noch weniger als einen bloß leiblichen Organismus, sondern als Einheit von wesentlichen Eigenschaften ber menschlichen Innerlichkeit und Meußerlichkeit, als bas felbstbewußte, leiblich, finnlich und geiftig lebenbe Ginzelwesen, beffen Dafein junachft burch bas leibliche Leben bedingt und in beffen Wesenheit bas leibliche bem sinnlichen, bas finnliche bem geistigen als bienende Bedingung untergeordnet ift, indem in seinem freien Bam beln, in bem vollständigen Ausbrucke feiner Perfonlichkeit, ber felbstbewußte Gebanke in ber boppelten Beziehung bes Bweckes und ber Wirkungsnorm über bie an feiner Leiblichkeit ihm zu Gebote ftehende wirkende Ursache herrscht. Bierin ift auch bies enthalten, baß bas Ich sagleich mit ber Entfaltung seines Bewußtseins an feiner eignen Meußerlichkeit ben Ausbruck, die Manifestation seiner Innerlichkeit verstehen lernt.

780. In dem angegebenen Verständniß ist der Schlüffel zu der Anerkennung der Causalität und der ursachlichen Verhältnisse innerhalb des ganzen Bezirkes unserer Ersahrung gegeben. Denn zuvörderst lernt demzufolge Ieder nach hypothetischen Regeln, welche er gemäß der logischen Form des Denkens bildet und anwendet, auch an den andern Renschen das absichtliche Handeln und die Gesammtheit der sinns lich-intellectuellen Lebenszustände vermittelst der Erscheinungen der menschlichen Gestalt und der menschlichen Gliederber wegungen verstehend auffassen, dieser Erscheinungen, die das Einzige sind, was dem Menschen an dem Menschen "unmittelbar" sich darstellen kann. Hierin wird dann insbesondere die Wahrheit sichtbar, daß das Aeußere keine andere Berdeutung hat, als diese, die Wertspätte, das Wertzeng und

ife Manifestation bes Innern zu sein. Dergestalt wird uns n unserem Erfahrungstreise bie menschliche Causalitat, bie innlich - geistige Fähigkeit und Weise zu wirken und zu leien, bekannt und gewiß, sie wird uns an ben finnenfälligen Unkundigungen nach Regeln erkennbar. Sobald aber bas pnamische Wiffen auf biese Weise und mit biesem Inhalt n ber fich entwickelnden Intelligenz ber Individuen hervorutreten begonnen, verbreitet es fich in ihr mit intellectueler Nothwendigkeit und mit Sicherheit bei ihrem fortschreienden Entwicklungsgang auch über bie bem Menschenwesen untergeordneten Stufen bes Daseins. Die Gigenthamlichkeit bes Leibens und bes Wirkens nebft beffen Bestimmtfein burch bie Bwede und Wirkungsnormen auf ben untergeordneten Stufen wird uns nothwendiger Weise burch bie Aufschluffe verständlich, welche unsere Erkenntnig ber im menschlichen Leben und Sanbeln fich aussprechenben Ursachlichkeit uns verschafft. Wir werben hierburch in ben Stand gesett, bei ber Fortbilbung unserer Gahrungskenntniffe gunachft bas Gigenthümliche bes thierischen Hanbelns und Leibens zu verstehen, indem wir die Ginsicht gewinnen, daß bas animalische Leben die Charaktere der Leiblichkeit und der Sinnlichkeit mit dem menschlichen theilend von diesem durch ben Mangel an Selbstbewußtsein und an Freiheit, und mithin an allen ben Geift ober die Intelligenz charakteristrenden Bestimmungen fich unterscheibet. Richt weniger erfaffen wir ferner auch bie Eigenthümlichkeit ber bem Pflanzenleben gukommenben Causalität, sobald uns die Erfahrung lehrt, baß dieses Leben burch ben Mangel an Sensibilität und an finnlicher Willfür von dem thierischen unterschieden die wesentlichen Charaktere bes Organismus und ber Begetationsthätigkeit mit bem thierischen und mit bem menschlichen gemein hat. Desgleichen geht mit Unerläßlichkeit unter ber Anleitung ber hinsichtlich ber genannten Kreise von uns gewonnenen Caus salbegriffe die Erweiterung und Bervollständigung unserer Erfahrungserkenntniß ber Ursachlichkeit im Bezug auf die übrigen unserer Beobachtung unterliegenden Sphären der Einzelwesen hervor. In den nachgewiesenen empirischen Grunderkenntnissen der Acußerlichkeit und der Innerlichkeit an den Einzelwesen concentriren sich alle für die menschliche Intelligenz hiernieden wesentlichen Thatsachen der Erfahrung. Mit dem von uns gewonnenen Aufschluß über den psychologischen Grund und Ursprung derselben ist ihre Bahr heit und objective Gültigkeit für die philosophische Erwägung gegen den transcendentalen Zweisel sicher gestellt und zu dem gleichen Grad der Gewißheit erhoben, welcher der Anerkennung unserer eignen in unserem Selbstbewußtsen sich aussprechenden Lebenszustände angehört.

### b. Das hervortreten ber rationalen Erkenntnisch fphäre aus der empirischen.

Die rationale Erkenntniß, welche zufolge ber Ratur sowohl unseres Erkennens, als de Erkennbaren in einem wesentlichen Unterschiebe von der Erfahrungserkenntniß und in einem eben so wesentlichen Zusammenhange mit berselben fich entfaltet, und welche die Betvollständigung und Ergangung ber empirischen zur Ginheit bes menschlichen bewußtvollen Innewerbens ber Wirklichkeit enthält, ift im Allgemeinen baburch charakterifirt, daß fie in ber unerläßlichen Beziehung auf bas erfahrungsmäßig erfaßte Individuellt, Besondere, telativ Nothwendige und thatsachlich Gewist bas rein Einzelne, bas schlechthin Allgemeine, überall Gultige und Rothwendige und apobiktisch Gewisse zu unserer Anerkennung bringt. Rur in ber Beziehung auf bas Intividuelle und Besondere und auf die ganze Reihe ber zu tie ser untergeordneten Seite ber Wirklichkeit gehörigen Bestimmungen hat bas rein Ginzelne und schlechthin Allgemeint nebst den anderen zu bieser übergeordneten Seite ber Birt. lichkeit gehörigen Charakteren seine ibeal-reale Bedeutung

und Wahrheit. Für ben gesetymäßigen Entwicklungsgang ber menschlichen Intelligenz erweißt fich bie Erfahrungserkenntniß in ihrem Berhaltniffe zu ber rationalen als bie bedingende und vermittelnde, die lettere also als die bedingte und vermittelte. Das Erkennen gelangt in ben menschlichen Individuen, wie jede andere Richtung der menschlichen Lebensthätigkeit aus ursprunglichen Anlagen, und zwar vermöge ber bewußtvollen, oder was dasselbe sagt, ber benkenben Aneignung und Bearbeitung bes burch bie Functionen ber willfürlichen Bewegung und ber Sinneswahrnehmung gewonnenen Worstellungsstoffes allmählig zu seiner Entfaltung. Sein ursprünglicher Entfaltungsgang ift hierbei ber regressive, welcher von bem vermittelnden Wahrnehmen und Durchbenken bes Individuellen, Besonderen, Mannigfaltigen, Wechfelnben und Begründeten gu bem vermittelten Innewerden und Berftanbniffe bes Universellen, Ibentischen, Beharrlichen und Begründenden emporfteigt. Rachbem ber regressive Bang - mehr ober weniger mit Rlarheit und Uns getrübtheit, mit Angemeffenheit und Bollftanbigkeit ber Erkenntniß - zurudgelegt ift, nachdem dergestalt Begriffe bes schlechthin Allgemeinen und Rothwendigen, bes absoluten Ganzen und ber letten Grunbe in unserem Bewußtsein gebilbet worden, fo find wir auch im Stanbe, progressiv aus ber begriffenen Gigenthumlichkeit bes Uebergeordneten und Begründenden bie des Untergeordneten und Begründeten abzuleiten und zu verstehen, und in biesem Sinn relativ a priori etwas zu erkennen. Dagegen widerspricht die Meinung, baß in unserem Geift irgend eine Erkenntniß ihrem ausgebildeten Inhalte nach, zum Beispiel ber Begriff des vollkommenen Wesens oder die abstracte Vorstellung mathematischer Beftimmungen, burchaus unabhängig von ber Erfahrung unb in diesem Sinn schlechthin a priori vorhanden sei, der Ratur und ber Genesis bes menschlichen Bewußtseins.

782. Für die rationale Erkenntniß ergibt fich junicht hinsichtlich bes Gebietes ber Erfahrung eine Aufgabe, bern Lösung barin ihre eigentliche Bebeutung und Anwendung findet, daß fie zur Bervollkommnung und wiffenschaftlichen Durchbildung ber Wahrnehmungserkenntniffe und zur gebirigen Musführung mechanischer Runftleiftungen bient. Git besteht barin, die abstracten Methoden für die Ressung und Berechnung aller unter bie Realform ber meßbaren Größe fallenben Dinge, Rrafte, Beranberungen und Berhaltnift auf bem Weg eines folgerichtigen Rachbenkens in unserm Bewußtsein zu entwickeln. Diese Dethoben gehoren ans bem Grunde zum Gebiete ber rationalen Biffenschaft, wil fie burch ein zwar auf bie unerläßliche Boraussetzung betip genber empirischer Erkenntniffe gestüptes, aber in ber Ba folgung seines Ganges von besonderen Bahrnehmungen un Beobachtungen unabhängiges Denten gefunden und in Ut theilen ausgesprochen werben, beren Auffassung von bes Bewußtsein ihrer intellectuellen ftrengen Rothwenbigkeit un apobiktischen Gültigkeit begleitet ift. Jedoch findet zwischa ber mathematisch = rationalen und zwischen der dynamisch rationalen Erkenntnisweise ein sehr wichtiger und durchgrei fenber Unterschied Statt. Denn ber Inhalt ber reine Mathematik befaßt unmittelbar nicht das Sein und die Ber hältnisse ber wirklichen Dinge, auf welche er sich nur mit telbar bezieht, sondern Berhältnisse zwischen unseren de practen Vorstellungen unterhalb ber Sphäre bes Begrift ber Quantität, und er besitzt nur barin seinen wahren Bred und Erkenntniswerth, daß er gewiffe unentbehrliche Bebis gungen und Hulfsmittel jur Ausbildung ber Erfahrunge wissenschaften und der Kunfte darbietet. Dagegen hat es bit bynamisch rationale Betrachtung und Forschung, beren wif schenschaftliche Gestaltung bas Problem ber Philosophie aus macht, unmittelbar mit der concreten Wirklichkeit in dem höchsten Sinne dieses Wortes zu thun, indem ihren Mittel

E. Reinhold's System ber Philosophie. S. 782. u. 783. 735 punct die apodiktische Erkenntniß des Ewigen und Allumsassenden an dem Causalzusammenhange der Weltordnung bilbet.

783. Bei bem angegebenen Unterschiebe liegt bas beiben bezeichneten Sphären Gemeinsame ber rationalen Erkenntniß barin, daß fich in beiben bie Eigenthumlichkeit unb Macht unserer universellen Erkenntnisbegriffe, unser vernünftiges Wesenverständniß bekundet, dem zufolge wir bas Ueberallgültige und nicht anders fein Konnende des Gebachten in solchen Worstellungen auffassen, welche von bem Bewußtsein ihrer ausnahmelosen Nothwendigkeit begleitet werben. In ber mathematischen Sphäre aber bezieht sich bieses Verständniß ausschließlich auf die eine, abstract hervorgehobene Seite bes Wesens ber Dinge, auf ihre Neuperlichkeit, auf ihre räumliche und zeitliche Bestimmtheit, und auf die Megbarkeit ber im Raum und in ber Beit als abgemessen sich barstellenben extensiven und intensiven Gro-Ben. Sier spricht es sich auch in ben eigenthumlichen Grenzen ber mathematischen Betrachtung, so lange es nicht burch bie Philosophie erleuchtet und zu einer höheren Selbstverständigung erhoben wird, lediglich als eine subjective intel-Iectuelle Nothwendigkeit theils von anschaulichen Vorstellungen bes Aeußerlichen, theils von Beurtheilungen ber Magverhaltnisse in une aus, und enthält bloß bie in unserem Bewußtsein unerläßliche Grundlage für bie Ausbildung ber unmittelbar nur subjectiv formalen, nur eine Combination unserer Vorftellungen in fich faffenben Beifen unferer Dagbestimmung abstracter Größen 1). Singegen in ber bynamischen Sphare umfaßt es die concrete Einheit ber Innerlichkeit und ber

<sup>1)</sup> Ueber die in unserem Denken erfolgende Genesis der Dethoden dieser Raßbestimmung der Größen ist zu vergleichen mein "System der Metaphysik", 2te Bearb. §. 41 — 49.

Aeußerlichkeit, bie gesammte Wesenheit und Wirksamkeit ber Dinge in ihrem allgemeinen Busammenhange, nach ben warbellosen Bestimmungen bes Weltalls unterhalb ber albestimmenben Einheit bes Urwesens, und spricht sich bei seiner wissenschaftlichen Durchbildung und Verdeutlichung als das objectiv gültige Innewerden der absoluten Ordnung der Wisklichkeit aus. Dieses vernünftige Wesenverständniß nun (die Acußerung unserer Vernunft, insofern sie als der organische Mittelpunct unserer Intelligenz von dem Verstand im engeren Sinne, von dem empirischen Verstand unterschieden wird) entwickelt sich in folgender Weise in unserer vernünstigen Durchdringung des durch die Wahrnehmung von uns ergriffenen Erkenntnißstosses.

784. Während wir beobachtend und unsere empirischen Begriffe und Urtheile bilbend und anwendend mit Gulfe bet empirischen Induction das Gigenthumliche ber in unseres Wahrnehmungefreis eintretenben Individuen und ihrer Gattungen und Arten unter ber Form ber thatfachlichen Gewiß heit in unser Bewußtsein aufnehmen, so macht fich hierbei bieses als etwas für uns schlechthin Uncrläßliches und in bem Befen unserer Perfonlichkeit Begrundetes geltenb, weil wir die mit felbstbewußter Freiheit handelnden und bem aufolge bie Charaktere und Verhältniffe ber natürlichen Caufalität ebensowohl verstehenden als ausübenden Ginzelmesen find — baß wir an ber Unmittelbarkeit ber angeschautes Gestalten und Bewegungen ben Ausbruck ber unter Zwecken und Wirkungsnormen stehenben Fähigkeit bes Wirkens wi bes Leibens und ber Beziehung der Bechselwirkungen et Indem wir also zunächst nur durch Beobachtung kennen lernen, welche individuelle Beschaffenheiten und welche besondere specifische Eigenthümlichkeiten ben verschiedenen Einzelwesen zukommen, ift es hierbei für unsere, bereits bis zur Ausübung ihrer Thatkraft entfaltete und zur Anerken

nung ber Realität des Körperlichen gelangte Intelligenz wefentlich und nothwendig, daß wir jebe uns erscheinende Beranderung aus ben Stunden und Bedingungen ber naturlichen Ursachlichkeit überhaupt erklären, und bag wir jebes Ginzelwesen überhaupt als eine Ginheit von Gigenschaften ber Innerlichkeit und ber Meußerlichkeit anerkennen. Nothwendigkeit ift keineswegs, wie Kant behauptete, eine bloß subjective, in der Subjectivität schlechthin a priori vorhandener Anschauungsformen und Denkformen unseres Erkenntnigvermögens begrundete. Bielmehr ergibt fich, daß fie bie Bahrheit eines objectiv gultigen Befenverständnisses in fich trägt, auf bem bereits in unserer vorangegangenen Untersuchung festgestellten Standpunct ber unsere Anerkennung ber Außendinge in sich schließenben Selbstgewißheit unseres Lebens. Auf biesem Standpuncte wird nämlich einleuchtenb: bie menschliche Perfonlichkeit ift bie Ginheit ber brei zunächst erfahrungsmäßig sich kundgebenden Hauptstufen des Individuallebens. Die organisivte Körperlichkeit ober bie Leiblichkeit ist in ihr die untergeordnete Basis und bienenbe Bedingung ber Senfibilitat, ber Fähigkeit bes finnichen Wahrnehmens und Vorstellens und ber finnlich will= fürlichen Bewegung, und bie Sinnlichkeit ift in ihr bie Basis ind bienende Bebingung ber Intelligeng, ber Fähigkeit bes jewußtvollen ober bentenben Ertennens und Empfinbens und bes freien Wollens und Handelns. In biefer Ginheit ber nenschlichen Perfonlichkeit gefaßt zeigt fich unfer Erkennen licht bloß aus bemjenigen Gesichtspunct, aus welchem es em erkennbaren Sein gegenübergestellt werben und im Sinne 1e8 transcendentalen Zweifels die Frage aufgeworfen werien kann, ob und inwieweit es biesem Sein entspricht. Sonvern es erweist sich auch als eine wesentliche Seite bes Seins elbst, weil das Sein der Menschheit eben so wesentlich ein rkennendes, wie ein gemuthsempfindendes, wollendes und andelndes ift, und es erweist sich ferner als das bewußt-

١,

volle Innewerden bessen, was der Mensch in der Bechselwirkung mit den Wessen seines Gleichen und mit den untergeordneten Dingen wirkend und leidend erfährt, und was er überhaupt als leiblich sünnlich geistiges Einzelwesen ift und erlebt. Zufolge dieser wahren Natur und Bedeutung unseres Erkennens offenbart sich uns in dem Bezirk unsern Ersahrung nicht weniger dassenige, worauf die reine Einzelheit jedes Einzelwesens überhaupt, in ihrem Unterschiede von der Individualität des Individuellen, als dassenige, worauf die Mannigfaltigkeit und Verschiedenartigkeit der Individuen beruht, offenbart sich uns nicht weniger das Gemeinschaftliche, Wessentliche und Nothwendige, als das Besondere, Außerwesentliche und Bufällige an den wahrgenowmenen Dingen.

Demnach wird unferem vernünftigen Befenver-Ranbniß in feinem Bervorgeben aus bem Grfahrungefreife zuvörderft bies mit objectiver Gultigkeit und mit apotiftifcher Bewißheit einleuchtend: tein Ginzelwefen tann ein Gim gelwesen sein und folglich in einer Bielheit beschränfter Dinge vorhanden fein, ohne auf der einen Seite neben av beren in bestimmten Grenzen hervorzutreten, mithin bit räumliche Determination zu besitzen, auf der anderen Sein als eine Fähigkeit bes Wirkens und bes Leibens in mi schiedenen Richtungen berfelben zu existiren, folglich some qualitativ als zeitlich beterminirt zu fein. hiervon unzer trennlich ift ferner bie Bernunfterkenntniß, daß an ben Einzelwesen die Gestalt nebst ben Beisen ihrer Bewegung nie und nirgends etwas Selbständiges und. für fich alleit Bebeutsames, sondern daß sie überall nur das Werkzeng und bie Werkstätte, und regelmäßig ber Ausbruck ber Gigen thumlichkeiten ber Innerlichkeit fein kann, wahrend umgekehrt die Innerlichkeit nicht isoliet, sondern in ihrer Ginheit mit ber Neußerlichkeit bas Wesen bes. Einzelwesens and

#### . E. Reinhold's System der Philosophie. S. 785. u. 786. 739

macht. Der Gültigkeit biefer Bahrheit, nach welcher an bem Aeußerlichen bas Innerliche mit realer Rothwendigkeit au feiner Neußerung gelangt und mit intellectueller Rothwenbigkeit für uns sich kundgibt, schließt sich bas in ber Entwicklung ihres Inhaltes hervortretende Vernunftverständniß ber Bebentung bes unmittelbaren Ibeal = Realgrundes für jebe Beranberung an. Diefer Grund ift in ben Borten ausgebrückt: Alles, was regelmäßig geschieht, wird burch eine an einem bestimmten Korperstoffe wirkenbe, mithin raumlich und zeitlich beterminirte, unter ben angemeffenen Bedingungen thätige, von einer Wirkungsnorm einem' Brede gemäß geleitete Kraft hervorgebracht. Won ben vier Seiten ber Urfachlichkeit, beren Unterschied und Busammenhang biesen Grund constituirt, sind je zwei zu einer Hauptfeite verknupft, beren eine, die Endursache in ihrer Berbinbung mit ber formalen Ursache als bie "ibeale", bie andere hingegen, die wirkende Urfache in ihrer Berbinbung mit ber materialen als die im engeren Sinne "physische" ober "reale" Caufalität bezeichnet werben fann. Auf ber Herrschaft ber ibealen Ursachlichkeit über die physische beruht die Ordnung und mahre Eigenthümlichkeit bes in Rebe ftehenden Grunbes.

786. Mit ber Entfaltung ber angegebenen, ben Charakter ber strengen Rothwendigkeit und Allgemeingültigkeit an
sich tragenden Erkenntnisse beginnt die theoretische Vernunftthätigkeit im menschlichen Bewußtsein sich zu entwickeln und
in ihrer apodiktischen Gewißheit über die thatsächliche Gewißheit emporzusteigen. Zwischen diesen Anfängen des rationalen und den Thatsachen des empirischen Erkennens zeigt
sich ein solcher Zusammenhang, daß dem entsprechend, wie
ein jedes wahrnehmbare Einzelwesen die schlechthin universellen Eigenschaften, die ihm als einem Einzelwesen überhaupt und die ihm in seiner komischen Gattung zukommen,

١

mit ben besonderen seiner empirischen Sattung und seiner Individualität in sich vereinigt, so auch eine jede empirische Erkenntniß in ihrem vollständigen Inhalte die bezeichneten rationalen Elemente einschließt, daß sie in untrennbarer Berknüpfung mit demjenigen, was bloß die thatsächliche Gewißheit des Wahrgenommenen besitzt, etwas in ihrem innersten Kern enthält, was nicht anders sein und nicht anders gedacht werden kann. Rachdem dergestalt das erste Hervorgehen des rationalen Wissens aus dem empirischen dargethan worden, überläßt die Erkenntnißlehre die weitere Bersolgung der dynamischen Vernunftthätigkeit den Untersuchungen der Wetaphysik.

#### 2). Metaphyfit.

#### a. Analytischer Theil.

787. Eingeleitet burch bie in ihrer Genesis und in ber Wahrheit ihres Inhaltes von uns nachgewiesenen vernünftis gen Erkenntnißkategorieen, welche bie Realität und Caufalität ber Ginzelwesen betreffen, entfalten fich im Bereich unserer bynamischen Bernunfterkenntniß die beiben Haupt begriffe berfelben, von benen jeber für unfer entwideltes Verständniß ben andern auf eine ihm eigenthumliche Art in fich einschließt, mahrend bei bem Werben bes Werstandnissel ber eine ber nothwendig vorausgehende und vermittelnte, ber andere ber nothwendig nachfolgende und vermittelte if. Jener ist der Begriff der absoluten Vielheit der Dinge, welch porzugsweise von der-Seite ihrer Totalität erfaßt als des Weltganze, bagegen vorzugsweise von ber Seite ihrer Ursachlichkeit erwogen als die Natur gebacht wird. ber Begriff bes urgründlich allumfassenden und allbestimmen ben Urmesens. Die Enthüllung und Berbeutlichung bieses regressiven Ganges unseres vernünftigen Bewußtseins muß sich nicht weniger, wie die auf sie folgende synthetische Darstellung der metaphysischen Wahrheiten, insbesondere von der Täuschung frei erhalten, welche aus der Verwirrung und Verwechslung der rationalen Erkenntnißbegriffe und der gleichnamigen logischen Formbestimmungen entspringt, und daher den Unterschied von beiden durchgängig im Auge des halten (vergl. oben §. 657. 686. 687. 759—765.).

Die Einzelheit bes realen Einzelwesens - nach ihrem Unterschiede sowohl von der ganz unbestimmten logisch= formalen Rategorie ber Ginzelheit bes vorgestellten Gegen= standes, wie von ber naher bestimmten mathematisch = forma= Ien Abstraction bes geometrischen Körpers — erweist sich zufolge ber in ihr enthaltenen Berknüpfung ber Gigenschaften ber Innerlichkeit und ber Meußerlichkeit als bie Ginzel= heit bes physischen Körpers. Diese Kategorie brudt zwar auch noch eine bloße Abstraction aus. Es gibt keine Gattung ber phyfischen Körper überhaupt, sondern bie Gattungen ber Einzelwesen existiren nur auf bestimmten Stufen bes Daseins uuter ben näheren Determinationen, welche ihnen burch ihre ibeal festgesetzte Stellung in der Ordnung ber Dinge angewiesen find. Aber bie bezeichnete Abstraction hat einen unmittelbaren Erkenntniswerth, weil zuvor in unferem sondernden und abstrahirenden Denken die allen Gattungen gemeinschaftliche und insofern schlechthin reale Grundlage ber physischen Körperlichkeit hervorgehoben sein muß, ehe wir in ber jum concreten Denken gurudkehrenben Erwägung bie mahre Eigenthumlichkeit ber kosmischen Gattungen mit Deutlichkeit aufzufassen vermögen. Iebes Ginzelwesen existirt als physischer Körper in den Schranken des Raumes und ber Beit, ist ein in qualitativer, wie in quantitativer Hinsicht begrenztes Individuum, hat ein endliches, wenn gleich die unwandelbaren Charaktere des reinen Kör= perwesens an sich tragendes und bei allem Wandel des Inbividuellen immer mit gleicher Nothwendigkeit an bem Korperstoffe hervortretenbes Wesen und ein vergängliches Dasein. An diesem Wesen und Dasein macht sich unerläßlich des bynamische Verhältniß der in der Vielheit der Einzelwesen Statt sindenden Wechselwirtung und Wechselbedingung geltend. Die Einzelwesen können, insoweit sie physische Körper sind, dei ihrem Entstehen nur aus einander hervorgehen und bei ihrem Vergehen nur in einander übergehen, und sedes kann seine Eristenz lediglich innerhald eines Kreises der ihm zufolge seiner Gattungseigenthümlichkeit zukommenden Fähigkeit des Wirkens auf andere und des Erleidens der Einwirkung von Seiten anderer behaupten. So bedingen sie sich gegenseitig in ihrem Werden und in ihrem veränderlichen Bestehen, in allen ihren activen und passiven Buständen.

789. Die Ordnung biefes inneren und außeren Busammenhanges, bes Dafeins, Berbens und Geschens, welche bie aus einander entstehenden und in einander vergehenden physischen Körper umfaßt, ist eine ewige Bahrheit, beres Anerkennung für unsere Bernunftbetrachtung, wann fie bis gu bem Punct ihres Werstanbniffes fich entwickelt hat, burd zwei bynamische Axiome gestütt wird. Das eine besagt positiv: nur aus bem Wirklichen kann Wirkliches entfte hen, ober negativ nach ber schon in ber vor - Sofratischen Periode ber Philosophie jum Borfchein gekommenen Formel ausgebrückt: aus Richts wird Richts. Das anbert lautet: eine anfangslose Wahrheit, Ordnung und Bestimmtheit bes Seins ift auch eine enblose. Bermögt bes ersten Axiomes leuchtet so viel ein, baß immer ein Wirkliches eriftirt haben muß, beffen nahere Determination in unserem Denken zunächst nur auf bem Bege ber regress ven Berfolgung bes Causalzusammenhanges ber Dinge ohne haltlose Sypothesen erreicht werden tann, und bag bie Bor ftellung eines Anfanges ber Birklichkeit überhaupt burchaus

finnlos fein würbe. In Anwendung bes zweiten Ariomes ergibt fich junachst bies: bie Coeristenz und Succession ber vielen und veranberlichen Dinge, welche einander wechselsweise bedingen und aus einander hervor- und in einander übergeben, findet in einer anfangslos endlosen Reihenfolge Statt. Denn mare bie Bielheit, die Beranderlichkeit und bie eigenthümliche Causalität ber Einzelwesen einmal entstanden, so mußte zuvor entweder ein Chaos bes Mannigfaltigen, aus welchem nachher jene Bielheit entsprungen, ohne eine bas Mannigfaltige bentenb bestimmenbe und ordnenbe vernunftige Allmacht (Borftellung ber griechischen Mythologie), ober diese Allmacht, bieser allvermögende Geift als bas manbellose, sich immer gleich bleibenbe Sein ohne ein Chaos (driftlich kirchliche Unnahme), ober enblich Beibes gufammen ohne eine Ginwirkung ber Bernunft auf bie bestimmbare Beltmaterie von Ewigkeit her gewesen sein (Anaragorische und Platonische Annahme). In allen brei Fällen hatte von jeber bis zu einem gewissen Beitpunct, ober man konnte auch fagen, bis zum Beginne ber Beit, bas überweltliche und vorweltliche Sein ohne eine Sphare ber Beranberungen, bes Entstehens und des Wergehens bestanden, und das Werben ware selbst erft geworben. Dies erweift sich aber für die vernünftige Causalbetrachtung als unmöglich, nauer ausgebrückt, biefe Annahme zeigt fich als eine verworrene, haltlose und mit einem inneren Widerspruch behaftete Borftellung. Wird nämlich vorausgesett, bas anfangelos Wirkliche fei nur bas schlechthin unveranderliche und etwa zugleich auch bas chaptisch ungeordnete Sein, von Ewigkeit her sei die Wirklichkeit und Urfachlichkeit ber Einzelwesen, sei ihr regelmäßiges Werben und bas Geschehen aus bem Reiche ber Wirklichkeit ausgeschloffen gewesen, so ift hierburch ber Gebanke abgeschnitten, baß einmal ber Doment eintreten konnte, ba bas Gebiet bes meltlichen unb natürlichen Seins begann und in das Reich ber Wirklichkeit

aufgenommen wurde. Gine Ordnung und Bestimmtheit bes Seins, - bies ift fur unfer vernunftiges Berftandnis bes Begriffes ber Ewigkeit burch sich felbst gewiß - welche ohne einen zeitlichen Anfang ift, hat keine zeitliche Dauer und kann eben fo wenig endigen, wie ihre Dauer zuzunehmen, in ber Beit zu machsen vermag, fie kann keinem Punct fic annahern und keinen Punct erreichen, wo fie aufhorte und einer neuen Ordnung ber Wirklichkeit wiche. Bielmehr besteht fie als eine ewige Bahrheit. Bare also von Ewigkeit her die gesammte Sphare der Wirklichkeit durch das schlechthin unveränderliche Sein allein, ober burch ein Chast ober burch beide zugleich ausgefüllt worben, fo hatte biefe ewige Wahrheit und Gigenthumlichkeit ber Birklichkeit niemals ein Enbe, und bas Entstehen und bie bynamische Gemeinschaft ber Dinge niemals einen Anfang nehmen tonnen. Das Berben überhaupt, bie Beränderung überhaupt kann nicht geworben fein, fonbern ift ein unerläßlicher Bestandtheil bei ewigen Berhältnisses ber Wirklichkeit, welches ben Unterschied und ben Busammenhang zwischen bem manbellosen und bem mantelbaren Sein enthält. Siermit ift in naherer Bestimmung bies gesett, baß ber allgemeine, sowohl raumliche und zeitliche, als bynamische Busammenhang ber mit einenber zugleich vorhandenen und auf einander folgenden, einem der gegenseitig bedingenden, aus einander hervorgehenden und in einander übergehenden Dinge eine unentstandene und unvergängliche Bahrheit ift. Der Begriff ber Ewigkeit biefer Wahrheit ist erstlich ein positiver, in unserem richtigen Denken wird fein affirmativer Inhalt mahrhaft ergriffen und seine Aufgabe wirklich vollzogen. Er ift zweitens ein go setmäßig vernünftiger, ein wesentliches Gigenthum unseres Bewußtseins an und für fich, und erweißt fich baber bei ber gehörigen Entwicklung bes Bewußtseins in biefer Gigenschaft. Bugleich kann er aber auch brittens eine transcenbentale Ibee in bem Sinne genannt werben, baß sein Inhalt-über

bie Grenzen bes empirischen und bes mathematischen Den-!ens hinausgehend und für das anschauliche Vorstellen schlechtin unerreichbar — nur burch bas vernünftige Wesenvertanbniß erfaßt merben fann. Biertens ift er ungeachtet eines transcendentalen Charakters ein objectiv gultiger, ein igentlicher Erkenntnißbegriff. Die oft von Philosophen bejauptete Meinung, baß er bloß bie Regation bes Charakers ber Bergänglichkeit ohne positiven Inhalt ausbrucke, ift erworren und haltlos, und rührt aus einer unklar geblies benen Anerkennung feiner transcendentalen Gigenthumlichkeit jer. Die Ewigkeit wird aber nur als eine wandellose Wahrjeit richtig gebacht, verworren und irrthümlich bagegen, wenn fie für eine immermahrenbe Dauer in ber Beit genommen Die. Dauer in ber Beit kommt bloß bemjenigen zu, was entstanden ift, mithin zeitlich existirt, und beffen Dajein, gesetzt auch, es wird als ein endlos fortbauernbes gejetzt, in jedem seiner Momente ein endliches, burch ein Daß bestimmbares ift. Siernach wiberspricht es bem Bernunftbegriffe der in Rede stehenden Ewigkeit gleich fehr, erstens, wenn man ihre Eigenthumlichkeit burch bie Borftellung einer endlos fortgesetzten Synthesis von Zeitmomenten auffassen ju konnen mahnt, und zweitens, wenn man mit Rant behauptet, fie sei aus dem Grunde nicht benkbar, weil sie durch eine solche Synthesis nicht erfaßt werden kann. Die endliche, bas heißt, lediglich für bas Denken bes Endlichen angemessene Kategorie ber Busammensetzung bes numerisch Einzelnen und der Bahlbestimmung verstattet in keiner Sinsicht eine Anwendung auf das Denken bes Ewigen zunächst als des Unendlichen an dem Endlichen, auf das begriffsma-Bige Anerkennen einer Ordnung, welche keinen Anfang und keinen Fortgang in der Beit hat, nicht mit dem Wachsthume von Jahren zunimmt und altert, nicht ba enbigt, wo etwas Unberes beginnt, fonbern bei allem Entfteben, Fortbauern, Bachsen, Altern und Endigen ber innerhalb ihrer Sphäre

unter ber Beit stehenden Dinge und Veränderungen unverändert immer sich gleich bleibt.

Wie in Ansehung ber Beit ober ber Aufeinem berfolge bes zeitlich Dauernben, ift bie Bielheit und ber Busammenhang der dynamisch verknüpften Einzelwesen auch in Ansehung bes Raumes ober bes Rebeneinanberseins bet Musgebehnten und mechanisch Undurchbringlichen schranken los. Mit dieser Anerkennung tritt die transcendentale Ide bes Unenblichen an dem Endlichen vollständiger in unseren Bewußtsein unter ber Bestimmung ber absoluten schranken losen Totalität der Dinge hervor, und spricht fich als eine apodiktische Bernunfterkenntniß aus. Denn zunächft gilt bies von jedem einzelnen Dinge, daß es nur in ber georb meten Wielheit ber aus einanber entstehenben und in einas ber fich vermanbelnben, und mahrend ihrer manbelbaren Eri-Reng fich gegenseitig bebingenben phyfischen Rorper bas feit kann, mas- es ift. Die gleiche Rothwendigkeit aber findet auch für bie Ginzelheit einer jeben begrenzten Menge und Ordnung ber Dinge Statt. Weil in berselben nur ein que litativ und quantitativ beschränkter Körperftoff und bynamis scher Zusammenhang gesetzt ift, kann fie nicht bas mit ber vollständigen Bedingungen zu ihrer Gelbsterhaltung und Selbsterneuerung in ber unentstanbenen und unvergangliche Reihenfolge bes Reben - und Racheinander Bestehenden ausgerüftete fein. Es ift unmöglich, bag bas in raumlicher Bo ziehung Enbliche und bemnach auch nur mit einer begrenge ten Fähigkeit bes Wirkens und Leibens Ausgerüftete bei über die zeitliche Dauer Erhabene, bas Ewige und in feiner Einheit fich selbst immer gleich Bleibenbe ber Ordnung ber Dinge sei. Die beschrankte Sphare sest in der Einheit bie fer Ordnung immer bas erganzenbe und bedingenbe Bugleich fein von anderen beschränkten Spharen ber Gingelwesen por aus. So macht fich bie warhellofe Eigenthümlichkeit und

Unerläßlichkeit bes bedingten und bedingenden Rebenefnanberseins beschränkter Rreise für jeden beschränkten Rreis ber in bynamischer Gemeinschaft befindlichen coeristirenden Dinge Das vollständige Ganze also, welchem die ewige Berknüpfung ber Theilgangen und ber ewige Busammenhang ber Wechselmirtung und ber Auseinanberfolge angehört, if tein raumlich begrenztes, und baber überhaupt tein im Raume bestimmtes, im Raum existirendes. Indem ihm der Charakter ber unbegrengten Sotalität ber im Raum und in ber Beit vorhandenen Dinge zukommt, ift die ihm eigenthümliche Einheit eben fo wenig im Raum, als in ber Beit enthalten, fonbern enthält in ihr ben Raum und bie Beit als Realformen für bie Befenheit und bie Erifteng ber Ginzelwefen und beren beschränkte Berbinbungen. Rach bem Bisherigen versteht es fich, baß ber Begriff ber an bem Enblichen unenblichen Ginheit, welche alles raumlich Begrenzte umfaßt, als eine transcendentale Ibee nur bem vernünftigen Wesenverständniß angehört, und keinesweges bem mathematischen Denken und bem anschaulichen Vorftellen zugänglich sein kann.

791. Auf die angegebene reine, durch keine Phantasietäuschungen getrübte und entstellte Weise entsaltet sich in der menschlichen Vernunft der Erkenntnisbegriff der Welt als des absoluten, in seiner Zotalität die Coeristenz, die Succession und die Gattungen und dynamischen Verbindunzen aller Einzelwesen enthaltenden, und wie alle Bestimmunzen des Beharrlichen und des Wandelbaren an den Dingen, so auch den Raum und die Zeit in sich befassenden, selbst iber in räumlicher, wie in zeitlicher Hinsicht unbegrenzten, in dem Endlichen unendlichen Ganzen. Aus der Idee der Swigkeit des Weltalls ergibt es sich unmittelbar, daß an den veränderlichen Dingen im Zusammenhange mit den Eis zenthümlichkeiten, auf denen ihre Verschiedenheit und ihre Veränderlichkeit beruht, auch solche Charakters sich ausse

sprechen muffen, benen zufolge bie bynamische Gemeinschaft, die Causalität und die Wesenheit ber Einzelwesen wantellos in ben kosmischen Gattungen sich darstellt. Anerkennung biefes Busammenhanges erwächft bas vernunf tige Berständniß ber bem Beltall zukommenden Bebeutung bes absoluten Organismus, in beffen ewiger Wirklichkeit un Wirksamkeit die Natur mit ben beiben von einander un trennbaren Charakteren ber ihr eigenthümlichen Substanzie lität und der ihr eigenthumlichen Causalität sich ausspricht. Non ber Seite bes Unveranberlichen an bem Beranberlichen gefaßt ift bie Belt in ihrer Ginheit, Bwedmäßigfeit, Ge fetlichkeit und Regelmäßigkeit vollenbet und ewig fich felbt gleich. Von ber Seite ber Banbelbarkeit unterhalb ber Beharrlichkeit erwogen enthält sie bas nie begonnene und nie mals endigende raftlose Anberswerben bes Besonderen und Individuellen vermittelft eines Wirkens und Leibens, welche in seinen zahllosen beschränkten Kreisen burch bie Dacht ba Wirkungsnormen zwedmäßig geleitet und zur Uebereinfim mung in ber allumfassenben Ordnung stets bestimmt wirk. In der Anordnung der Theilgangen innerhalb des Weltgan gen ist jeder einzelnen Sphare der mit einander zunächft in Wechselmirkung stehenden Dinge ein Standort ihres Bo fens und Daseins festgestellt, an welchem fie ihre Aufgabe erfüllt, einen ihr angemeffenen Beitrag gur Birklichkeit und Wirksamkeit der Totalität zu geben. Jede einzelne Sphan ift daher, was sie ift, lediglich vermöge bes Standpunctel, welchen fie in ber Allheit einnimmt, und bemnach auch vermittelst ber naheren und ferneren Beziehungen, in beneu ft au anderen Spharen fich befindet. Ihre specielle Befenheit, Eristenz und Thätigkeit besitt nur die Bedeutung eines Glie bes in der Kette des Ganzen, einer Theilnahme an dem Seit bes Alls, eines Organes ober Werkzeuges ber allgemeines Demzufolge enthalt nichts Einzelnes und Bo Birtsamteit. schränktes für sich allein ben zureichenben Erklärungsgrund

beffen, was in seiner Sphäre erfolgt und sich veräubert. Wielmehr liegt durchaus nur in der ewigen organischen Ver-Inüpfung ber Dinge, in bem unvergänglichen Organismus des Weltalls die Einheit und Bollständigkeit der im Raum und in der Beit unter bleibenden Bwecken und Formen wir-Kenben, alles Individuelle erzeugenden, alle Beränderungen hervorbringenden Macht. Diese Macht ift bie Ratur im Allgemeinen. Ihre Wirksamkeit ift bie universelle Raturcausalität, ihre Substanzialität ift bas manbellos Bleibenbe an dem Wanbelbaren ber Körperlichkeit und ber näher be-Stimmten Gigenthumlichkeit ber Dinge in bem absoluten Den Gesichtspunct bes vollständigen natürlichen Ganzen. Busammenhanges im vernünftigen Denten festhaltend ertennen wir: jedes burchgangig beterminirte Individuum, wie jebe beschränkte Sphäre ber Ginzelwesen ift eben so sehr eine Wirfung, ein Resultat, ein Erzeugniß, als ein Wertzeug, eine Bedingung, ein Mittel der Thätigkeit ber allgemeinen Naturfraft, welche ihrem Begriffe gemäß in bem unenblichen Drganismus bes ewigen Ganzen vermittelft bes inneren unb außeren Busammenhanges aller ihrer rein einzelnen, befonberen und individuellen Organe sich wirksam erweift, und welche unter ber Anweisung vernünftig nothwendiger Brede, Formen und Gefete wandellos zwedmäßig und gefetmäßig wirkt. Der schlechthin universelle, alle relativ allgemeinen Brede unter sich befassenbe Bred, welcher in der Beltordnung für die vernünftige Causalbetrachtung fich kundgibt, in berjenigen Bestimmtheit bezeichnet, bie unmittelbar auf bas ordnende Princip hinweift, ohne noch bas Walten beffelben in ihrer Bezeichnung ausbrudlich auszusprechen, ift als ibentisch mit bem ewigen Erfolge ber Naturcausalität bie Berwirklichung ber höchsten Fülle und Mannigfaltigkeit aller wahrhaft, ibeal-real möglichen Weisen und Abstufungen bes Seins ber Einzelwesen in ber größten Bielseitigkeit unb Harmonie ber ihnen zukommenben Kreise bes Wirkens unb

, I

Leibens. In diesem ewigen Erfolge besteht bas im Beliel bezweckte und realiserte Gute. Jede Weise und Stufe jend Seins ift ihrem Begriffe nach einerseits etwas Gutes für fich, andererseits ein Theil bes Guten, welcher in ber Uebaeinstimmung bes Ganzen feine vollständige Bebeutung findet. Demnach trägt jebe Gattung ber Ginzelwesen eben fo febt einen relativ felbständigen Zweck in sich felbst, ift um ihm felbst willen da, gehört deshalb ber Wirklichkeit an, bamit bie ihr angewiesene Sphäre und Eigenthumlichkeit bes Sein durch fie erfüllt und dargestellt werbe, als fie in ber allgemeinen Zwedverbindung auch für bie anderen Gattungen mit Sphären und für das Sanze da ift, um theils als unter geordnetes Mittel, theils als nebengeordnete Bebingung, theils als übergeordneter Breck zu bem Dasein ber antern fich zu verhalten, und ber Harmonie bes Universums zu tw nen und zu entsprechen. Go zeigen fich bas Sein um seine felbst willen und bas Sein für Anderes als bie beiden per einander unzertrennlichen Seiten der Zwedmäßigkeit, welch in ber Ibealität und Realität jeder Gattung und jedes 3st normalen Eristenz gelangenden Ginzelwesens fich vereinigen

792. Aus der Beschaffenheit, Bestimmtheit und Algemeinheit des Inhaltes, womit unsere Anerkennung des Belvganzen und der Substanzialität und Causalität der Ratu ein wesentliches Eigenthum unserer Bernunft ist, entspringt mit gleicher intellectueller Gesetzmäßigkeit und objectiver Güstigkeit unser Bewußtsein der höchsten Wahrheit, unser Innewerden der göttlichen Causalität oder des allvermögenden und allbewußten, denkend wollenden Waltens, welches des Urgrunde von Allem angehört, was im Raum und in der Beit eristirt und geschieht. Wie das Endliche nur innerhalb der an ihm unendlichen Totalität, so kann diese Zotalität nur in der Wirkungssphäre des an sich unendlichen Urwesend wahrhaft gedacht werden, sie weist als das seinem Begrisse

nach abhängige und begründete Sein über fich hinaus auf bas selbständige und begründende. Die Bedeutung ber transcendentalen Idee des an sich Unendlichen, des schlechthin Gelbe ftanbigen und Begründenben wird baburch für das menschliche Bewußtsein näher bestimmt und entwickelt, daß burch unser Canfalverständniß der Ordnung des Weltganzen und der Berrschaft bes Zweckmäßigen in ber Natur bie Auffassung bes orbnenben, zwecksegenden und beabsichtigenden Principes vermittelt Es unterscheiben sich aber zwei Hauptmomente in bem wird. ursprünglichen regressiven Bervorgeben bes Gottesbegriffs aus bem Beltbegriffe. Bunachft wird unter Bermittlung ber Anerkennung, welche wir von der Raturcausalität und von bem Beltgangen, und baber von ber gesammten physischen und moralischen Weltordnung befigen, in unserer vernünftis gen Caufalbetrachtung bas Berftandniß gewonnen: baß bes burch bie Zwecke und Wirkungsnormen die wirkenden Urfachen beherrschenden Macht, welche in ber ibealen Bestimmtheit ber Raturthätigkeit, in bem Ausbruck bes Gebankens an dem Sein der Dinge fich manifestirt, der Charakter ber ursprünglichen Ginheit und der vollkommenen Intelligenz zue Es wird uns einleuchtenb, baß bie Bereinigung bes Systemes ber Zwecke und ber Formen, welches in ber Weltordnung fich ankundigt, nur in ber ursprunglichen, fich selbst bestehenden Einheit eines bentenden, die Bwecke und Formen fegenben und umfaffenben Seins begründet fein kann, und bag bieses benkenbe Sein bas allbewußte, lediglich nach ber absoluten Bernünftigkeit seiner urbildlichen und ordnenben Ibeen bie Birkfamteit ber Dinge im Beltorganismus bestimmende und folglich mit der schlechthin vernünftigen Freiheit waltenbe ift. Berhielte es fich nicht fo, ware ber Inhalt ber ben Wirkungsnormen vorgezeichneten Bwecke, bie Beschaffenheit ber Wirtungenormen, die Angemeffenheit ber Mittel zu ben Zwecken, und mithin bie gesammte Ursachlichkeit und Wirklichkeit bes begründenden und bes be-

grundeten Seins nicht in der ideal bestimmenden Dacht of fenbar, so warbe bie Bebeutsamteit und Kraft ber Idee feinesmeges bie Stelle einnehmen, welche ihr mit ber zweisel-Losen Gemigheit einer wesentlichen gefegmäßigen Erkenntnif it unserem vernünftigen Causalverständnisse zuerkannt wird. Die Ibee führt nur insofern wirklich die Herrschaft über die Raturwirksamkeit, als sie in bem Allbewußtsein einer ideal gebie tenden Macht sich ausspricht, und als sie folglich bloß bis halb, weil sie in ihrer ewigen Bebeutung, Wahrheit, Gitt und Gultigkeit erfaßt und verftanden ift, geltend gemacht, der Naturthätigkeit als Gebieterin übergeordnet wird. Dhu bie Manifestation ber Ibee im Allbbemußtsein bes bie Ro tur regierenden Seins wäre es nicht in höchster Instan ber Inhalt ber Ibee, bie Angemeffenheit ber Birtungenor. men, die Gultigkeit der Brecke, sondern es mare vielmehr in höchster Instanz die Gewalt einer blinden, in ihre Bewußtlosigkeit unexklärbaren Rothwendigkeit, durch welche bie Ratur gezwungen wurbe, zweckgemäß und regelmäßig ju verfahren. Diese Annahme aber widerstreitet durchaus unfem gefegmäßigen, in dem Wesen unserer Perfonlichkeit und u ber Selbstgewißheit unseres Lebens wurzelnben Berftandnif der Wahrheit der Naturcausalität, und ift eine schlecht hin vernunftwidrige Borstellung. Hiernach wird bie ursprüngliche Ginheit bes allwaltenben benkenben Seins als der absolute Geist von der menschlichen Vernunft erfaßt.

793. Hierauf erwächst aus bem bereits gewonnenen Im newerden des Berhältnisses, in welchem Gott als die ort nende Intelligenz zu der Natur steht, unsere vernünftige Ber, nehmung der vollständigen urgründlichen oder göttlichen Caussalität. Das zunächst Bermittelnde ist hierbei folgende Einssicht. Nicht bloß die Eigenthsimlichkeit und Mannigfaltigskeit der Einzelwesen in ihren Gattungen, sondern auch bas den Gattungen zum Grunde liegende und von ihnen unzers

trennliche Wanbelbare bes Körperstoffes und Wandellose bes körpermesens tann nur als Ausbrud ber zwedmäßigen Fornen bes Daseins, bes Bilbens und Wirkens ber Wirklichkeit ingehören. Der burch bie Charaktere bes reinen Körpermeens und burch bie Gattungseigenthümlichkeiten ber Dinge estimmbare Körperstoff kann immer und überall nur als ein sierdurch determinirter existiren. Es ift apodiktisch gewiß, daß er seine Wahrheit und Realität lediglich hat als getaltet und geordnet burch bie zweckmäßigen Rormen ber geammten Naturcausalität, als hervortretend in ber Wielheit. er aus einander hervorgehenden und in einander übergehenen Dinge. So leuchtet also für die rational bynamische Betrachtung ein, bag eben fo fehr ber Körperstoff und bas Rörperwesen, wie bas Mannigfaltige ber Gattungen ber Ginjelwesen in allen seinen Eigenschaften und Verhältnissen burch )as göttliche Spstem ber Zwecke und Formen bestimmt, geordret und geleitet, mithin gedacht und gewollt bie einzelnen Bezirke seiner Wirksamkeit und die an dem Endlichen unendliche Sphäre bes Weltganzen erfüllt. Hieraus ergibt fich mit gleicher Gewißheit: durch die an sich unendliche Einheit bes benkenden und wollenden Ordners und Beherrschers ber Natur wird mit dem ideal bestimmenden Princip das ideal estimmbare und bestimmte Sein des Körperstoffes und des Rörperwesens, so wie bas Bleibenbe und Beränberliche ber Battungen der Ginzelwesen schlechthin und ewig begründet. Das Urwesen offenbart sich vermittelst bes allgemeinen und inzelnen Wesens und Seins der Dinge nicht bloß als die irsprüngliche, schrankenlose Intelligenz, als ber allgegenwärige Geist, sonbern auch als der Urquell alles bestimmbaren ind bestimmten Seins, des Körperstoffes und des Körpermeens, des Wanbellosen und bes Wanbelbaren an ben Gattunsen ber Dinge, ber Substanzialität und ber Caufalität ber Ratur, als der ewige Urgrund von Allem und Jedem.

794. Der höchste Punct, zu welchem die regressive to namische Bernunftbetrachtung gelangt, ift bie Erkenntniß, daß die gesammte Birklichkeit des weltlichen Seins, bag tu Substanzialität und Causalität ber Ratur, bag bas ibed bestimmte und geordnete, organisch verknüpfte All ber Dinge nicht durch fich felbst, sondern burch die ursprüngliche, ibeal bestimmenbe und ordnende Ginheit-bes Urgrundes, burch tit benkenbe und wollende Allmacht bes Urwesens ewig besteht. Hierbei fällt die Vorstellung, welche Gott und Belt trem nenb aus einander hält und entweder zu der Frage führt, wie die -Welt einst aus Gott habe hervorgehen konnen, oter au ber Annahme: sie sei burch bie gottliche Allmacht aus bem Richts hervorgerufen, von Gott mit bem Anfange ter Beit aus Nichts erschaffen, als eine widerfinnige hinweg. Ist einmal das ewige Band ber absoluten Causalität, ben gemäß bas göttliche Sein bas weltbegrunbenbe Ursein, und das Universum der vollständige Ausdruck des göttlichen Baltens ift, in unserem Vorstellen verkannt und in einer ver kehrten Ansicht durch die Boraussetzung zerriffen worden, daß Gott von Ewigkeit her ohne die Rerwirklichung ber Welt die ganze Sphäre der Wirklichkeit erfüllt habe, so ik es aledann für une unmöglich, Gott und Welt ohne Witco spruch in unserem Denken zu verknupfen und bie Abhangig keit der Welt von Gott vernunftmäßig zu erklären. gen spricht sich das verdeutlichte höchfte Causalverständniß unserer Bernunft in der Erkenntniß aus: mit der gleichen anfangslos-endlosen Wirklichkeit und mit der gleichen unbebingten und schlechthinigen, von nichts Anderem abhängigen, sonbern nur in fich selbst begründeten Rothwendigkeit, mit welcher Gott ift, ift das göttliche Walten, das unbeschränkt benkende wolleube Begründen und Bestimmen des Weltalls, und ist folglich bas Weltall in der absoluten Sphare des göttlichen Seins begründet und enthalten. Gott kann nicht ohne die Welt gedacht werden, weil das für unser vernünfe

tiges Bewußtsein ihm angehörige Sein bas urgründliche, urgründlich allumfassende und allbestimmende, und bie Welt kann nicht ohne Gott gebacht werben, weil bas ihr zukommende Sein das ibeal bestimmte, mit unbegrenzt vernünftiger Absichtlichkeit begründete, verknüpfte und geordnete, das gedachte und gewollte ift. Wer also die Welt richtig benkt, erkennt sie als die ewige Offenbarung Gottes, und wer Gott richtig benkt, erkennt ihn als bas burch bie Wirklichkeit und Ordnung bes Weltalls sich ewig bethätigenbe, in seiner Wirklichkeit sich erweisenbe Urwesen. Deffenungeachtet waltet Gott, wie er mit ber vollkommenen Selbftanbigkeit bes allbegrundenben Urfeins eristirt, mit ber vollkommenen Freiheit des allvermögenden Urgrundes, indem er nur nach ben Ideen seiner unendlichen Bernunft, nach ben von ihm gebachten und gewollten Zweden und Wirkungenor men ben Organismus ber Ratur und innerhalb besselben bas beschränkt freie Leben ber Menschheit ewig sest und bestimmt.

795. Aus dem Bisherigen hat sich ergeben: es sindet zwar keineswegs das Verhältniß einer gegenseitigen realen Voraussetzung zwischen Gott und Welt Statt, sondern dem Urwesen gehört das schlechthin setzende, begründende, urgründlich allumfassende und selbständige, und dem Universum das schlechthin voraussetzende, begründete, in der urgründlichen Einheit befaste und abhängige Sein an. Aber der Weltorganismus mit der ihm eigenthümlichen Causalität wird nur als der ewige und vollständige Ausbruck der göttlichen Ursachlichkeit, und umgekehrt wird Gott nur als der ewige und vollständige Ausbruck von uns gedacht. Demnach schließt für unsere regressive Causalbetrachtung unser Weltbegriss den Gottesbegriss, und für unsere progressive Causalbetrachtung unser Gottesbegriss den Weltsbegriss in sich ein, und es ist also in jedem von beiden der

gesammte Inhalt alles Erkennbaren für unsere Anerkennung gesetzt und in jedem eine unendliche Aufgabe für unser Ertem nen gegeben, so baß wir zwar schon hiernieben fraft bes Besens unserer Bernunft beibe in einer intellectuellen Bestimmtheit, nach ihrem Unterschied und Busammenhang, nach ber Bedeutung und Stellung, welche ihnen in ber Drbnung unserer &kenntnißbegriffe zukommt, zu erfassen, jeboch bie Aufgabe ber vollständigen Verbeutlichung und Durchbringung ihres Inhaltes nur in einem endlosen Fortschreiten unserer Intelligenz am näherungsweise zu lösen vermögen. Hiermit erhellt auch in beiben Beziehungen, baß hier bie intellectuelle Grenzbestim mung (δρισμός, definitio) und bie logische Bestimmtheit bes Erkenntnißbegriffes etwas ganz Anderes bedeutet, als bie ideal-reale Beschränktheit und Endlichkeit des Inhaltes. Rachbem wir nunmehr bie constitutiven Mertmale, welche für unser vernünftiges Causalverständniß die Inhaltsbestimmtheit bes Weltbegriffes und bes Gottesbegriffes bilben, zugleich mit bem gesetzmäßigen. Entwicklungsgange biefer beiben Sauptbegriffe unserer Bernunft in unserer analytischen Untersu dung hervorgehoben haben, so bleibt für diefelbe noch bie Aufgabe übrig, jene Merkmale, welche bie einfachsten Grundbegriffe und in biesem Sinne bie oberften Kategorieen une feres "erkennenden Denkens" find, in ihrem Unterschiede von ben gleichnamigen (homonymen) logischen Formbestimmungen unseres "Denkens überhaupt" unter eine geordnete Ueberficht zu stellen. Hierdurch erft wird für unsere nachfolgende inn thetische Darstellung die erfoderliche Klarheit und Sicherheit herbeigeführt.

796. Mit der schon in unseren vorausgegangenen Ersterungen (vergl. insbesondere oben §. 686. u. 687.) geswonnenen Verständigung über die Eigenthümlichkeit der los gisch-formalen Kategorie der "Seins überhaupt" oder des

## E. Reinhold's System der Philosophie. §. 796. u. 797. 757

"teinen Seins" ward uns einleuchtend, baß aus berfelben weder burch eine bloße Entwicklung ihres Inhaltes, noch burch eine Combination mit der formalen Abstraction bes Nichts ein metaphysisches Wissen in einem vermeintlichen reis nen Denken herausgezogen werben kann. Wir fahen ein, baß bas Pradicat bes Seienben ober Wirklichen erft burch bie Beziehung auf bie concreten Gegenstände, welche in unferem Erkennen in feinem vollständigen Gebiete fich kundgeben, für jebe reale und somit auch für bie metaphysische Auffaffung bedeutsam wirb. Für biese Beziehung fanden wir als die im höchsten Sinne concreten Erkenntnißgegenstände bie Welt und bie Gottheit, hinsichtlich welcher bas Gein theils als die Alheit des begründeten, theils als die ursprüngliche Einheit des allbegründenden Seins in unserer analytischen Betrachtung sich bestimmte. Inbem nun jeber bieser beiden schlechthin concreten, in ber einem jeden eigenthumlichen Weise allumfassenben Erkenntniggegenstände burch eine ihm entsprechende transcendentale Idee in unserem Bewußtsein fich ausbruckt, so vereinigen fich in der Inhaltsbestimmtheit dieser beiben auf analoge Weise allumfassenden Hauptbegriffe folgende Bestandtheile als die einfachsten Grundbegriffe unseres bentenden Ertennens.

797. Die realen Dinge, welche zunächst unmittelbar in unserem Wahrnehmungskreis als die für sich vorhandenen und zugleich einander bedingenden und mit einander in Wechsselwirkung stehenden auftreten, und welche ferner unser Versnunft in der absoluten Vielheit des Vorhandenen als die einzelnen mit Nothwendigkeit anerkennt, sind die subsistivensden Gegenstände oder die individuellen Substanzen (odsias des Aristoteles), am angemessensten in unserer Sprache die "Einzelwesen" genannt, welche in der qualitativen, in der zeitlichen und in der räumlichen Betermination und mithin wesentlich als physische Körper eristiren. An dem Einzels

wesen geben fich zuvorberft seine Ginzelheit und feine Ginheit als ibeal-reale Bestimmungen und Kategorieen kund. ihm eigenthumliche reale Ginzelheit besteht barin, baß es ein sowohl in raumlicher und zeitlicher, wie in qualitativer bim ficht begrenztes, und mithin ein neben anderen und nach auberen existirendes, und an ihm selbst als Körper hinsichtlich des in ihm enthaltenen Mischbaren und Trennbaren durch die realen Grundformen des Rebeneinander, Racheinander und Ineinander bestimmtes ift. Seine reale Ginheit ift die in ihm Statt finbende Bereinigung ber Eigenschaften ber Meußerlichkeit und ber Innerlichkeit. Dagegen bezeichnet bie "logisch-formale Einzelheit" diejenige unserer subjectiven Borstellungsformen, unter welche jeber von uns vorgestellte Gegenstand fällt, insofern er theils als in ber oberften logischen Gattung (in bem allgemeinsten subjectiven Denkfach) bet "vorstellbaren Gegenstände überhaupt", theils als in einer näher beterminirten logischen Gattung 1) enthalten, und als innerhalb berselben andern Gegenständen, welche durch bie nämliche intellectuelle Ordnungsnorm für unser Denken beterminirt sind, gleichartig gefaßt wird. Die logisch-formele Einheit oder die "Einheit überhaupt" ift eine fehr unbestimmte und baher in vielfacher Beise naber bestimmbare subjective Vorstellungsform. Gie bebeutet theils die Busam menfassung einer Mannigfaltigkeit bes Borstellbaren in einer einzigen Borftellung (Synthesis), theils bas Geeignetsein bes nur einmal in unfrem Borftellen gesetzten formal Ginzelnen, in unserer Betrachtung vervielfältigt zu werben, und mithin auch ben Gegensatz bieser einmaligen Setzung gegen biese

<sup>1)</sup> Ueber den Unterschied der logisch-formalen Gattungen, ober was dasselbe sagt, der subjectiven Denkfächer von den realen Gattungen und von deren Anerkennung in unserem Bewuste sein ist zu vergleichen mein Lehrbuch der Psychologie und Legik, 2te Ausg. §. 91—93.

Wervielfältigung. Es gibt fich bies für unser rationales, wie für unser empirisches Berftanbniß kund, bag bie Gingelwesen gemäß ihrem bynamischen Zusammenhange nicht anbers, als in realen Gattungen und in organischen Berbinbungen eristiren. Mit biefer Erkenntniß machen sich für unser Denken bie Rategorieen ber vermittelten Grifteng, ber höheren Ginzelheit und Ginheit und ber beschränkten Bielheit und relativen Totalität geltenb, welche jeber ber genann= ten Gattungen und Berbindungen gutommen. Ferner zufolge ber intellectuellen Rothwenbigkeit, die einzelnen Gattungen und Berbindungen insgesammt in einer allumfassenden Zotalität enthalten zu benken, erhebt fich über die angegebenen Rategorieen die der absoluten Allheit, an welcher eine doppelte Einheit in folgendem Unterschieb hervortritt. Bunachst spricht sich in bem Begriffe bieser Allheit für unsere regresfive Causalbetrachtung biejenige Einheit aus, welche in bem Bereinigtsein ber Gattungen und Berbindungen bes Ginzelnen besteht, die bestimmte, geordnete, gesetzte und begründete. Sobald aber bas Eigenthümliche biefer Einheit verstanden worden ift, ergibt sich hieraus bie ber Ordnung des Seins nach schlechthin höchste Kategorie ber bie Allheit urgründlich vereinigenden, segenden, bestimmenden und ordnenden Ginheit. Won den angegebenen Erkenntnißbegriffen muffen die gleichnamigen subjectiven Borstellungsformen ber Bielheit und ber Allheit genau unterschieden werden. Die bloß abstracte formale Bielheit ist biejenige Vorstellungsform, unter welcher wir bas formal Einzelne mehrmals in unfrem Denken segen und bas mehrfach Gesetzte synthetisch zusammenfaffen. solche Zusammenfassung wird entweder burch die Angabe beterminirt, wie vielmal wir bas Ginzelne gesetzt haben, und ist eine formale Zahlgröße, ober sie bleibt in dieser Hinsicht ohne Determination und erscheint als die unbestimmte Menge. Unterhalb der bezeichneten Bielheit find bie logischen Denkformen ber Allheit und ber partitiven Bielheit einander entgegengesett. Jene Albeit ift theils bie Bestinintheit bes jenigen, mas ohne Berücksichtigung ber Individualität blog als das rein Ginzelne unter eine Begriffssphare subsumirt wird, und spricht sich in bem universellen Begriffsurtheil aus, zum Beispiel, "alle Metalle" find schmelzbar. Theils ift ste die relative Gesammtheit von Individualobjecten rudsichtlich auf ein ihnen gemeinschaftlich zukommendes Mertmal, und erscheint in dem "collectiven Individualurtheil", jum Beispiel, "alle Planeten unfres Sonnenspftems" breben sich um ihre Achse 1). Gben so ist Die formale partitive Bielheit entweder der als Subject des particularen Begriffs urtheils hervortretende unbestimmte Theil einer Begriffsfphare, ober ber Theil einer relativen Gesammtheit intivibueller Objecte, welcher in bem particular - collectiven Indipidualurtheil subjicirt wird. - Die oberste Alheit für tu subjective Form unsres Worstellens ist bie ber vorkellbaren Gegenstände überhaupt, unter welcher unmittelbar die Allheit ber letten Subjecte und die Alheit der Pradicabilien einander nebengeordnet find.

798. In jeder der nachgewiesenen Kategorieen der Einseit, in der Einheit der Einzelwesen, ihrer Gattungen und ihrer dynamischen Verbindungen zu einer relativen Totalität, in der begründeten Einheit der absoluten Allheit und in der ursprünglichen allbegründenden Einheit sind die Realcharaftere der Substanzialität und der Causalität mit einer Sigenthümlichkeit enthalten, welche der Bedeutung jeder Kategorie entspricht. Die Substanzialität des Einzelwesens ift nichts Anderes, als sein unmittelbares Fürsichbestehen in der ihm zukommenden Einzelheit und folglich in der Einheit sein

<sup>1)</sup> Ueber den Unterschied des universellen Begriffsurtheils und des collectiven Individualurtheils ist zu vergleichen mein Lehrb. d. Pspchol. u. Log. S. 397—403.

ner Merkmale. Jedes Merkmal kann bloß in unfrem Borftellen als ein abgesondertes, als ein abstractes auftreten, mährend es nur als eine Determination bes Ginzelwesens, als ein in jener Einheit enthaltenes wirklich eristirt. Die Causalität des Einzelwesens ift bas feiner Qualität angehorige, an feine Empfänglichkeit ober Fähigkeit bes Leibens und an seine bynamische Gemeinschaft mit andern Ginzelmefen gebundene, burch Bwede und Wirkungsnormen geleitete, einerseits nur innerhalb beschränkter Gattungen und Berbinbungen, andererseits nur in ber unenblichen Ordnung bes Weltganzen mögliche und reale Wirken. hiermit erhellt auch bie Bebeutung ber jenen Gattungen und Berbindungen zukommenden Substanzialität und Causalität. Dagegen ift bie Substanzialität der absoluten Allheit das Beharrliche im Weltganzen, welches bem manbelbaren Dafein ber Ginzelmesen ewig zum Grunde liegt, und die Causalitat ber Allheit ift bie allgemeine im Organismus bes Weltganzen, beherrscht burch das ewige Spstem der Zwede und der Wirkungenor- men wirkende Ursachlichkeit, ju welcher die wirkenden Rrafte ber einzelnen Dinge insgesammt als bie einzelnen Organe sich verhalten. Endlich die Substanzialität ber allbegründenben Einheit ift die Selbständigkeit bes schlechthin an sich bestehenben Seins bes Urwesens, burch welches bie Substanzialität und die Causalität des Alls besteht, und die Causalität des Urgrundes ist jenes allbegründende und allbestimmende benkend ordnende Walten. Gemäß ber Bahrheit ber realen Causalität verhalt sich zunächst bas Dasein und bie Ursachlichkeit ber Einzelwesen "bedingend" in dem engeren Sinne bieses Wortes zu einander, hier ist die Sphäre des bedingt Bebingenben, ber "veränderlichen Wechselbedingungen." In ber Causalität des Alls liegt der "beharrliche Grund" für bas Dasein ber Einzelwesen und ber sie betreffenden Beranderungen, in der Causalität des Urwesens der "Urgrund." Hiernach weißt jedes in dem Bereich ber Beranderungen

Eristirende und Geschehende hinsichtlich seiner Begründung aunachst auf die Reihe ber veranderlichen Wechselbebingungen hin, vermittelst berselben auf bas Identische bes bleibenben Grundes in ber Allheit, und zufolge dieser beiden Momente auf die Einheit des allbegründenden Urgrundes. Mit dieser Anerkennung des Unterschiedes und des Busammenhanges ber natürlichen und ber urgründlichen Causalität schließt sich erft bie Bedeutung des vollständigen ibeal-realen Grundes für Alles auf, mas in bas Gebiet bes Berbent und Geschehens eintritt. In ber gewöhnlichen Auffaffung bes sogenannten Grundsages bes zureichenben Grundes, ben querft Leibnig ausbrucklich als ein Erkenntniggefet aufgestellt, wird unwillfürlich und mit Bermorrenheit des Begriffes abstrahirt von bem Unterschied und Zusammenhang zwischen bem Gigenthümlichen ber Rategorieen bes Urgrundes, bes a bem Wandelbaren beharrlichen Grundes und ber mandelbaren Wechselbedingungen, mithin von benjenigen universellen Beftimmungen, mit benen bie Wahrheit ber Ursachlichkeit in Allgemeinen zu unsrer vernünftigen Anerkennung gelangt. Gleichfalls wird hierbei abgesehen von dem Unterschied zwiichen ber subjectiven Begründung unsrer Behauptungen und ber objectiven Begründung bes gegenständlich Birklichen. In einer solchen abstracten Auffaffungsweise bleibt an ben Begriffsbezeichnungen "Urfache, Grund und Bedingung" bloß bie Bedeutung ber logischen Vorstellungsformen zurud, unter benen die Anwendung des hypothetischen Urtheils und des Schlusses auf das "Borstellbare überhaupt" erfolgt.

799. Indem sich unterhalb des Urgrundes und des bestarrlichen Grundes die ersoderlichen wandelbaren Ursachen und Bedingungen für das Werden und für die zeitliche Fortsdauer des Geschehenden vereinigen, so sindet die "reale Wöglichkeit" desselben Statt. Sie beruht also auf dem Busammenhange der Causalität, welche dem Urwesen, dem

MII und ben Ginzelwesen angehört, auf bem mahrhaften zureichenden Grunde, und ift bas wirkliche und wirksame Seinkonnen ber Beranberung und ber veranderlichen Eriftenz, aus welchem bieselben mit "relativer Rothwendigkeit" hervorgehen. Denn vereinigen fich alle Bebingungen, so muß ber Erfolg Statt finden, fehlt aber auch nur eine berfelben, so kann er nicht eintreten. Die Rategorie ber realen Doglichkeit besit nur für bas in bie Wirklichkeit Gintretenbe, für die eigentlichen zeitlichen Thatsachen ihre Gultigkeit, nicht aber für bas Sein bes Urwesens, bes Weltalls und bes manbellos Beharrlichen in ber Allheit, welches bas Unentstandene, Ewige, schlechthin Rothwendige und bloß im logisch formalen Sinn Mögliche ift. Diese "logisch = formale Möglichkeit", welche lediglich für unfer Borftellen als folches eine Bedeutung hat, besteht überhaupt in der logischen Denkbarkeit, in ber Wiberspruchelosigkeit bes Inhaltes einer Vorstellung und eines Urtheils. Sie sinbet hauptsächlich ba ihre Anwendung, wo für unser Urtheilen die Bulässigkeit vorhanden ift, ein Pradicat einem Subjecte problematisch beizulegen, welche so lange fortbauert, als für unfre Anerkennung biese Beilegung burch ein logisches Denkgeset, ober burch einen eigentlichen Erkenntnißgrund weber untersagt, noch geboten ift. Sowohl von der bloß subjectiv formalen, als von der realen Möglichkeit unterscheidet sich die "ideale". Sie beruht barauf, baß bie Kräfte ber Ginzelwesen, benen Die Fähigkeit zukommt, bie wirkenben Urfachen bestimmter Erfolge ju fein, insofern fle burch einen Willen mit Freiheit beherrscht werden, ber Willensbestimmung gemäß entweber in Ruhe zurückgehalten, ober in Wirksamkeit versett. und entweder zu diesem oder zu jenem der aus ihnen entspringenden Grfolge angewandt werben können. Ein folcher Erfolg ift so lange ein ibeal möglicher, als es von ber Willenslenkung abhängt, ob er so ober anbers bestimmt werben. überhaupt eintreten ober nicht eintreten wirb. Ans ben

Begriffen ber realen und ber ibealen Möglichkeit ergibt et sich, daß durch beibe die Wirklichkeit des Urmesens auf eine zeitlose Beise, mithin von Ewigkeit her schlechthin vorans geset wird, baß ferner beide nothwendig zur Birklichkeit bes Weltalls gehörige Charaftere finb, und bag endlich beite in ber ewigen Ordnung ber Succession und ber Coeristen bes Werbenden zu bem Dasein ber Ginzelwesen eben so fet porausgesett, als voraussetenb fich verhalten. Die Kates gorie der Wirklichkeit erlangt baburch ihre reale Erkenntnisbedeutung, bas wir fie burch bie allgemeinen Bestimmungen ber Ordnung und bes Causalzusammenhangs bes für uns Erkennbaren beterminiren, bag wir also ben Unterschieb und den Busammenhang ber Wirklichkeit erftens bes an fic ewigen Urwesens, zweitens bes burch bas Urwesen ewig bestehenden Weltalls, und brittens der in dem Weltall wan belbar existirenben, entstehenben, und in ihrer Besonderheit wieder vergehenden Einzelwesen anerkennen. Die Rategorie bes Werbens hat bloß in dem Gebiet der Wirklichkeit in Einzelwesen ihren Plat und ihre Geltung, und ift überhaupt ibentisch mit ber bes Anderswerdens, ber Beranderung. Sie faßt in fich bie beiben einander relativ entgegengeseten Rategorieen des Entstehens und des Bergehens, welche immer nur in ber Beziehung auf die individuelle Existenz eines Ginzelwesens und auf einen bestimmten Bustand biefer Grie stenz einander entgegengesett, an sich aber Gins und Dasselbe, nämlich ein Anderswerben find. Das Entstehen eines A ift bas, was es ift, stets nur als bas Vergehen eines B, und umgekehrt.

800. In den nicht weniger von einander zu unterscheis benden, als von einander untrennbaren Begriffen der Subpanzialität und Causalität des Urwesens, des Weltalls und der Einzelwesen nehst ihren beschränkten Sattungen und Berbindungen sind die Realcharaktere der objectiven Rothwen-

bigkeit mit ben ihnen wesentlichen Unterschieben enthalten. Dem Sein und Walten des Urwesens gehört die an sich selbst bestehende, durchaus nur in sich selbst begründete, von keinem Sein außer ihm abhängige, bestimmte und geleitete, `und baher mit der absoluten Freiheit verbundene Rothwen= bigkeit an. Dagegen ift bem Weltall eigenthümlich bie burch ben Urgrund bestehende, bestimmte, aber ewig burch ihn begrunbete, mithin anfangslose und endlose, unabanberliche, unwandelbare, und in diesem Sinne, wenn gleich abhängige, boch schlechthinige Rothwendigkeit. Endlich bem Dasein und ben Beranderungen, wie ben begrenzten Spharen und Berknüpfungen ber Ginzelwesen gehört bie relative, burch bas Eintreten ber veranderlichen Bedingungen gesetzte, in diesem Sinne wandelbar bedingte Nothwendigkeit an, welche von der realen Möglichkeit unzertrennlich ist. Der objectiven Rothwendigkeit des Seins in ben angegebenen Charafteren entspricht im menschlichen Bewußtsein eine subjective Nothwendigkeit sowohl bes bynamischen, als bes mathema= tischen Greennens, welche auf ber intellectuellen Gesetmäßig= feit unfres benkenden Innewerdens ber Wirklichkeit beruht. Von thr unterscheibet sich bie logisch-formale, für bas Denken als für das bewußtvolle Vorstellen überhaupt Statt findende Nothwendigkeit, eine Unerläßlichkeit, gewiffe Pradicate mit gewissen Subjecten zu verknüpfen, welche aus ben subjectiven Formen und formalen Gesetzen unsres Urtheils hervorgeht. Sie erscheint birect in ben analytischen Urtheilen, in den unmittelbaren Folgerungen und in den Schlußurtheilen, indirect in der Abweisung eines jeden Wiberspruchs. Als Gegentheil ber Rothwenbigkeit pflegt bie Bufälligkeit betrachtet zu werben. Hierbei findet aber eine Berworrenheit in ber Auffaffung bieses letteren Begriffes Statt, welche burch folgende Unterscheidung von zwei ihm zukommenden Bedeutungen beseitigt wird. Rach ber einen, bie hauptsächlich nur in ber philosophischen Terminologie ge-

brauchlich ift, bezeichnet das Zufällige das so ober andert Bestimmbare, von wandelbaren Bechselbedingungen Abhab gige, welches, insofern es in bas Dasein eintritt, als ein relativ Nothwendiges unterhalb bes absolut Nothwendigen erscheint. Rach ber anbern, welche in bem Sprachgebrauche bes gemeinen Lebens herrscht, wird für ein Bufälliges basjenige angesehen, mas überhaupt geschieht, ohne in seiner burchgängigen Bestimmtheit aus einer Regel, und was insbesondre in dem menschlichen Lebenskreise vorgeht, ohne aus einer menschlichen Absicht von uns erklärt werden zu fon-Won biefer Bebeutung bes Bufälligen leuchtet sogleich ein, daß sie nur eine relative Geltung für unsere subjectiv Auffassungsweise hat und keinen objectiven Charakter bet Beschenben ausbrudt. Daher widerstreitet fie auch teines weges ber vernünftigen Anerkennung, bag nichts fich ereignet, mas nicht zureichend begründet, nicht alfo in seinen individuellen Entstehen und Bestehen relativ nothwendig if.

801. Der Unterschied und ber Busammenhang zwischen der allbegründenden Einheit und der Einheit des Alls auf ber einen Seite, und zwischen ber Einheit ber Ginzelwesen und ihrer in der Zeit und im Raum bestimmten Gattungen und organischen Verbindungen auf der anderen spricht fich endlich auch noch in bem Werhältnisse ber Kategorieen bes Unendlichen und bes Endlichen für unsere Bernunftbetrach tung aus. Richt bloß bem unmittelbaren Dasein ber Ginzelwesen, sonbern auch bem vermittelten ber räumlich und zeitlich bestimmten Gattungen und organischen Berbindungen der Individuen kommt die Endlichkeit, ober was daffelbe fagt, die Beschränktheit zu. Alles in raumlicher und is zeitlicher Sinficht Bestimmte ift in beiben Beziehungen, folge lich auch in der ihm zukommenden Qualität, begrenzt, if Das Endliche aber, wie uns bies in unste ein Endliches. ren vorangegangenen Betrachtungen fich ergeben hat, ent

steht, existirt und verändert sich in einer anfangslos endlos fen Ordnung ber Coeristenz und ber Succession bes Endlichen, und ber absolute Organismus biefer Ordnung ift bas Universum. Dem Weltall gehört bemnach ber Charafter ber Schrankenlofigkeit, ber mahren Unermeglichkeit ober Dag. losigkeit sowohl in mathematischer, wie in bynamischer Be-Hiermit ift es bie Kategorie ber an bem Enblichen Statt findenden Unendlichkeit, welche gunachft ber Rategorie ber Endlichkeit gegenübersteht. Bon biefer Unendlichkeit an bem Endlichen unterscheibet sich bie an sich bestehende Unenblichkeit, welche zu bem Charakter ber allbegrunbenben Ginheit gehort. Mus bem Bisherigen hat es sich uns mit zureichenber Rlarheit und Gewißheit ergeben: nur in einem logisch-formalen Sinn ift bas Endliche bem an ihm Unenblichen, und dieses bem an sich Unenblichen unterhalb ber formalen Grundbestimmung bes "Seins überhaupt" nebengeordnet und entgegengesett: Singegen in bem ibeal - realen, für unser vernünftiges Erkennen geltenben Sinn ift gemäß ber wahren Ordnung ber Wirklichkeit bas Endliche bem an ihm Unendlichen, und dieses dem an sich Unendlichen untergeordnet, mährend bas Begrenzte in bem unbegrenzten Weltall räumlich, zeitlich und dynamisch enthalten, das Weltall aber auf eine überzeitliche und überräumliche Weise als das ewig ideal und real begründete in ber Lebenssphäre des Urmesens begriffen ift. Mit ber Reihe ber nunmehr vor unsre Uebersicht gestellten Kategorieen ist bie Anzahl und bie Bebeutung ber einfachsten Erkenntnißbegriffe nachgewiesen, welche als constitutive Merkmale bie Inhaltsbestimmtheit unferes Weltbegriffes und unseres Gottesbegriffes bilben. Die metaphysische Untersuchung geht jest nach ber Lösung ihres analytischen Problems zu ihrem zweis ten Haupttheil, zu bem synthetischen über.

## b. Synthetischer Theil.

- 802. Erft nachbem ber vorliegenbe Gang ber Analysis jurudgelegt worden, kann bie Aufgabe ber spnthetischen Betrachtung mit wissenschaftlicher Bulanglichkeit und Galtigfeit ergriffen und behandelt werben, welche barin besteht, tie Wahrheit der ewigen Verhältnisse, welche den allgemeinen Caufalzusammenhang ber Wirklichkeit ausmachen, aus ben einfachsten realen Grundbestimmungen, die für unsere Anerkennung in den einfachsten Grundbegriffen unserer Bernunft fich aussprechen, burch synthetische Realbefinitionen in einer streng progressiven Folge zu erklaren, und hiermit das analytisch begründete System des metaphysischen Wissens mit Wollständigkeit in seinen einzelnen Theilen auszuführen. Bermittelft unserer Andeutung ber Grundzüge bieser in thetischen Entwicklung werben wir barthun, wie in ihr ju vörberft bie allgemeinen Charaktere ber phyfischen Körper lichkeit, welche nach dem Obigen die gemeinschaftliche Grundlage ber Befenheit aller Ginzelwesen ausmacht, und alstann bie naheren Bestimmungen, welche ben fosmischen Gattup gen ber Einzelwesen in ber Ordnung bes Weltganzen angewiesen find, und hiermit bie ewigen Charaktere bieser Drb. nung unterhalb ber ordnenden Ginheit bes Urgrundes zu cie ner syftematischen Feststellung im philosophischen Bewußtsein gelangen.
- 803. Der leitende Gesichtspunct für die synthetische Definition oder Construction des Wesens der physischen Körsperlichkeit ergibt sich aus dem Verständniß der Vernunstswahrheit, daß in dem ewigen Organismus des Weltganzen das Hervorgehen der Körper aus einander und ihr Uebersgehen in einander in einem anfangslosen und endlosen Bandel Statt sindet. Demzufolge müssen an ihnen solche Grundsbestimmungen, welche den Grund des Identischen und Bleis

benben an ihrer in allem Wechsel immer wiederkehrenden Ginzelheit enthalten, mit benjenigen verknüpft fein, welche die Berschiedenheit, Wandelbarkeit und Bergänglichkeit ihrer individuellen Besonderheit begründen. Auf das richtige bynamische Werständniß des Unterschiedes und des Zusammenhanges ber beiben Reihen bieser Bestimmungen ftust sich daher die Gültigkeit unserer Construction. Jeder einzelne Körper überhaupt, wenn wir mit Absehung von ben naberen Determinationen, welche seiner Innerlichkeit und Neu-Berlichkeit zufolge der in der Naturordnung ihm ertheilten Stellung angehören, bloß bie an jebem vorhanbenen Gigenschaften ber Körperlichkeit in's Auge fassen, enthält also solche Charaktere, vermöge welcher er ein veränderlicher, ein entstehender, vergehender, besonderer und in dieser feiner Besonderheit, ungeachtet er nur als Körper überhaupt in Betracht kommt, bennoch von allen andern Körpern real verschiedener ift, in untrennbarer Berbindung mit übergeordneten Charakteren, vermöge welcher an ben verschiebenen, veranberlichen und verganglichen immer bas gleiche, wandellose und unvergängliche Körperwesen sich ausspricht. Aus bem Gesichtspuncte ber Verschiedenheit und Veranderlichkeit erwogen zeigt er eine beschränkte wandelbare chemische Qua-Iität, eine mandelbare Ausgedehntheit in bestimmten Grengen, und bemnach auch eine beschränkte relative Dauer mahrend des Ablaufes der ihn betreffenden Beränderungen. Seine wandelbare chemische Qualität beruht barauf, daß er einen so ober anders gemischten Stoff enthält, beffen in einander befindliche Bestandtheile, nachdem sie aus andern Stoffen fich ausgesondert, mit benen fie früher verbunden waren, immer mit andern Stoffen mischbar bleiben, und nachbem fie aus einem früheren Bustande, der Trennung in ben der Mischung eingetreten finb, ftets wieber in ben ber Trennung zurückkehren konnen. Seine wandelbare Ausgedehntheit beruht barauf, daß er außereinander nebeneinander befindliche

Weise, z. B. ohne Cohasson neben einander existiren, theils aus dem Verhältnisse des Rebeneinanderseins in das des Nacheinanderseins, so wie auch in das des Ineinanderseins gelangen können. Endlich kommt ihm eine beschränkte Dauer zu, indem die Bestandtheile seines Stosses in ihrer bestimmten Beschassenheit und Ausgedehntheit nach andern individuellen Körpern und vor andern existiren, aus andern hervorgegangen sind und in andere übergehen werden.

804. Bei bieser Erwägung ergeben sich uns als bie Grundformen der Beränderlichkeit und Berschiedenheit tel Körperlichen die Mischung, als bas manbelbare Ineinander sein der trennbaren Bestandtheile des individuellen Körper ftoffes, und die Sonderung, als das wandelbare Außereinandersein und zwar theils Rebeneinander - theils Racheinan der = sein der mischbaren Bestandtheile des individuellen Kön perftoffes. Wir nennen bie Form bes Außereinander bie Sonderung, im logischen Gegensage gegen bie Difchung, ungeachtet bei ihr ebensowohl bas Aneinandersein coharited ber Bestandtheile, als ber Abstand ber burch Bwischenraum von einander geschiebenen Stoffe Statt finden kann. Die bezeichneten Realformen gelangen nun in folgenden einfach ften Grundbestimmungen ber Berschiebenheit und ber Ber änderlichkeit des Körperlichen zu ihrem Ausbruck. Das wan belbare Ineinandersein des Mischbaren und Trennbaren spricht sich aus in der qualitativen Berschiedenheit, in ber veran berlichen Qualität des Körperlichen, das mandelbare Reben einandersein in der Coexistenz, in dem Zugleichsein, bal wandelbare Racheinandersein in ber Succession, in der Auf In bem Busammenhange dieser junachft 188 einanderfolge. einander zu unterscheibenben, in unserer Reflexion auseinan berzuhaltenden einfachsten Grundbestimmungen besteht die quantitative Verschiebenheit, ber vollständige Grundcharakter bet

## E. Reinhold's System der Philosophie. 9. 804. u. 805. 771

Berichtebenheit und ber Beranberlichkeit an ben Rorpern. Als die genannten Elemente in fich tragend enthält bie quantitative Berschiedenheit folgende constitutive Merkmale. Auf dem Gigenthümlichen bes in ihr die qualitative Berichiebenheit bestimmenden Bugleichseins und Aufeinanderfolgens beruht die Theilbarkeit, auf dem Eigenthümlichen ber in ihr burch bas Bugleichsein und bas Aufeinanderfolgen bestimmten qualitativen Verschiedenheit die Affinitat ober bie Angrenzung bes quantitativ Berschiebenen. Das Bestimmtsein der Angrenzung durch die Theilbarkeit in der quantitativen Berschiebenheit macht die Besonderheit aus, nicht die logisch - formale Besonderheit, welche jedem von allen anderen porstellbaren Objecten in unserem Denken unterschiebenen und in seiner Eigenthumlichkeit nur einmal gesetzten "vor-Rellbaren Gegenstanb" als solchem zukommt, sondern die reale Besonderheit des Körperlichen, als des Mischbaren und Trennbaren, als bes zufolge ber in ihm enthaltenen Charaftere der Affinität uub der Theilbarkeit Wandelbaren und Berschiedenen.

805. Die aufgestellten Grundbestimmungen der Berschiedenheit und der Wandelbarkeit können nicht nach ihrer wahren Bedeutung gedacht werden und in unser Wesenverständniß eingehen, ohne daß an ihnen auch die aus dem
logisch-formalen Gesichtspunct ihnen entgegengesetzen, in
ideal-realer Hinsicht, mithin in der Wahrheit der Wirklichkeit ihnen übergeordneten Grundbestimmungen des Identischen und Beharrlichen der Körperlichkeit für unsere Anerkennung sich manifestiren. In den wechselnden Determinationen des veränderlichen Ineinanderseins an dem Mischbaren und Trennbaren muß immer der identische Charakter
ber Mischung, und eben so in den mannigsaltigen Bestimmungen der Coeristenz und der Succession muß stets der
identische Charakter des Rebeneinander und des Racheinan-

ber an ben Einzelwesen fich ausbrucken. In bem Ibentischen und Wandellosen-erstens an bem Ineinandersein besteht bie qualitative Ginheit, zweitens an bem Rebeneinandersein ber Raum, brittens an bem Nacheinandersein bie Beit. Die ber wandelbaren quantitativen Verschiedenheit gegenüber Statt findende wandellose Bestimmtheit der qualitativen Einheit burch ben Raum und burch bie Beit ift bie quantitative Einheit, welche folgende ber Theilbarkeit, ber Angrenzung und ber Besonderheit entsprechende Charaftere ent-Auf dem Eigenthümlichen des Raumes und der Zeit in ihrem bestimmenden Zusammenhange mit ber qualitativen Einheit beruht bie raumliche und die zeitliche Stetigkeit, auf dem Eigenthümlichen der qualitativen Einheit in ihrem Bestimmtsein durch ben Raum und durch die Beit das Das. Die Bestimmtheit des Maßes durch die räumliche Stetigkeit ift die Solibität im Raum, und die Bestimmtheit des Mapes durch die zeitliche Stetigkeit die Dauer in der Beit 1).

806.. An die Unterscheidung der Grundbestimmungen des Ibentischen und Beharrlichen von denen des Berschiedes

<sup>1)</sup> Ueber den Unterschied der objectiv gultigen Exkenntnissegriffe des Raumes und der Beit, in denen beide Charaftere
als nothwendige, und zwar ein Identisches an dem Berschiedenen und ein Beharrliches an dem Wandelbaren ausdrückende und von der qualitativen Einheit untrennbare
Bestimmungen der Wesenheit und Wirklichkeit der Einzelwesen aufgefaßt werden, und der gleichnamigen subjectivformalen Abstractionen, in denen beide als "leere Formen"
vorgestellt werden, die sich gleichgultig dagegen verhalten,
ob sie ein Inhalt erfüllt, oder nicht, mag ihnen nun als
solchen ein bloß subjectives Vorhandensein in unserem Vorstellungsvermögen, oder ein objectives außerhalb unseres
Vorstellens beigelegt werden, ist zu vergleichen mein Spstem der Metaphysik S. 236 — 242.

nen und Beranberlichen an ber Körperlichkeit muß bie Ans erkennung ihres Busammenhanges sich unmittelbar anschlie= Ben. Die Eigenthumlichkeiten biefes Busammenhanges sinb Die Normen bes reinen Korpermesens. Sier nun besteht erstens in bem Zusammenhange bes Raumes mit bem Rebeneinandersein des Mischbaren und Trennbaren, in ber sich immer gleich bleibenben Beise, wie bas veranderliche Debeneinandersein unter ber Identität des Raumes hervortritt, das Wandellose der Ausbehnung überhaupt, die identische bleibende Rorm für bie Ausgebehntheit der Dinge, zweitens in bem Busammenhange ber Beit mit ber Aufeinanderfolge, folglich in ber fich immer gleich bleibenben Beise, wie bas wandelbare Aufeinanderfolgen unter der Identität der Beit Statt findet, die Veranderung überhaupt, die ibentische Morm für bie Beranberlichkeit ber Dinge, brittens in bem Bestimmtsein ber Beränderung durch die Ausdehnung bie Bewegung, als die identische mandellose Norm für die Bcweglichkeit ber Dinge, viertens in dem Busammenhange ber qualitativen Ginheit mit ber qualitativen Berschiedenheit, in der unwandelbaren Beise, wie ber Charakter der genannten Berschiebenheit an ben Ginzelwesen unter ber Ibentität der qualitativen Ginheit hervortritt, die qualitative Ginzelheit, und im gleichen Sinne fünftens in bem Bestimmtsein der quantitativen Verschiedenheit durch die quantitative Einheit die quantitative Einzelheit. In der quantitativen Einzelheit find folgende constitutive Merkmale enthalten, welche ben bestimmenben Busammenhang ber Gigenthumlich-Feiten ber quantitativen Ginheit mit benen ber quantitati= ven Verschiebenheit ausbruden. Die Bestimmtheit ber Theilbarkeit burch bie räumliche und bie zeitliche Stetigkeit, also bas Ibentische ber Beise, wie bie Stetigkeit an ber Theilbarteit sich barftellt, ift die Cohasson, die Bestimmtheit ber Angrenzung burch bas Daß, bas Ibentische ber Beise, wie an bem Beranderlichen ber Angrenzung bas Unveränderliche

Bestimmtheit der Besonderheit durch die Solidität und durch die Dauer das reine Wesen des Körpers. In ihm beruht auf dem Busammenhange der Solidität mit der Besonderheit das Identische der Figur, auf dem Zusammenhange der Dauer mit der Besonderheit das Identische der Besonderheit das Identische der Wasse, auf dem Busammenhange der Bestimmtheit der Wasse durch die Figur die Einzelheit des reinen Körperwesens.

807. Die (S. 804) angegebenen Grundformen ber Berschiedenheit und ber Weranderlichkeit bes Körperlichen, an benen wir die unveranderliche Weise ihres Bestimmtseins burch bie Grundformen ber Einerleiheit und ber Beharrlichteit so eben in's Auge gefaßt haben, ftehen unter einanber gegenseitig in einem solchen Busammenhange, bem zufolge je eine durch die andere eine eigenthümliche veränderliche Bestimmtheit erhält. Es findet zwischen ihnen eine wandelbare Wechselbestimmung Statt, auf welcher im Allgemeinen bet Wandel des Wandelbaren an dem Körperstoff und das Entstehen und Bergehen ber individuellen Körper burch hervorgehen aus einander und burch Uebergehen in einander beruht. 1) Das Bugleichsein und bas Aufeinanderfolgen bestimmen sich wechselsweise; die Bestimmtheit von diesem burch jenes ift die Coeristenz an bem Succedirenden, und bie Bestimmtheit von jenem durch dieses die Succession an bem Coeristirenben. 2) Die Wechselbestimmung ber qualitativen Berschiedenheit und des wechselnden Bugleichseins und Aufeinanderfolgens ift der Qualitätswechsel, ber Uebergang von einer qualitativen Berschiedenheit in bie andere. der Wechselbestimmung der Eigenthumlichkeiten ber quantitativen Verschiedenheit treten folgende Realformen der Banbelbarkeit hervor. a) Das Bestimmtsein ber Angrenjung burch die Theilbarkeit macht die Zusammensesbarkeit, die entgegenstehende Bestimmtheit der Theilbarkeit durch die An-

grenzung die Bersetbarkeit aus. b) Der Charakter, welchen bie Besonderheit durch bie Angrenzung erhält, ift bie Mehnlichkeit, und der entgegengesette, welchen bie Angrenzung burch bie Besonderheit erhalt, ift ber Contrast. c) Die Mehnlichkeit wird theils durch bie Busammensegbarkeit beftimmt, und ift die außere Aehnlichkeit, theils macht fie fich geltend als bas Bestimmende für die Busammensegbarkeit, und ift bie innere Mehnlichkeit. Gben fo wird d) ber Contraft theils burch bie Bersetbarkeit bestimmt, als ber außere Contraft, theils verhalt er fich bestimmend zu ber Berfetbarkeit, als ber innere Contraft. Das ben Wechselbestimmungen der außeren und der inneren Aehnlichkeit und des äußeren und bes inneren Contrastes unterliegende Zusammensethare und Bersethare ift die Materie oder bas Banbelbare des Körperstoffes, in seinem Unterschiede von dem reinen Rorpermefen.

Durch bie Mormen bes reinen Körperwesens 808. (§. 806.) werden die Charaftere ber Wandelbarkeit bes Korperstoffes zu folgenden Eigenthümlichkeiten der physischen Körperlichkeit bestimmt. Unter ber Norm ber Ausbehnung ist die durch sie bestimmte Weise ber Coeristenz an dem Succedirenden die Ausgebehntheit, unter der Rorm der Beranberung ist die Weise ber Succession an dem Coeristirenden . die Weranderlichkeit, unter ber Norm ber Bewegung ift bie Bechselbestimmung zwischen bem Bugleichsein und bem Aufeinanderfolgen die Beweglichkeit. Der bestimmende Busammenhang ber qualitativen Ginzelheit mit bem Qualitätswechsel, also die Bestimmtheit, in welcher bas Mannigfaltige, welches aus einer verschiebenen Qualität in die andere übergeht, vermöge bes an ihm sich offenbarenben Charakters ber qualitativen Ginzelheit existirt, ist bie Qualität ber physischen Körperlichkeit. Gben so beruht auf ber burch bas Unveränderliche an bem Beränderlichen festgestellten Art,

wie die Wechselbestimmung ber Charaktere ber quantitativen Berschiedenheit unter ben Formen ber quantitativen Gingelheit Statt findet, die Quantitat ber phyfischen Korperlichkeit. In dieser Quantität ift zuvörderft die Bestimmtheit ber Zusammensegbarkeit durch die Cohafion die Busammenziehbarkeit, die Bestimmtheit ber Bersetbarkeit burch bie Cohafion die Ausbehnbarkeit, und ber Charakter, den tie Wechselbestimmung ber Busammensetbarkeit und ber Bersetbarkeit durch die Cohasion erhalt, die Größe ber Ausgedehntheit, die extensive Quantität des physischen Körpers. Ferner ift in ihr die Bestimmtheit ber Aehnlichkeit burch bie " franke die Bermandtschaft, die Bestimmtheit des Comtrupes Luich die Schranke der ausschließende Contrast, und ber Charakter, welchen bie Wechselbestimmung ber Aehnlichkeit und des Contrastes durch die Schranke erhält, die Größe der Qualität, die intensive Quantität oder der Grad in ber Beschaffenheit ber physischen Körper. Alsbann besteht in der Bestimmtheit theils des Aeußeren ber Achnlichkeit durch die Figur der Umfang, theils des Aeußeren des Contraftes burch bie Figur ber Umriß, theils ber Bechselbestimmung des Aeußeren der Aehnlichkeit und des Contrafte burch bie Figur bie Gestalt ber physischen Körper. In bet Bestimmtheit des Inneren der Aehnlichkeit durch die Mast besteht die Anziehungskraft, deren allgemeine Aeußerung bie Gravitation, also die Schwere und bas dem Grade der Dichtigkeit entsprechende Gewicht der Körper ift. In der Bestimmtheit des Inneren des Contrastes durch die Masse befeht bie Burucktogungetraft, und in bem Busammenhange ber Masse mit ber Wechselbestimmung bes Inneren ber Achalichkeit und des Contrastes die durch die Attribute der Anziehung und ber Burudftogung beterminirte Daffe ber phy fischen Körperlichkeit. Die Bestimmtheit bes Busammenset baren und Bersetbaren in der Wechselbestimmung des Menperen und des Inneren sowohl der Aehnlichkeit als bes

E. Reinhold's System der Philosophie, S. 808. u. 809. 777 Contrastes durch die Einzelheit des reinen Körperwesens ist der einzelne physische Körper seinem allgemeinen Wesen nach.

809. Nach ber vollenbeten Construction bes Wesens ber physischen Körperlichkeit, welches die allen Einzelwesen als solchen gemeinschaftlichen Bestimmungen ber Qualität und der Quantität und mithin auch des zeitlichen und des räumlichen Daseins enthält, wendet sich die synthetische Betrachtung ber Metaphysit zur Entwicklung berjenigen auf bie Basis jenes Wesens gestützten und bieselbe in sich einschlie= Benben Charaftere ber Wirklichkeit, in benen unmittelbar bie kosmische Ordnung ber Dinge und hiermit bas begründenbe und ordnende Walten bes Urwesens sich ausspricht. Bunachft muß bie Einheit bieser Ordnung als die gesetzte und voraussegende nach bem ihr zukommenden Charakter ber abfoluten Bielheit von der ursprünglichen Ginheit des schlecht= hin segenden Urmesens unterschieden werden. Die absolute Wielheit ift bie durch bie ursprüngliche Ginheit gesetzte und ihr untergeordnete Bestimmtheit bes Identischen an bem Werschiebenen und mithin auch bes Beharrlichen an bem Wandelbaren der Einzelwesen zu der hinsichtlich des Raums und ber Beit schrankenlosen, an bem Enblichen unenblichen Als biefer Bestimmtheit gehören ber absoluten Wielheit folgende Attribute an. Das Eigenthümliche der in ihr die Einerleiheit an der Berschiedenheit der Dinge vermoge bes Maltens ber ursprunglichen Ginheit bestimmenben und umfassenden Einheit ift bie Allheit, bas Eigenthumliche ber in ihr burch bie Einheit bestimmten und umfaßten Ginerleiheit ift bie Gleichheit. Das Bestimmtsein ber Gleichheit durch die Allheit ist die Allgemeinheit. Rach dem Bisherigen bedarf es keiner weiteren Erörterung, um ben Unschied der Bedeutung dieser ideal = realen kosmischen Charak= tere und ber transcendentalen Ideen, in denen unsere Bernunft sie benkt, von den gleichnamigen subjectiven logischen Formbestimmungen ber Wielheit, Allheit, Gleichheit und Allemeinheit bes "Borstellbaren überhaupt" kenntlich zu machen.

810. Gemäß bem Berhaltniffe ber ursprunglichen Ginheit zu der absoluten Vielheit, und der letzteren zu der Mannigfaltigkeit und Wandelbarkeit des Besonderen unterscheiden sich in bem allgemeinen Causalzusammenhange ber Birklich keit die Eigenthümlichkeiten 1) des mandelbaren Grundes, 2) des an dem Wandelbaren beharrlichen Grundes, 3) bet an sich felbst beharrlichen Urgrundes. Ein jedes Besonden und Individuelle wird in feinem für andere gleichzeitige un nachfolgende Thatsachen bedingenden Entstehen, Wirken und Leiden, Anderswerben und Bergehen durch bie vorhergehen ben und gleichzeitigen activen und passiven Bustände andetn Individuen bedingt. Hier ift es immer eine veränderliche, im Werden und Geschehen hervortretende, in einer ber Re gel nach zwedmäßig erfolgenden Wirksamkeit einer Kraft en haltene nachste unmittelbare Bedingung, aus deren Busammen stimmung mit ben mittelbaren, naheren und ferneren Bedir gungen in einer unendlichen Rette bes Bedingten und Bebingen ben die besondere und individuelle, an und für fich so ober an bers bestimmbare und in biesem Sinne zufällige, aber unter ben gegebenen Umständen relativ nothwendige Thatsache her Auf der genannten Zusammenstimmung beruht tie vorgeht. wanbelbare Begründung des Thatsächlichen, der die gegen seitige Boraussetzung bes Coeristirenben, die relative Roth wendigkeit der Erfolge, und die einseitige Boraussetzung fo wohl des Identischen und Bleibenben an dem Berschiedener, als der Einheit des Urwesens eigen ift. Dieser Reihenfolge der einander voraussetzenden und herbeiführenden Bedingungen liegt ftets auf gleiche Beise zum Grunde bas Unveranderliche des vollständigen, vermittelst der wandelbaren Bebingungen wirkenden Bermögens ber Hervorbringung allet Beränderungen, der universellen ewig thätigen Fähigkeit bis

١

natürlichen Wirkens, welches Unveranderliche an bem beharr= lichen Befen bes Ginzelnen in der abfoluten Bielheit durch bie ursprüngliche Einheit gesett ift. Sierin besteht ber an bem Wandelbaren unwandelbare Grund alles Werbens und Geschens, dem die nicht wechselnd bedingte, sondern wechfellos begründete unveränderliche Rothwendigkeit an bem relativ Nothwendigen und bie einseitige Voraussetzung bes an sich selbst nothwendigen, an sich selbst mandellosen und selbständigen Seins zukommt, welches als ber Urgrund zu Allem und Jebem im Reiche bes abhängigen Seins schlechthin begrundend fich verhalt. Biernach weift jedes in ber Sphare ber Beranderungen Eristirende und Geschende hinsichtlich seiner Begrundung zunächst auf die Reihe ber veranberlichen Wechselbedingungen, vermittelft berfelben auf bas Ibentische bes beharrlichen Grundes in ber absoluten Bielheit, und zufolge dieser beiben Momente auf bie Ginheit des Urgrunbes zurud. Die Bestimmtheit bes beharrlichen Grundes burch ben Urgrund, mithin bie in ber absoluten Bielheit dem unwandelbaren Wefen bes Ginzelnen gutommende Gigenthumlichkeit, daß an ihm ewig bas bleibenbe Bermögen ber Berporbringung aller Beranberungen burch bas urgrundliche Balten begründet wird, ift bas Wesen ber Dinge im Allgemei-Dieses enthält in seinem Begriffe folgende Attribute. Das Eigenthumliche bes bas unwandelbare Befen bes Gingelnen in der absoluten Bielheit bestimmenden beharrlichen Bermögens ber Bervorbringung aller Beranberungen ift bie Urfachlichkeit ber Natur, bas Gigenthumliche bes burch bieses Wermögen bestimmten unwandelbaren Wesens des Ginzelnen ift die Substanzialität ber Ratur, die Bestimmtheit Diefer Substanzialität burch jene Ursachlichkeit ift bas erzeuzende Wesen ober bie Ratur im Allgemeinen. Da bie alen Ginzelwesen gemeinschaftlichen Grundbestimmungen bes inwandelbaren Wefens bes Einzelnen ber Raum und bie Zeit nebst der qualitativen und der quantitativen Einheit

find (S. 805.), so bruden sich bie Charaktere bes allgemeis nen Wesens ber Dinge in ihrem Busammenhange mit biefen Grundbestimmungen auf folgende Beise aus. Das Bestimmb sein bes Raumes und ber Beit burch bie Ursachlichkeit bn Natur ift die Natur als die im Raum und in der Zeit wirkende Ursache im Allgemeinen, das Bestimmtsein ber qualitativen Einheit durch die Substanzialität ber Ratur ift die Natur als die beharrliche Beschaffenheit im Allgemeinen, bas Bestimmtsein ber quantitativen Ginheit burch bas erzeugente Wesen ist der allgemeine Organismus der Natur. Diese enthält ben bestimmenben Busammenhang ber bem erzeugenben Wesen angehörigen Charaktere ber absoluten Bielheit mit ben Charakteren ber quantitativen Ginheit, welcher u folgenden Bestimmungen hervortritt. Der Busammenhang ber Allheit im allgemeinen Organismus mit ber Stetigfeit des Raumes und der Zeit ist das allumfassende organisch Gange ber Natur, die Sotalität im Allgemeinen, ber Bu sammenhang ber Gleichheit mit bem Daß im allgemeiner Organismus ift bie Gleichmäßigkeit im Allgemeinen, ber Br sammenhang der Allgemeinheit mit der Solidität und ber Dauer im allgemeinen Organismus ift bie Gattung aller Gab tungen (natura genitrix).

811. Die Wahrheit der Begründung des Wesens der Dinge im Allgemeinen durch das Urwesen, also des ewigen Bestehens der Natur durch die an sich ewige Gottheit vers deutlicht sich in der Entwicklung folgender Ideen, deren Inshalt die Charaktere der Offenbarung des Urwesens an dem allgemeinen Wesen der Dinge ausmachen. Das Eigenthümsliche der Bestimmtheit der Ursachlichkeit der Natur durch den Urgrund ist die Endursache im Allgemeinen, die in der Resturcausalität erfolgende Verkündigung des Urwesens als der Bweck aller Bwecke. Die Bestimmtheit der Substanzialität der Natur durch den Urgrund ist die ewige Wahrheit der Schör

pfung. Der bestimmenbe Busammenhang bes Urgrundes mit dem erzeugenden Wesen ift bas Leben im Allgemeinen, die Offenbarung der urgründlichen schaffenben Allmacht bes Urwesens an der abhängigen erzeugenden Macht der Natur als Enbawed ber Schöpfung. Durch bie Endursache wird bie im Raume und in ber Beit wirkende Ursache bestimmt, hierin besteht bas Hervortreten ber Absichtlichkeit an den Raturwirkungen, die Herrschaft der absichtlichen Zwedmäßigkeit über bas Unabsichtliche ber physischen Nothwendigkeit. Durch bie Wahrheit der Schöpfung wird die beharrliche Beschaffenheit bestimmt, dies ist die Offenbarung ber Schöpfung an ber Ratur, die Manifestation ber Wahrheit, daß die Ratur unter bem Urgrund und durch benselben ihr Sein hat. Durch das allgemeine Leben wird ber allgemeine Organismus bestimmt, hierin besteht bas Leben an bem Organismus ber Ratur im Allgemeinen, bie Herrschaft bes Lebens in ber Ratur. Da bas Leben am allgemeinen Organismus ben Zusammenhana ber Gigenthumlichkeit bes universellen Lebens mit ben Charakteren jenes Organismus (§. 810.) enthält, so gehören ihm folgende Attribute an. Erstens bie ben Endzweck ber Schopfung enthaltenbe Offenbarung bes Schöpfers, als bes bie Totalität, die Gleichmäßigkeit und die Gattung aller Gattungen im allgemeinen Organismus ber Natur burch ben Endzweck ber Schöpfung Bestimmenben ift die Offenbarung bes Schöpfers als bes benkenden Urhebers ber Natur, bie Offenbarung Gottes. Bweitens bie Bestimmtheit ber Totalität, ber Gleichmäßigkeit und ber Gattung aller Gattungen burch die ben Endzweck ber Schöpfung enthaltenbe Offenbaung bes Schöpfers ift bas Weltall. Drittens ber bestimmenbe Zusammenhang ber Offenbarung des denkenden Urhebers ber Latur mit bem Weltall ift bie an bem Organismus ber Raur erfolgende Manifestation bes Lebens im Allgemeinen als ie Offenbarung des benkenben Schöpfers im Weltall.

812. Gemäß bem oben (§. 806.) hervorgehobenen Ba hältnisse bes Raumes und ber Beit und ber qualitativen und quantitativen: Einheit zu ben unwandelbaren Rormen in Körpermesens - mithin zu bem Beharrlichen ber Austelnung, ber Beranberung und ber Bewegung, und zu ber que litativen und ber quantitativen Ginzelheit — bekunden fic die nachgewiesenen Charaftere des Lebens an dem allgemeis nen Organismus ber Natur in einem bestimmenben Bufer menhange mit biesen Rormen, auf welchem bie Charaftet ber architektonischen und specifischen Anordnung bes Belt ganzen und die kosmischen Stufen des Individuallebens be ruhen. Es wird in biefem Busammenhange erftens bas Bli benbe ber Ausbehnung, ber Beränberung und ber Bewegung burch die Offenbarung des denkenden Urhebers der Rate, zweitens das Unveränderliche der qualitativen Ginzelheit tud die Totalität, die Gleichmäßigkeit und die Gattung aller Ge tungen im Weltall, brittens bas Beharrliche ber quantite ven Einzelheit durch bie an bem Organismus ber Ratur o folgende Manifestation bes allgemeinen Lebens als burch !: Offenbarung des benkenden Schöpfers im Weltall bestimmt. Bunachst kommt hier also ber Busammenhang ber Difende rung bes benkenben Urhebers ber Ratur mit bem Unner belbaren ber Ausbehnung, ber Beranderung und ber Bem gung in Betracht. Dieser ift die Offenbarung Gottes den Gefegen der Ausdehnung, ber Beranderung und ber B wegung als ben burch bas gottliche Denken zweckmäßig be ftimmten. Unterhalb biefer Offenbarung finbet ferner bie Be stimmtheit der qualitativen Ginzelheit durch die Gigenthus lichkeiten bes Weltalls, mithin burch die bem allgemeine Leben untergeordneten Attribute des allgemeinen Organis mus Statt, welche die absolute Lotalität, die Gleichmäßig' keit und die Gattung aller Gattungen find. Die qualitatin Einzelheit ift, wie früher gezeigt worben, die an der Bat belbarkeit des Besonderen unveränderlich hervortretende Rorm, vermöge welcher der dem Körperstoff angehörige Qualitätsvechsel zur Qualität ber phyfischen Körperlichkeit determirirt wird. An ihr manifestirt sich bas Allgemeine bes Weltills erklich in ber Hinsicht, daß sie durch das Ganze aller Banzen, burch die Allheit bes räumlich und zeitlich Stetigen vandellos bestimmt ift. Sierin besteht bas Unveränderliche bes Weltgebäudes im Allgemeinen, die Offenbarung des abjoluten Ganzen im Weltall unterhalb ber Gefete ber Ausbehnung, ber Beränderung und ber Bewegung, also auch unterhalb ber Offenbarung des benkenden Urhebers des Weltzebäubes. Im Weltgebäube ift bas Eigenthümliche ber burch das Ganze bestimmten qualitativen Einzelheit die Einzelheit Des Weltkörpers. Die qualitative Einzelheit zeigt sich in diesem Berhältnisse als das Wandellose ber eigenthümlichen Beschaffenheit des im Raum und in der Zeit Stetigen und Begrenzten, welches unmittelbur in ber Totalitat bes Weltills und vermöge berfelben als bas Ginzelne — folglich als ber einzelne Beltkörper — hervortritt, und welches bemnach das Gleiche und Bleibenbe ausmacht an ber Besonberheit und Beränderlichkeit ber individuellen entstehenden und vergehenben Weltkörper. Das Ganze bes Weltalls in feinem bestims nenden Zusammenhange mit ber qualitativen Ginzelheit ift Die Totalität des Weltgebäubes. In dem Begriffe derselben ft ausgesprochen, daß sie, wie keine entstandene und vergangiche, sondern die an dem Wandelbaren des Besonderen schlechtin beharrliche organische Berknüpfung bes Ginzelnen, so ruch keine quantitative Bielheit, keine burch bie Bahl betimmte und bestimmbare Menge, sonbern bie wahrhaft unermeßliche und grenzenlose, nur vermittelst der Allheit in er absoluten Bielheit durch die Einheit des Urwesens ewig zesetzte, bestimmte und umfaßte Totalität ift. In ihr kann eber einzelne Beltkörper zufolge ber ihm mefentlichen quaitativen und quantitativen Beschränktheit ben ihm gutoms nenben Antheil an dem allgemeinen Organismus nur durch

Die Bermittlung eines begrenzten Gebietes ber unmittelbaren Wechselmirkung mit anderen Beltkörpern nehmen. nach muß jeder der Idee bes Beltgebaudes gemäß in einen folden Gebiete einen ihm angewiesenen Stanbort, und eine bemselben entsprechende Eigenthumlichkeit und Sphare bei ihm angehörigen Wirkens und Leibens befigen. ftimmtheit ber Gingelheit bes Weltkorpers burch bie Tote lität bes Beltgebaubes ift bie Ginzelheit bes Beltforpersystemes. In ihr kann bie relative Totalität, die relatin Gelbständigkeit, Abgeschlossenheit und Bollständigkeit ta endlichen organischen Berbindung und Wirksamkeit ber Beltkörper lediglich in der Weise verwirklicht sein, daß einer unter ihnen als das Analogon des Urgrundes, als ber über geordnete, hertschende und bestimmende Centralkörper bis Organismus zu den übrigen, als zu ben untergeordneten, bienenben und bestimmten peripherischen Korpern fich verhalt Jenem ift bemaufolge auch seine raumliche Stelle in ta Mitte bes Gangen, und zwar nach naher bestimmenden Gran ben ber Zweckmäßigkeit und ber von berfelben abhängigen physischen Gesegmäßigkeit in bem einen Brennpuncte ber d. liptischen Bahnen zugetheilt, in benen bie peripherischen Rot-Nach seiner bynamischen per um ihn herum fich bewegen. Stellung erweift er fich zu ben ihm untergeordneten Belb körpern, benen in ihrer Beziehung auf ihn bie Empfänglich keit und Erregbarkeit zukommt, als bas erregende Princh ihrer geologischen Lebensthätigkeiten, als bas ordnende und leitende Princip ihrer Bewegungen und ihrer periodisch med felnden Buftanbe überhaupt.

813. Innerhalb bes einzelnen Weltkörperspstemes if die in der gegenseitigen Wechselwirkung erfolgende Wirksamkeit des Centralkörpers und der peripherischen Körper vermöge des Antheils, den sie an dem allgemeinen Organismus und dem allgemeinen Leben der Natur nimmt, eine kos

nisch - organische Lebensthätigkeit, welche als bas geologische leben bezeichnet werben kann. Gemäß bem Begriff bes phyischen Körpers überhaupt werden bie constitutiven Eigenchaften des Körperstoffes und der physischen Körperlichkeit, tamentlich die Busammensetharkeit und die Bersetharkeit und ie allgemeine wechselseitige Anziehungskraft in jedem Weltörpersystem durch das geologische Leben determinirt, und ind in den Thätigkeiten beffelben als die untergeordneten merläßlichen Bedingungen enthalten. Unter ben Beisen er Veränderungen, in denen die kosmisch-organische Lebenshätigkeit fich bekundet, ift die regelmäßige Menderung der Stellung im Raume, die Achsendrehung der Himmelskörper ind die Kreisbewegung ber peripherischen um den Centralörper in Folge bes Werhaltnisses, welches ber Bewegung iberhaupt zu ben anberen Arten bes Anberswerbens zukommt, nothwendige Grundbedingung bes geordneten Wechsels er übrigen Zustände. Als Manifestation des allgemeinen Lebens am Organismus' ber Natur, welches nach ben Gesetzen er Ausbehnung, ber Beranberung und ber Bewegung jeden iesonderen Himmelskörper bildet und ihn sphäroidisch gestalet, ift jedem auch eine ursprüngliche Schwungkraft wesentlich igen. Bermoge ber allgemeinen Maßbestimmung, ür die fämmtlichen Beschaffenheiten und räumlichen und zeitichen Berhältnisse ber Theile bes einzelnen Spftemes festjesett ift, besitt biese Schwungkraft einen ben anbern quaitativen und quantitativen Gigenthumlichkeiten bes Simmelsörpers angemessenen Grab ber Stärke und ber Bestimmbareit durch die Gravitation. Sie wird in ihrer rastlosen Birksamkeit an den peripherischen Körpern burch die Anziejungstraft bes Centralkörpers beherrscht, und bringt in bieer ihrer Abhängigkeit von ber Macht bes letteren bie Cenralbewegung der ersteren hervor, welche hiernach als das Resultat des Zusammenwirkens von zwei einander entgegenzesetzten Kräften erscheint, die man als die Centrifugal- und

als die Centripetalkraft einander gegenüber zu stellen pslegt. Dem gemäß zeigt sich an der Kreisbewegung der periphe rischen Weltkörper bas umgekehrte Berhältniß zu ber Grevitation, wie an ben Bewegungen ber untergeordneten, ba Ginheit bes einzelnen Weltkörpers angehörigen Körper. Bi jener ist es ein unaufhörliches Streben nach Entfernung von dem Mittelpuncte ber relativen Totalität, welches durch bie Macht ber Schwere beschränkt und zum Kreislaufe in einer elliptischen Bahn bestimmt wird. Diese Bewegungen bagegen können erst bann entstehen, wann bas ben Körpern angehörige, burch bie Schwerkraft bewirkte Streben nach bem Mittelpunct ihres Weltkörpers und nach der Behauptung der jenigen Ruhe, welche aus bem Gleichgewicht ihrer eignen quantitativen Bestanbtheile hervorgeht, burch die ihm entgegengesette Wirksamkeit einer bewegenben Rraft übermogen wird. Hier hat eine folche bewegende Kraft mit einem in entgegenstehenden, in bem specifischen Gewicht bes Körperi gegebenen Biberftanbe zu kampfen, und ber Korper fehrt 3 bem Bustande seiner relativen Ruhe zurück, sobald bie Kraft gar nicht mehr, ober nicht mehr fark genug wirkt, um bes Wiberstand zu überminden.

814. Für die kosmisch-organische Wirksamkeit der Beltskörper muß die nähere Determination der physischen Körper-lichkeit auch diejenigen Bedingungen darbieten, welche is einer begriffsmäßig feststehenden Verschiedenheit der Formen der Cohäston enthalten sind. Nur vermöge dieser Berschiedenheit und zufolge des Ueberganges des Körperstosses aus der einen Form in die andere, also vermittelst der Arnstalslisation, der Schmelzung und der Verstücktigung kann die erfoderliche Vielseitigkeit der in einander eingreisenden Thästigkeiten des Weltkörpers, und das erfoderliche Waß theils der relativen Beharrlichkeit, theils der Veränderlichkeit an den untergeordneten Körpern, welche sowohl die Theile und

Werkzeuge, als die Erzeugnisse bes geologischen Drganismus find, bewerkftelligt werben. Die genannte Berschiebenheit beruht auf ben Gegenfagen, bie in bem Berhaltniffe ber Stetigkeit bes Theilbaren zu ber Beweglichkeit desselben hervortreten, und erscheint in ben Unterschieden ber Festigkeit ober Starrheit, ber tropfbaren Flussigkeit und ber elastischen Flus-Die Form ber Starrheit ift unerläßlich, um bie Gestalten ber physischen Körperlichkeit zugleich auf eine mannigfaltige und auf eine verhältnismäßig bauerhafte Weise zu verwirklichen, mährend ber Gestaltwechsel und ber Wanbel der Qualität und ber Quantität, mithin die chemische Berbindung und Ausscheidung ber Stoffe, und überhaupt bie gesammte erzeugenbe, bilbenbe und umwandelnbe Thätigkeit ber Natur zunächst burch bie Formen ber Flussigkeit vermittelt wird. An bem von uns bewohnten Welfkörper erweist sich die geologische Lebensthätigkeit in einer Art, welche burch seine Stellung in unserem Sonnensufteme, unb bemzufolge burch ben Antheil, ben bie vergängliche Beson= derheit dieses Systemes unterhalb der Unveränderlichkeitsber teinen Ginzelheit bes Weltkorperspftemes an bem allgemeinen Organismus bes Universums und bem allgemeinen Leben ber Natur nimmt, ihre vernünftige Erklärung findet, und welche beshalb bei allen ihm gleichartigen Planeten bie wesentlich gleiche sein muß. Die Hauptfactoren bieser Thätigkeit be-Reben barin, baß er, mabrent er in ber Richtung feiner rol-Ienden Bewegung durch die Anziehungskraft der Sonne geleitet, zugleich durch ben Ginfluß ber Sonnenatmosphäre dazu befähigt und angeregt wird, die von berfelben ausgehende Belle und Barme in seine eigne Atmosphäre aufzunehmen, beibe innerhalb biefes seines Organes zwedmäßig sich anzueignen, und fie von hier aus seinen übrigen Theilgangen und Organen in bem erfoberlichen Maße mitzutheilen. Bermoge biefer bestimmenben, anregenben und leitenben Ginwirkung ber Sonne auf unseren Planeten macht fich für ihn

nebst ber Achsenbrehung und ber Centralbewegung bie Bitmethätigkeit in ihrer wesentlichen Berbindung mit den eleltrischen und ben magnetischen Processen, und mit ber Berbreitung des solarischen und der Erzeugung des tellurischen Lichtes als die Aeußerung seines geologischen Lebens geltenb, vermöge welcher erft bie einzelnen Sauptmaffen feis nes Körperftoffes in ihren verschiebenen Cohafionsformen, also die starre Erdmasse, das Wasser und die Luft nebft ben Dampfen, und bie ihm angehörigen Arten ber indivibuellen Körper in ihrer boppelten Eigenschaft als- bie Erzeugnisse und als bie wirksamen Drgane seines lebentigen Drganismus hervortreten. Jedem einzelnen Körper unsere Erbe kommt baher ein seine Cohasionsform und seine gange Gigenthümlichkeit bedingendes Maß ber Temperatur zu. Um ter bem Einflusse ber Warme und in elektrischen Processes finden die chemischen Ausscheidungen und Berbindungen bet Stoffe Statt, und die tellurische Lebensthätigkeit in ihren burch die Macht der Sonne bestimmten Formen ift sowoll bie wirkende Ursache theils der meteorologischen Process theils ber ursprünglichen Erzeugung und fortwährenden Ep haltung ber bie Sulle bes Erdkernes bilbenben Mineralien, als auch die dienende Hauptbedingung für die unter ihra Noraussetzung nach einem höheren Lebensgesetze burch eine höhere Lebenskraft bestimmte ursprüngliche Erzeugung und fortwährende Erhaltung der Stufenfolge der organisiten Einzelwesen.

815. Unterhalb ber ewigen Wahrheit des Weltgebaubes kommt zweitens an dem Zusammenhange der Eigenthümlichkeiten des Weltalls mit dem Unwandelbaren der qualitætiven Einzelheit (§. 812.) das Bestimmtsein der letzteren
durch die Gleichmäßigkeit in Betracht. Die Gleichmäßigkeit
selbst ist ein Attribut des unendlichen Organismus. Sie
enthält dieses schlechthin Universelle an den in dem absoluten

organischen Gangen verknüpften Ginzelwesen, welches ihnen, ibgesehen von ihren qualitativen Unterschieden, zufolge ihrer qualitativen und quantitativen Ginheit zukommt: baß biefelien auf wesentlich gleiche und übereinstimmende Weise durch 28 Dag bestimmt, im Raum und in der Zeit abgemeffen inb. Inbem nun bieses Attribut an ber qualitativen Ginelheit ber Einzelwesen bestimmend sich offenbart, fo besitt sierdurch bie genannte Ginzelheit eine unveränderliche Betimmtheit im Weltall, welche bas Wefen ber quantitativen Bielheit, ber reinen Bahlgröße in ber objectiven, ibeal-realen Bebeutung bieses Begriffes ausmacht. In ihr ift bas Cha-:akteristische ber 'bie qualitative Einzelheit bestimmenben Bleichmäßigkeit das Wesen ber in der Zahlgröße hervortretenben Bielheit, ber numerischen Bielheit, bann bas Gigenhumliche ber burch bie Gleichmäßigkeit bestimmten qualitativen Ginzelheit das Wesen der in der Bahlgröße hervortretenden Ginzelheit, ber numerischen Ginzelheit, endlich bie Bestimmtheit der numerischen Einzelheit durch die numerische Vielheit das Wesen der einzelnen Bahl. Drittens bekundet fich in bem Busammenhange ber Eigenthumlichkeiten bes Weltalls mit bem Unwandelbaren ber qualitativen Ginzelheit auch bie Gattung aller Gattungen als bestimment an biesem Un= wanbelbaren. Die von ber absoluten Totalität und von ber Gleichmäßigkeit als Charakter des unendlichen Organismus unzertrennliche absolute Gattung ift, wie früher bargethan wurde, diese Manifestation ber Allgemeinheit an bem Wesen bes rein Einzelnen, ber zufolge burch bas ewige allumfas= sende Wirken der erzeugenden Naturkraft das räumlich Solibe und bas zeitlich Dauernde stets in ibentischer beharrlicher Weise an bem mannigfaltigen, entstehenden und vergehenden Besonderen in der Eigenschaft bes einzelnen Bewirkten und bes einzelnen Bemirkenben, bes Erzeugnisses und des Organes jenes allumfassenden Wirkens hervorgebracht wird, mithin in anfangslos-endloser Fortpflanzung sich

erzeugt und fich barstellt. Wie nun bie Solibitat und bie Dauer nebst den in ihnen enthaltenen Charafteren ber Str tigkeit und bes Maßes erst in ihrem bestimmenden Zusammenhange mit ben grundwesentlichen Merkmalen ber Berschiedenheit und der Mandelbarkeit als die Rormen bes mis nen Körperwesens bie ihnen zukommenbe Bebeutung an den Sein bes Körperlichen erweisen, so gibt auch die absolute Sattung ihre ewige Wahrheit und Macht nach ber ihr zukommenden Weise erst dadurch in der Ratur kund, daß su in ihrem bestimmenben Berhaltniffe zu ber qualitativen Gingelheit an ben Ginzelwesen fich offenbart. Dieses Bestimmt sein des Wandellosen der qualitativen Einzelheit durch bie Gattung im Weltall ift bie reine beharrliche Specification in der Natur, das Ewige und Bleibende der Anordnung specifischer Gattungen und Arten im Beltgebaube. unenblichen Organismus sich ewig fortpflanzende rein Gin zelne und als solches schlechthin Ibentische, das räumlich Solibe und zeitlich Dauernde ist zugleich auch mit unveras berlicher Nothwendigkeit das durch eigenthümliche Beschafe fenheiten, burch die Unterschiede der Qualität Determinitte Die schlechthin allgemeine Gattung liegt in ihrer Ibentität und Unenblichkeit ewig jum Grunde bem Unwandelbaren ba mit ben Unterschieben ber Qualitat, mit ben naber bestimmten Eigenthümlichkeiten ber Fähigkeiten bes Wirkens und Leibens in ber Ordnung bes Weltganzen festgestellten Geschlechter ber Ginzelmesen. Aus bem Begriffe bieser reinen Specification ergeben sich unmittelbar die Charaktere berfel-Das Eigenthümliche ber in ber Specification fich bekundenden absoluten Gattung, welche als bestimmend an der qualitativen Einzelheit hervortritt, die Gattung bes qualitativ Ginzelnen ift bas reine unveranberliche Befen ber specie fischen Gattung, bes Geschlechtes, in dem Eigenthümlichen ber burch die Gattung in der Specification bestimmten qua litativen Einzelheit besteht bas reing unveränderliche Beste

er specifischen Ginzelheit, in der Bestimmtheit der letteren urch die specifische Gattung das reine unveränderliche Ween der Art. Die reine Specification mit den angegebenen Sharakteren bezeichnet bas unwandelbare, in ber Totalität 1e8 Weltgebäudes immer und überall sich felbst gleiche Wesen er Anordnung der Geschlechter und der Arten. Sie ist, vie bie spstematische Verknüpfung ber Weltkörper und wie die Bahlgröße im Weltall, eine ewige vernünftige Bahrheit ind Nothwendigkeit, ein ewiger Ausbruck ber Naturordnung ils der unter dem ordnenden Urprincip und durch basselbe bestehenden. Sie selbst drückt ihre unveränderliche Wesenheit mittelbar aus in der mandelbaren Specification der besonsberen Dinge, in ber Anordnung ber besonderen und veranderlichen, eine bestimmte beschränkte Stelle im Raum und in der Beit einnehmenden Gaftungen und Arten. wanbelbare Specification muß von ber ihr zum Grunde liegenben manbellosen eben so unterschieben werben, wie bie Besonderheit oder Particularität von der Specialität, von ber beharrlichen Eigenthumlichkeit ber specifischen Einzelheit.

816. Pulest bleibt noch für die synthetische Ableitung des Eigenthümlichen der Anordnung der Dinge im Weltganzen aus der Einheit des Urgrundes die Verdeutlichung der ewigen und wandellosen Weise übrig, wie die an dem Organismus der Natur erfolgende Manifestation des Lebens im Allgemeinen als die Offenbarung des denkenden Schöpfers im Weltall an der quantitativen Einzelheit bestimmend sich ausspricht (S. 811. u. 812.). Es ergab sich in den vorangehenden Bestimmungen, daß die quantitative Einzelheit mit den Charakteren der Cohäsion, der Schranke, der Figur, der Nasse und der Einzelheit des reinen Körperwesens die unveränderliche Norm ist, durch welche die Wechselbestimmung der Charaktere der quantitativen Verschiedenheit zur Quantität der physischen Körperlichkeit, und der Körperstoff zur

Einzelheit bes physischen Körpers beterminirt wirb. Diesem ihrem ewigen bestimmenben Busammenhange mit bem Wanbelbaren bes Korperftoffes ift fie felbft gunächft mittel. bar zufolge der in ihr enthaltenen qualitativen Einzelheit burch bie Eigenthumlichkeiten bes Beltalls bestimmt, und macht fich geltenb als bie Ginzelheit bes reinen Korpermefent in der Anordnung ber Weltkörper und in der Anordnung ber Theilgangen jedes Weltkörpers, so wie in der Bahlgröße und in der Specification ber Einzelwesen. Ferner ift fie aber auch unmittelbar bestimmt burch die Manifestation bes Lebens an bem allgemeinen Organismus, und tritt bemzufolge berpor in ber ewigen Wahrheit und vernünftigen Rothwendig-Peit der Gigenthümlichkeiten des organischen und lebendigen Ginzelwesens. Das Ginzelne erfüllt erft baburch vollftanbig die Bebeutung, welche in ber Ordnung bes Beltalli ihm zukommt, zu ber Offenbarung bes Lebens an dem unenblichen Weltorganismus als ein Mittel und Werkzeug fich ju verhalten, daß es nicht bloß biesem Berufe vermöge bet Untheiles entspricht, ber ihm in ber Ginrichtung bes Belb gebäudes als einem theils ber absoluten Totalität, theils ber Einzelheit bes Weltkörpers untergeordneten Theilgangen, und ber ihm in ber quantitativen Bielheit als bem numerisch Einzelnen, in der Specification als dem specifisch Einzelnen an ber Verwirklichung ber Naturordnung und ber Naturwirksamkeit angewiesen ift, sondern baß es auch in ben Schranken ber Einzelheit als unmittelbarer Ausbruck bes Organismus und bes Lebens am Organismus fich barftellt. Die unmittelbare Bestimmtheit ber quantitativen Ginzelheit burch bas Leben am Organismus im Allgemeinen ift bes Eigenthümliche des organisirten und lebendigen Ginzelwesens. In bemselben ift ber Charakter des ben Organismus bes Einzelwesens bestimmenben Lebens bie Lebenstraft bes Ginzelwesens, die Seele in weiterer Bebeutung (f porf bei Priftoteles), ferner ber Charakter bes burch ben Organis-

nus ber Lebenstraft gemäß bestimmten Körperwesens ber rganische Körper, und bie Bestimmtheit bes organischen Rörpers durch bie Seele das Wesen des organisirten und ebenbigen Ginzelmesens. Als bie Bestimmtheit bes organiden Korpers burch bie Seele ift bas Wesen bes organisteen und lebenbigen Ginzelwesens bie Offenbarung bes allgeneinen Lebens an dem individuellen Leben. Diese Offenbaung aber enthält ihrem Begriffe nach folgende brei Haupttufen, in denen die Lebensfraft und der organische Körper der lebenbigen Einzelwesen zu einem fortschreitend höheren ind vollständigeren Ausbrucke ber Bahrheit und Wirksameit bes allgemeinen Lebens emporsteigt. Erstens ift bas Bestimmtsein bes organischen Körpers durch das allgemeine Beben im Befen bes organisirten und lebendigen Ginzelmeens das Eigenthümliche bes organisch - lebendigen Einzelmeens, das vegetative Leben, das Pflanzenwesen, und als iefes die erste oder unterste Hauptstufe der Manifestation bes allgemeinen Lebens an bem inbividuellen. Zweitens ift as Bestimmtsein bes vegetativen Lebens burch bas allgeneine, ber Busammenhang bes letteren mit ben Charafteren ies Pflanzenwesens das Eigenthümliche des vegetativ-finnichen ober thierischen Ginzelwesens, bas thierische Leben, as Thierwesen, und als bieses die zweite und mittlere Sauptstufe der Manifestation des allgemeinen Lebens an dem ndividuellen. Drittens ift das Bestimmtsein bes thierischen Lebens burch bas allgemeine, ber Busammenhang bes letteen mit bem Eigenthümlichen bes thierischen Einzelwesens as Eigenthümliche bes vegetativ = sinnlich = intellectuellen ober nenschlichen Ginzelmesens, bas menschliche Leben, bas Menchenwesen, und als bieses die britte und oberfte Hauptstufe er in Rede stehenden Offenbarung. Auf dem Busammenjange ber Gattung aller Gattungen mit ber qualitativen Sinzelheit im Pflanzenwesen, im Thierwesen und im Menchenwesen beruht der ewige, wandellose, überall im Universum ibentische Charakter ber kosmischen Pflanzengettung, Thiergattung und Menschengattung, und der Arten und speeisischen Einzelheiten unter diesen Gattungen.

817. Die erste Hauptstufe des Individuallebens enthält bie Offenbarung des allgemeinen Lebens an dem individuch Ien, wie sie bloß burch bie Organisation physischer Korper erfolgt. Seinem Begriffe gemäß umfaßt bas vegetative 26 ben an ber Pflanze ben Inbegriff berjenigen Thatigkeiten, welche ben als Keim vorhandenen Pflanzenstoff unter ber Anweisung ber ihnen vorgezeichneten Form und Gesetzmäßigkeit ber Bildung zu einer bestimmten organisitten Gestalt entwickeln, mahrend eines festgeseten Beitraumes bie Em faltung und Erhaltung ber Gestalt in einer raftlofen Am derung und Bearbeitung ihres Stoffes vermittelft Assimilo tion frember Stoffe und Ausscheibung ber eignen für fr unbrauchbar geworbenen burchführen, und Reime zu eine neuen Entwicklung gleichartiger Individuen hergeben. Die organisitte Gestalt besitt biese charakteristische Gigenthim lichkeit, daß in ihr vermittelft des Berhaltnisses ihrer Thile au einander und zu bem Ganzen während einer ihr angewir senen Reihe von Veränderungen die Idee einer in fich selbt abgeschlossenen und in ihrer Beschränktheit vollständigen Gin heit des Mannigfaltigen auf eine solche Beise bargestelt wird, nach welcher in jedem Momente der Reihe die Bwedmäßigkeit über die Form, die Form über die wirkende Bilbungsthätigkeit und biefe über ben Banbel bes Stoffes ber schend sich erweift. Hiernach ift jeder Theil bes Pflangen körpers ein burch bie Zweckmäßigkeit des Ganzen bestimmter Stoff, er ift ein Organ, welches als Mittel zur Erreichung bes unmittelbaren Selbstzweckes bes besonderen Organismus nämlich zur Perwirklichung ber vermöge ihrer immanentes Thätigkeit fich gestaltenben, erhaltenben und fortpflanzentes Individualität sich perhält. Das Dasein der Pstanze ift mas

en beiben Seiten ber organischen Lebensthätigkeit zu berachten, welche in ihm eine untrennbare Einheit ausmachen : jaß es einerseits eine beständige Wirksamkeit und andrerseits as stets sich erneuernbe Refultat ber eignen Wirksamkeit Als beschränkter individueller Organismus ift die Pflanze ft. n ihrer Thatigkeit nothwendig abhängig von der Einwirung ber sie umgebenben Körper. Ihr kommt baher bis Reizbarkeit nicht bloß hinfichtlich auf die Wechfelwirkung hrer einzelnen Organe, sondern auch im Bezug auf jene Sinwirkung, und ein bestimmter Grad bes Bermögens ber Reaction gegen bie von außenher auf fie eindringenben Unequngen zu. Bufolge ihrer Empfänglichkeit für ben Reiz vird die Bildungskraft bazu follicitirt, daß sie ben für bas Bewächs in der Form der tropfbaren und der elastischen Flussigkeit sich barbietenben Nahrungsstoff aus ber Erde, ius dem Wasser, aus der Luft aufnimmt, und indem sie vie Gesetze ber chemischen Mischung und Trennung ber Stoffe nodificirt und bem hoheren Gesetze bes vegetativen Lebens intermirft, ihn bem Pflanzenkörper verähnlichend aneignes mb so bas Geschäft ber Ernährung vollbringt. Diejenige Bewegung, welche ber Pflanze ale einem organisirten Rorper eigenthümlich angehört, bie organische Lebensbewegung interscheibet sich wesentlich von der durch die bloßen Gefete bes Mechanismus und bes Chemismus bestimmten, indem riese Geset in ihr nur als untergeordnete, burch bie an Reigbarkeit gebundene Bilbungsthätigkeit beherrschte, mithin auch unter ber Leitung ber organischen Form und Bwedma-Bigkeit stehende Bedingungen fich geltend machen. Auf der inderen Seite unterscheibet fle fich pon ber finnlich - willfürlichen Bewegung baburch, baß fie nicht burch Empfindung bedingt wird. Da für die Gewächse bie Function ber Ernährung ohne Willfür ber Bewegung nur insomeit Statt finden kann, als ihnen von einem gegebenen bestimmten Standpunct aus die angemeffene Gipmirtung von Seiten bes

hängigkeit von ihrer Umgebung und von der Macht der Schwere so groß, daß sie an irgend einer Stelle (größtentheils im Erdreiche, zum Theil auch im bloßen Basser oder in der Rinde anderer Sewächse) wurzeln und vermittelk der Wurzel ihren Wohnplatz behaupten müssen. Auch der uht dem gemäß die für den Zweck ihrer Forpstanzung Statt sindende Thätigkeit dei allen Gewächsen nur auf einer innerhalb ihres Organismus erfolgenden Bereitung des Keimes, welcher zum Behuse seiner Entwicklung dem fremden Körperstoff übergeben wird.

818. Die zweite Hauptstufe bes Individuallebens ent hält diejenige Offenbarung des allgemeinen Lebens an den individuellen, welche burch bas finnlich = vegetative ober this rische erfolgt. In bemselben gelangt bas organisirte Giv gelwesen zu einem bewußtlosen Innewerben beffen, mas tie bloße Pflanze empfindungslos erlebt, und zu einer durch bie fes Innewerben angeregten und geleiteten Bewegung. 3m Behufe dieser beiben grundwesentlichen Functionen der Sa sibilität, welche in der mittleren Lebensstufe den Functionen ber Begetation sich anschließen, ist ber Organismus bei thierischen Körpers neben ben Werkzeugen ber Begetation mit eigenthümlichen ber Sinneswahrnehmung und ber willkürlichen Bewegung versehen, und er erscheint in jeber Thierart um so vollkommner, je vollskändiger die Organe bet Sinnlichkeit entwickelt und je inniger fle mit benen ber Begetation zur Einheit verbunden find. Die Grenze ber Sphare, welche ben Functionen ber reinen Sinnlichkeit zukommt, if burch ben Begriff ber mittleren Lebensstufe bestimmt. Des thierische Vorstellungsvermögen geht nicht über bie Fähigscit bes Individuums hinaus, die in Anregung ber Sinnesnetven sich kundgebenden Meußerungen seines eignen Körpers und der Bustande seines vegetativen Lebens, so wie seine

eignen Seelenstimmungen unter ben mannigfaltigen Mobifi. cationen ber Luft, ber Unluft und ber Begierbe, und bie finnenfälligen Erscheinungen ber in feinen Bahrnehmungs-Freis fallenden fremden Körper mahrzunehmen und unwill-Fürlich in ber Erinnerung wiederzuvergegenwärtigen, ohne hierbei zum benkenben, ober, was baffelbe fagt, zum bewußtvollen Erkennen sowohl ber Erscheinung und Meußerung. als der Causalität und des Inneren der wahrgenommenen Gegenstände sich zu erheben. Das individuelle Bewußtsein, welches die unzertrennliche Einheit des Selbstbewußtseins und bes Bewußtseins ber bem Gelbft gegenüberftebenben Gegenstände ift, darf keineswegs bem Thiere jugeschrieben unb barf nicht für bie nothwendige Folge ber Sinnesmahrnehmungen und ber finnlichen Erinnerungen gehalten werben, sondern ift vielmehr bas Eigenthumliche einer Lebensthatigkeit, welche die Wahrnehmungen und Erinnerungen nicht bloß hat und übt, sondern sie mit der Anerkennung begleitet: "ich nehme mahr, ich erinnere mich", welcher folglich bas Innewerben bes sinnlichen Innewerbens selbst und hier= mit ber Charakter ber britten Lebensstufe, die Ichheit ober Die Personlichkeit angehort. Die Ermangelung ber letteren, Die Bewußtlofigkeit, bas heißt, bie Unfahigkeit bes Sinnenmefens, anzuerkennen: "ich bin, ich nehme wahr, ich begehre, ich handle", und: "mir ftchen mahrgenommene, begehrte, mit mir in Wechfelmirkung befindliche Dinge gegenüber", macht das grundwesentliche Unterscheidungsmerkmal der thierischen ober ber bloßen Sinnlichkeit im Bergleich mit dem finnlich - intellectuellen Erkenntnisvermögen bes Menschen aus. Die sinnliche Renntniß eines außeren Gegenstanbes und eines eignen Lebenszustandes besteht nur barin, daß bie finnenfällige Erscheinung beffelben bem ohne Gelbsthemußtfein Worstellenden mehr ober minder vollständig in ber Erinnerung sich barftellt, wann für feine Sinnesmahrnehmung entweder der Gegenstand und der Zustand selbst, oder ein

in Berbindung hiermit ehemals mahrgenommenes Dbject wiebererscheint. Das Bermögen ber thierischen Handlungen if überhaupt die Fähigkeit des Individuums, durch bie innen, in seiner Seelenstimmung sich aussprechenbe Dacht bewußt. loser Empfindungen, Anschauungen und Erinnerungen zu gewissen, ihnen entsprechenden Gliederbewegungen bestimmt p werben. Diese Macht ber Sensibilität zeigt sich theils als angeborner Trieb und als unmittelbarer Impuls, welcha unabhängig von ber sinnlichen Renntniß zu gewiffen hantlungen antreibt und das Eigenthümliche hat, daß in in Anregung zugleich auch bie Anleitung zur Ausführung te Handlung gegeben wird. Theils wirkt sie unter ber Fom tines burch sinnliche Kenntniß vermittelten, in der Erinne rung an einen ehemals erlebten Bustanb hervortretenden ent weder anziehenden Reizes oder abschreckenden Motives. I beiden Fällen wird die leitende Endursache bes Handeln welche auf die Erhaltung bes Individuums und feiner Go tung, und auf sein angemessen Gingreifen in bie Baushile tung ber Natur gerichtet ist, nebst ber übrigen hierher go hörigen Caufalität bewußtlos befolgt und bargestellt.

819. Endlich besteht das Charakteristische der britin Hauptstufe des Individuallebens in der vollendeten Offendorung des allgemeinen Lebens an dem organisch-lebendiges Sinzelwesen, die in einem vegetativ-sinnlich-geistigen Leben erfolgt, in welchem für das Individuum sein Wahrnehmer und sein durch Empsindung, Anschauung und Erinnerung geleitetes Handeln Gegenstand der eignen Anerkennung, solgtich bewußtvoll und mit freier Selbstthätigkeit den selbsterkannten und selbstergriffenen Zwecken unterworfen wird. In Menschen steigert sich die sinnliche Selbstheit zur Ichkeit, zu der in ihren Thätigkeiten sich selbst erkennenden und is ihren freien Handlungen mit Bewußtsein und Wahl, mit Erhebung des sich darbietenden Beweggrundes zum Bestiss

mungsgrunde fich felbst bestimmenden Lebenskraft. Das Sanbeln des individuellen Ich's ist ein in ben Schranken ber Endlichkeit und Abhängigkeit erfolgendes wahrhaft felbstthätiges, weil benkenbes Darstellen ber Causalität. Der Mensch beherrscht burch eigene Absichten und burch bie Anerkennung der Wirkungsweisen bie in ben Bewegungenerven und Musteln seines Leibes ihm zu Gebote ftehende wirkende Ursache, während die Thiere in ihren Handlungen bewußt= Iose und die Pflanzen in ihren Begetationsfunctionen empfindungslose Werkzeuge der absoluten Causalität find. her wird auch nur bem Menschen vermöge seiner Personlichkeit, und nicht bem Thiere, ber Causalzusammenhang und hiermit das Innere bes Seins ber Dinge vermittelst bet finnlichen Aeußerungen offenbar. Der Mensch nimmt an ber allumfassenden Ursachlichkeit, an bem Walten bes unenblichen Beiftes im Weltall erkennenb, gemuthsempfinbenb und absichtsvoll handelnd Theil, und ber Beruf seines Daseins ift kein anderer, als eben diefer: in ber Individualität ben Charakter ber geistigen Wirksamkeit gehörig barzustellen, als Geist so zu leben, wie es bie Idee seines geistigen Lebens erfodert, und hierdurch der Offenbarung Gottes, welcher alle übrigen Stufen und Arten bes Daseins bewußtlos und wil-Ienlos bienen, mit Bewußtsein und mit Freiheit zu entspre-In Uebereinstimmung mit bem Vernunftbegriff ber britten Lebensstufe unterscheidet sich erfahrungsmäßig ber menschliche Leib auf unserer Erbe von dem thierischen durch alle diejenigen Eigenthumlichkeiten, welche seine hohere Bebeutung ausbrücken, ber zufolge er bazu geeignet und barauf berechnet ist, als Bedingung und Werkzeug zu bem Zwecke nicht bloß des leiblich = finnlichen, sondern insbesondere auch des intellectuellen Lebens sich zu verhalten. Die menschliche Seele in bem weiteren, bem Sprachgebrauch bes gemeinen Lebens fremben Sinne bieses Wortes ift bie wirkliche Gin= heit der ganzen menschlichen Lebenskraft. Im engeren und

gebräuchlichen Sinn ift sie bie relative Ginheit unserer finlich = intellectuellen Lebenstraft, welche von unserer ihr un tergeordneten leiblichen Lebenskraft zwar nothwendig untascheidbar, jedoch nur im Busammenhange mit berselben und folglich mit bem organisirten Körper wirklich, und in bieser Wirklichkeit der Mensch selbft ift. Daß diese durchaus giltige, von unumftößlichen Grundfägen bes vernünfigen Besenverständniffes getragene Anerkennung bes tosmischen Der schenwesens nichts weniger als ber fittlich religiösen Uchazeugung von der endlosen Fortbauer unserer individueller Personlichkeit widerstreitet, wird am Ausgange meiner Dat ftellung gezeigt werben. Als intellectuelle Seele, beshalb also, weil ihm bie Fähigkeit bes bewußtvollen Innewertens und des absichtlichen Sandelns angehört, ift der Mensch ci "Geist", ein individualisittes Abbild des in der ewigen Bi gründung und Beherrschung bes Universums fich offenbater ben absoluten Geistes. — Dit ber Entwicklung ber Giger thümlichkeit und ber Oberstelle, welche bem Menschenwein im Reiche bes individuellen Lebens burch die Ordnung his Weltganzen angewiesen ift, schließt bie Reihe ber synthetischen Erklärungen, welche ber Metaphysit in diesem Spiem Meine Andeutung wendet sich nunmehr noch angehören. an den burch die Metaphysik begründeten Principien ta praktischen Philosophie.

## 3). Die oberften Grundfäte der prattischen Philosophie.

820. Während der erste Haupttheil des Spstemes ber Philosophie, welcher die Metaphysik nebst der Erkenntnist theorie zu seinem Inhalt und die Logik und die Psychologik zu seinen Rebenzweigen hat, bloß aus dem theoretischen Gesichtspunct nach dem Ziele strebt, die allgemeinen Bestimmungen der ewigen Ordnung und Causalverknüpfung bet Wirklichkeit in das wissenschaftliche Verständniß aufzunch

men, ist ber zweite auf die Hervorhebung und Verbeutlidung ber praktischen Richtung und Macht ber bynamischen Bernunftwahrheiten gerichtet (vergl. oben 1ft. Band Ginleit. S. 9. u. 10.). Dieser erwägt also bie genannten Wahrheiten von berjenigen Seite und in berjenigen Beziehung, nach welcher sie als die oberften praktischen Grundfage ber Gefinnung und ber Handlungsweise fich geltend machen, nach welcher ihr Inhalt unseren Willen in Anspruch nimmt und ihn auffobert, fie in seiner Lenkung ber Borstellungen, ber Gemüthsempfindungen und der Thatkraft als die höchsten Normen ohne Ausnahme zu befolgen und barzustellen. Reine andere und geringere Quelle ift es, als die allgemeine ursachliche Berknüpfung ber Wirklichkeit, die Ordnung ber Rrafte, Gefete und Endursachen im Weltganzen, und hiernach die Stelle, die Bedentung und die Aufgabe, welche in ber ewigen Festsetzung ber Stufen und Gattungen ber Gingelwesen bem Menschenwesen mit vernünftiger Rothwenbigkeit verliehen ift, woraus die wandellosen oberften Bwecke und Gefete unseres Freiheitsgebrauches junachft für unsere irdische Laufbahn entspringen, woher also die idealen Grundfage der Sittlichkeit, des Rechtes und ber Religiosität ihre unmittelbare Ableitung und Erklärung erhalten. Richts ift entschiedener auf bem Standorte bes gültigen Begriffes ber Philosophie, als die bezeichnete Abhängigkeit ihres praktischen Gebietes von ihrem theoretischen, welche übrigens auch von den Philosophen unseres Beitalters größtentheils anerkannt und vertheibigt wird. Die unmittelbaren Hauptzweige ber praktischen Sphare sind die philosophische Sittenlehre, Rechtslehre und Religionslehre. Ihnen schließt fich als Rebenzweig die allgemeine Aesthetik an. Richt in ben Umfang bes unmittelbaren Systemes ber Philosophie, sonbern unter die Rategorie philosophischer Kunstlehren oder angewandter (zur Aufstellung von Zwecken und Regeln für bestimmte Gattungen kunstmäßiger Leistungen die Principien jenes Systemes anwendender) philosophischer Disciplinen gehören die Politik, die Pädagogik, und die Theile der speciellen Aesthetik ober die einzelnen Theorieen der schönen Künste.

## a. Sittenlehre.

821. In der Gigenthumlichkeit des Menschenwesens, wie sie von ber metaphysischen Betrachtung mit apobittischer Bultigkeit erfaßt wird, ift für unseren Freiheitsgebrauch bieses Causalverhältniß begründet, baß es immer unsere Intereffen für und wider die in unseren Lebenstreis eintretenben Gegenstände finb, welche unserem Willen die Anregung zu seiner Thätigkeit bringen und als bie Motive zu seinen Entschlüffen auftreten. Seine innere Freiheit, sein grundwesentliches Attribut, welches von der außeren Freiheit ba Thatkraft genau zu unterscheiben, zeigt sich hierbei barin, bag er niemals burch bie Dacht eines Motives schlechter bings bazu gezwungen werben kann, fo ober anbers fich ju verhalten, sonbern baß er in seiner eigenthumlichen Gelbft. thätigkeit jedem ihm bargebotenen "Beweggrund" bie Bebeutung eines "Bestimmungsgrundes" zum Handeln entweber ertheilt ober versagt. Durch bie Natur unseres geistigen Lebens ift eben so fehr bie Möglichkeit ausgeschlossen, bas von uns ein Zweck ergriffen werbe, ber nicht in bem Kreis unserer Interessen sich gestaltet, als es undenkbar ift, daß ber Wille ohne ben Antrieb, welcher in ben Vorstellungen und Empfindungen ber Zwecke und Intereffen enthalten ift, au feiner Thatigkeit gelange. Demaufolge kann weber ein besonderer, bloß subjectiv für uns geltender, noch ein allgemeiner objectiv gultiger Grunbsatz gebacht werben, welcher als ein praktischer die Macht besitt, ben Willen zu einer bestimmten Beise bes Verfahrens anzuhalten, wenn er nicht in ben Interessen ber Menschheit seinen Ursprung und seine Stütze findet. Rach bem Befen ber Willensthätigkeit if kein anderer Grund statthaft, bem zufolge bas 3ch zur Beob

achtung irgend einer Richtschnur seines Thuns und Lassens sich bestimmen kann, als ein teleologischer, als bas Intereffe ber Person für die Erreichung einer Absicht. Deshalb muß jebe Regel unseres freien Berhaltens aus einer teleologischen Bedeutung herrühren, und ein oberftes an ber Spige ber sittlichen Gesetzgebung stehenbes Freiheitsgesetz kann nur in ber Allgemeingültigkeit eines letten Endzweckes für alle Bestrebungen ber Menschheit enthalten sein. Demnach fällt bieser Endzweck als das höchste Gut mit dem obersten Gesetz unfres Strebens in einer einzigen praktischen Ibee gusammen. Der Inhalt biefer Ibee besteht in ber Aufgabe ber wahrhaft übereinstimmenden und daher angemessenen Ausbilbung ber Fähigkeiten, welche bas geistige Leben ber Menschheit ausmachen, worin die gehörige Sorge für die leiblichfinnliche Lebensseite als für die dienende Bedingung der intellectuellen eingeschlossen ift. Der bezeichnete Inhalt verbeutlicht sich burch bie unterscheibenbe Erwägung berjenigen eigenthümlichen Probleme, welche in ber Einheit unserer Intelligenz ihren einzelnen Sauptthätigkeiten vorgezeichnet finb.

vollen Vorstellens, und zwar innerhalb ihrer das Erkennen in Betracht, durch welches die übrigen Geistesäußerungen zunächst bedingt und eingeleitet werden. Damit es seinem Begriff entspreche, muß es mit seiner theoretischen Richtung die praktische vereinigen. Die Wahrheit ist nicht bloß das durch sich selbst unser Streben nach Wissen befriedigende Object und Ziel dieses Strebens, sondern soll auch von dem Gemüth und dem Willen ergriffen und durch die Thatkraft in unserem Wirkungskreise kund gegeben werden. Demzusfolge hat sie theils einen unbedingten Werth um ihrer selbst willen hinsichtlich auf die Natur und die Ansoderungen unseres Erkenntnißvermögens, theils einen durch ihre Bezieshungen zu den übrigen intellectuellen Fähigkeiten bestimmten,

jeboch ift ste nur eines in ber Summe ber wesentlichen Giter ber Perfonlichkeit. Salt nun bie Beurtheilung einseitig ben Gesichtspunct bes bem Erkenntnisvermögen eigenthum lichen Bedürfnisses fest, so eignet fie (mit Ariftoteles) ben hochsten Rang unter allem für die Menschheit Erreichbaren bem Gewinn ber Bahrheit und ber Biffenschaft um ihre felbst willen zu. Zweitens ift in bem Umfang unseres Denkens bem Erkennen bas Ersinnen und Erbichten nebengeordnet. Die menschliche Intelligenz ift auch zur Hervorbingung eigner geistiger Erzeugnisse burch freie Zusammenstel-- lungen ber im Erkennen gewonnenen Vorstellungselemente geeignet und berufen. Hier zeigt sie sich in dem inneren Wirkungskreis einer eigenthumlichen Productivität, mit welcher sie aus sich selbst eine unübersehbare Mannigfaltigfeit von Vorstellungsgebilden in Beziehung theils auf die nütlichen, theils auf die schönen Künste hervorzurufen vermag. Berücksichtigen wir in unserer Erwägung bes Werthes ber Geistesanlagen vorzugsweise biesen schöpferischen Trieb, und fasfen wir einseitig ben Borzug in's Auge, welchen seine Bith samkeit aus einem gewissen Gesichtspunct, nämlich hinsich lich des in ihr hervortretenden höheren Grades der freien Selbstthätigkeit vor dem bloßen Aneignen der dem Erkennen gegebenen Stoffe hat, so zeigt fich hiermit die Erfindungs. Fraft als die vorzüglichste Eigenschaft der Intelligenz, und es wird ber höchste Werth unter den geistigen Gütern ben ausgebildeten Talent zum Erfinden bes Schönen und bes Rüglichen beigelegt. Drittens ift ber Antheil bes Gemuthet an der Eristenz unster Personlichkeit in folgenden Bestimmungen ausgebruckt. Durch bie Gemuthsempfinbungen, indem sie aus der Werthbeurtheilung als die Ankundigungen berselben im geistigen Lebensgefühle hervorgehen 1), wird

<sup>1)</sup> Ueber das hier angedeutete Wesen des Gemüthes ist zu vergleichen mein Lehrb. d. Psychologie, 2te Ausg. S. 236—270.

erstlich bas benkenbe Erkennen zu bem vollständigen Innewerben theils unfres eignen Daseins, theils ber uns gegenüberstehenben Objectivität und unfrer Wechselwirkung mit berfelben erganzt, und wird zweitens unserer Willenstraft und Thatkraft bie unerläßliche Anregung zu ihren Neußerungen in ber Form ber Impulse gebracht. Die Anspruche des Gemüthes sind unaufhörlich auf die Abwehr der Unlust und auf den Gewinn und die Festhaltung der Luft gerichtet. Der Lebenszustand, in welchem bas Gemuth nach bem gureichenden Grunde der gultigen Beurtheilung frei von den Empfindungen, die unter ber Form der Unluft hervortreten, und nur von ben Gefühlen ber Bufriedenheit und ber Freude erfüllt fich findet, ift die Glückseligkeit. Aus bem Gefichtspuncte bes Gemuthes erscheint bie Glückfeligkeit — in ihrer größten Reinheit, Innigkeit, Wollstandigkeit und Dauerhaftigkeit gebacht — als das höchste für uns erreichbare Gut. Wiertens ift unfrer Thatkraft bie Aufgabe vorgestedt, baß fie innerhalb unfres außeren Freiheitsgebietes, beffen mefentlicher Umfang burch ben Begriff ber Perfonlichkeit bestimmt ift, vermittelft jeber Art unsrer willfürlichen Bewegungen und insbesondre vermittelft der Leiftungen einer ausgebildeten Fertigkeit und Runft an bem außeren Stoffe ben Ausbrud bes von uns Gebachten, Empfunbenen und Gewollten hervorbringe und Alles mit Leichtigkeit und Genauigkeit in der Reihe der äußeren Veränderungen verwirkliche, mas wir barzustellen beabsichtigen. Aus bem Gesichtspuncte ber Anfoderungen der Thatkraft erscheint als das höchste Lebensgut die größte Energie, Zwedmäßigkeit und Runftfertigkeit bes Sanbelns in Berbindung mit bem umfaffenbften, einflußreichsten und heilsamsten Wirkungskreis in ber menschlichen Gesellschaft. Auch gehört ihrer Ausbildung zu allen lobensmurbigen Leiftungen in ben Gebieten ber Wiffenschaften, ber Rünfte und überhaupt bes praktischen Lebens nicht bloß ein relativer Werth wegen des Dienstes an, ben biese Leistungen aur Erreichung von Zwecken als Mittel gewähren, sonbern auch ein unbedingter Werth an sich selbst, weil ber Rensch erft im eigentlichen Sandeln bie vollständige Idee seiner bentenben Causalität und seiner selbstbewußten Freiheit außerlich objectivirt und verwirklicht. Endlich fünftens kommt bem Wollen bie Eigenthümlichkeit zu, daß es ben Centralpunct unseres geistigen Lebens einnimmt, in die drei Haupt sphären beffelben, also in die Sphäre bes Denkens, bes Gemuthsempfindens und des Handelns ihren Gebrauch be-Rimmend eingreift, und ihre Functionen, insoweit es fie leitet, an seiner Selbstthätigkeit und Freiheit Theil nehmen läßt. Geht nun die Werthbeurtheilung von ber Erwägung bieses Berhältnisses aus, so stellt sich in der höchsten Selb kandigkeit, Energie, Festigkeit und Consequenz ber Willens-Kraft das oberste Gut dar, was dem Menschen zu Theil werben kann. Aber es muß hierbei auch auf ber anden Seite erwogen werben, daß ber Wille ber Anweisung durch bas Erkennen und ber Anregung burch bas Empfinden fähig und bedürftig ift, und daß er für seine gehörige Kraftause rung bie Fertigkeit im außern Sanbeln erfobert.

823. Vermöge eines solchen Verständnisses der Stelle und Aufgabe, welche jeder unster intellectuellen Hauptsähige keiten in der Organisation unstes Geistes zukommt, und bes besondren höchsten Bieles und Gutes, dessen annäherungs weise Statt sindende Erreichung für die Thätigkeit einer jeden dieser Fähigkeiten vorgesteckt ist, bestimmt sich in unserem Bewustsein der Begriff einer Uebereinstimmung und harmonischen Ausbildung derselben im Ganzen des Menschengeschlechtes, welche als der letzte für Alle gültige Endzwed im Kreise der Motive des Wollens, als der oberste Gegenstand unserer praktischen Interessen von unserer Werthbenrtheilung anzuerkennen ist, und im Bezug auf welche die gebörige Entwicklung und gesunde Wirksamkeit der leiblich

finnlichen Lebensseite nur als untergeordnete Bedingung und angemeffen von bem Willen gebrauchtes Mittel bie ihr angehörige Wichtigkeit behauptet. Die Ibee ber harmonischen Musbildung des geiftigen Lebens der Menschheit macht fich erstens für unseren Freiheitsgebrauch mit vernünftiger Nothwenbigkeit als bie Ibee bes hochsten und vollständigen Gutes der Menschheit geltenb. Denn in ihrem Umfange liegt bie Eigenthumlichkeit jedes besonderen für unseren Besit möglichen und wunschenswerthen mahren Gutes, die fortwährende Entwicklung ber Erkenntniß bes Wahren, ber Empfindung des Werthvollen, Erfreuenden und ben Willen und die Thatkraft Anregenden, ber Erfindung in ben Bereichen der Runfte, der Berwirklichung bes Ersonnenen, ber äußeren Darstellung bes Wahren, bes Schönen und bes Rüglichen, und endlich ber freien Selbstbestimmung zu jedem gewählten Sandeln. Also enthält biefer Umfang die Bezirke ber Biffenschaft und Weisheit, ber Erfindungstraft, ber Glückseligkeit, der Thatkräftigkeit und Kunstfertigkeit und ber inneren Freiheit, nebst allen durch unser Wollen und Handeln zu realistrenden wahrhaft angemessenen Zustanden und Berhaltnissen ber Personlichkeit in berjenigen Ordnung, Busammenstimmung und Vollständigkeit, welche burch ben Charafter der dritten Lebensstufe gefodert wird. Demzufolge erweist biese Ibee sich zweitens als die oberfte praktische Wahrheit, welche unfrem Willen in seinem höchsten Intereffe bie allgemeinste Richtschnur vorhält, bie er ohne Ausnahme bei jeder Weise seiner Wirksamkeit zu befolgen hat, mithin als das Grundgesetz unmittelbar für den inneren und mittelbar für ben außeren Freiheitsgebrauch. In ber Gigenschaft bieses Grundgesetzes läßt fich bie bezeichnete Ibee mit ben Worten aussprechen: bu sollst für bie harmonische Musbildung des geistigen Lebens ber Menschheit in beiner eignen Person und in Sinsicht jeder andern, auf welche bu einzuwirken vermagst, als für das höchste Biel beines Strebens unausgesett aus bem Grunde thatig sein, weil bu vernünftiger Beise, in einer schlechthin gultigen Berthbemtheilung und Werthempfindung bem Interesse für diesen Buck alle beine übrigen Interessen unterordnen mußt. Das hierin ausgesprochene Gebot verlangt unmittelbar auch bies, die jeder Einzelne fich als ein Glied ber menschlichen Gesellschaft erkennend beffen fich bewußt sei, daß er nur in der richtig geordneten geselligen Berbindung, die zunächst das einzelne Wolk, aber in ihrer Totalität bie Gesammtheit ber Bolker zu umfassen bestimmt ift, wahrhaft menschlich zu leben und ben Beruf seines Daseins hiernieden zu erfüllen vermag. Jeber kann also die Erstrebung des obersten praktischen Bweckes als seine rigne höchste individuelle Angelegenheit nur mit der begleitenden Anerkennung wahrhaft erfassen, daß sie die gemeinsame bes Menschengeschlechtes ift, und umgekehrt kann er fie nicht aus bem Gefichtspuncte biefer Anerkennung verstehen und beherzigen, ohne sie zu der höchsten Aufgabe seines individuellen Strebens zu machen.

ber Menschheit, welche in jedem Bolt, wie in jeder Person nothwendig von einem zeitlichen Anfangspunct ausgeht, if ihrem Begriffe nach eine des endlosen Fortschreitens bedürftige und fähige, ein in's Endlose endliches Werden. Hier sindet die Kategorie des in das Endlose Endlichen, nach ihrem Unterschiede sowohl von der an sich bestehenden Unendlichkeit des Urwesens, als von der dem Universum angehörzigen Unendlichkeit an dem Endlichen, ihre wichtigste Anwendung. In jedem begrenzten Beitraume kann das Resultat der intellectuellen Entfaltung des denkenden Sinzelwesens nur ein beschränktes sein, während jedoch zunächst dem Erkennen eine schlechthin unendliche Objectivität gegenübersteht, und dem nie aushörenden Bunehmen des Umfanges und der Siese Gekenthis

## E. Reinhold's System der Philosophie. S. 824. u. 825. 809

tigkeit zu entsprechen bestimmt ist. Daher ist durch den höchsten Endzweck des Freiheitsgebrauches kein absolutes Biel als zeitlicher Endpunct des Trachtens festgestellt, bei welschem die Intelligenz zulest anlangen müßte, so daß alsdann das Streben zu seiner Befriedigung und Beendigung käme. Bielmehr ist das Fortschreiten durchaus um seiner selbst wilslen als stetige Annäherung an ein nie vollständig erreichbares Biel bedeutungsvoll, es trägt und entwickelt seine Zwecksmäßigkeit in sich selbst. Fortwährend erfüllt der Mensch den Beruf seines Daseins dadurch, daß er seine intellectuelslen Fähigkeiten in ihrer Uebereinstimmung übt. Diese fortsbildende Uedung, welche ihrem Begriffe nach nie stillstehen und nie aushören kann und soll, ist um ihrer selbst willen werthvoll und befriedigend, belohnend und beglückend für das Selbstbewußtsein und für das Selbstbeschift.

825. Was zufolge des Wesens ber menschlichen Perfönlichkeit als ber vollständige Inbegriff aller unserer gultigen Interessen und hiermit als oberstes Freiheitsgesetz für unser vernünftiges Denken und Wollen sich kundgibt, bas ist in ber Ordnung ber Zwecke unmittelbar dem absoluten Endzwecke bes Weltalls (S. 811.) untergeordnet und burch benselben gesetzt. Indem ber Mensch in der harmonischen Ausbildung seines geistigen Lebens ben mahren Beruf seines Daseins - geschehe es auch in undeutlichen und verworrenen Worstellungen — erkennt und in ber Ibee bieses Berufes die oberste Norm seines Freiheitsgebrauches mit Freiheit ergreift, bient er hierdurch ber göttlichen Offenbarung in ber seiner Lebensstufe angewiesenen Weise. Denn wie jebe Art ber Erifteng ber Einzelwesen einen ihr zuertheilten Standort ber Zweckbienlichkeit in bem universellen Systeme ber Endursachen behauptend einen bestimmten ihr vorgeschriebenen Antheil an bem allgemeinen Geschäft nimmt, zu ber Offenbarung Gottes als ein Organ sich zu verhalten, so ist

in diesem Systeme die teleologische Bedeutung der britten Lebensstufe burch die Aufgabe festgestellt: baß das inteller tuelle Einzelwesen bem Endzwecke bes Universums burch sein Denken und Gemüthsempfinden, durch sein Wollen und bar beln mit Bewußtsein und mit Freiheit entsprechen foll. Dick Aufgabe wird von der Menschheit durch das vernünftige Stre ben nach ber harmonischen Ausbildung ihres geistigen Lebens erfüllt. Wir verhalten uns keinesweges in ber Gigenschaft bloßer Mittel zu einem außerhalb unserer Persönlichkeit lie genben Bwecke, indem wir der Offenbarung Gottes in ba uns zuertheilten Weise bienen, sondern wir find vielmehr beburch bie bewußtvollen und freien Werkzeuge berfelben, baf wir den oberften Selbstzweck unseres Dasein, den Gegenfan aller unserer vernünftigen Wünsche und Bestrebungen d folden erkennen und zum Bestimmungsgrund unseres innern und äußeren Handelns machen, daß wir folglich dem voll ständigen für unsere Persönlichkeit burch bie absolute Bo nunft festgesetzten Gut mit standhafter Richtung unserer Bib lenskraft nachstreben. So findet die oberste Angelegenheit und Zweckmäßigkeit bes Menschengeschlechtes in bem Enb zwecke bes Weltalls, und hiermit in ber Wahrheit bes gott lichen Seins ihren letten burchaus zureichenden Erklärunggrund.

Natur der menschlichen Intelligenz, sondern auch aus der Weltordnung und aus der urgründlichen Causalität abgeleitete und dergestalt vollständig philosophisch begründete oberste Gesetz für den menschlichen Freiheitsgebrauch ist das höcht, an der Spize der sittlichen Gesetzgebung stehende Sittengtsetz. Denn es gedietet, daß unser Wille in dem Interstsfür seine oberste Aufgabe den Centralpunct aller seiner Ivteressen sind, die übrigen Zwecke seines Strebens auf diese eigentlichen praktischen Endzweck unterordnend beziehe, sud

burch bas in der Beurtheilung und Empsindung besielben enthaltene Motiv in letzter Instanz zu jedem Entschluß sich bestimme. Die Sittlichkeit aber besteht in der begriffsmäßisgen Ordnung des sinnlich intellectuellen Ledens, der gemäß der Mensch nach seinen gültigen, in gesetzlicher Thätigsteit des Erkenntnisvermögens erwordenen Ueberzeugungen von der Würde und dem Beruse seiner selbstdewußten Freisheit und mithin der ganzen menschlichen Persönlichkeit, und nach seiner Anerkennung und Empsindung des höchsten und allumfassenden Werthes, welcher im Bezug auf die von ihm zu erstrebenden Güter der harmonischen Entwicklung seiner Geistesanlagen zukommt, seine praktischen Grundsäße insgessammt bildet, sesthält und in jedem einzelnen Falle der Answendung befolgt.

827. Die fittliche Gesetzgebung bezieht fich ihrer Ratur gemäß bloß mittelbar auf die Reglung der außeren Sandlungsmeisen, mahrend fie jeben bewußtvollen Moment unfres Lebens in Anspruch nimmt. Sie schreibt unmittelbar vor, nicht daß ber Mensch biese ober jene That vollziehen ober unterlaffen, fonbern baß er sowohl zur Lenkung seiner Bors stellungen und Gefühle, wie auch zu jeder Ausübung feiner Thatkraft lediglich nach ben objectiv gültigen Motiven fich entscheiden soll, welche in bem Interesse für unsere höchste Angelegenheit und mithin für unsere Menschenwürde enthalten find. Db er nach biefen unbedingt mahlenswerthen Beweggründen ober nach ben entgegengesetzten ber Sinnlichkeit unb ber Selbstsucht zu seinem Thun sich bestimmen wird, bas muß fie seiner Willfur ohne eine von ihr felbst unmittelbar ausgehende außere Beschrantung berselben überlaffen. konnte nicht sein, was sie ift, nicht in ber ihr eigenthümlichen Art bie vernünftige Denkweise bes Menschen und bie unbebingt gultige Zweckmäßigkeit feiner Absichten in Anspruch nehmen, wenn sie auf seine Willensfreiheit noch burch andere

Mittel gebietend und beren Digbrauch hemmend einwirkt, als burch Worhaltung ber schlechthinigen Wählenswürdigleit bes fittlichen Motivs. Aus biesem Berftanbniß ergibt et fich, baß ber Begriff ber fittlichen Gesetzgebung, burch welche die Tugendpflichten vorgezeichnet werden, auf folgenden com Kitutiven Merkmalen' beruht. 1) Sie betrifft zunächst tie Beschaffenheit ber Gesinnung, welche in ber Handlungsweife fich ausbrückt, indem fie verlangt, daß die Absichten unfrei Freiheitsgebrauches stets burch unsere Anerkennung und Em pfindung des höchsten Berufes und ber Burbe ber mensch lichen Personlichkeit geleitet sein sollen. 2) Sie ift in ih rer ursprünglichen Bebeutung immer birect gebietenb, mb niemals bloß untersagenb. Berbietenb verhält fie fich jun Willen nur in Folge beffen, baß fie gerabezu vorschreibt, was für eine Werthbeurtheilung jum Bestimmungsgrund be Thuns und Unterlassens von ihm gemacht werden foll. 3) & gehört entscheibenb zu ihrem Charakter, bag ihre Befolgung unerzwingbar ift. Daher gelangt sie nicht zu einer unmib telbaren zeitlichen und raumlichen Eriftenz in außerlich fr gestellten Gefegen, fonbern bleibt im Reiche ber Ibeen als ein Inbegriff praktischer Bernunftwahrheiten, benen ver mbge des Innewerdens ihrer innerlich verpflichtenden Rach der Wille, solange er sittlich gut gesinnt ift und handelt, fich unterwirft, und welche in der geselligen Berbindung ber Personen eine öffentliche Anerkennung und außere Geltung in ber Sitte finden, die ihnen mit vernünftiger Rothwer bigkeit hulbigt.

828. Der Mensch wird hiernieben burch alle seiner Ratur gemäßen Eigenthümlichkeiten und Erfodernisse seines Daseins zum geselligen Vereine mit den Wesen seines Sleichen hingezogen. Diese Bestimmtheit unserer irdischen Verhälbnisse erhält ihre teleologische Begründung durch die ewige Wahrheit, daß die vernünftigen Einzelwesen vermöge ihres

mniversellen Beruses zur Verbindung unter einander angewiesen sind, in welcher allein sie ihr begriffsmäßiges Dasein erreichen können. Die sämmtlichen Bedingungen, welche der irdische Schauplatz für die harmonische Ausbildung unserer Geistesanlagen enthält, unterliegen dem ordnenden und leitenden Einslusse dieser Wahrheit. Sie bekundet sich daher durch die Feststellung einer Anzahl teleologisch nothwendiger, vernünstig unerläßlicher Weisen der geselligen Verbindung. Diese sind die ihrer Idee nach sittlichen Formen der menschlichen Gemeinschaft, an denen hier nur die allgemeinste moralische Grundlage bezeichnet werden soll 1).

829. Das schlechthin Gleiche in jeder berfelben besteht darin, baß bie Einzelnen in ihrer Bechfelwirkung ihre felbftbewußte freie Causalität gegenseitig barftellen unb anerkennen. Unter bem Begriffe biefer Darftellung und Anertennung ift für bie Beise ber menschlichen Gemeinschaft guvorberft bie nähere Determination enthalten: baß Jeder bie von der Entfaltung und Fortbilbung der inneren Willensfreiheit unzertrennliche äußere Freiheit, insoweit dieselbe in bem natürlichen Causalzusammenhange ber Weranderungen bem irbischen Menschen überhaupt vermöge ber Organisation seines Lebens zu Theil geworden und ein wesentliches Attribut dieses Lebens ift, eben so fehr dem Andern gegenüber behaupte, als bem Andern unverlett und ungefränkt laffe. Hiermit ift für alle mit einander in Wechselwirkung ftehende Personen das allgemeine sittliche-Berhaltniß ihrer außeren Freiheitsgebiete festgestellt, bem zufolge jedes Gebiet aus bem obersten Grunde, weil es durch bie Idee ber harmonifchen Ausbildung unseres geistigen Lebens durchgängig geregelt werden muß, in der Uebereinstimmung mit jedem andern

<sup>1)</sup> Man vergl. hierüber meinen Grundr. d. philos. Sittenl. S. 165—199.

fich erhalten soll. Rach diesem Verhältnisse hat der Einzelne burch die vernünftige Anerkennung der wesentlichen Gleich heit ber Freiheitssphäre, welche ber Perfon als solcher pe kommt, die seinige soweit zu beschränken, daß er nicht als ben ihr gezogenen Grenzen heraustrete und verlegend in tie bes Anderen eingreife. Gine folche Beschränkung bes Imi heitsgebrauches hemmt nur ben Digbrauch ber Willfür und überhaupt ber intellectuellen Lebensfrafte, mahrenb fie fic als eine unerläßliche Bebingung zu der sittlichen Förterung biefer Kräfte verhalt. Mit ber Bechselbeziehung und Bich felbegrenzung ber individuellen Freiheitsspharen ift für bie Gemeinschaft ber Personen die sittliche Rothwendigkeit la Behauptung bes eignen und ber Anerkennung bes fremter Eigenthumes gegeben. Die Person ift aus bem Grunk, weil sie in bem Werkehr mit Anderen ihre Freiheit zu ke haupten und zu üben hat, begriffsmäßig als Gigenthümer be Denn ber einfachste Begriff bes Gigenthumes n barin ausgesprochen: baß ein Gegenstand einer Person ju ausschließlichen Verfügung zusteht. Dieser Begriff aber bet feine Gultigkeit vermittelft ber beiben bebingenben Umftant, theils daß Personen vorhanden find, welche von der Berfigung ausgeschlossen werben, während fie auf ben Gegenfand bes Eigenthumes einzuwirken im Stanbe find, theils bei jebe Person überhaupt nicht anders, als vermittelft des aus schließlichen Gebrauches von Gegenständen, die zu einem sol den Gebrauche fich eignen, bas Leben ber Perfonlichkeit j führen vermag. Das Eigenthum ift zunächst bas innen, welches in ben leiblich-sinnlichen und finnlich-geistigen Eigen schaften der Person besteht, in den einzelnen Attributen, beren Einheit die Person ist, und welches nur seinen Anler gen nach durchaus als ein angebornes, hinfichtlich feiner Bo wirklichung aber zugleich als ein durch absichtliche Ausbildung ber Anlagen von ber Person erworbenes betrachtet werden muß. Dem inneren schließt sich bas außere an, und

E. Reinhold's System ber Philosophie. S. 829. u. 830. 815

besteht theils aus Sachen, die bereits in der Freiheitssphäre ber Person eingeschlossen sind, theils aus Leistungen, welche der Eine von dem Anderen vertragsmäßig zu fodern befugt ist.

## b. Rechtslehre.

Aus bem sittlichen Erfobernisse, welches gebietet, daß der Verkehr der in die Berufsgeschäfte des irdischen Lebens sich theilenden Menschen unter der Oberleitung des hochsten moralischen Princips nach ben Grundsätzen ber Behauptung des eignen und der Anerkennung des fremden Freiheitsgebietes und des daffelbe erfüllenden Eigenthumes geordnet fei, entspringt in einer folgendermaßen vermittelten Beise bas Postulat einer äußeren, burch vernunftmäßig geregelten Bwang festzustellenben Lebensordnung. Die fittliche Gesetsgebung nimmt zwar jeden bewußtvollen Moment bes menschlichen Daseins in Anspruch. Da fie aber ihrem Begriffe nach ben Willen lediglich burch Worhaltung ber in dem Intereffe für das höchste Gut enthaltenen Motive zu ihrer Befolgung bewegt, so fehlt ihr bie außere Macht, um den burch ihre Uebertretung fich aussprechenden Digbrauch des Willens zu verhindern. Run bedarf fie für die erwachsenen, zum vollständigen Freiheitsgebrauche gelangten Personen ber Unterstützung burch eine äußere Macht in jeder anderen Beziehung nicht, in welcher eben nur bieses ber Ibee ber Freiheit entspricht, daß die Willkur bloß durch die sittlichen Ueberzeugungen beschränkt und geleitet werde. Jedoch im Bezug auf das Verhalten, welches die Personen hinsichtlich ber Darstellung und ber Anerkennung ihrer außeren Freiheit und alfo auch ihres Gigenthumes gegen einander zu beobachs ten haben, ist es die Idee ber Freiheit selbst, durch welche das Hinzutreten einer äußeren Gewalt zu der inneren Kraft ber sittlichen Gesetzgebung verlangt wird. Denn es soll vermöge der höchsten Aufgabe ihres Daseins die Gemeinschaft der Menschen unter den an und für sich sittlichen Formen

schlechterbings Statt finden, auch wenn ber Einzelne in seinem subjectiven Berhalten nicht nach den vernunftmisig gültigen Motiven zur Beobachtung dieser Formen fich ke ftimmt, und es foll in bem Berkehr der Personen ein Freiheitsgebrauch bes Individuums, welcher entweder die eign ober die fremde Persönlichkeit verlet, schlechterdings nicht gebuldet werden, da seine Dulbung mit dem Bestehen ba Gemeinschaft unvereinbar sein murbe. Demzufolge wird buch die moralisch-teleologische Nothwendigkeit selbst, mit welcher die gesellige Berbindung der Menschen gesetzt wird, ach eine außere Macht gefobert, beren Aufgabe zunächst berin besteht, die Befugnisse, Anspruche und Pflichten, welche ten Personen rudfichtlich auf die Darstellung und Anerkennus ihres äußeren Freiheitsgebietes ibeegemäß einander gegenühr aukommen, und welche in ihrer vernünftigen Allgemeinhit burch die sittliche Gesetzgebung schon vorgezeichnet find, aus in der Form außerer, mit Gulfe eines zwedmäßig geortw ten Bwanges durchzusegenber und bemnach "juribischer" Be ftimmungen festzustellen. Auf biefem Bege finbet fich bet Unterschied und der Busammenhang zwischen den sittlicha und ben juribischen ober rechtlichen Berhaltniffen ein, un entsteht bas eigenthumliche Gebiet bes Rechtes.

831. Das Recht in seiner Ibee ist die Ordnung bet gegenseitigen Berhältnisses der unter den vernünftigen Formen der Gemeinschaft mit einander in Wechselwirkung ürhenden Personen, nach welcher das wesentliche äußere Frischeitsgebiet der unmittelbaren oder sogenannten physischen und der vermittelten oder sogenannten moralischen Person mit den darin enthaltenen Befugnissen und Ansprüchen gegen jede dasselbe willkürlich und eigenmächtig verletzende Handlung durch zwingende Gewalt geschützt, und jede solche Ihr aus dem Gebiete des Bulässigen ausgeschlossen werden soll. Die in der Freiheitssphäre jeder Persönlichkeit liegenden, in

Berhältnisse zu jeder anderen begriffsmäßig durch Zwang zu schützenben Befugnisse und Anspruche find unter biefer Bestimmung des schützenden Zwanges bie Rechtsbefugnisse und Rechtsansprüche (gewöhnlich vorzugsweise bie Rechte ber Person genannt), und bie ihnen von ber anderen Seite entsprechenden erzwingbaren Pflichten find bie Rechtspflichten. Der ibealen Rechtsgesetzgebung gehören hiernach folgende constitutive Merkmale an, burch welche ihre Eigenthumlichkeit im Gegensatz gegen die Sittengesetze ausgesprochen ift. 1) Sie ift bloß auf die in dem Thun und Unterlaffen fich äußernde bewußtvolle Willfür als solche gerichtet, ohne den sittlichen Werth oder Unwerth der in der Handlung wirksamen Gefinnung zu berücksichtigen. 2) Ihre ursprungliche Bebeutung ift die verbietende, so daß jedes Rechtsgeset, welches in einer positiven Formel erscheint, als Ausbruck eines berfelben jum Grunde liegenden Berbotes und als Berhütungsmittel einer Beeintrachtigung bes gultigen Bezirkes ber perfonlichen Preiheit seinen juridischen Charakter besitzt. 3) Es liegt in ihrer Natur, daß sie eine im Naum und in ber Beit hervortretende, mit ber geschichtlichen Entwicklung bes Lebens eines Bolkes fich bilbenbe, eine positive Zwangsgesetzgebung schlechterbings erfobert und in ber ihr zukommenben Weise begründet, vermittelst welcher ihr allgemeiner idealer Inhalt eine unmittelbare außere Realität gewinnt, fo baß biesem universellen Inhalt angemeffen alle besonderen, ihrem Befen nach eine erzwingbare Berbindlichkeit in sich tragenden Berhältnisse zwischen ben Freiheitssphären in dem thatsächlich vorhandenen Verkehr der Personen juridisch geordnet werden.

832. Das Rechtsverhältniß umfaßt zunächst die Personen als solche überhaupt, sowohl die moralischen, als die physischen, insofern sie mit den wesentlich gleichen erzwingsbaren Ansprüchen und Pflichten der Darstellung und der Anserkennung ihres Fresheitsgebietes einander gegenüberstehen.

' In biesem Umfange ift bas Recht bas unmittelbare und a sich schlechthin allgemeine, welches aber baburch, baß es un in ber bürgerlichen Gesellschaft verwirklicht werben kann und au seiner außeren Festftellung und Durchführung ber Staats gewalt bedarf, folglich felbst auch biejenige Richtung ber gesetzgebenden, richterlichen und ausführenden Macht, die auf seine Verwirklichung fich bezieht, bem Staat und hiermit bem öffentlichen Recht überlassen muß, zu bem letteren in ein vernünftig nothwendiges Berhältniß bes Unterschiebes und des Busammenhanges tritt, und demzufolge als bas Privatrecht sich bestimmt. Rämlich bie außere Dacht, die zu Verwirklichung zunächst ber unmittelbaren Rechtsverhaltnist burch die Idee des Rechtes erfobert wird, kann innerhalb ber Totalität bes irbischen Menschengeschlechtes nur burch besondere Bereine gebildet werden, von denen jeder zahlreich genug und mit ben Mitteln zur Erhaltung seiner Eris ftenz hinreichend versehen ift, um die Unabhängigkeit bes ihm eigenthümlichen Bereiches von bem Willen anderer Ber eine in ben Grenzen eines festen Wohnsiges behaupten ju konnen, mahrend er für seine hoheren Intereffen des Berkeb res mit ben übrigen bedarf, und beren vernünftige Beder tung und idealer Verbindungsgrund auf der Verfolgung cines wesentlich gleichen Spstemes ber bem Gesammtwillen jedes Bereines vorgestedten Zwede beruht. Diese Zwedt find keine anderen, als theils die allgemeinen, welche bet menschlichen Gemeinschaft hiernieben überhaupt unter ben gegebenen Bebingungen bes irbischen Daseins vorliegen, theils die näher bestimmten Weisen ihrer Ausführung unter ben Bedingungen bes besonderen Bereines. Der bezeichnete Betein ift die bürgerliche Gesellschaft, ber Staat. Die von ben Bemeinwillen deffelben seinen Aufgaben gemäß ergriffenen Absichten und zur Erreichung berfelben übernommenen Gis richtungen und Geschäfte machen die öffentlichen Angelegen heiten aus. In dem Staate muß bas Berhaltniß zwischen

dem vernünftigen Gemeinwillen und bem Individualwillen ber einzelnen Mitglieber, und folglich hiermit zwischen ber Dbrigkeit und ben Unterthanen nicht bloß sittlich bestimmt, sonbern auch juribisch burch Bwangsgesetze festgestellt fein. Go tritt zugleich mit bem Staate und mit ber Verwirklichung bes Privatrechtes in ihm bas öffentliche Recht als inneres Staatsrecht hervor. Gleichfalls findet fich zufolge der teleologischen Rothwendigkeit bes geordneten Berkehres zwischen ben eingelnen Staaten bie Unerläßlichkeit bes vermittelft bes Staatenbundes zu verwirklichenden außeren Staatsrechtes, bes fogenannten Bolkerrechtes, als ber anderen Seite bes öffentli= chen Rechtes ein. Hiernach ift ber Staat nebst bem burch die Idee als unzertrennlich von ihm gesetzten Staatenbunde awar wefentlich ein Rechtsinstitut. Jeboch ber Zweck ber Rechtsverwirklichung ift in ihm untergeordnet ben höheren und höchften Bweden, um berentwillen überhaupt die gesellige Werbindung der Menschheit vorhanden sein foll. Deshalb ist der Staat in der vollständigen Wahrheit seiner Bebeutung ein sittliches Institut und ber Staatenbund stellt die oberste allumfassende sittliche Form ber menschlichen Gemeinschaft auf Erden bar 1).

• # • #

<u>:</u>

....

; =

, 3a

.,... ...•

... -.

) <u>;</u>

\_

833. Die Vielheit ber Staaten wird unter ben vorshandenen Raturverhältnissen der Existenz des irdischen Mensschengeschlechtes physisch bedingt durch den Zusammenhang der klimatischen Verschiedenheiten der Erdobersläche mit der Gestaltung und Fortpstanzung der Familien und Stämme. Bon diesen Naturbedingungen ausgehend entsteht und bildet sich fort das Eigenthümliche der verschiedenen Nationen, welches in gewissen charakteristischen Zügen der Körperbilsdung, des Temperamentes, der intellectuellen Anlagen, der Denkart, Sitte, Lebensweise, und vornehmlich in der Besons

<sup>1)</sup> Man vergl. meine philos. Rechtsl. I. Abschn. S. 22-31.

berheit ber Sprache ausgebruckt ift, und welches mit einer natürlichen Macht die Volksgenossen an einander bindet mb aur bürgerlichen Bereinigung geeignet macht, fo baß natm gemäß die Einheit einer Nation in ber Einheit eines Staates fich barstellt. Die Mannigfaltigkeit ber Bölker und Staates hat für des Gebeihen ber menschlichen Cultur eine sehr wich tige teleologische Bebeutung. Denn die geistigen Anlagen können junächst nur in ben Grenzen eines Rationalcharafter und einer Nationalbildung zu einer kräftigen Entfaltung gelangen. Hiernach findet das irdische Menschenleben in bem Leben jedes gebildeten Bolkes mit gewissen für dasselbe darab teristischen Modificationen und mit ber Entwicklung besonberer Worzüge und besonderer Mangel seine naher bestimmte Bermirklichung, und es wird durch die Idee ber fittlichen Gemeinschaft den Nationen die Aufgabe vorgesteckt, in jeba Richtung eines wohlgeordneten Bertehres unterftugenb, et ganzend, anregend und bilbend auf einander einzuwirken, und mit Bulfe bieser Wechselwirtung gemeinschaftlich, jete von ihrem Standpunct aus, bem Biele ber allseitigen Aubilbung und ber vollenbeten Humanität entgegen zu freben. Die Familien find die natürlichen Elemente, welche buch die Einheit des Staates überhaupt zu bem lebendigen Dr ganismus ber bürgerlichen Gesellschaft verknüpft werden. Aus diesem Gesichtspuncte betrachtet geht die Familie dem bir gerlichen Bereine vorher und liegt ihm jum Grunde. aber die Form der politischen Berbindung die für bas Des schengeschlecht hiernieden schlechthin unerläßliche allumfassende Weise der Gemeinschaft und des Lebens ift, so realisitt tel Familienleben erft im Staate seinen wahren, vollstänbigen, vernünftig = natürlichen Charakter.

## c. Die Religionslehre.

834. Die rein vernünftige Anerkennung ber höchken, alle andere Erkenntniß unter ihrer Sphäre enthaltenben

Bahrheit, beren apobiktische Gultigkeit und Gewißheit burch bie metaphysischen Betrachtungen einleuchtend wird: bag ber Urgrund bes Weltalls mit absoluter Vernunft die Subftanzialität und Causalität ber Ratur, und vermittelft berfelben bas Wefen und Dasein ber individuellen Dinge begrunbet, orbnet und lenkt, ift ihrem wesentlichen Inhalte nach von der gehörigen Ausbildung unsrer sittlichen Denkart unzertrennlich, weil sie ben oberften Erklärungsgrund unseres moralischen Sollens und Strebens und hiermit die höchste Gewährleistung für die objective Bahrheit unserer fittlichen Bestimmung uns barbietet, weil fie ben gangen, unser Bernunftbedürfniß volltommen befriedigenden Aufschluß über bie Bebeutung unseres Daseins uns gibt. Insofern nun bie oberste, die theologische Wahrheit nach ihrem lebenbigen unmittelbaren Busammenhange mit ben sittlichen Wahrheiten nicht bloß von unserem Erkenntnigvermögen, sondern auf die angemessene übereinstimmende Weise auch von unserem Gemuth erfaßt und burch unser Wollen und Sandeln bargestellt wird, so zeigt sie sich in uns in ihrer vollständigen Bebeutung und heilsamen Kraft. Alsbann spricht sie sich vermittelft eines Busammenhanges von Ueberzeugungen aus, welche unsere gefammte Beistesthätigkeit ergreifend unser Herz mit Sicherheit und Ruhe, mit Frieden und Freubigkeit erfüllen, und uns sowohl zu einer weisen Beurtheis lung ber Greigniffe, Angelegenheiten und Zwede bes irbischen Lebens führen, wie auch mit Stärke zum sittlich pflichts mäßigen Entbehren, Erbulben und Wirken uns ausruften. Der Inbegriff biefer Ueberzeugungen mit ber angegebenen allseitigen Einwirkung auf unser ganzes inneres und baber auch auf unser außeres Leben, mit einer solchen Dacht ber Erhebung unserer Gebanken zu allem Guten und Eblen, ber Beruhigung unferes Herzens und ber Beiligung unseres Bil-Iens ift die Religion ihrem wahren allgemeinen Wesen nach, und die von ihr durchdrungene Gesinnung ift die Religiosität ober Frömmigkeit. In der frommen Gesinnung ist die sitbliche nothwendig eingeschlossen. Nur in der Uebereinstimmung der vernünftigen Vorstellungen, deren Mittelpunct die Anerkennung des Verhältnisses der Menschheit zur Gottheit ist, mit dem intellectuellen Empsinden und mit dem Bolen und Handeln erweist sich die wahre Bedeutung der Religion. Es ist eben so einseitig, zu behaupten, die Religion sei kin Wissen und Sewußtes, sie ruhe bloß auf dem Gefühl, sie enthalte lediglich einen Gefühlsglauben, und der Mensch dürse sich keine Erkenntniß von Gott und den göttlichen Dingen anmaßen, als auf der anderen Seite sie für einen bloßen Inhalt und eine bloße Auffassung von Erkenntnissen zu er klären.

835. Bufolge bes für sie grundwesentlichen praktischen Charakters enthalten die religiösen Ueberzeugungen der menschlichen Vernunft durchgängig die Beziehung des oberften Endzweckes unseres Freiheitsgebrauches und mithin unseres De feins auf ben absoluten Endzweck bes Weltalls, auf bie Df. fenbarung Gottes. Sie sprechen bie verschiedenen Seiten bes Berhältnisses aus, in welchem die Menschheit in ihrem selbstbewußten Leben zu ber Causalität bes Urgrundes sich finbet. So ift es die innigfte Bereinigung bes fittlichen Bewußtseins mit den mehr ober minder klar und rein in ben benkenden Individuum entwickelten kosmologischen und thelogischen Begriffen, aus welcher bas bem religiösen Gefühl aum Grunde liegende religiofe Bewußtsein hervorgeht. Det Fundamentalgebanke in ber vernünftigen Auffassung bes genannten Berhältniffes ber Menschheit zur göttlichen Ursachlichkeit gibt sich burch bas unerschütterliche Vertrauen kund: daß die allwaltende Worfehung, indem fie nicht bloß das Algemeine, fonbern auch bas Besonbere ber Beranberungen im Universum begründet, ordnet und lenkt, - so bag nicht bie geringfügigste Begebenheit in bem Busammenhange ber inbiWenschengeschlecht auf eine seiner Freiheit angemessene Weise zur Erfüllung seines Berufes erzieht und leitet. Insoweit eine philosophische Welterklärung diesen eben so charakteriskisch religiösen, als vernünftigen Begriff der göttlichen Vorssehung festhält, ist sie mit den Anfoderungen der Religion vereindar, und kann eben so wenig für streng pantheistisch, wie für atheistisch gelten, sondern nur für eine mehr oder weniger angemessene und folgerichtige Ausführung des Theissmus, dessen charakteristisches Werkmal darin besteht: daß er in der Ordnung und Zweckmäßigkeit sowohl der Einrichstungen der physischen Nothwendigkeit, als des der menschtlichen Freiheit verliehenen Wirkungskreises den Ausdruck des allbewußten ordnenden und bezweckenden urgründlichen Venkens und Wollens vernimmt.

Dem Bemerkten gemäß beruht bas wichtigfte Gigenthum ber religiösen Weltbetrachtung auf ber Anerkennung: baß burch bie göttliche Causalität die moralische Weltordnung innerhalb der physischen begründet wird. In dem burch Phantastetauschungen nicht entstellten, objectiv gultigen Begriffe ber moralischen Weltordnung ist eine doppelte Ueberzeugung enthalten. Erstens, die sittlichen Wahrheiten, welche zu erkennen und in unserem Wirkungstreise barzuftellen wir die Fähigkeit und ben Beruf besitzen, sind Gottes Gebote, find Offenbarungen bes absoluten Denkens unb Wollens für das menschliche. Zweitens, in ber ibealen Anordnung bes Bleibenben und bes Beranderlichen ber Dinge ift Alles barauf berechnet, bag uns bie erfoberlichen Bebingungen, welche wir felbstthätig ergreifen und benuten follen, für die Erfüllung unseres Berufes zu Theil werben. biesem vernünftigen Berftanbniß bes Eigenthumlichen ber moralischen Weltordnung murzelt die zweifellose Gewißheit bes religiösen Bertrauens auf die göttliche Vorsehung, der

tein menschlichen Neberzeugung: die benkende Allmacht, welche mit Allwissenheit und Allweisheit über die Begebenheiten in dem Lebenslaufe der Menschen waltet, lenkt diese nach einem Plane, der kein einziges Individuum von der Erfüllung seines Berufes für immer ausschlicht und Iedem widerfahren läßt, was gemäß der Uebereinstimmung seiner Willensfreiheit mit den sämmtlichen im natürlichen Causalzusammenhange der Thatsachen gesetzten Bedingungen sür seine Individualität hinsichtlich auf den odersten Zweck seinnes Daseins das Angemessenste ist. In einem solchen Sinne regiert die universelle Vernunft alle Zustände und Verhältnisse, welche die Wenschheit im Universum betressen, und leitet die Geschichte eines jeden besonderen Wenschengeschlechtes auf die dem Wesen und der Entwicklung unsver Freiheit vollkommen entsprechende Weise.

837. Aus dem für unsere Intelligenz wesentlichen Berständniß des auf die Ordnung des Weltalls und auf ten Urgrund zurückgeführten allgemeinen Berufes unseres Daseins entspringt als ein unverlierbares Attribut ber religioses Denkart bie Ucberzeugung von bem Beginn eines erneuten Lebens nach bem Aufhören unserer irbischen Erifteng, von ber Unsterblichkeit unserer individuellen Perfonlichkeit. Diese vertrauensvolle Erwartung wird burch die genügende Beleuchtung ihres Grundes zu einem jeden Bweifel überwinbenden Fürwahrhalten. Auf bem Standorte ber Einsicht in das Wesen der britten Lebensstufe spricht sie sich durch folgenden Gedanken aus. Zwar der irdische Leib, das korperliche Organ, vermittelft beffen bas menschliche Ich auf bem Schauplage biefer Erbe zu feiner erften Bermirklichung gelangt, muß als ein qualitativ und quantitativ Besonderes bem Wandel ber Qualität und ber Quantität unterworfen Jedoch nebst ber Eigenthümlichkeit unserer Intelligen ift auch unsere leiblich - finnliche Lebensseite aufolge ihrer be

griffsmäßigen Bebeutung und Bestimmung in bem Busams menhange bes Weltganzen für eine endlose Fortbauer geeignet und berechnet. Demzufolge entwickelt sich vermöge der göttlichen Anordnung nach einer uns unbekannten Gesetymä-Bigkeit der Naturkräfte aus ber im Lobe zerfallenden Sulle unseres Erbenleibes ein verklärter leiblicher Organismus, als die unentbehrliche Bedingung, durch welche die Erhaltung unserer Personlichkeit vermittelt wird, und vermittelft welcher wir ohne irgend einen Verluft unseres burch Entfaltung aus ben ursprünglichen Anlagen hiernieben erworbenen gei-Rigen Besites in einen neuen Wirkungefreis eingeführt merben, bessen Enbe auch nur wieder ber Uebergang zu einer höheren Entwicklungsftufe unseres Lebens sein kann. Ueberzeugung ist in ihrer ungetrübten Reinheit eine religiösmoralische, gestützt auf die kosmologische Causalbetrachtung. Ihr Fundament liegt in ber Anerkennung jener höchsten teleologischen Wahrheit, daß die absolute Endursache im Weltall Die Offenbarung bes bentenben Urwesens ift, und daß hierdurch unmittelbar der oberfte Beruf und Endzweck des Menschenwesens in jedem Individurm bestimmt wird. Run leuch. tet ein, mas oben (§. 826) bereits ausgesprochen worden, daß diesem Berufe kein Biel als Endpunct vorgesteckt sein kann, mit beffen Erreichung bie Lösung ber ganzen Aufgabe vollbracht ware. Er kann von bem Individuum, deffen Entfaltung in ber Beit beginnen muß, nur in einer enblos fortschreitenben Thätigkeit erfüllt werden, mahrend seine Erfüllung keinesweges in bie Ferne einer unbestimmten Butunft verlegt, sondern eine beständig gegenwärtige Wirklichkeit für - uns sein soll. Sieraus erwächft bie Bultigkeit ber Folgerung, daß in der Weltordnung, in welcher die absolute Bernunft bes allbestimmenben Urgrundes über bie Zwedmäßigfeit bes Gangen und bes Gingelnen, bie Bwedmäßigkeit über bie Normen bes Wirkens, und bie Gesetmäßigkeit ber Normen über die wirkenden Rrafte herrscht, alles Bleibende und Weränderliche der Natureinrichtungen darauf berechnet ik, der teleologischen Bedeutung des individuellen Menschenledens durch die zureichenden Bedingungen für die Fortdauer der individuellen Persönlichkeit zu entsprechen.

838. Hiermit ift aus bem höchsten Vereinigungspruct unserer theoretischen und praktischen Vernunfterkenntnis ber wahre Grund hervorgehoben worben, in welchem die lieberzeugung bes irbischen Menschen von jener Fortbauer mutzelt. Bugleich gibt die Bezeichnung der einzig zulänglichen Weise, nach welcher dieselbe als eine bem Causalzusammen hange ber wirkenben Ursachen angemeffene von uns gedacht werben kann, bas genügenbe Mittel uns an bie Sand, un ben Schein bes Wiberstreites awischen ber Unsterblichkeits ibee und zwischen ber richtigen physiologischen und psycholoaischen Einsicht in die Natur des Menschenwesens zu besei tigen. Dieser Schein tritt erstlich in ber Meinung herver, es sei nicht zulässig, einem entstehenben und beschränften Dasein mit bem Prabicate ber Unsterblichkeit eine Eiger thümlichkeit beizulegen, welche bem Begriffe ber Endlichkeit wiberftreite. Dagegen ift zu bemerken, daß zwar allerdings die vernünftige Erkenntniß des Unterschiedes und Busammen hanges zwischen ber allbestimmenben Sphare bes an fich um enblichen Seins, ber burch fie bestimmten Sphäre bes Unenblichen an bem Enblichen, und ben in ber letzteren ents haltenen Bezirken bes Enblichen unserem Vorstellen nicht verstattet, eine individuelle Existenz in das Gebiet der Unenblichkeit zu versetzen. Aber bem benkenben Ginzelwese wird in der Ibee der Unsterblichkeit nur eine solche Fort bauer zuerkannt, welche immer in ben Schranken ber Ende lichkeit eingeschlossen, welche unabanderlich der Beit und dem Maß unterworfen, mithin in das Endlose endlich bleibt. Der Begriff bieser Enblosigkeit hebt ben Unterschied zwischen dem Unenblichen und dem Endlichen keinesweges auf und

enthalt keinen Wiberspruch in sich. Bedürfte bie Auffaffuna bieses Begriffes zu ihrer Unterftützung eines Schema, so wäre bieses im Rreise unserer subjectiven mathematischen Denkformen, in ben Bildungen der Irrationalzahl anzutreffen, beren Problem niemals vollständig gelöft werben kann, während ihr Wachsthum zum Behuf ber Lösung beffelben ohne Ende fortschreiten muß, und welche in bem enblosen Fortschreiten nie aufhort, eine endliche Größe zu sein. Bweitens geht ber in Rebe stehende Schein aus der täuschenben Festhaltung bes Dilemma hervor, daß entweder die Subfanzialität bes reinen Menschengeistes im bualistischen Sinne, in einer trennenben Entgegensetzung gegen die körperliche Substanz angenommen, ober bie Ueberzeugung von ber Immaterialität der menschlichen Seele, von ihrer Erhabenheit über bie bloße Bewegungskraft ber Materie, und bemnach auch von ber Unsterblichkeit bes Menschen aufgegeben werben Die genannte Ueberzeugung laffe fich mit ben Aufschluffen nicht vereinigen, welche bie gultige rational = empi= rische Forschung über das Seelenwesen verschafft, benen jufolge bie menschliche Seele die Einheit ber finnlich-intellectuellen Lebenstraft bes Individuums, zwar von ber leiblichen Lebenstraft nothwendig unterscheibbar, jedoch nur im Busammenhange mit berselben und folglich getragen burch ben leiblichen Organismus wirklich ift. Daher bie Bersuche ber alteren Metaphysit, bie Unabhangigkeit unserer Seele von unfrem Körper, und bie fogenannte Ginfachheit ihrer Substanz zu beweisen, um ihre Unsterblichkeit barthun zu Dieser irrigen Anficht gegenüber muß bie Bahrheit in's Auge gefaßt werben, baß bie Immaterialität unseres Beiftes keinesweges auf einem trennenden Gegensate gegen bie Körperlichkeit, sondern vielmehr auf berjenigen Ordnung der Wirklichkeit beruht, nach welcher er bie gur oberften Stufe des individuellen Lebens emporgehobene, an die untergeordnete Bedingung des leiblichen Lebens zwar

į,

ĩ

7

.

Š

gebundene und mit biesem zur Ginheit verknupfte, jeboch nichts weniger als mit ihm zu ibentificirenbe Sahigkeit bes bewußtvollen Innewerdens und bes freien Wollens und han-Wir erkennen bei ber gehörigen Verbeutlichung belns ift. unserer vernünftigen Causalbetrachtung mit apobiktischer Gewißheit: bas Leben ber Menschheit findet nicht, wie es der materialistische und atheistische Wahn behauptet, barin seinen aureichenben Erklarungsgrund, baß es aus ber Berkftatte bewußtlos wirkender Naturkräfte hervorgeht, fondern hat vielmehr ben letten und vollständigen Realgrund in bem Balten des urgründlichen Geistes als in dem Urquell alles Lebens. Demgemäß bietet bas gultige Berftanbniß ber von ber "Einerleiheit" ober "Ibentität" burchaus zu unterscheibenbeu "Einheit" ber Seele und bes Leibes nicht nur kein Sinderniß bar, mit zuversichtlichem Bertrauen zu erwarten, daß die nach dem Ende unserer irdischen Laufbahn für tie Erhaltung unserer Personlichkeit unerläßlichen Bedingungen in den Einrichtungen der Natur begründet find, sondern macht es vielmehr allein möglich, ben in bem Bewußtsein unseres mahren Berufes und unseres mahren Berhältnific au Gott gegründeten Gebanken ber Unfterblichkeit ohne 32 consequenzen und Wibersprüche in jeder Richtung unsert Betrachtungen festzuhalten.

839. Die vollgültige Bebentung unseres Gottesbegriffes macht sich, wie aus dem Bisherigen erhellt, erst dadurch in unserem Bewußtsein geltend, daß durchdrungen von der religiösen Sesinnung unser ganzes Leben als eine absichtliche Manifestation des Urwesens der Anerkennung der göttlichen Ursachlichkeit, und der im sittlichen Handeln sich bethätigenden Gottesverehrung geweiht ist. Was in dem durch den Gottesbegriff bestimmten Leben der Person natürlicher und vernünftiger Weise geschieht, das wird vermöge der Idee der moralischen Gesetzgebung unter der Form des Sollens

¥

in unmittelbaren religiösen Pflichten als Leistung unseres Freiheitsgebrauches gefobert. Diese Pflichten verlangen zunächst von der nur auf unser Inneres gewandten Richtung unserer Thatkraft, daß wir in ber Willenslenkung unserer Vorstellungen bem Leichtsinn und ber aus ben Sorgen und Freuben bes empirischen Lebens entspringenben Berftreuung entgegenwirken, welche uns baran verhindern wurden, alle Greigniffe, die wir erleben und erkennen, auf bie Leitung der allgegenwärtigen Vorsehung zurückzuführen. Sobald wir mit Entfernung jener inneren Hemmungen zu ber angemeffenen Sammlung unserer Gebanten und Gefühle gelangen, so gewinnen in une bas Bertrauen zu Gott, bie Dankbarkeit und die Andacht die ihnen gebührende Kraft. Zweitens sprechen fle in ihrer vollständigen Beziehung auf unser inneres und auf unser außeres Hanbeln burch bas Erfoberniß fich aus, daß die Personen, die überhaupt unter den vernünftigen Formen bes geselligen Bereines in jeber Art ber heilfamen Wechselwirkung verbunden - sein follen, zu einer kirchlichen Gemeinschaft fich zusammenschließen, um in berfelben ihr Gottesbewußtsein öffentlich zu bekennen, und vermittelft ber Beobachtung gemeinsamer Gebräuche bie fortwährende außere Darftellung, die wechselseitige Belebung ber frommen Gefinnung zu erreichen. Es versteht fich nach ber wahren und vollständigen Bebeutung des Staates, daß bieses Postulat bem vernünftigen Gemeinwillen ber bürgerlichen Gesellschaft vorgesteckt ift, welche in ber Ordnung ihrer Bwecke und Angelegenheiten ihre höchste Aufgabe nur baburch erfüllen kann, daß fie auch zu dem selbständigen Ganzen eines kirchlichen Bereines sich gestaltet und in ihrer Einheit eine Bielheit von kirchlichen Gemeinben umfaßt. Die Rirche in ihrer gültigen Stellung, nach welcher sie in dem allgemeinen Organismus ber bürgerlichen Gesellschaft einen teleologisch nothwendigen Bestandtheil ausmacht, und nach welcher ihre Angelegenheiten in bem Ordnungsverhaltnisse ber

Sffentlichen Interessen den oberften Rang einnehmen, ift die jenige vernünftige Form ber menschlichen Gemeinschaft, unter welcher die Bolker zur Frommigkeit erzogen werden follen, und unter welcher allein in ihnen die Bedürfnisse bes religiösen Bewußtseins und Gefühles gehörig gewect, geleitet und befriedigt werben konnen. Daher verwirklicht fic bie theoretisch = praktische Macht bes Gottesbegriffes für bie irdische Menschheit erft vermittelft ber kirchlichen Bereine. In der Geschichte der Entstehung, Erhaltung und Fortbilbung berselben tritt bas allgemeine Wesen ber Religion und die allgemeine Gesetymäßigkeit ber menschlichen Bernehmung ber Offenbarung Gottes im Weltall unter ben geschichtlichen Formen ber positiven Religion und ber positiven Offenbarung naher bestimmt hervor. Sinsichtlich auf die Beurtheilung ber letteren ift nichts verkehrter, als bie auch gegenwärtig noch im Gesichtstreise bes Supernaturalismus vertheidigte Meinung: Die Befonderheit ber Religionen, zu benen bit verschiedenen kirchlichen Gesellschaften fich bekennen, sei bet unmittelbar in bem menschlichen Bewußtsein gegebene und wahrhaft lebendige Ausbruck ber frommen Gefinnung. Dagegen das Allgemeine ber religiösen Ueberzeugungen sei nut etwas burch Abstraction aus dem Inhalte der besonderen Religionen Herausgezogenes, ein Unlebendiges, bloß abstract Allgemeines. Gang im Gegentheil ift bas Allgemeine bet Religionsbegriffe und Religionsüberzeugungen bie lebensvolle Wurzel der unter den Bölkern und Individuen hervorite tenben frommen Anerkennungen, Gefühle und Gebrauche, weil es das in der Natur des Menschengeistes und in bet ewigen Wahrheit bes Verhaltniffes der benkenden Ginzelme sen zu dem denkenden Urwesen Begründete ber Gottesvereb rung ift, und basjenige baher, worüber alle religios gefinnte Menschen um so inniger übereinstimmen mugen, je weitet fie in ber Bernunftbilbung find. Die gottliche Erziehung des irdischen Menschengeschlechtes offenbart sich in der Ge-

schichte besselben bem bei ber Verfolgung ber vernünftigen Causalbetrachtung von trübenben Phantasietäuschungen sich frei erhaltenben Blicke bes Erbbewohners, indem er im Allgemeinen erkennt: bie Beranberungen, Berhaltniffe und Bebingungen sammtlich, unter benen bie Menschheit hiernieben zu ber Entfaltung und Fortbildung ihrer intellectuellen Anlagen gelangt, und baher insbesonbere auch bie Ginwirkungen der Personen auf einander werden durch die Allmacht Gottes in seinem ewigen allumfassenden, die natürliche bynamische Berbindung ber Beränderungen und die Sphare unferer Willensfreiheit begründenden Walten für den Bwed ber harmonischen Ausbildung unseres geistigen Lebens beftimmt und gelenkt. Die Anerkennung ber Uebercinstimmung ber göttlichen Führung mit bem menschlichen Freiheitsgebrauch ist charakteristisch für die Vernünftigkeit und Wahrheit biefes in feiner theoretischen Bebeutung rational = empi= rischen, in seiner praktischen Bedeutung sittlich - religiösen Werständnisses der Offenbarung Gottes in der Geschichte ber Menschheit. Ihm widerstreiten die Wahnvorstellungen, daß da, wo jene Führung sich verkündigen folle, die Ausübung unserer Billenskraft gehemmt sein muffe, und baß überall, wo der Mensch durch seine Selbstthätigkeit Beränderungen bewirke, von einer gottlichen Lenkung berselben nicht die Rede sein konne. Bermoge bes bezeichneten Berftandniffes erweisen sich für unsere Erwägung bes ursachlichen Busammenhanges ber historischen Begebenheiten bie in ihrer Reihe bedeutungsvollen Leistungen ber menschlichen Thatkraft nicht bloß als Erzeugnisse ber von Gott geleiteten Entfaltung der menschlichen Intelligenz, sondern zugleich auch als Werkzeuge, burch welche bie urgründliche Causalität bie Bolker und die Individuen zur fortschreitenden intellectuellen Entwicklung führt. Diese schlechthin gultige Causalerkenntniß findet unmittelbar ober mittelbar auf alle geschichtlich hervorgetretenen Sandlungen ber einzelnen und der verbunbenen Personen, aber auf keinen wichtigeren und ihr näher liegenden Gegenstand ihre Anwendung, als auf den Ursprug der kirchlichen Vereine.

Wie überhaupt in den verschiedenen Richtungen bes menschlichen Wissens, Konnens und Thuns einzelne Dersonen burch eine ungewöhnliche Stärke bes Talentes und durch eine glückliche Ausbildung besselben unter der großen Menge hervorragen, und indem fie barthun, mas die menschliche Rraft auf bem Gipfel ihrer Energie zu bewirken fähig sei, als Organe ber göttlichen Borsehung wirken, so taß fie als Entbeder, Erfinder, Gesetgeber, Berricher und Dei fter neue Bahnen ber Geistesthätigkeit ebnend bie Epochen ber Geschichte bilben, so gilt bies auch im Bezug auf bie Gründung ber zum Bekenntniß gemeinschaftlicher religiöser Lehrbegriffe fich verbindenden Gesellschaften. Danner, welch ber religiösen Begeisterung im ausgezeichnetften Dage theb haft ben besonderen Beruf von der Borsehung erhalten batten und ihn baher in sich fanden, in einer für die populäte Dentweise eindringlichen Form religiose Erwedungen mitautheilen, traten als Lehrer eines Wolkes zu einer Beit auf, bie für neue Anregungen bieser Art vorzugsweise geeignet war, und wurden Urheber kirchlicher Verbindungen, innethalb welcher allein die Religion als eine unmittelbar in bas Wolksleben eingreifende und vermittelft festgestellter Einrich tungen auch in ber äußeren Erscheinung hervortretende Rorm für die Gesinnung und Handlungsweise die ihr gebührende Berrichaft über bas menschliche Dasein erreichen fan. Diese Bolkslehrer sprachen nicht nach ber Art, wie bie 3mm wiffenschaftlichen Selbstdenken anleitende Methode der phis losophischen Mittheilung rebet, in ihrem eignen Ramen, Sie kündigten sonbern im Auftrage Gottes zu bem Bolke. fich ihm als göttliche Gesandte an, und fanden in dieset Eigenschaft Eingang für ihre Vorschriften. Mangelte ihnen

nun gleich die deutliche speculative Einsicht in den gesetzmäßigen Entwicklungsgang des menschlichen Gottesbegrisfes, so waren sie doch kraft der von ihnen mit der größten Innigkeit anerkannten Wahrheit der göttlichen Leitung des Menschengeschlechtes berechtigt, sich als Werkzeuge der letzteren zu betrachten, und die von ihnen gestistete Anstalt für Gottes Werk zu halten. Denn sie waren mit Recht von dem belebenden Gedanken erfüllt, daß nur der unendliche Geist selbst sich dem Menschengeist offenbaren kann, und waren dem gemäß von der Zuversicht durchbrungen, daß Gott ihnen die Erkenntniß der religiösen Wahrheit und die Kraft der Verkündigung und Bethätigung des Wahren und Guten verliehen habe.

Die Stiftungen ber Religionsgesellschaften, welche von solchen burch bie Weihe bes prophetischen Berufes befeelten Bolkslehrern vermittelft ber im Kreis ihrer Anhanger bewirkten Einführung religiöser Lehren und benselben entsprechender Symbole und Gebräuche ausgingen, find hiernach als besondere, bem allgemeinen Plane ber Erziehung bes irbischen. Menschengeschlechtes bienende Veranstaltungen Sottes in einem für bie religiose Causalbetrachtung wesentlichen und vernunftmäßig gültigen Sinne zu betrachten. Indem das allgemeine Wesen der Religion durch die geschichtliche Form, unter welcher bie Lehre bes Gründers einer Kirche erschien, näher bestimmt in der Ginkleibung bes besonderen Lehrbegriffes und Rituales biefer Kirche hervortrat, gewann es die historische Bedeutung und unmittelbare empirische Eristenz einer "positiven Religion." Sie ist bie unter ben Verhältnissen bes irbischen Menschengeschlechtes gegebene Gestalt, in welcher bie Religion als Gegenstanb ber öffentlichen Anerkennung, Beherzigung und Uebung volksthumlich sich verwirklicht hat. Durch bie Existenz einer posttiven Religion in einer Kirche wird ben zusammenstimmenben

Erfobernissen ber Religiosität, ber Sittlichkeit und ber Bes litik Genüge geleistet: baß bie in ber bürgerlichen Gesellschaft verbundenen Personen erftlich in ben Religionswahrheiten die höchsten Wormen ihres Lebens festhalten und befolgen, zweitens gemeinschaftlich und öffentlich zu ben Grundsagen und Gefinnungen ber Frommigkeit fich betennen, und brittens bem gemäß in ber Beobachtung von Gebrauchen sich vereinigen sollen, welche sowohl zum Ausbrucke bieses Bekenntnisses, als zur Nahrung und Belebung jener Grundfate und Gefinnungen geeignet find. Die von ben ursprünglichen Bermittlern ber positiven Religionen als von Werkzeugen ber göttlichen Borfehung ben kirchlichen Gefellschaften burch ihre Lehrerwirksamkeit gegebene Anleitung und Erwedung jum Berftanbniffe und zur Bebergigung ber ewigen Wahrheit ber Offenbarung Gottes im Weltall und bes Berhältnisses Gottes als des fittlichen Gesetzgebers und Erziehers zur Menschheit ift bie "positive Offenbarung" religiöser Wahrheit. Dem historischen Entwicklungsgange bes intellectuellen Lebens ber Menschheit zufolge zeigen fich die Lehrbegriffe und Gebräuche der positiven Religionen hinsichtlich ber Darstellung bes Wesens ber Religion auf verschiebenen Entfaltungsstufen. Dies findet in der Berschie benheit theils der Zeitalter, in benen sie gestiftet worben find, theils des Geistes, Charakters und Bildungsgrades der Bolker, aus denen sie ursprünglich hervorgingen, und unter benen sie aufgenommen und fortgepflanzt, und im Verlaufe der Zeit mehr oder weniger verändert, entweder fortgebildet ober in manchen Beziehungen getrübt und enb ftellt wurden, seine geschichtliche Erklärung. Auch ift hauptsächlich in Folge einer ungenügenden Auffaffung ber bilblichen Darstellungen, der allegorischen Einkleidungen und ber an gewiffe vorhandene Volksmeinungen sich anschließenden Ausdrucksweisen, beren die Religionsstifter ungeachtet ihrer Erhabenheit über ihr Zeitalter in den ihren Zweden

entsprechenben Vorträgen fich bedienen mußten, und beren Deutung in späteren Beiten oft ganz verfehlt wurde, bei allen Religionsvereinen mehr ober weniger Irrthümliches zu ber ächt religiösen Grundlage ber kirchlichen Glaubensfate hinzugekommen. Beibes stimmt burchaus zusammen mit bem einzig zulänglichen Begriffe ber Erziehung bes Menschengeschlechtes. Da der natürliche und dem Beruf unseres Daseins allein entsprechenbe Gebrauch ber menschlichen Intelligenz nichts Anderes zu bewirken vermag, als daß ein allmähliges Fortschreiten ber auf einander folgenden Generationen in der Erkenntniß ber empirischen und der rationalen Wahrheiten — unter ungunstigen Umständen burch ein Stillstehen und burch Rückschritte theilweise unterbrochen - und ein langsames Ueberwinden von Vorurtheilen und Migbrauchen Statt findet, so konnte bie Abficht bes Grunbers eines kirchlichen Bereines in ihrer Reinheit und Lauterkeit nicht vollständig, weder zu feiner Beit, noch bei ber Rachwelt erreicht werden, und es zeigt fich baher in ben bis jest vorhandenen Dogmen jeder positiven Religion eine burch fortschreitende Aufklärung zu überwindende Mangelhaftigkeit und Beschränktheit.

842. Nur einem niedrigen Standpuncte der Bernunftsentwicklung, auf welchem durch Unreise des Urtheiles über die religiösen Angelegenheiten in Berbindung mit Mangel an Naturkenntniß und psychologischer Kenntniß die Autoristätsbedürftigkeit und ein Bedürfniß der vorherrschenden Phantastethätigkeit in Religionssachen bedingt wird, entspricht die Ansicht des Supernaturalismus, der zufolge die wahrhaften theologischen Erkenntnisse und religiösen Ueberzeugungen dem natürlich gesetzmäßigen menschlichen Vernunftzgedrauch unzugänglich sein und aus übernatürlichen Erleuchztungen stammen sollen, welche Gott einzelnen von ihm erzwählten Wenschen mitgetheilt habe. Die entschiedenste Wis

derlegung berselben ist bie positive Ausbildung der vernünftigen Welterklärung, die wissenschaftliche Gestaltung in kosmologischen und theologischen Wahrheiten, und die hierauf gebaute Verbeutlichung bes Wesens ber Religion. Bill man auch auf negative Weise die Unhaltbarkeit jener Bo-Rellungsart in ihrem Widerstreit gegen die Vernunft und gegen bie Geschichte barthun, so geschieht bies am einfachften in der Hervorhebung folgender Momente. Erfilich wi= berspricht sie ben Resultaten ber historischen Kritik. Det unbefangen prüfende Gelehrte bemerkt überall, wo er in den Rachrichten von ber Gründung einer positiven Religion bie Erzählungen übernatürlicher Begebenheiten und wundervoller Ginwirkungen auf die Menschen antrifft, die gleichen unperkennbaren Kennzeichen ber bem Reiche bes Mythus und ber Legende angehörigen Bolksfagen, und ber kindlichen, bie übersinnliche Wahrheit noch in der Hülle finnlicher Borfc lungen getrübt und verdunkelt enthaltenden Wolksmeinunga, welche in solchen Erzählungen fich abspiegeln. widerstreitet sie ben moralischen und wahrhaft religiösen Grundsätzen für die Beurtheilung der Geschichte ber Densch heit, benen zufolge es einleuchtet, baß die Erfüllung unse res fittlichen Berufes, bem alle bas Menschengeschlecht betreffenbe Ereignisse unter ber göttlichen Lenkung als Bedingungen bienen, zu ihrem Mittelpuncte bie Entwicklung des Freiheitsgebrauches und in ihm der eigentlichsten Selbste thätigkeit bes menschlichen Ich's hat. Diese Entwidlung würde in einer wesentlichen Richtung gehemmt werben, wenn Gott den Menschen zwar jede andere Kenntniß und Ge schicklichkeit nur im natürlichen Busammenhange ber Begte benheiten bei bem gehörigen Gebrauche ihrer intellectuellen Fähigkeiten zu Theil werben ließe, aber in ben Bilbungs. gang bes religiösen Bewußtseins auf übernatürliche Beist eingreifend burch Inspiration es verhinderte, daß die from men Ueberzeugungen und bie von ihnen abhängigen Gefin

nungen und Gefühle unter seiner allgemeinen Anordnung und Leitung der Gewinn unseres theoretischen und praktischen Strebens, unseres Forschens und Ringens nach dem Wahren und Guten werden. Drittens ist sie im Widerspruche mit der dynamischen Vernunsterkenntniß, daß Alles, was im Raum und in der Zeit hervortritt, nothwendig uns ter den universellen Vestimmungen der räumlichen, der zeitlichen und der ursachlichen Verhältnisse stehend in dem Gebiete der Ratur und ihrer Gesehmäßigkeit sich besindet, welches einerseits das allumfassende für das Dasein und die Thätigkeit der Einzelwesen im Weltall, andrerseits die unendliche Sphäre des Waltens der göttlichen Allmacht ist.

1 • •

|   |  |   | · |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | _ |   |
|   |  |   |   |

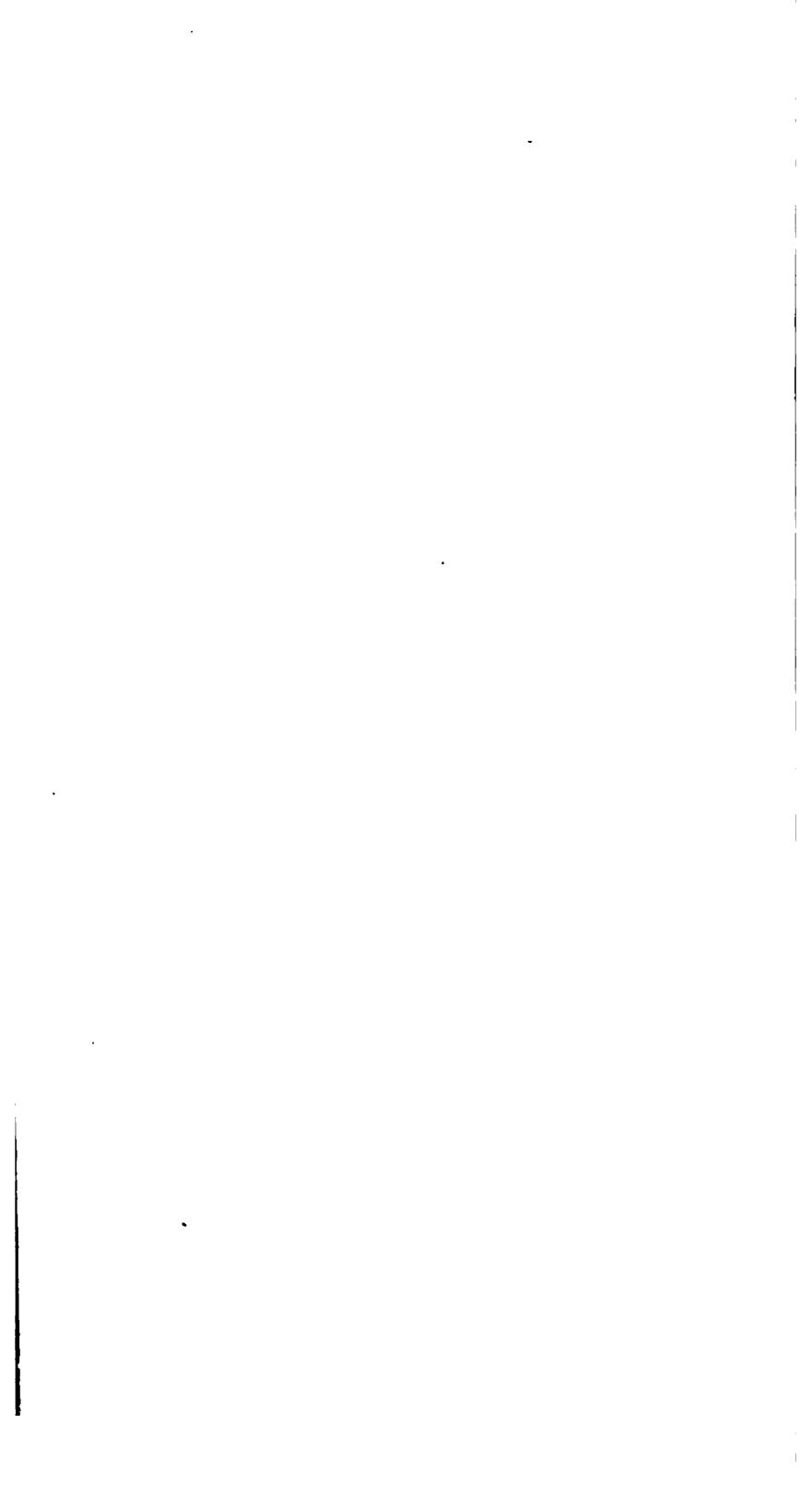

|   | • |   | • |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | - |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • | - |
|   |   |   |   |
|   | • | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| - |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

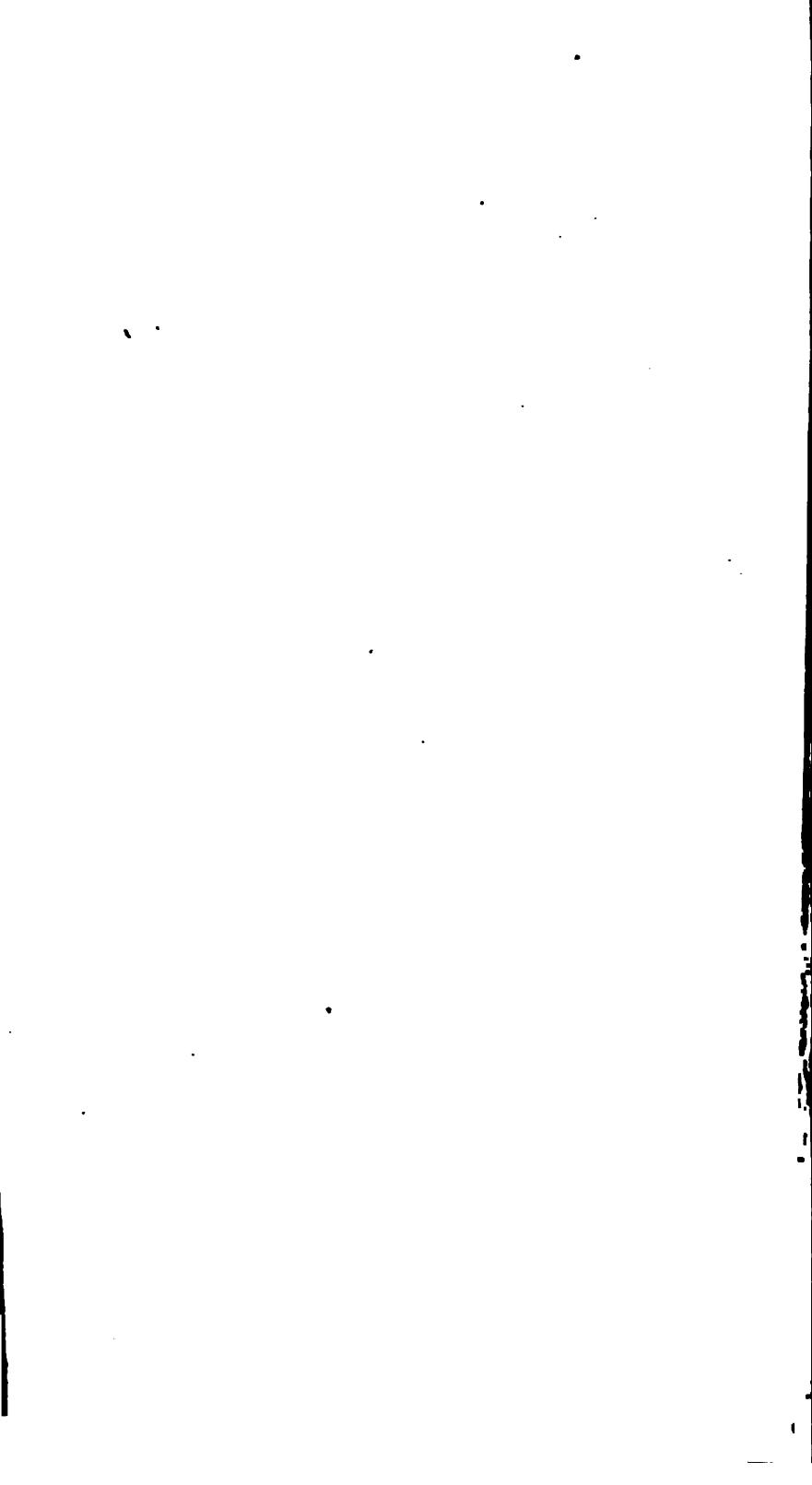

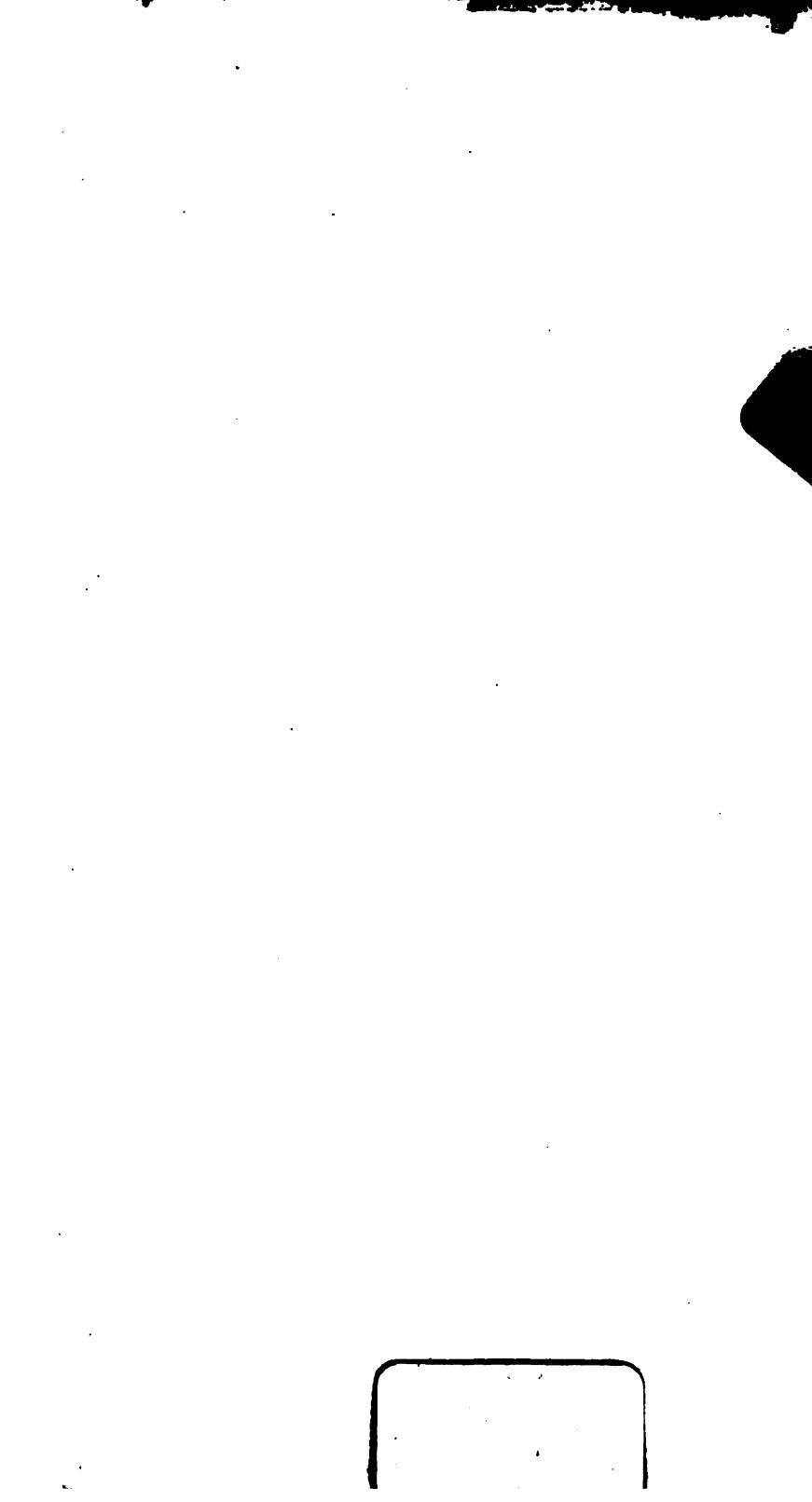

